DER KAMPF UM DIE VERMEIDUNG DES **WELTKRIEGS:** RANDGLOSSEN **AUS ZWEI...** 

> Bertha von Suttner, Alfred <u>H</u>ermann Fried



8°H. Un. App. 416 4 - 2







<36626459540016 S

<36626459540016

Bayer. Staatsbibliothek

Bertha von Suttner Der Kamptum die Vermeidung des Weltkrieges Band I



## Der Rampf um die Vermeidung des Weltkriegs.

Randgloffen aus zwei Jahrzehnten zu den Zeitereigniffen vor der Katastrophe.

(1892-1900 und 1907-1914.)

23on

Bertha bon Suttner.

Berausgegeben von

Dr. Alfred S. Frieb.

"So wie unfer Auropa deute noch organiset if, ist er der vielemehr noch unorganiset if, ist der Ausbruch einer Konssagration allfülnblich möglich, Eben darum, weit es so ist, und weel de Pasistiken es wissen, gebt ibr Streeb dahn, dem gangen Biltevertebrigtem eine andere Grundlage zu geben."

Bertha v. Guttner, Rov. 1908.

## II. Banb:

Von der zweiten Saager Konferenz bis zum Ausbruch des Weltkrieges.



3iirich 1917. Druck und Berlag: Art. Inftitut Orell Füfili.



Copyright 1917 by Art. Institut Orell Füssli, Zürich.



## Inhaltsverzeichnis

jum zweiten Banb.

| Jahreswende. — Die ruffifche Tragobie. — Die Antlage und die Ber-                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| teibigung bes Konteradmirals Rebagatow. — Der Mantel ber                                                                       |   |
| humanitat Maxim Gortis Brief über ben gefolterten Schmibt.                                                                     |   |
| - Roofevelts Botichaft Marconi Bolitifde Banblungen in                                                                         |   |
| Desterreich, Deutschland und Frankreich. — Bas die deutschen<br>Liberalen tun sollen. — Frieds Auszug aus Hohenlohes Memoiren. |   |
| - Aus einem Briefe Friedrich III Diplomatisches Rantespiel                                                                     |   |
|                                                                                                                                | _ |
| Jamaita und Saarbruden. — Die Bahlen in Deutschland. — Deutschland über alles. — Die Raiserrebe um Mitternacht; Rieberreiten.  |   |
| - Eco in ber englischen Preffe Ruftungen auf ber Abria                                                                         |   |
| Die Ruftungsftillftanbfrage auf ber Koufereng und por ber Ron-                                                                 |   |
| fereng Ameritanifch-japanifcher Rontlitt                                                                                       |   |
| Allgemeine Ueberficht Das Brogramm ber II. Saager Konfereng                                                                    | _ |
|                                                                                                                                |   |
| Der Untergang des Pangerschiffes Jena Rommentare bazu von Brisson und Jaures Der Bauernanfstand in Rumanien                    |   |
| General Bailloud's Revanderede und Bibersprüche ohne Ende                                                                      |   |
| Bobjedonoszeff-Graf Lambsdorff. — Hobgion Bratt. — Die Rü-                                                                     |   |
| ftungsfrage auf ber haager Ronfereng und bie Breffe                                                                            |   |
| Das Einfreisungsgespenft Pralubien gur haager Ronfereng unter                                                                  |   |
| beutiden Bolititern Buloms Rebe Raifer Bilhelms Borte                                                                          |   |
| an ben frangofifchen Botichafter Die Runft-Ententen                                                                            |   |
| Die Reifen ber englischen Burgermeifter und ber englischen Jour-                                                               |   |
| naliften in Deutschland Unbofliches vom Flottenverein Der                                                                      |   |
| Pazifismus als Gefahr. — Noch einmal die englischen Journalisten.                                                              |   |
| - Deutsch-frangofische Berftandigung Sumanes Foltern                                                                           |   |
| Das allgemeine Bahlrecht in Desterreich                                                                                        |   |
| Die zweite Friedenstonfereng Garungsprozesse Auflösung ber                                                                     |   |
| Duma, - Gin neuer Dreibund Defterreichifche Thronrede                                                                          |   |
| Rüftungen in Italien. — Amerita-Japan                                                                                          |   |
| Die Friedenstonfereng Ginflug ber Bagififten auf die Ronfereng.                                                                |   |
| - Romplott gegen ben Baren Eduard VII. und Bilhelm II                                                                          |   |
| Der Barenbesuch in Swinemunde Fürst Bulow und ber "ewige                                                                       |   |
| Rrieg" Das lentbare Luftschiff Garungen Roch einmal                                                                            |   |
| bie Saager Ronfereng                                                                                                           |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| birette Erfolge ber Konfereng Die Monarchen- und Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cent  |
| mannerbegegnungen in Swinemunde, Bilhelmshöhe, 3ichl, Gem-                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| mering um. — Casablanca und der brobende heilige Krieg. —                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bernard Shaw über Militarismus. — Die Memoiren Gontaut-                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Biron's Sozialiftentongreß in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47    |
| Die Haager Konserenz und noch tein Ende. — Die Umwälzung in ber                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
| Luft. — Die Kaiserrede in Münster. — Neue Berträge und Enten-                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ten. — Die bevorstehende Reise des deutschen Raiserpaares nach                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| England. — Moderne Manover. — Sechtgraue Uniformen. —                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Die Schreden in Obeffa Tolftoi's "Du sollft nicht toten" Der                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| XVI. Beltfriedenstongreß in Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53    |
| Das Ende ber Saager Konfereng. — Der Barben-Broges. — Anti-                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     |
| semitismus in Rugland. — Die Meutereien im ruffischen heere. —                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Eroberung der Luft. — Erdbeben und Wasserfatastrophen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OH.   |
| Der Kaiserbesuch in London. — Friedensehrgeig. — Eine neue Rote                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| in ber offigiellen Sprache Fürst Bulow über die Aftion ber                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Friedensfreunde. — Marotto. — Die Polenvorlage. — Katholiten-                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| tag und Universitätsbebatte. — Stalienisch-beutiche Studenten-<br>tramalle. — Corda Fratres. — Empfang ber haager Delegierten                                                                                                                                                                                                 |       |
| tramaue. — Corda Pratres. — Empjang Der Dager Belegierten                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| in Paris. — Aus ber Rebe Leon Bourgeois'. — Abruftungs-Ein-<br>gabe im englischen Parlament. — Fürst Bulow über Freiherrn                                                                                                                                                                                                     |       |
| p. Maricall. — Gelbtataftrophen und Teuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64    |
| b. Murjajan. — Getotatujitopyen uno Leuetung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01    |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71    |
| Die Reujahrs-Friedenstundgebungen. — Luzzatis Borichlag. — † Könis                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| gin Carola von Sachjen: "Die Bermundeten und Rruppel bes                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| nachften Krieges" Eine Opfergabe ber Raiferin von Rugland.                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| - Reue Unisormen Die britte Duma Der chronische Terro-                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| rismus † Osfar II. von Schweden Der zweite Sarbenpro-                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| geg. Die Politif ber "Zufunft". — Monetas Preis und Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| — Marotto. — Jubeljahr in Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73    |
| Der Königsmord in Portugal. — Aufhebung der Dittatur. — Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| quis be Soveral Delegationsverhandlungen Exposé bes                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Berrn Baron Mehrenthal Der "ungutreffenbe" Rame ber Saager                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| herrn Baron Aehrenthal. — Der "unzutreffenbe" Name ber haager Ronferenz. — Seeausslug ber Delegationen und ber Presse. —                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Konfereng. — Seeausflug ber Delegationen und ber Preffe. —                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Konfereng. — Seeausflug ber Delegationen und ber Preffe. — Reue Erfindungen und Entbedungen. — Wo bleibt bie interparla-                                                                                                                                                                                                      | 79    |
| Konferenz. — Seeausstug der Delegationen und der Presse. —<br>Neue Ersindungen und Entdedungen. — Wo bleibt die interparla-<br>mentarische Union? — Die Polenvorlage. — General Stößel. —<br>Eisenbahnfrieg                                                                                                                   | 79    |
| Konferenz. — Seeausflug ber Delegationen und ber Presse. —<br>Neue Ersindungen und Entbedungen. — Wo bleibt die interparsa-<br>mentarische Union? — Die Polenvorlage. — General Stößel. —<br>Eisenbachntrieg                                                                                                                  | 79    |
| Ronferenz. — Seeausstug der Delegationen und der Presse. —<br>Neue Ersindungen und Entdedungen. — Wo bleibt die interparta-<br>mentarische Union? — Die Polenvorlage. — General Stößel. —<br>Eisendahntrieg. — Aus der österreichisch-ungarischen Delega-<br>tion. — "Die Armee verdorrt." — Ersahrungen des russisch-japani- | 79    |
| Ronferenz. — Seeausslug der Delegationen und der Presse. —<br>Neue Ersindungen und Entbedungen. — Wo bleibt die interparsa-<br>mentarische Union? — Die Polenvorlage. — General Stößel. —<br>Eisenbachstrieg                                                                                                                  | 79    |
| Ronjerenz. — Seeausslug der Delegationen und der Presse. —<br>Neue Ersindungen und Entdedungen. — Wo bleibt die interparla-<br>mentarische Union? — Die Posenvorlage. — General Stößel. —<br>Eisenbahntrieg                                                                                                                   | 79    |
| Konjerenz. — Seeausstug ber Delegationen und der Presse. —<br>Neue Erfindungen und Entdedungen. — Wo bleibt die interparta-<br>mentartische Union? — Die Polenvorlage. — General Stößel. —<br>Eisenbahntrieg                                                                                                                  | 79    |

| <u>1907, 1908.</u>                                                                                                              | v     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schiedsgerichtsvertrag Die Bolenvorlage Broteftbrief ber                                                                        | Geite |
| polnifchen an die beutichen Frauen Der Antrag Macdonalds im                                                                     |       |
| englischen Unterhause gur Ginichrantung ber Ruftungen As-                                                                       |       |
| quiths Amendement Kriegsruf ber "echt ruffischen Manner"                                                                        |       |
| Deutschenglische Flottenverhandlungen Der Brief Raifer Wil-                                                                     |       |
| helms an Lord Tweedmouth                                                                                                        | 86    |
| "Beiteres" aus Marotto. — Revolution und Schredensherrichaft auf                                                                |       |
| Saiti. — Das europäische Konzert am Baltan. — Eine neue friegs-                                                                 |       |
| technische Maschine. — Artilleristische Studienreise eines Erzherzogs.                                                          |       |
| — Aus ben Militärzeitungen. — Der südöstliche Kriegsschauplag.                                                                  |       |
| - Schuren bes englisch=beutschen Migtrauens Internationale                                                                      |       |
| Kriegsinteressenseinichaft. — Deutsch-französisches Freundschafts-<br>tomitee. — Internationaler Kongreß für Erziehungsmoral. — |       |
| tomitee. — Internationaler Kongreß für Erziehungsmoral. —                                                                       |       |
| Bund ber reisenden Raufleute Sir Mag Wachter Bielobla-                                                                          |       |
| wet über Tolftoi                                                                                                                | 93    |
| Unterfertigung bes Oftfee- und bes Nordfeeabtommens Breg-                                                                       |       |
| tommentare bagu Fünf neue Milliarden Reichsichulben                                                                             |       |
| Fürst Bulow über nationale Stimmungen Ameritanifch-ja-                                                                          |       |
| panifcher obligatorifcher Schiedsvertrag Die Tragobie Gulen-                                                                    |       |
| burg Die Sulbigung ber beutichen Fürsten in Bien Camp-                                                                          |       |
| bell-Bannermann t Italienifche Flottenbemonstration in ber                                                                      |       |
| Türlei Gabriele D'Annungio Das Beine-Dentmal im                                                                                 |       |
| Achilleion                                                                                                                      | 99    |
| Fallieres in London, - Gine neue Note Die Auslaffungen bes                                                                      |       |
| Temps. — Der Kommentar ber Daily Rews bazu. — Bie die 3m-                                                                       |       |
| perialisten die Ententen ausbeuten wollen. — A new departure. —                                                                 |       |
| Ein internationaler Gastfreundschaftssonds. — Abgelehnte Rüs                                                                    |       |
| stungssorberung. — Begnadigung der Bogrommacher. — Jubis                                                                        |       |
| det P. P.                                                                                                                       | 106   |
| laumsjejte                                                                                                                      | ш     |
| Rach ber Entrevue von Reval. — General Reim über bie Lage. —                                                                    |       |
| Asquiths Attion für ben Frieden am pansanglitanischen Ron-                                                                      |       |
| greß. — Die Eroberung der Luft. — Das almosenheischende Kriegs-                                                                 |       |
| ministerium Das Schleubern von Munition aus ber Luft                                                                            |       |
| Menschliches Genie und menschliche Tude. — Internationales                                                                      |       |
| Schieften in Bien Burft Gulenburg und Berr pon Solftein                                                                         |       |

Die triegerifchen Ereigniffe im Often

Beppelin! . . . . . . . .

Der Weltfriedenstongreß in London und die englische Regierung. — Ronstitution in der Türkei. — Russland und Tosson. — Cholera in Sicht. — Freundschaftsbesuche der Staatsoberhäupter. — Das Einkreisungsgespenß. — Ratastrophe des Zeppelin. — Nachricht

111

117

121

| Die Baltanereigniffe Interparlamentarifde Ronfereng in Ber-                                                                    | CHILE      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| lin Rotenwechsel über Marotto Rationale Ergeffe in Rarn-                                                                       |            |
| ten und Bohmen Das fpanifche Konigspaar in Budapeft                                                                            |            |
| Fortbauer ber Cholera Die Eroberung ber Luft Ruffifche                                                                         |            |
| Friedensgesellicaft und Aufruf gegen die Todesftrafe Die                                                                       |            |
| Kriegsgefahr auf bem Baltan. — hemmungen                                                                                       | 126        |
| Bas fagen die Pagififten? — Die hemmungen bes Krieges. — Bum                                                                   |            |
|                                                                                                                                |            |
| Kaifer-Interview des "Daily Telegraph". — Cafablanca. — Ben-                                                                   |            |
| galen über alles. — Die Eroberung der Luft. — "La force en attendant le droit"                                                 | 400        |
|                                                                                                                                | <b>133</b> |
| Der Wirbel ber Ereigniffe Bogtott, ber blutlofe Krieg Die                                                                      |            |
| Selbstbeherrichung Wilhelms II Aus bem Sauptbuch bes Bagi-                                                                     |            |
| fismus. — In der belgischen Rammer. — Ein bedeutungsvolles                                                                     |            |
| Bort Asquiths. — Lord Roberts über die deutsche Invasion. —                                                                    |            |
| "Maggebende" Anfichten darüber. — Rationalwirren in Defter-                                                                    |            |
| reich Wirtung bes Stanbrechts Die Studenten und Bro-                                                                           |            |
| fefforen im Reich "Rieber mit ben Glaven." - Prafibent Roofe-                                                                  |            |
| velt über Moral in ber Politit. — Luftschiffbebatte in ber frango-                                                             |            |
| fischen Kammer                                                                                                                 | 139        |
| <u>*</u>                                                                                                                       |            |
| · ·                                                                                                                            |            |
| 1909                                                                                                                           | 147        |
| Das Erdbeben in Guditalien Die internationale Silfeleiftung                                                                    |            |
| Fortgefette Baltanwirren Bege gegen England Bie man                                                                            |            |
| ein Schlagwort lanciert Das Dotument bes Botichafters Carts                                                                    |            |
| wright Gine Berichtigung über die Prager Erzeffe Reujahrs-                                                                     |            |
| reben im Elgie Gin peues Lufttorpedo Graf Schlieffens                                                                          |            |
| Artitel "Der Rrieg ber Gegenwart" Der angesagte Besuch Ronig                                                                   |            |
| Eduards in Berlin                                                                                                              | 149        |
| Muftro-turfifche Berftundigung Ende ber Beichuldigungen gegen                                                                  |            |
| England. — Die türfischelgarischen Kriegsvorbereitungen und das                                                                |            |
| Berhalten ber Machte bagu. — Silfeleiftung für Meffina. — Die                                                                  |            |
|                                                                                                                                |            |
| italienische Universität. — Reflamationen wegen der Randglossen<br>über die Prager Exzesse. — Rauserei im Parlament. — Haldane |            |
| über Rüftungseinschrantung. — Schiedsgerichtsvertrag zwischen                                                                  |            |
| Desterreich-Ungarn und ben Bereinigten Staaten. — Sir Robert                                                                   |            |
| Sart über China. — Eine amusante Kanonenkombination                                                                            | 156        |
|                                                                                                                                | 100        |
| Die wilde Jagd ber Pourparlers Der Besuch bes englischen                                                                       |            |
| Königspaares in Berlin. — Das größte Ereignis; ein beutsch=                                                                    |            |
| frangofisches Abtommen und ein gemeinsamer beutsch-frangofischer                                                               |            |
| Schritt Der Prozeg in Krafau Kriegsgericht und Folter-                                                                         |            |
| justig. — Rochmals das Marottoabtommen. — Fürst Radolins                                                                       |            |
| Borte Berftandigung mit ber Turtei Ift die ferbifche Un-                                                                       |            |
| gelegenheit eine europäische? — Das Wort des ungarischen                                                                       |            |
| Ministerprafidenten Enungiation ber öfterreichischen Friedens-                                                                 |            |
| gesellschaft. — Präsident Tafts Antrittsrede                                                                                   | 162        |

| Die genügend ftarten Bemmungen Bem gebührt ber Dant? -                                                                          | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Geheime Mobilifation Der Dringlichfeitsantrag ber Sogials                                                                       |       |
| bemofraten. — Mangel an Jubel über ben abgewendeten Rrieg. —                                                                    |       |
| Urteil ber Breffe Englifch-beutiches Bettruften Reuauf.                                                                         |       |
| tauchen ber Abruftungsfrage. — General Ginems Anficht. — Reue                                                                   |       |
| Friedfertigungsattion                                                                                                           | 167   |
| Die türlifchen Ereigniffe Rollettivaltionen ber Machte Offis                                                                    |       |
| Bielle Unficht über ben friedlichen Ausgang ber Baltantrife Der                                                                 |       |
| Arbeiterfeiertag Resolution für ben Bollerfrieden Ruftungs.                                                                     |       |
| mahnsinn. — Besestigung von Benedig. — Finangnot und Teues                                                                      |       |
| rung Defigit und neue Steuern Ein pagififtifcher Brief Bin-                                                                     |       |
| fton Churchills Breitere Grundlagen bes Friedens Der                                                                            |       |
| Cafablancafall por bem Saager Schiedsgericht Friedenshuldis                                                                     |       |
| gung por bem Raifer von Defterreich Rriegerifche Feste und                                                                      |       |
| Feiern in Bien. — Aus bem Runftlerhause. — Rationaler Frie-                                                                     |       |
| benstongreg in Chicago Die "Formel" für die Ginfchrantung                                                                       |       |
| der Rüstungen                                                                                                                   | 172   |
| Das Schiedsgericht in ber Cafablancafache. — Die Afpernfeier. —                                                                 |       |
| Der 18. Mai in ber italienischen Kammer. — Der Besuch Raiser                                                                    |       |
| Bilhems in Bien. — Reue Tone in ben offiziellen Trinfspruchen.                                                                  |       |
| - Der haager Schiedsspruch im Lichte eines Kruppschen Schein-                                                                   |       |
| werfers. — Austro-japanischer Geheimvertrag. — Sozialistische                                                                   |       |
| Jugendorganisationen in Italien und Desterreich. — Notwendigkeit                                                                |       |
| ber Gewährung einer italienischen Universität in Trieft. — Eine                                                                 |       |
| Rundfrage des Fremdenblattes bei den öfterreichischen Parlamen-                                                                 |       |
| tariern über die Stärtung ber Behrmacht. — Einstimmigfeit ber                                                                   |       |
| Antworten. — Pfingstwunfche zweier Kriegsminister. — Die Unt-                                                                   |       |
| wort des französischen Botichafters Cambon. — Carnegies Empfang                                                                 |       |
| an ber Sorbonne                                                                                                                 | 180   |
|                                                                                                                                 | 2.00  |
| Befuch Raifer Wilhelms in ben finnischen Scharen. — Reue Frie-                                                                  |       |
| benstonfereng in ber Luft Proteste gegen ben Baren Die                                                                          |       |
| Kretagefahr: Borichlag eines frangofischen Generals. — Prafibent                                                                |       |
| Fallières erhalt ben österreichischen Stefansorben. — Die boppelte                                                              |       |
| Bedeutung Diefer Berleihung Der Rudtritt bes Fürften Bulow.                                                                     |       |
| - Die sogenannte Finangreform Warnung vor einer mili-                                                                           |       |
| tarifchen Tendenglüge Die Politit bes Geheimen Rat v. Sol-                                                                      | 4.00  |
| ftein. — D'Eftournelles in Riel. — Antimilitariftenprozeß in Prag                                                               | 187   |
| Die Flut ber Ereigniffe; ber Mermeltanal überflogen Der fpani-                                                                  |       |
| fche Kolonialfeldzug; Revolution in Barcelona. — "Der frante                                                                    |       |
| Krieg": Japan-China; Argentinien-Bolivien; Türlei-Griechen-                                                                     |       |
| land; europäische Schutzmannschaft. — Entbedung bes Nordpols. —                                                                 |       |
| Nationalitätenstreit in Desterreich. — Sätularseiern: Teutoburger Balb und die Erhebung in Tirol. — Jur Frage der Ginschränkung |       |
| Bald und die Erhebung in Tirol. — Bur Frage ber Ginschräntung                                                                   |       |
| ber Ruftungen gur Gee Bon ber Ronfereng ber Arbeiterfyndis                                                                      |       |
| tate Die großen Manover                                                                                                         | 194   |
| Der marottanifch-fpanische Krieg Ferrers Prozeg und Ferrers                                                                     |       |
| hinrichtung Die Demonstrationen Krapottins Buch "Die                                                                            |       |

| Charles to the transfer to Market and Market | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schredensherricaft in Rufland" Rongreß ber reattionaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Barteien. — Flugwochen und herannahende Konstruttion von Luft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| flotten. — Das Unglud der "Republique". — International-mili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| tärisches Beileid. — Pressetongreß in London. — "Welttrauer." —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die neuen Militarforderungen in Defterreich:Ungarn Abstrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Romödie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201   |
| Die Monarchenbegegnung in Racconigi Gine neue Entente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Der europäische Patriotismus. — Der geplante Raffentongreß. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Dittatur und Meuterei in Griechenland Befuch ber Turten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Wien Weitere Siege ber Aviatit Bortrag im Flugtechnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ichen Berein Bon ben innerpolitischen Borgangen in Defter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| reich:Ungarn Die Ermordung des Fürsten 3to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Bolivia und Peru, ein vermiedener Rrieg Die irredentistische An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| [prache bes Generals Afinari. — Korrettes Borgeben ber italienis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ichen Regierung Gine frangofifche Auszeichnung für Beppelin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| - Deutscheenglische Unnaberung Die Frage ber maritimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Ruftungseinschräntung Der Staatsstreich ber Lords Schuts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| joll und Ronftription. — Der Aufftieg bes öfterreichifch-ungarifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Militärluftschiffes Parseval. — Ruffisch-japanisches Abtommen. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Strenge Geheimhaltung Altersverforgung und heereserforders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| nisse. — Erzherzog Franz Ferdinand als Jagdgast bei Kaiser Wils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| helm. — Pring August Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219   |
| Pazifistische Debatte in der frangofischen Kammer. — Brief Frederic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Paffys darüber. — Deutsch-englisches Kriegsgespenft. Blatchford,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Llond George und Balfour. — Abgeordneter Wiemer über Ru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ftungseinschräntung Ein Torpedo mit einem Gehirn Ermor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| dung bes Betersburger Bolizeichefs Aus bem Programm ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| beutsch-freifinnigen Partei Pagififtische Beihnachtsnummer ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ameritanifchen gelben Preffe; Carnegie über bas Prifengericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221   |
| Die Ueberschwemmung in Baris Internationale Silfe Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Rriegsgefahren auf bem Baltan. — Das Eingreifen ber Schutz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| mächte; öfterreichisch-ruffische Annaherung. — Wie die Chauviniften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| über Ententen urteilen. — Bas die Zeitungen interesant macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| — Die Rede des Grafen Bollff-Metternich. — Prozes Friedjung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227   |
| oder: So wird Geschichte gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLL   |
| Beruhigung auf bem Baltan D'Eftournelles von feinen Bahlern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| gefeiert. Die Besuchsreise ber frangofischen Arbitrage-Gruppe nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Betersburg. Eine bald bementierte Beg-Depefche Die Befchluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| des Sozialistentongresses in Rimes. Interpellation im englischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Unterhause über Ruftungseinschräntung. — Das Recht ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Raperei. — Die Friedensrede Ronig Eduards. Ein Brief und mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| haraugusharan ift Wantengara und Calterraid Hugger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

1910. IX

|                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| beren "ununterbrochenen freundnachbarlichen Beziehungen" Gine                                                                   |       |
| neue Schrift Tolftois in Sicht: "Gegen bie Gewalt." - Die ge-                                                                   |       |
| schütte Luftgrenze am Rhein. — Gine abgelehnte Ginlabung .                                                                      | 232   |
| Die ruffifch-öfterreichische Annaherung. Wiberfinnige Borftellungen.                                                            |       |
| - Der beutsche Botichafter in London über bie deutscheenglischen                                                                |       |
| Beziehungen. — "Mächtige Kräfte" find am Werte. — Bethmann                                                                      |       |
| Sollweg über Chrlichteit in ber Politit. Berbefferte Buftanbe für                                                               |       |
| Elfah-Lothringen. — Taft über Schiedsgerichtsverträge, Graf Bern-                                                               |       |
| storffs Borte. Die Formel des Seeoffigiers Sobson. — Die rechts-                                                                |       |
| stehenden Dumamitglieder gegen bie Interparlamentarische Union.                                                                 |       |
| — Neues von der Rüftungsepidemie. Wen trifft die Berantwor-                                                                     |       |
| tung für das Dreadnought:Wachstum. — 20 Millionen für fran-                                                                     |       |
| zöfische Kriegsluftschiffe. — Eine Rechenaufgabe. — Lord Roberts                                                                |       |
| über Unvorbereitetheit Senator Flaissières Drohenber Kon-                                                                       |       |
| flitt zwischen Peru und Chili                                                                                                   | 238   |
| Roofevelts Robelpreis-Rede Furchtbares aus Rugland Eröff-                                                                       |       |
| nung ber Musftellung in Bruffel Minifterprafibent Lugatti                                                                       |       |
| Rampfe in Albanien Bjornfterne Bjornfon t Giege und                                                                             |       |
| Niederlagen im Luftmeer. — König Eduard †                                                                                       | 245   |
| Rach bem Tobe Ronig Chuards. Raifer Wilhelm und Minifter                                                                        |       |
| Bicon Roofevelt in Berlin. Die Rebe bes Rettors. Dr. Benna.                                                                     |       |
| - Staatsfefretar Anog an Die Late-Mohont-Ronfereng Unter-                                                                       |       |
| gang ber "Pluviole" und Explofion einer Rarbonitfabrit Die                                                                      |       |
| Aretafrage                                                                                                                      | 252   |
| Die Rönigsberger Raiferrebe Der Raifer und ber Beltfrieben                                                                      |       |
| Die Cholera Der beutsche Kronpring gegen internationale Be-                                                                     |       |
| strebungen. — Die Entsestigung Königsbergs. — Die Aviatif als                                                                   |       |
| Rriegsinstrument und als Friedensinstrument. Die Aftion des                                                                     |       |
| "Journal". Stellen aus bem Aufruf Reutralisation bes                                                                            |       |
| Schwarzen Meeres Der öfterreichische Thronfolger bei Baron                                                                      |       |
| Rothichilb Gin Friedensminifterium Die Rretafrage                                                                               |       |
| Das ruffifche Raiferpaar in Deutschland                                                                                         | 257   |
| Die Revolution in Bortugal Finangielle Gintreisung Be-                                                                          |       |
| troleumfrieg und Bollfragen Geheime Militartonventionen                                                                         |       |
| Rumanien auf ber ersten haager Ronfereng. — Ein Ausspruch bes                                                                   |       |
| Bräfibenten Taft. — Bor 40 Jahren. — Rlagen und Broteste gegen                                                                  |       |
| die Teuerung. — Ruftungsbelirium. — Depefche aus Spanien. —                                                                     |       |
| Ministerrat und Delegationen. — Monarchenbesuche und enger                                                                      |       |
| gefnüpfte Bande                                                                                                                 | 267   |
| Die österreichisch-ungarischen Delegationen. — Aus Thronrede und                                                                | -     |
|                                                                                                                                 |       |
| Exposé. — Die Stimme der Bernunft. — Berftändigung mit                                                                          |       |
| Italien. — Bizeadmiral Chiari als Gewitterprophet. — Kaliber-                                                                   |       |
| vergrößerung der englischen Dreadnoughts. — Ein Spionageprozeß.<br>— Lloyd George über das Problem der Not. — "Aufteilung" Per- |       |
| fiens. — Der Zar in Botsdam. — Eine Angriffswaffe gegen lent-                                                                   |       |
| fens, - Det Jut in Potsoum Eine angriffsmule gegen tent-                                                                        | 974   |

| olstois Tod. — Trennung der Geister über seinem Grabe. — Se<br>letzter Brief über die Todesstrase. — Aus den österreichisch-unga |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| schen Delegationen: Dobernigg, Grabmayer 2c. — Aus ber italie                                                                    |        |
| ichen Kammer. — Bissolatti für Rüstungseinschräntung. — I                                                                        |        |
| Rede San Giulianos. — Das Baterunser in der Armee. — M                                                                           |        |
| tärifche Berwendung ber Luftschiffe und Aeroplane. — Schi                                                                        | ek.    |
| übungen an den Mittelschulen. — Die Wahlen in England, Ro                                                                        | 0111   |
| stitution für China. — Die Botschaft Tafts über die Friedensto                                                                   |        |
| mission                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                  |        |
| * *                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                  |        |
| rei Ereignisse von ber Jahreswende. — Die ameritanische Ruftun                                                                   | gs:    |
| tommiffion Die Carnegie-Stiftung Der vorbehalt                                                                                   | tole   |
| Schiedsvertrag swischen ben Bereinigten Staaten und England.                                                                     |        |
| Das Rätsel des Reichstanzlers von Bethmann hollweg. —                                                                            | Det    |
| öfterreichifche Flottenverein und feine Forberer Flotte und !                                                                    | ein    |
| Ende! Das Mufter eines Flottenabkommens von 1814. — Die n                                                                        | eue    |
| Türfei pom Gesichtswintel eines Militarfchriftftellers "We                                                                       | eid=   |
| manns Beil!" ben ameritanischen Schugen Das beutscherussi                                                                        | фе     |
| Ablommen                                                                                                                         | -      |
| ie Beft in China. — Die Befestigung von Bliffingen. Militäri                                                                     | ſфе    |
| Rommentare bagu Die Marine: und Beeresforberungen por                                                                            | ben    |
| Delegationen - Das Ernole bes Ministers bes Meukern. I                                                                           | Ser=   |
| trauensvolle Begiehungen. Profesjor Erner interpelliert wegen                                                                    | ber    |
| Initiative Tafts. Einer wartet auf ben andern. — Protest                                                                         | per=   |
| sammlungen im Bolte. — Technische Fortichritte. — Ronig Ge                                                                       | ora    |
| zu Professor Harnad. — Zollabtommen zwischen Kanada und                                                                          | ben    |
| Bereinigte Staaten. — Der Rosenkavalier. — Uebung auf                                                                            | bem    |
| Tempelhofer Felbe. — Ruffifcheitalienifcher Schiedsgerichtsvert                                                                  | traa   |
|                                                                                                                                  |        |
| dwarze Buntte und ihr Berichwinden. Der dinesischerussische R                                                                    | ton=   |
| flitt Die Ruftungsfrage in ben verichiedenen Barlamenten.                                                                        |        |
| Die Borichlage für Bereinbarung eine Gefahr? - Pagififtif                                                                        | mes    |
| "Geblote" Der Marinetommandant über englische und amer                                                                           | itas   |
| nifche Triebensporichlage Dr. v. Grabmegers Rebe; Die au                                                                         | tro=   |
| italienifden Treundichaftsattionen: Anregung bes Profesors                                                                       | Ro:    |
| hatich - Der englisch-ameritanische Schiedsvertrag und die Be                                                                    | ewe=   |
| gung bagegen 3mei Gefpenfter: "Invafion" und bie "Gint                                                                           | trei=  |
| fung"                                                                                                                            |        |
| 5ir Edward Grens Rede. — Seine zweite Rede beim Bankett                                                                          | ber    |
| Arbitration-league. — Das von innen verriegelte Gefängnis                                                                        |        |
| Arbitration-league. — Dus von innen vertiegerte Gefangars                                                                        | iiher  |
| Abmiral Lord Beresford als Pazifift. — Bethmann hollweg i                                                                        | relle  |
| Grey-Taft Beifall in ber internationalen Chauviniften-Bi                                                                         | relie. |
|                                                                                                                                  |        |
| — Lord Roberts aus seiner Berlegenheit gerettet. — Attic                                                                         | onen   |

| 1811.                                                               | _ |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Rufland-China Die erfte Rebe ber erften Barlamentsfrau              | 3 |
| Demonstration der Arbeiterinnen in Bien. — Der Friedens-Rund-       |   |
| flug gescheitert. — Freiwilliges Luftschifferforps                  | 3 |
|                                                                     |   |
| Rämpfe und Aufstände in Albanien und Marotto. — Was das             |   |
| Beitungspublitum in Atem halt Der einschräntungslofe anglo-         |   |
| ameritanifche Schiedsvertrag Protest in ber gelben Breffe           |   |
| Rervenzermurbung als Kriegsmittel. — Der Champagnerfrieg. —         |   |
| Aus einem Briefe Carnegies                                          | 3 |
| Offigieller Pagifismus; Sir Edward Greg und ber Premierminifter     |   |
| von Ranada über ben englisch-ameritanischen Schiebsvertrag          |   |
| Das CarnegiesBantett. — Was Sir Edward aus Norman Angells           |   |
| Buch gelernt Jahresversammlung ber Peace-Society unter bem          |   |
| Borfit des Lord Magor. — Baltanwirren, Mahnungen ber Mächte         |   |
| zugunften Albaniens. — Unglud auf bem Flugfelb von Isin. — Die      |   |
| Luftfriegfrage auf bem Bölterrechtstongreß in Madrid. — Türtifch-   |   |
| perfischer Grengftreit vor bem haag Raifer Wilhelm in London.       |   |
| - Bom beutschen Flottenverein Rouvier t Die neue öfter-             |   |
| reichisch-ungarische Behrvorlage                                    | 3 |
| Ereigniffe verschiedener Tragweite Die Entsendung des "Ban-         |   |
| thers" nach Marotto. Rriegsfanfare ber Rheinisch=Weftfälischen      |   |
| Beitung. Gemahrte Rube Montenegro mobilifiert. Die Rat-             |   |
| fclage ber Machte an die Turtei Die Nervenstrange bes Frie-         |   |
| bens Protest gegen die Londoner Geerechtsbeflaration Bring          |   |
| Bindifchgrag über die Aviatit im Kriege. — Erfindung lentbarer      |   |
| unbemannter Boote burch elettrifche Bellen Europäische Ron-         |   |
| versation                                                           | 3 |
| Marotto. — Zwei hinter bem Borhang. Begereien und Klatichereien.    |   |
| - Offigiofe Burudweifung ber Allbeutichen Die Miffion ber           |   |
| Breffe Friedensbemonstrationen Die angesagte Friedens-              |   |
| versammlung im Treptower Part. — Borbersage, daß es nicht zum       |   |
| Rriege tommt Die Ungelegenheit ber einschränfungslofen              |   |
| Schiedsvertrage Berichiebung ber Berhandlung im ameritani-          |   |
| fchen Senat. — Abmiral Togo in Washington. — Der abgeanderte        |   |
| anglo-japanische Bundnisvertrag. — Japanische Militar-Luftschiffe.  |   |
| Sandelsintereffen und die Roften eines modernen Geefrieges          |   |
| Eine Schlachtenerinnerungsfeier in den Bereinigten Staaten          |   |
| Tafts pagififtifche Tätigfeit. — Richard Bartholdt als Ueberbringer |   |
| eines Briefes an Raifer Wilhelm Raffentongreß, Carnegie-            |   |
| Stiftung in Attion und die Ronfereng des britischen Imperiums.      |   |
| Der Bonbon-Tag bes öfterreichischen Flottenvereins Betrüben-        |   |
| des und Bedrohliches                                                | 1 |
| Brief Frederic Paffys über den italienischen Kriegszug. — Der       |   |
| Bantbruch bes bemaffneten Friedens Ein fonderbarer Rrieg.           |   |
| Ruf nach Bermittlung. — Gine eble Gefte ber Turfei. — Marotto.      |   |
| - Berftorung bes frangofischen Pangers Liberté Englandhete          |   |
| und englische Reben. — Attentat auf Stolppin. — Revolvericuffe      |   |
|                                                                     |   |

| Sudant confirming from the country                                                                        | ~     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| im öfterreichischen Abgeordnetenhaus. — Der Schiedsvertrag icheis                                         | Seite |
|                                                                                                           |       |
| tert im Senat. — Nieberlage des tanadischen Ministeriums. —<br>Die Teuerung. — Was Bloch vorhergesagt     | 350   |
|                                                                                                           | 000   |
| Die italienischen Bagifisten. — Die Solle ist los. — Die Bernichtung                                      |       |
| ibealer Guter im Tripolistrieg 3mei Episoben Die Revo-                                                    |       |
| lution in China. — Der Abichluft des Marottogeschäfts. — Die                                              |       |
| Wirtung ber Brifanggeschoffe Das Wirthiche Fernlentboot                                                   |       |
| Alleluja! — Das Stillschweigen ber zivilisierten Welt. — Warum                                            | 050   |
| "italienische" Grausamkeiten? — Friedensproteste und die Mächte                                           | 359   |
| Eine schmerzliche Zeit. — Berichterstattung aus Tripolis. Militärische                                    |       |
| Notwendigkeiten. Die Annezionserklärung. — Graufamkeiten                                                  |       |
| und Scheuflichkeiten. — Operationsberichte. — Die Mächte gegen                                            |       |
| die Dardanellenblodabe. — Stalienische Proteste gegen ben Krieg:                                          |       |
| chauvinistische Intolerang. — Treue Bagifisten. — Abichluß ber                                            |       |
| Marottoaffaire. Das Riden bes beutichen Kronpringen. — Deutsch-                                           |       |
| englische Beziehungen. Bitate aus ben englischen und aus ben                                              |       |
| deutschen Parlamentsreden. — Rüdtritt des Generalstabschefs Con-                                          |       |
| rad v. Högendorf. — Taft über die Friedensbewegung                                                        | 367   |
|                                                                                                           | 018   |
| 2                                                                                                         | 379   |
| Reujahr Fortgefetter Rrieg und Friedensgeruchte Infor-                                                    |       |
| mierte Kreise. — Mangelnde Grundlagen gur Bermittlung. — Aus                                              |       |
| ber Republit China. Friedenstonfereng in Shanghai. — Botichaft                                            |       |
| nach Washington. — Graf Julius Andrassy über das Berhältnis                                               |       |
| au Italien. Berwerflichfeit von Praventivfriegen. — Die Kriegs-                                           |       |
| parteien, die es tatsächlich gibt. — Lord Lonsdale beim deutschen                                         |       |
| Kaiser. — Kapitan Lux. — Wie die europäische Gleichgewichtslage                                           | 901   |
| zu lösen wäre. — Kriegsäronautik. — Crispis Memoiren                                                      | 381   |
| Fortbauer des tripolitanischen Krieges. — Groß-Begier Said Bascha                                         |       |
| über bas türkische politische Programm. Abgeordneter Cirmenis                                             |       |
| Anfichten über Bolterrecht Streit mit Frantreich. Berufung auf                                            |       |
| die Saager Konventionen des Kriegsrechtes. — Die Zweihundert-                                             |       |
| jahrfeier Friedrichs des Großen. — Deutsch-englische Freundschafts-                                       |       |
| aftion in England. — Paneuropa als tontretes Biel. — Die letten                                           |       |
| Wahlen im deutschen Reich. Die nationalistische Presse forbert                                            |       |
| Rrieg. — Desterreichische Aeroplane für China. — Die Runft bes                                            | 90"   |
| Schürens. — Die Taftichen Schiedsvertrage                                                                 | 387   |
| Der Streit ber englischen Bergarbeiter. — Der Krieg um Tripolis.                                          |       |
| hurrafgene in ber Rammer. Protestartitel ber "Revista bel Lavoro".                                        |       |
| Die Beschiefung des Safens von Beirut. — Reu aufgenommene                                                 |       |
| und wieder fallen gelaffene Mediationsvorschläge ber Mächte. Darf                                         |       |
| man Kriegführende stören? Ein Ausspruch Tafts. — Deutsch:eng-                                             |       |
| lifche Annäherung. Aus Asquiths Rebe. — Kriegerische Aviatit.                                             |       |
|                                                                                                           |       |
| Eine Million gesammelt für die frangösische Luftslotte. Was ber Flieger Ross erzählt. — Graf Achrenthal † | 395   |

Gebilbe "Europa". - Die Friedenspolizei. - Die einigen Groß-

| wilder the control of the country of the country                                                                             | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mächte. — Reuer Ausbruch des Ruftungswahnsinns. — Bethmanns                                                                  |       |
| Rebe. — Die Milliarde als Dedung. — Churchills Borfchlag, ein<br>Jahr zu pausieren. — Sasonows Sieg über die Panflavisten. — |       |
| Stutari ober ben Tob. — Der Ronig von Griechenland ermorbet.                                                                 |       |
| - Parlamentseröffnung in China                                                                                               | 474   |
| Stutari geräumt. Der europäische Friedenswille Die Birfung                                                                   |       |
| ber Blodabe. — Europäische Foberation als Biel. — Sir Max                                                                    |       |
| Bachters Mufruf Refolution ber elfahifden 3meiten Rammer.                                                                    |       |
| - Blid in bas Lager ber Kriegsfreunde Lied an bas Ma-                                                                        |       |
| ichinengewehr Die Musfichten unferes nachften Rrieges Bil-                                                                   |       |
| fons und Bryans Friedensattion. — Das Buch des deutschen Kron-                                                               |       |
| pringen. — Eine neue Kanonenfabrit                                                                                           | 480   |
| Das Ende des Baltantrieges Streit gwifden ben verbundeten Sie-                                                               |       |
| gern Generalftabsoberft Rebl, Spionage und Rontrefpionage.                                                                   |       |
| - Ein Augenzeuge über bie Beschiefzung von Stutart Das                                                                       |       |
| Schwert bes Brennus. — Die Sochzeitsgafte am Berliner Sof. —                                                                 |       |
| Georg V. über feinen Bater Borgeführte Gefechte Titanic                                                                      |       |
| und Revada Satan in ber Luft Berner Konfereng und an-                                                                        |       |
| bere verheißungsvolle Zeichen                                                                                                | 487   |
| Der britte Balfanfrieg Der Berfuch bes Baren, bem Rrieg por-                                                                 |       |
| gubeugen. — Eine neue Berhetzungsparole. — Rumanien mobili-                                                                  |       |
| fiert Das europäische Gleichgewicht Scheibemann über bas                                                                     |       |
| neue beutsche Wehrgeset, - Gin General über bas Behrgeset, -                                                                 |       |
| Raifer Wilhelms Regierungsjubilaum. — Pazifistifche Worte bes                                                                |       |
| Raisers. — Interpellation im englischen Unterhaus. — Der Auf-                                                                |       |
| ruf König Konstantins an sein Bolt                                                                                           | 495   |
| Ende bes Beuteaufteilungstrieges Ein neues Schlagwort; Gleich-                                                               |       |
| gemicht; Die Politit ber Balancierftange Der Butarefter Friede.                                                              |       |
| - Bergleichende Berechnung ber Berluftgiffern Beitere Bro-                                                                   |       |
| bleme und Gefahren Greueltaten, gegenseitige Antlagen. Gine                                                                  |       |
| Depefde Ronig Ronftantins Barbarifierung ber Luft Der                                                                        |       |
| Brogef Rrupp. — Die Sanktion ber internationalen Polizei                                                                     | 502   |
| Das Ende des Balfantrieges. — Die Zutunft im Lichte ber Tages-                                                               |       |
| befehle Abrianopel wieber turfifch Die Einweihung bes                                                                        |       |
| Friedenspalaftes Telegramm bes Baren Die Rataftrophen                                                                        |       |
| auf ben Uebungsplagen. — Die F-Strahlen bes Italieners Uliva.                                                                |       |
| - Die Cholera König Konftantin lobt die beutsche Kriegstunft.                                                                |       |
| — China und Japan. — Nationalistisches Harafiri. — Zuversicht                                                                |       |
| troh alledem                                                                                                                 | 510   |
| Der Baltan und fein Ende Triumph bes Mafdinengewehrs                                                                         |       |
| Mus bem Motivenbericht ber italienischen Regierung Europä-                                                                   |       |
| ifcher Staatenbund. — Beeresverftartung in Defterreich. — Die                                                                |       |
| dinefifche Republit Borbereiteter Burgerfrieg in Irland                                                                      |       |
| Prafident Poincaré in Mabrid Das Gleichgewicht im Mittel.                                                                    |       |
| meer Die Bollenbung bes Panamafanals                                                                                         | 516   |

| Das österreichisch-ungarische Ultimatum an Gerbien. — Unausgesetzt Rüstungen. — Winston Churchils Borschlag. — Das Echo in Washington. — Der Parlamentsschred. — Bon den Kriegsindu strien. — Fortgesetzte Ballanwirren. — Jalien und Griechenland — Der Brand des Bolturno. — Berbotene Luftzonen. — Ein ab schwerzeicher Lügenartitel gegen d'Estournelles. — Der Bodenresorpsan von Lloyd George. — Ritualmordprozes in Kiew | t<br>:  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Die Unruh ber Belt. — Gehäufte Borschläge jum Einhalt ber Ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ftungen. — Die Reue Freie Preffe gegen bie Ruftungspolitit. —<br>Der enthüllte militärische Geheimvertrag. — Die Sensationsaffär                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| von Zabern. — Sturg bes frangösischen Ministeriums. — Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| italienifche Thronrede Deutsche Inftruttoren in ber türtifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Armee Die Botichaft Bilfons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 529   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1914.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 535     |
| Die Zustände auf dem Baltan. — Wie der dritten Belastungsprob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| vorzubeugen wäre. — Der Zabernprozeß. — Eine Anrede des beut ichen Kronprinzen. — "Augenblid des höchsten soldatischen Glüds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s<br>44 |
| — Lloyd George über den "organisierten Wahnsinn" der Rustun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| gen. — Aus der Throntede des Königs Ferdinand. — Bryan übe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| bie Borfehrungen zur Unmöglichmachung bes Krieges. — Die Sto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| bilität der Aeroplane. — Max Nordaus Jahresübersicht. — Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| dem unsichtbaren Kaiserreich. — Anatole France und Gerhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Hauptmann. — 10,000 Arbeitsloje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 537   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Alarmrufe über bie geplante Erneuerung bes Baltanbunbes Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Borbereitungen gur Friedensfatularfeier Eine Depefche be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Raisers Franz Josef an das ameritanische Romitee. — Sehnsuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| nach großen Felbherrn. — Die Soffnungen des M. be Mun. — Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| gründung der Wehrvorlage im ungarischen Parlament. — Zaber<br>und die echt preußischen Leute. Wilitärisch-junkerliche Kraftaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| drude Ausbruch ber Ruftungsseuche in Schweden Tourne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| des Grafen Otuma. — Internationale Polizei. — Ein Wort be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 00 155 51 00 51 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 545   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _       |
| Der Alarm über rujniche Probemobilifierung. — Ein ruffische<br>Staatsmann über die politische Lage. — Norman Angellismu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5       |
| und was Sir Edward Grey barüber fagt. — Bismards Ueberfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| plan von 1875. — Die schwedischen Rüftungen im Gesichtswinke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| eines militärischen Fachmannes. — Reutralifierung ber Kurorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Winterfest bes allbeutschen Frauenbundes. — Aus England .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 553   |
| Der neueste Schred: Die rumanifche Rulturliga General Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t=      |
| harbi über einen Offenfivfrieg Der Generalgouverneur vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Mostau auf ber erften haager Konfereng. — Die britte haage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Konfereng. — Das Maschinengewehr im Luftschiff. — Die zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | te      |
| Warnung Sven Bebins Der homerule-Ronflitt Gine var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | į=      |

| ierte Marseislaise-Strophe. — Ein Sieg des Präsidenten Wilson. —<br>Ausstand im Epirus. — Die Bedürfnisse des französischen Kriegs-<br>ministeriums. — Austräge für die Stoda-Werte. — Ein pazisistis | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| sches Stud von Galsworthy                                                                                                                                                                             | 560   |
| Raber Kriegsausbruch zwischen ben Bereinigten Staaten und Mexito                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                       |       |
| und die Bermittlungsattion der Sudrepubliten. — Der Streit in                                                                                                                                         |       |
| Colorado. Die beiben Berrudtheiten unserer Zeit: Rationalwahn                                                                                                                                         |       |
| und Ruftungsmahn Bieber enger getnüpfte Bundniffe Ge-                                                                                                                                                 |       |
| fangennahme beuticher Luftichiffer in Rufland Epirotifche                                                                                                                                             |       |
| Uebergreueltat: 200 Gefreuzigte. — Der Text des Mediationsans                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                       |       |
| trags. — Wilson tein Imperialist. — Sir Edward Gren über die                                                                                                                                          |       |
| Abicaffung ber Raperei Rriegsminifter Faltenhann über bie                                                                                                                                             |       |
| Ibeale ber beutschen Jugend                                                                                                                                                                           | 568   |
| Socare our startigen Sugario                                                                                                                                                                          |       |
| Namenregister                                                                                                                                                                                         | 576   |
| Sachregister                                                                                                                                                                                          | 596   |

1907

Jahreswende. — Die ruffische Tragödie. — Die Antlage und die Verteidigung des Konteradmirals Nebagatow. — Der Mantel der Humanität. — Maxim Gortis Brief über den gefolterten Schmidt. — Roosevelts Votschaft. — Marconi. — Politische Wandlungen in Desterreich, Deutschland und Frankreich. — Was die deutschen Liberalen tun sollen. — Frieds Auszug aus Hohenlohes Memoiren. — Aus einem Vriefe Friedrich III. — Diplomatisches Känkespiel.

## Bien, 11. Januar 1907.

Ueber bas talendarifche Ereignis, bag nun wieder eine an= bere Sahresgiffer gefdrieben wird, follen bier feine Betrachtungen angestellt werden, benn diese Tatsache übt teinen Ginflug auf ben ununterbrochenen Entwidelungsgang ber Dinge. Als por furgem ein neues Sahrhundert eingeläutet murbe, batte dieser Umftand eber eine Menderung des Rurfes berbeiführen tonnen, man batte fich fagen tonnen, daß der Begriff "20. Jahrhundert" gemiffe Rulturpflichten auferlegt, und fortichrittsentichloffene Gemüter hatten ben Unlag benuten follen, um mit mittelalterlichen Brauchen und Buftanben aufguräumen. Es ift nicht geschehen; bas neue Jahrhundert, an beffen Schwelle boch die erfte Friedenstonfereng getagt hatte, begann mit Rrieg, murbe mit bem toloffalften Rrieg, ben bie Geschichte tennt, fortgesett und das "Ariegsgeschrei" ift bis heute nirgends — in feinem Ministertabinett und feinem Redaftionsbureau - pollig perftummt. Die "Kontinuität" - ein neues, in jungften politischen Regierungsäußerungen oft wiederholtes Wort, tennzeichnet die Sandlungen ber leitenden Rreife. Rriegsbrohung und Rriegsbereitichaft werben luftig tontinuiert. Daneben aber arbeiten die in den letten Jahren ermachten Friedenstrafte ebenfo tontinuierlich weiter. Das neue Jahr hat auf feinem Brogramm die interparlamentarifche Ronfereng in Berlin, ben Friedenstongreß in München, die zweite intergouvernementale Ronferenz im Saag. Das find die fichtbaren Beichen ber gewollten Rechtsorganisation: die unfichtbare Berschmelzung ber internationalen Interessen wird noch frästig weiter wirsen; und sollte selbst das brodelnde Alte in diesem Jahre aufflammen, das sich vorbereitende Neue wird doch in 1907 wieder um ein paar Stappen weiterkommen.

Und nun zu ben Ereigniffen ber letten Wochen. Ich beginne mit Rufland. Denn bort fpielt fich bie fürchterlichfte Tragobie ab, welche gegenwärtig bas Repertoire bes Welttheaters beherricht. Der oftafiatifche Krieg war ber erfte Att (ber Prolog liegt weit in ber Bergangenheit bes gangen Regimes gurud), und jest entwidelt fich bie Sandlung weiter, in graufiger Konfequenz. Rache mutet gegen Rache. Drei politische Morbe verzeichnet die Chronit der letten Tage: Ignatiem, von der Launit, Pawlow. Dafür werben, meil biefe Ginzelnen Mächtige maren, wieber Taufenbe, auch gang Unichulbige barunter, bugen muffen. Diefen Taufenden merben wieder Racher erfteben, welche neuerdings einzelne Machtige niebermachen werben. Goll bas endlos fo fortgeben? Ift ba nicht Umtehr geboten? Aber welcher von ben beiben Gegnern foll aufboren, wird man fragen. Run berjenige, ber eine neue Babn einichlagen tann, die zu Gerechtigfeit und Freiheit und Freude für bie Mehrheit führt; nicht berjenige, beffen Rachgeben bumpfe Bergweif= lung mare.

Kontreadmiral Nebagatow wurde vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt 1) (zugleich ist aber ein Gnadengesuch an den Zaren abgegangen um Berwandlung der Strase in zehnjährige Festungs-haft), weil er in der Tsuschimastraße sich mit vier Schiffen den Japanern ergeben habe. In seiner Berteibigungsrede sate Nebagatow: "Ich sonnte meinen zweitausend Leuten nicht sagen: "Erschießt Euch". Bor meinen Augen standen zweitausend Familien der Mastrosen, und ich beschloß, meinen Namen, mich selbst zu opfern, aber zweitausend Familien zu retten... Es war klar, wir waren versloren und mit uns die Flotte — wozu also noch weitere Opfer? ..."

<sup>1)</sup> Am 24. Dezember 1906 gleichzeitig mit brei andern Kommanbeuren von Bangerichiffen.

Darauf führte ber Bertreter ber Anflage aus, bak es gar feine Rechtfertigung für Rebagatow und für die Rommandanten ber brei anderen Schiffe gebe. "Die Offiziere hatten, jumal bie Mannichaft tampfluftig (?) gemefen fei, eber bie Schiffe gum Ginten bringen und verluchen mullen, fich burch Schwimmen zu retten, als fich zu übergeben. Dabei maren viele Menichen zugrunde gegangen; aber bie ruffifchen Frauen feien nicht egoiftifch, und fie murben Rebagatom nicht Dant bafür willen, bak er ihre Manner und Rinder burch feine Uebergabe rettete. Das verurteilende Wort des Gerichts habe ergieberifche Wirtung. Es murbe ben Rriegern zeigen, bak man fich nicht mit bem Mantel ber humanität verbeden burfe, wenn man Die feit Nahrhunderten gebeiligten Lebensprinzipien bes Seeres mit Ruken trete: bak man fich nicht bamit rechtfertigen burfe, man fei ein blindes Wertzeug in ber Sand verbrecherifder Befehlshaber gewesen. Das Wort der Berurteilung werde das Baterland por abnlichen Uebergaben fichern, ihm für ein glorreiches Weiterichreiten Gewähr leiften." Das ift echt folbatifch gesprochen. Go find bie "feit Nahrhunderten geheiligten" Lebens- ober eigentlich Todesprinzipien bes Kriegers. Mit Sumanitat verträgt fic bas nicht. Zweitausend Kamilien bedeuten Rull. Auch die Frauen burfen nicht etwa egoistisch sein, und ihre Manner und Rinder gerettet seben wollen ... Rur bas glorreiche Beiterichreiten in einem nächlten Kriege ift bas Bichtigste. Alles bas ift gang logisch und tonsequent. Intonse= quent ift es, menn man ber Belt glauben machen mill. ber Rrieg tonne humanifiert werben, und mer 3. B. beantragt, bak bei ber nächften Saager Ronfereng pornehmlich für bie Milberung ber Rriegsbarten gearbeitet werbe, ber ift's, ber fich bemüht, die ihm wertvolle Kriegsinstitution mit "bem Mantel ber Menichenliebe zu verbeden". Da gibt's nur ein Entweber -Ober, fein Und. human ober friegerifch. Das 20. Jahrhundert bat die Babl.

Und weiteres aus Rußland. Maxim Gorki hat in den Blättern einen Brief veröffentlicht, worin er erzählt, wie ein unschuldiger junger Fabrikbestiger, namens Schmidt, sestgenommen worden und wie man ihn durch Folker zwang, vermeintliche Mitschuldige anzuzeigen. Ganz das mittelalterliche System. Was diese Mitteilung Gortis enthält, ist haarsträubend. Wie viel ebenso Entsestliches trägt sich wohl zu, von dem nichts in die Außenwelt dringt? — Das, was man erfährt, ist übrigens empörend und bezzerreißend genug. Und

am empörendsten und traurigsten beinahe ist schon die Abgesstumpstheit, mit der die Mitwelt das alles hinnimmt. Der Morde, der Massakers, der Hirtightungen, der Verschildungen, der Attentate sind schon zu viele, als daß man sür jede einzelne dieser Erscheinungen Mitgesühl übrig hätte, und als daß man noch erwarten tönnte, daß durch diese Attionen seitens der Revolutionäre die Freisheit errungen oder seitens der Revolutionäre die Freisheit errungen oder seitens der Reaktionäre die sogenannte Ordnung hergestellt werde. Die Methode müßte geändert werden auf der ganzen Linie, und überall — nicht nur in Rußland. In Rußland ist diese Methode der Gewalt und Willfür und Grausamkeit nur gegenwärtig akut; satent ist sie aber noch in der ganzen Welt.

Brafident Roofevelt hat in feiner letten Botichaft 1) von der Notwendigkeit gesprochen, die Ruftungen in feinem Lande gu verftärten, und diese Stelle feiner Botichaft murbe in ber gesamten europaischen Breffe hervorgehoben und tommentiert, als mit seinen sonstigen Friedensbestrebungen im Widerspruche stehend bezeichnet. Die porhergehenden Stellen aber murben unterdrudt ober übergan= gen: "Die Bereinigten Staaten follten alles tun," fo fagt ber Brafident, "um die Berbeiführung des Friedens unter den Boltern gu beichleunigen; solange aber eine internationale Macht, welche jedes Unrecht wirtfam verhindern fann, fehle, tonne feine große und freie Ration fich felbst ber Macht berauben, ihre Rechte gu fcuten und in Ausnahmefällen für die Rechte anderer einzustehen." - Das flingt boch gang anders als das, was bei uns gesprochen wird; bier gibt es teinen Berfuch, "alles zu tun, um den Bolferfrieden berbeigu= führen", hier gibt es tein "solange als" jur Rechtfertigung ber Rüftungen; hier heißt es, man muffe fie immer behalten und immer steigern. Prafident Roosevelt ift ein Pazifist - bas hat er bewiesen Richt durch die Attion von Bortsmouth, denn das mar nur das Ende eines Rrieges, sondern durch die Attivierung des Saager Tribunals, burch die angetragenen Schiedsgerichtsvertrage ufm., benn bies maren ber Anfang gur "Berbeiführung bes Bolter= friedens".

<sup>1)</sup> Bom 4. Dezember 1906.

Eines Tages brachten die Blätter unter der Spikmarte .. Da r = coni über einen Rrieg in der Adria" eine ebenfalls verstummelte Rebe, Die ber illuftre Erfinder in Benedig gehalten hatte. Die Rede habe barin ausgeflungen: "Wenn ber Rrieg in ber Abria ausbreche, trage die Runtentelegraphie die Rachricht ber italienischen Siege mit Bligesschnelle durch die Welt." Große Senfation und Entruftung in Wien. Allerlei Abgeordnete merben interviemt und um ihre Meinung über biefe berausforbernden Borte befragt. Der porhergehende Sak mar eben auch pom fensations= luftigen Korrespondenten unterbrudt morben. Marconi hatte gesagt. seine Erfindung möge die Bölter einander näher bringen und so bas Berantommen bes Beltfriedens beichleunigen, follte aber in biefen Meeren ein Krieg ausbrechen, bann ufm. - Run, wenn man in Gefellichaft von Abmiralen einen Toaft fpricht, fo tann man boch für ben Fall bes Krieges feinen anderen Bunich äukern, als bak bas eigene Baterland fiege. Marconi ift ein Mann, auf ben Stalien ftolg fein tann, bem aber die gange Welt zu Dant verpflichtet ift. Und pergebens mird man aus einem folden Meniden, ber zu bem Dukend groken Geiftern gebort, burch bie neue Rulturepochen porbereitet werben, einen Chauviniften machen wollen.

In Desterreich ist das allgemeine Wahlrecht eingeführt<sup>1</sup>); in Frankreich dauert die Ausführung der Trennung von Staat und Kirche fort<sup>2</sup>); in Deutschland ist der Reichstag aufgelöst worden<sup>3</sup>). Lauter große politische Wandlungen. Dem Jentrum hat Fürst Bülow sozusagen gekündigt, und die Liberalen sollen zur Regierungspartei werden; sie sollen nämlich die "nationalen Güter" verteidigen, d. h. mit anderen Worten, die Bewilligungen sür Heer und Flotte und Kolonialstrieg leisten. Im Weiterrüsten —

<sup>1)</sup> Durch Parlamentsbeschluß vom 1. Dezember 1906.

<sup>2)</sup> Das Geset über die Ausübung bes Kultus wurde am 21. Dezember 1906 von ber Deputiertenkammer, am 29. Dezember vom Senat angenommen. Wäserend bes Monats Dezember werden vielsach Mahregelungen gegen widers strebende Gestlitiche und zahlreiche Hausungungen vorgenommen.

<sup>&#</sup>x27;) Bei der Beratung des Nachtragsetats für Südwestafrita, wobei es zwischen dem Rolonialsetretär Dernburg und dem Zentrum zu einem Konflikt tommt, wird der Reichstag am 13. Dezember ausgelöst.

also Weiterausbeuten der Boltsmittel trot Fleischnot und Teuerung — fraglos mittun, denn so will's die "nationale Ehre". Ob sich das mit den ursprünglichen liberalen Prinzipien verträgt? Danach fragt man nicht; Prinzipien muß man beiseite stellen können, wenn man nur ein Stückhen Wacht ergattert — das ist so die vielbewunderte "Realpolitit"

Der in der vorigen Rummer der "Friedens-Warte" enthaltene Auszug aus Hohenlohes Memoiren 1) hat in unseren Kreisen große Sensation gemacht, denn deutlicher und authentischer ist noch nie gezeigt worden, wie Kriege gemacht werden, und wie sie daher nicht gemacht zu werden brauchten. Mir sind zahlreiche Briese über den Gegenstand zugekommen.

Ein weiteres Beifpiel über die abfictliche Rriegsher= beiführung findet fich in G. Schufter "Raifer Friedrich" (Berlag Boffifche Buchhandlung). Als nach Beendigung bes banifchen Krieges 1865 Bismard in ichlauer biplomatifcher Wendung bas Erbrecht bes Erbpringen Friedrich von Augustenburg nicht anertennen wollte, ichrieb Rronpring Friedrich gang verzweifelt an Dag Dunder, Bismard habe ihm felbit gefagt, "bie Bedingungen feien alfo redigiert, daß fie unannehmbar für Bergog Friedrich murben"! "Man will ja einen Ronflitt, um burch einen Rrieg ben inneren unhaltbaren Zwist beizulegen. Dies ift doch ziemlich flar? Und wenn Bergog Friedrich wirtlich nachgabe, und wenn er noch ftartere Bedingungen annahme, man murbe es bei uns ichon verfteben, bie Dinge fo ju betreiben, bag neue Komplitationen erständen, um Krieg zu bekommen." Arieg — bas fürchterlichste —, "leiber unvermeibliche" Unglud, bas es gibt -, "zu betommen", banach werben bie Dinge betrieben! Das Räntespiel mächtiger Staatsmänner und Diplomaten - Moltte nennt es "göttliche Weltordnung" - bie

<sup>1) &</sup>quot;Hohenlohes Dentwürdigteiten" von Alfred Hried. Fried. Friedens-Barte, 1906, S. 223. In jenem Auffat wurden aus den Dentwürdigkeiten bes britten Reichstanzlers alle jene Stellen zusammengetragen, die sich auf die "Kriegsmache" und auf Kriegsprophezeiungen beziehen.

Wirtschaftsphilosophen nennen es das unvermeidliche Ergebnis des tapitalistischen Systems —; wann wird man es endlich allgemein als die demastierte Gepflogenheit einer überwundenen Epoche erkennen? Schon wächst eine neue diplomatische Schule heran, die in der Aufrichtigkeit, in der Chrlichkeit ihre Methode und in der Kriegsverhütung ihr höchstes Ziel erblickt.

Ja, wir Pazifisten sehen überall die deutlichen Zeichen der Wandlung. Unsere Gegner sehen nichts davon. Sie zeigen auf alle die sinsteren Wolken, auf die überall gesteigerten Mordvorbereitungen, auf das Mistrauen, auf die Gesahr — und mitseldig sagen sie uns: "Ihr Armen, seht, Ihr bemüht Guch vergebens!" Darauf könnten wir antworten, was Christus zu den Weibern sagte: "Nicht über mich weinet — weinet über Euch und Eure Kinder!"

Jamaika und Saarbrücken. — Die Wahlen in Deutschland.

— Deutschland über alles. — Die Raiserrede um Mitternacht; Niederreiten. — Echo in der englischen Presse. — Rüstungen auf der Abria. — Die Rüstungsstillskandfrage auf der Konserenz und vor der Konserenz. — Amerikanisch-japanischer Konstitt.

Bien, 8. Februar 1907.

Wenn wieder ein paar Wochen vorübergezogen, so hat der Chronist sicherlich ein oder zwei große Unglücklatastrophen zu verzeichnen. Die sühllose Natur und die grausamen Elemente sahren sort, den armen Wenschenkindern so wuchtige Leiden zuzussügen, deren Tragit sich taum ausdenken läßt. Da hat wieder ein Erdbeben eine ganze Stadt zerstört. Jamaika hieß diesmal das Opfer 1). Die Erdstöße,

<sup>1)</sup> Die Stadt Kingfton auf Jamaila wurde am 15. Januar 1907 burch ein Erbbeben gerftort. Mehrere hundert Menichen fielen gum Opfer.

die alle Bauten zerschlagen, Flammen und Fluten dazu — was es dabei an Berzweiflung, Qualen und Todesangst geben muß, das läßt sich nicht ermessen. Und das Grubenunglück in Courrières hat nun ein Gegenstück im deutschen Kohlengebiet von Saarbrücken i gesunden. Hunderte von Arbeitern verschüttet, verbrannt — vielleicht in tagelanger Agonie... Es ist eine traurige Welt. Vielleicht vergeht teine Stunde, in der nicht irgendwo auf unserer Erde solches schier unerträgsliche Leid ertragen werden muß. Versöhnend ist dabei nur das Mitseid und die Hilfsbereitschaft — diese stellen sich dei allen großen Clementarkatastrophen ein. So auch in Jamaika und in Saarbrücken. Genug des unvermeidlichen Unglücks gibt es, sürwahr. Wann werden die Menschen lernen, nicht auch noch freiwilliges darauf zu häusen?

Das große politische Ereignis ber jüngsten Zeit waren bie Reu= mablen in Deutschland2). Weil bas Bentrum im Berein mit ben Sogialbemofraten die Mittel gur Fortsetzung des sudafritanischen Rolonialfrieges verweigert hatte, wurde ber Reichstag aufgelöft, und die Neuwahlen vollzogen fich unter der vom Fürften Bülow ausge= gebenen Barole: "National". National aber ift gleichbedeutend mit fraglofer Buftimmung ju allen Forberungen für Kriegszwede ju Lande und ju Baffer. Die Liberalen des Reiches murben aufgerufen, um für diefe 3mede die erforderliche Mehrheit in die nächste Boltsvertretung zu bringen. Das gelang. Das Ergebnis der Bahl= Schlacht, die ja als Feldzug gegen die Schwarzen und gegen die Roten gebacht mar, brachte eine Rieberlage ber Roten (bie Sozialbemofraten verloren eine beträchtliche Angahl Sige), dabei aber unverminberten Befitftand ber Schwarzen. Die Berlufte ber fogialbemofratischen Bartei entfeffelten in Regierungstreisen ben bochften Jubel, und die Maffen jubelten mit unter ber Devife: "Deutschland, Deutsch=

<sup>1)</sup> In der Grube Reden bei St. Johann kommen am 28. Januar 1907 158 Bergleute durch schlagende Wetter um.

<sup>&</sup>quot;) Die Reuwahlen zum Reichstag — bie sogenannten Hottentottenwahlen — sanden am 25. Januar 1907 statt. Die Sozialdemokraten behaupteten im ersten Wahlgang von 79 Sitzen nur 29. Nach dem Bekanntwerden der Wahlergebnisse zogen in Berlin in der Nacht vom 25. Januar mehrere tausend Bersonen vor das kaiserliche Schloß und das Reichskanzserpalais und brachten große Ovationen dar.

land über alles." Berhehlen wir Bagifisten uns es nicht. Wir sind burch biesen Borstoft bes Nationalismus arg gurudgestoften worden.

Ich, ich, ich! Ich über alles .... über alles in der Welt! Das soll sortan meine Devise sein. Werd's in Musit setzen lassen und in seinelichen Augenblicken bei erhobenen Bechern oder von Balkonen herab begeistert ausrusen. Vielleicht könnte man aber doch sagen: ist das eine egoistische, arrogante Person! Also statt "ich" heiße es "wir". Umfaßt dann diese wir gleich ein ganzes Land, d. B. das Fürstentum Liechtenstein oder Lippe-Detmold, wird es schon gar hinzeisend. Lippe-Detmold über alles in der Welt! Prachtvoll. Gesetz, Leben, Familie, Bermögen, Pflicht, Mitseid — das alles kommt in zweiter Linie: ich — nein, wir — nein, Lippe-Detmold oder ein noch größerer geographischer Begriff über alles. Die andern Ichs und bie andern geographischen Begriffe können dasselbe Geschrei aussschen. Das gibt ein hübsches Konzert für die Menschengemeinsschaft.

Am Abend, da in Berlin das Wahlergebnis bekannt geworden, versammelte sich die Menge vor dem Palais des Kaisers und stimmte einen Huldigungsjubel an. Der Kaiser erschien — es war schon nach Mitternacht — am offenen Fenster und hielt eine Ansprache, worin er u. a. sagte: Wenn man den Deutschen in den Sattel setzt, kann er nicht nur reiten, sondern auch alles niederreiten, was sich ihm in den Weg setzt (Hurraruse, Gesang: D., D. über alles). Reiten? . . . . Und — nieder? Ist nicht die Zeit vorbei, da der Reiter, der Ritter als Höchstes galt? Ist das Turnierpserde und Schlachtroß-Isdal nicht schon etwas abgeblatzt? Richt dem Renner — der Flugmaschine winkt die Zukunst. Nicht reiten — am allerwenigsten niedereteiten — schwingen, höher schwingen soll die Losung sein. Auch sigürlich.

Mitunter, wenn man einen Ton anschlägt, flingt die Terz mit. 1 Wie das Wort "national" oder "patriotisch" angeschlagen wird, so

tont "militarifch" und friegerifch dazu. Die Berliner Triumph= rebe hat in London folgenden Nachtlang erwedt. "Die Worte bes Kaisers — so schreibt die "Morning Post" — bedeuten eine energische auswärtige Politik. Die Wahrheit ift, daß die beutsche Ration eine Phase ber Rubelofigfeit und Unzufriedenheit burchmacht, bag ihre fehr einflugreichen Armee- und Marineoffiziere auf einen Rrieg begierig find, daß eine Lage geschaffen worden ift, welche die Regierung als eine nationale Demonstration jugunften einer lebhaften auswärtigen Politit auszulegen beliebt. Es tommt andern Rationen ju, tuhl ju bleiben und ihre Waffen in Ordnung ju halten." Da haben mir's. Reuerlich werben die Englander von ihrer Preffe aufgefordert, das Bulver troden ju halten. Es find aber auch bort die Armee= und Marinefreise (und namentlich die Schiffbau= und Waffenfabritstreise) auf Rrieg und Rriegsgefahr begierig. Das ift auch nur natürlich. Bei ben erften ift es Berufsgefühl, bei ben zweis ten Geschäftsgeist. - "Dailn Mail" erwartet als unmittelbares Refultat bes beutichen Regierungsfieges bie Stärfung ber Flotten= politit.

Die Marineminifter aller Länder werben nicht mube, Extratredite ju verlangen, um die Schlachtflotten auszubauen. In Rom hat Abmiral Mirabelli einen Gesetentwurf vorgelegt, um 160 Millionen Lire zu erlangen für vier neue Turmichlachtichiffe von 16,000 Tonnen Wafferverdrängung. "Die Bauzeit wird auf brei Jahre vorgesehen, fo daß (bemertt der Korrespondent der "R. Fr. Breffe" bei Mitteilung obiger Rachricht) biese neuen Ginheiten gemiffermaßen als Gegenmagregel auf ben von unseren Delegationen fürglich bewilligten Bau von brei Schlachtschiffen gu 14,000 Tonnen angesehen werden tann. Rach Fertigstellung wird die Flotte Italiens 24 - die öfterreichische Flotte 12 Schlachtichiffe gablen." Das ift boch beutlich. Da muß nun öfterreichischerseits wieder als "Gegenmafregel" eine Angahl 18,000 tonniger Schlachtichiffe gebaut merben, mogu die Delegationen zweifellos die erforderlichen 200 Millionen patriotifch bewilligen werben. Wie lang foll benn biefer Bahnfinn fortgetrieben werben? Und bas amifchen Berbunbeten! Es ift eine Schande. Auch auf ben Landgrengen amifchen Italien und Defterreich wird fortwährend an Forts und strategischen Straßen und Minenlegungen gearbeitet; dem Alliierten wird gedroht, und in Militärkreisen wird ganz geläusig von einem zukünstigen Krieg zwischen Italien und Oesterreich gesprochen. Und woraus wird die Gesahr beiderseitig begründet? Auf die Rüstung des andern. Und da soll es unpraktisch sein, die Welt endlich von so kostspieligem und demoralisserendem Alp erlösen zu wollen? Da soll man von Rüstungsstillstand nicht einmal reden dursen auf einer Konsserenz, die "Friedenskonserenz" heißt? Das einzig Praktische sind neue Steuern zum Bau jener Schlachtungetüme, und das Allerspraktischste wäre wohl, daß die Schiffe endlich ihre Bestimmung erstüllen und einander in die Lust sprengen. Ein Doppel-Tsuschmung in der Adria wäre doch eine schone Krönung des seit mehr als zwanzig Jahren "friedensichernden" Dreibunds.

\*

Eine Debatte über die Abrüstungsfrage an der nächsten Haager Konserenz wäre jedensalls von höchstem Interesse, aber interessant und lehrreich ist auch schon jett die zwischen den Regierungen gesührte und durch die Missonsreisen Steads und Martens¹) illustrierte Debatte, ob die Frage im Haag zur Sprache kommen soll oder nicht. Man sieht darin schon heute, wer dafür und wer dagegen ist, man erfährt, warum die einen die Frage auswersen und die anderen sie totschweigen wollen, und das gibt an und für sich schon eine Art öffentlicher und allgemeiner Distussion der Sache ab.

\*

Zwischen Japan und Amerita schwebte eine Wolfe. In Kalifornien sollten japanische Kinder nicht zum Schulstudium zugelassen werden. Gleich hieß es: japanisch-ameritanische Kriegsgefahr.

<sup>1)</sup> Im Januar bereiste im Auftrage seiner Regierung der russische Professor von Martens die europäischen Hauptstädte, um mit den Regierungen über die Programmpuntte der bevorstehenden Haager Konserenz Erörterungen zu pslegen. Auch William L. Stead unternahm als Friedensjournalist aus eigener Anitiative eine solche Aundrelse.

Aber sowohl Roosevelt als die japanische Regierung haben sich beeilt, die Wolke zu verscheuchen und die in der gelben Presse schwirrenden Funken im Keime zu erstiden. Man fängt allenthalben an, die Hetzpresse offiziell anzuklagen. Das ist ein neuer Zug.

Allgemeine Aeberficht. — Das Programm der II. Saager Konferenz.

Wien, 8. März 1907.

Es ist febr viel geschehen in den letten vier Mochen: Bomben wurden entdedt, die das Leben des Ontels des Zaren und das Leben Bittes auslofchen follten; die ruffifche Duma ift jum zweiten Male jusammengetreten, aus überwiegend freiheitlichen Elementen bestebend; Ruropattin hat seine Memoiren herausgegeben und babei bie japanische Todesverachtung verhimmelt; das neue Reichsparlament in Deutschland, ju beffen Bahlen ber Flottenverein, bem Raifer ju Dant, fleißig mitgearbeitet hat, ift eröffnet worben; zwei große herzzerreißende Schiffsunglude - Untergang ber fünftlerbefrachteten "Berlin" und des Llonddampfers "Imperatrix" — haben das Beileid ber ganzen Welt erwedt. Zwei ganz neugeartete Ordens= verleihungen haben stattgefunden: der Pring-Gemahl der Rieder= lande erhielt den Bath-Orden für seine Rettungsattion bei ber gestrandeten Berlin; der Deutsche Arthur Rorn erhielt die frangofische Chrenlegion für die Erfindung der Fernphotographie. Die "echt ruffifchen Männer" ergingen fich in neuen Setattionen gegen bie Juben in Obeffa; Sungersnot herricht in weiten Gebieten Ruglands und auch in Japan, mo feit bem Rriege Die Steuern fich verzehnfacht haben. Der ungludliche gefolterte Fabritant Schmidt, von welchem Gorti (ohne daß es die Welt erschütterte) die furchtbare Leidensaeschichte erzählte, hat sich im Mostauer Gefängnis erschossen; ber englische Unterstaatssetretar des Kriegsamts, Lord Portsmouth, hat im Oberhause die an solcher Stelle und aus solchem Munde gewiß überraschenden Worte gesagt: "Die Beweisführung meines Borredners (Sorat und auch Lord Roberts hatten von ben Gefahren eines Einfalles gesprochen) ging von der Theorie aus, daß die nächsten

Rachbarn Englands geradezu Räubervöller feien und fich hinterliftige Sandlungen zuschulben tommen laffen. Es ift unvereinbar mit ber vernünftigen Ueberlegung ber internationalen Sitten, anzunehmen, daß Staaten, mit benen England auf bem freundschaftlichsten Guß fteht, bereit maren, gegen England in einer geradezu icandlichen Beife zu verfahren." In Riga brangte fich Sinrichtung auf Sinrichtung, und auch Gerüchte von Folterungen in ben Rigaer Gefängniffen brangen in die Welt. 3wifchen Son= duras und nicaragua brachen Feindseligfeiten aus .... turg, es hat fich, wie gefagt, febr viel zugetragen, bas zu langen Gloffierungen Stoff bieten murbe. Aber mas jugleich fich jugetragen bat: bie porbereitende Reise bes Staatsrats Martens gur Feststellung bes Saager Brogramms, die neuerliche Aftion Campbell=Banner= manns in berfelben Sache und alles, mas brum und bran bangt an bem bevorftebenden welthiftorifden Ereignis, icheint mir fo mich= tig, daß ich um die Erlaubnis bitte, diesmal die übrigen Bortomm= niffe bes letten Monats ungloffiert ju laffen und nur ju ichreiben über:

Das Programm der zweiten Saager Ronfereng.

Die Frage, welche im hinblid auf die bevorstehende intergouvernementale Versammlung im haag die Geister am lebhaftesten beschäftigt, ist nicht diejenige, welche den Grundton, die Basis, die raison d'etre der ersten vor acht Jahren einberusenn Konserenz abgegeben hat, und die in dem russischen Manifest mit den Worten unzweideutig ausgedrückt ist:

"— eine mögliche Herabsehung der übermäßisgen Rüftungen, welche auf allen Rationen lasten, stellt sich in der gegenwärtigen Lage der ganzen Welt als ein Ideal dar, auf das die Bemühungen aller Regierungen gerichtet sein müßten."

Die Frage, die gegenwärtig in den Kabinetten, in der Presse, in den Interviews und den Audienzen der konferenzvorbereitenden Staatsmänner am meisten ventiliert wird, ist die: wird es gelingen, die Rüstungsfrage aus den Verhandlungen gänzlich auszuscheiden?

Im offiziellen Programm (das vermutlich auch nach vorhergehenden vertraulichen Anfragen von Hof zu Hof aufgesetzt worden ift) ist die Frage nicht enthalten. Damit wäre ja die Sache von vornherein schon entschieden; andererseits aber liegt die Beratung darüber als Erbschaft der ersten Konferenz vor, und mehrere Regierungen, darunter die englische und amerikanische, haben den Wunsch und die Absicht geäußert, dieses Thema zur Sprache zu bringen. Bon der italienischen Regierung wurde seinerzeit die offizielle Erklärung abgegeben, daß Italien seinen Haager Delegierten den Austrag geben wird, England in der Sache der Rüstungseinschränkung auf der Konferenz zu unterstüßen; heute heißt es wieder, daß Italien hierin "in Erfüllung seiner Bundespslicht" mit den zwei anderen Bündnismächten (aus deren Gegnerschaft zur Abrüstungsfrage kein hehl gemacht wird) einig vorgehen wird.

Außerhalb der an der Konferenz direkt beteiligten offiziellen Kreise, nämlich im großen Publikum (um dessen Wohl und Wehe es sich ja schließlich da handelt), zeigen sich auch zwei Strömungen: die einen sind für, die anderen gegen — nicht nur gegen Abrüstung, sondern auch gegen bloße Diskussion darüber. Am Heiligtum Wilitarismus soll nicht gerührt werden. Tabu!

In diesen zwei Strömungen zeigt sich mit aller Deutlichkeit, wer die Herbeisührung einer neuen pazifistischen — d.h. auf internationale Rechtsgemeinschaft gegründeten Weltordnung ersehnt und dafür tämpst, und wer die alte Gewaltordnung beibehalten will, entweder weil sie ihm behagt, oder weil er an die Möglichkeit ihrer Abschaffung nicht glaubt.

So können wir sehen, daß die Friedensvereine, die Gruppen der Interparlamentarischen Union, die jett in England am Ruder befindliche liberale Regierung — voran der Premier, der seit langem Bazissis ist und offen erklärte, daß sich England an die Spitze einer großen Friedensliga stellen sollte —, ferner die Mitglieder des panamerikanischen Kongresse, die französische "Société de Conciliation Internationale" unter der Führung des Senators d'Est aurnelles, die einzelnen hervorragenden Friedenskämpfer wie W. T. Stead, die einzelnen hervorragenden Friedenskämpfer wie W. T. Stead, die jonn n. Passuneau — kurz alle jene Kreise und Menschen, die schon jahreslang in ihren Schristen, Vorträgen und öffentlichen Kundgebungen sür die Einsührung eines gesicherten Friedenszustandes zu wirken trachten (und ihn auch unaushaltsam kommen sehen), der an Stelle des jehigen, immer latenten Kriegszustandes treten soll — und treten

wird, wenn anders ber Fortschritt ber Zivilisation fein leerer Wahn, sondern vielmehr bie Betätigung bes Entwicklungsgesetes ift.

Die Anhänger des Bestehenden jedoch, die Interessenten des Rrieges (oder jumindeft der Rriegsgefahr mit ihrer Ruftungsnotmendigfeit), die ungezählten Maffen berer, die überhaupt veränderte Buftanbe icheuen ober nicht gu faffen vermögen, Die Glottenvereine und Rriegervereine, die Rationalisten aller Lander, Die find alle einmütig gegen Abruftung, gegen Ruftungsbeichrantung, gegen Ruftungsftillstand und felbit gegen die Besprechung folder, für mili= tarfromme Gemuter anftogiger Regereien. Diefer Untagonismus ber Weltanschauungen und ber sozialen Bestrebungen, ber in unserer aufgewühlten Gegenwart bie gange Belt burchzieht, ber mirb fich auf bem engen Schauplat ber Ronfereng in fondenfierter Weise abspielen, der spielt fich jest ichon in der Beriode der Ronferenaporbereitung beutlich por unseren Augen ab, und er wird mit benselben Mitteln und Argumenten betrieben, mit welchen feit einigen Sahr= gehnten zwischen ben Berfechtern ber Friedensbewegung und ihren Gegnern gefämpft mirb.

Ware die große intergouvernementale Konferenz, die den Titel Friedenstonfereng führt, nur von überzeugten Pagififten beschickt, fo fonnte dieser Antagonismus bort natürlich nicht gutage treten. Dies war aber meder bei ber erften ber Fall und wird es auch bei ber zweis ten nicht fein. Programm und Bufammenfegung biefer Ronferengen haben etwa benfelben Charafter, ben etwa ein Freibentertongreß hatte, ju bem jebes Land neben einem wirklich freibenkenden Ratur= foricher zwei Erzbischöfe entsenden murbe, und mo neben einem Brogrammpunft, ber "Glaubensfreiheit" hiefe, gehn Buntte für Regelung ber Liturgie vorgesehen maren. Das Thema Ronfessionslofigteit durfte aber überhaupt nicht gur Distussion geftellt werben. Go foll im Saag über Geeminen, Kontrebande, Beichiefung von Städten und ahnlichen "praftifchen Dingen" bebattiert werben, aber nur fein Wort von Mordinftrumentenlofigfeit! Bum Glud fteht aber ber eine Programmpuntt boch ba: "Die Bervolltommnung der Konvention über die friedliche Entscheidung internationaler Konflitte." Das genügt. Ift diese Konvention querft vervolltommnet und ichlieflich volltommen, fo fällt die friegerifche Enticheidung und die dazu erforderliche Borbereitung querft allmählich und ichlieflich ganglich - von felber meg.

In der letten Zeit ist etwas ganz Merkwürdiges geschehen. Ein Ministerpräsident hat in einer Zeitschrift einen Artikel veröffentlicht (Campbell: Bannermann in der "Nation"), worin er ganz ohne Borbesalt, ohne diplomatische Umschweise erklärt, daß die englische Regierung die Abrüstungsfrage vor die Konferenz zu bringen entschlossen ist, und gibt dafür dieselben Gründe an, die der ganzen Friedensbewegung als Basis und als Ziel dienen.

Wenn ein Volitifer irgend etwas Grokes, Reues, Rühnes und Ebles fagt (bas ber großen Menge nicht paft ober ihr unverftandlich ift), bann ruft ihm ber Chor ber Kannegiefer Die Worte gu: "Du Schuft!" 3mar nicht mit biefem bundigen und flaren Ausbrud, aber mit allerlei Infinuationen und im Tone nicht etwa des Tadels, fondern des überlegenen Scharffinns. Richt, was ber Mann gefagt hat, wird tommentiert, sondern mas babinterftedt. "England hat leicht reden von Ruftungsstillstand - es ist so start, daß es die fichere Uebermacht hat und es will nur die anderen hindern, es ein= guholen." In ben verschiedensten Bariationen ift die obige Auslegung in den Blättern und in den politischen Gesprächen verbreitet worden, fo daß fie icon die Macht eines Schlagwortes errungen hat. Sat ein Staatsmann gesprochen, so barf boch ein Realpolititer, ber fich respettiert, solche Worte nicht ihrem Sinne nach abmagen und beurteilen; nein - beuteln muß er baran. Uebrigens beleidigt man ja nicht ben Menschen, nicht ihm wirft man Sinterlift por, man bat ja nur - in biesem Fall - gesagt: "England usw." Und foldem abstratten Begriff tann man von Land au Land Die araften Schurtereien zumuten, bas ift althergebrachte Sitte - begründet auf ber eingewurzelten Ibee, daß jedes Land bas Recht, sogar die Bilicht hat, das eigene Intereffe durch ben Schaben ber anderen ju mahren und sich babei ber Lüge, bes Betruges, bes Ueberfalles, bes Raubes, bes Bertragsbruches, bes Mordes - furz aller im Privatleben verponter, in der Politit geheiligter Scheuflichfeiten ju bedienen. Welcher Widerfinn im vorliegenden Falle darin liegt, die Worte und Aftionen Bannermanns als diejenigen "Englands" zu bezeich= nen, das geht doch daraus bervor, daß gerade in jener Richtung nicht das gange Land hinter ihm fteht, daß die tonservativen und mili= tariftifchen Parteien Englands - alfo gerade diefelben Parteien, die in anderen Ländern Bannermann "durchschauen", seinen Abruftungs= und Friedensliga-Gedanten ebenfo gegnerifch gegenüber= fteben wie die außerenglischen Superflugen. Bannermann ichrieb und

sprach für sich, für seine Partei, die auf den Frieden eingeschworen ist (eine Partei, zu deren Friedensziel sich auch der König bekennt), er sprach nicht für, sondern mutig gegen jenen Teil von England, welches dem Jingo-Geiste fröhnt. Er muß die Vorwürse der Opposition in Presse und im Parlament über sich ergehen lassen, er mußte sich gegen die im Unterhaus von Lee vorgebrachte Beschuldigung verteidigen, daß sein Vorgehen schäblich und gesährlich sei, und er tat es mit den herrlichen Worten 1):

"Ich habe die Aussassung, daß wir, weit entsernt davon, irgend welchen Schaden zu stiften, dadurch, daß wir das Thema der Rüstungseinschränkung zur Sprache bringen, vielmehr die Pslicht haben, dies zu tun, da wir der Ansicht sind, daß eine starke Geistesströmung unter den denkenden Menschen in allen Staaten Europas vorhanden ist sür die Schiedsgerichte, für die friedliche Schlichtung der Streitigkeiten und für einiges Loskommen von den riesigen Auswendungen, die der gegenwärtige Justand mit sich bringt... Wir wünschen, uns in die erste Reihe derzenigen zu stellen, die der Weinung sind, daß die kriegerische Haltung der Mächte gegeneinander, wie sie sin die kriegerische Haltung der Mächte gegeneinander, wie sie sin dem übermäßigen Anwachsen der Rüstungen zeigt, ein Fluch ist, und daß es um so besser ist, eeher ihnen, wenn auch nur in bescheizbenem Maße, Einhalt getan wird."

Zahlreich sind auch die Stimmen derer, die das Auswersen der Rüstungsfrage verpönen, nicht weil sie einem Stillstand oder einer allmählichen Einschränkung abhold wären, sondern weil sie die Ausssührung für untunlich, sür unkontrollierbar halten. Es wäre daher, so meinen sie, verlorene Zeit und gäbe vielleicht Anlaß zu gefährlichen Kontroversen, die Frage auf der Konferenz auszuwersen — gelöst könnte sie doch nicht werden.

Gelöst? Das ist auch nicht nötig. Das wichtigste an gewissen Problemen ist, daß sie als solche erkannt und angepadt werden. Den Pazifisten handelt es sich wahrlich nicht darum, daß auf der nächsten Konferenz darüber disputiert werde, ob diese oder jene Formel (prozentual nach der Bevölkerungsz oder nach der Staatseinkommenzisser) zur Heeresverminderung anzuwenden wäre, ob dieses oder jenes Kontrollsystem eingeführt werden müßte, sondern es genügte ihnen, wenn die aufrichtige und entscholesser Erörterung des Themas die drei folgenden Säße ergeben würde:

<sup>1)</sup> In ber Sigung bes Unterhauses vom 5. Märg 1907.

- 1. Unter den obwaltenden Umständen des gegenseitigen Mißtrauens der Staaten, der steten Gesahr eines Ueberfalles, der Abssonderung und Gegensätze der Interessen, wodurch ein Zusammenstoßimmer drohend ist ist es unmöglich, abzurüsten, und auch unmöglich, sich über einen Stillstand zu einigen, weil ja keiner vor der Unehrlichseit des anderen sicher ist.
- 2. Die Rüstungen in ihrer heutigen übermäßigen Ausbehnung und in ihrem fortgesetzen Wachstum verzehren die besten Kräste der Bölter, müssen zu Verteuerung, zu Armut und wenn es noch lange fortgeht, zum Zusammenbruch führen. Auch ist die Ansammelung von Kriegsstoff eine ständige Kriegsgesahr. So kann es unmöglich weitergehen.
- 3. Da es also einerseits unmöglich ist, unter den obwaltenden Umständen abzurüsten, und an und für sich unmöglich, ins Unendliche fortzurüsten, ergibt sich, daß "die obwaltenden Umstände" abzuäns dern sind.

Und das ist die Aufgabe, mit welcher die erste Konferenz schon ersolgreich begonnen hat, welche die zweite weiter vorwärts bringen soll und eine dritte und vierte vielleicht ans Ziel führen wird.

Damit aber Punkt 3, der aus den beiden vorhergehenden Punkten zwingend folgt, zu so eklatanter Gelkung gelangt, daß er alle Konserenzmitglieder, auch die anwesenden Militär-Experten und auch die öffentliche Meinung draußen durchdringe, müßte die Frage der Rüstungsbegrenzung zur Debatte gestellt werden.

Der Untergang des Panzerschiffes Jena. — Rommentare dazu von Brisson und Jaurès. — Der Bauernausstand in Rumänien. — General Bailloud's Revancherede und Widersprüche ohne Ende. — Pobjedonoszesserschaft Lambsdorf. — Sodgson Pratt. — Die Rüstungsfrage auf der Saager Konferenz und die Presse.

Wien, 6. April 1907.

Der Berausgeber diefer Blätter fagte mir: Gie werben dies= mal wohl die Rataftrophe ber "Jena"1) gloffieren - bas ift fo Ihre Spezialität. In der Tat, fo oft die Welt von einer großen Kalamität erschüttert wird und dabei von Land ju Land die Beileidstundgebungen fliegen, brangt fich mir die Betrachtung von bem unfinnigen Widerspruch auf, ber barin liegt, baf Menichen, die einander bei elementaren Ungludsfällen bemitleiden, einander jedoch taufendmal ärgere Ungludsfälle androben und gufügen. Bei ber in die Luft geflogenen "Jena" tommt noch bingu, daß das Unglücksobjett felber ein foldes Drohinstrument mar, felber bagu bestimmt. andern diefes Schidfal jugufügen oder es von anderen ju erleiben. Freilich im Kriege: und da wird ja alles, was im Frieden Unglüd beikt, au eitel Ruhm und herrlichkeit. Doch diesmal sollen au mei= nen Gloffen, die ja gar ju pazifistenparteiisch flingen mögen, solche jugefügt werden, die anläglich des Jena-Unterganges von französiiden Bolititern gesprochen murben:

"Wenn es in solchen Unglücksfällen einen Trost für uns geben tönnte," sprach henri Brisson in der Kammer, "so tönnten wir ihn in den Mitgesühlsbezeugungen sinden, die uns von allen Seiten von den Regierungen, den Parlamenten und der Presse aller Länder zusgetommen sind... Doch warum sollte ich den Schmerzensruf unters drücken, den uns der Widerspruch der Dinge entringt? Vor ganz kurzer Zeit, anläßlich der Katastrophe des "Lutin" gestatteten Sie mir, in Ihrem und in eigenem Namen den Tag, den erhossten Tag

<sup>1)</sup> Am 12. Marg wird im Safen von Toulon bas Bangericiff "Jena" burch eine Explofion gerftort. Gegen 200 Personen tommen babei um.

herbeizuwünschen, wo die Wissenschaft nur mehr im Dienste der Zivilisation und der Menschlichteit wirken wird. Und nun, nach wenigen Wochen, wird uns wieder das Schauspiel vorgeführt von Nationen, die durch das tiefe Gesühl der menschlichen Solidarität und Brüderlichteit zu solchen Kundzebungen von gegenseitiger Sympathie — sat hätte ich gesagt: Zärtlichteit — hingerissen werden, Nationen, welche doch ... Aber lassen wir diese schwerzlichen Widersprüche, und begrüßen wir in solchen Zeichen die ersten Keime einer bessen, Julunstsmenschheit, einer Menschheit, die besser imstande sein wird, sich und ihre Geschicke zu bemeistern."

Und Jaurès, indem er über den Besuch schreibt, den Präsident Fallières anläßlich der Katastrophe in Toulon abgestattet hat, sagt:

"— er würde Frankreich und der Menschheit einen besseren Dienst leisten, wenn er seine Autorität als erster Beamter der Republik dazu benutzte, Europa in einer Politik des Friedens, des Schiedssgerichts und der Abrüstung zu unterstützen. Die Gewalten des Todes, welche die Nationen gegen die Ausländer aufhäusen, kehren sich öfters gegen die Mitbürger selber. Das Unglüd der "Jena" ist nur das Symbol des ständigen Berbrechens, namens bewassenet Frieden — der das fortgesetzt die Völker schwächt und verwundet und ihre Reichtümer zerstört. Das Pulver, welches explodiert und diesenigen tötet, die es verteidigen sollte, ist ein Vild jenes ungeheuerlichen Militarismus, der unter den Nationen, die er zu schützen vorgibt, Krankheit, Tod und Ruin verbreitet."

Neue Pogroms und neue Bauernrevolten nach rufsischem Beispiel haben plöglich in Rumänien gewütet. Ganz die gleichen Erscheinungen: zuerst herfallen auf die Juden unter Anführung und Aufhetzung von sogenannten intelligenten Kreisen: Studenten, Lehrer, Geistliche, und unter Duldung der Posizei; dann Erstredung der Jacquerie auf alle Pacht- und Gutshöfe in der Runde,

<sup>1)</sup> Mitte Marg 1907 brachen in ber Molbau Bauernrevolten aus, bie fich gegen die Juden richteten.

wo weiter geplündert, gemorbet und gesengt wird. Szenen ber milbeften Graufamteit; lebende Bferde, die man ins Feuer treibt, Greife und Rinder, die man totichlägt, Frauen, die - genug; es ift ja überall dasselbe Schauspiel, wenn die robe Gewalt losgelaffen ift. Raturlich lagt fich die nicht anders unterdruden als burch Gewalt. und fo gelang es benn auch bem ausgesandten Militar, bes Aufftandes berr zu werden. Gewiß, als Schukmannichaft mird bie Gefellichaft noch lange Beit einer bewaffneten Dacht bedürfen. Gegen milbe Sorben muß Silfe bereit fein. Aber muß es noch lange milbe Sorben geben in gefitteten Ländern? Muk nicht por allem ber Grund jener Berameiflung aufgehoben werden fentweder Sunger ober Unterdrudung), welche aus fonft harmlofen Maffen wilbe Sorben macht? Das wird nun in Rumanien geschehen; neue Agrargesete follen bem Glend ber Bauern fteuern. Was aber ebenfo nötig ift, ift, daß ein neues Staatsgefet bie Rechtlofigfeit ber rumanischen Juben aufhebe. Durch biefe Rechtlofigfeit und Burudfegung wird ju Beiten ber not eine gange Rlaffe unschuldiger Mitburger gum Gunbenbod alles erbulbeten Elends gemacht.

General Bailloub, Rommandierender von Nancy, hielt eine Rede, morin er prophezeite, daß ber erfehnte Revanchefrieg fommen werde 1). An biefe fo natürliche Begebenbeit fnüpfte fich ein ganger Rattentonig von Widerfprüchen. Die beutschen Nationaliften hatten ihre belle Freude an Diefer Rebe, benn wieder einmal tonnten fie Alarm blafen über die Rriegsabfichten des bofen Radbars, und ebenso freuten fich die Militaristen, die aus diesem Anlag ihr beliebtes "en vedette bleiben muffen" betonen tonnten. Dak auch beutiche Generale bes öfteren bas Bedauern ausgebrudt haben, bak fie ben Revanchefrieg noch nicht erlebten, wird babei vergeffen, ob= wohl baraus ber natürliche Schluß gezogen werden fonnte, bak es eben weiter nichts ist als das soldatische Berufsgefühl, das in solchen Worten fich äußert. Unlöslicher Widerspruch: ein Golbat muß ben Rrieg porbereiten, muß bagu anfeuern, muß ihn - ba er ja auch ein Angefeuerter ift - munichen; aber fagen barf er es nicht; fagen barf und muß er es übrigens boch, nur nicht öffentlich. Bur Strafe

<sup>1)</sup> Ende März 1907 wurde General Bailloud zur Strafe nach Montpellier verfent.

Diefer Deffentlichfeit murbe General Bailloud von Rancy verfett; jedenfalls ein Schritt, ben man in Deutschland als eine Rudficht ber Regierung hatte auffaffen muffen; aber unfere Rationaliften blieben dabei, fich über die ausgesprochene Gefinnung zu entruften. Die frangöfischen Rationalisten binwider interpellierten in der Rammer über die einem fo guten Patrioten jugefügte Unbill, und der Minifter= prafident (nicht unfer, b. h. ber Bagififten, Mann) Clemenceau ermiderte, bag er gerade fo fühle wie ber ichuldige General, mur durfe man es nicht öffentlich fagen. Warum fagt er es dann und noch viel öffentlicher? Kriegerische Tragweite haben seine Worte barum auch noch nicht; benn ein Minifterprafibent, ber nicht gestürzt werden will, darf es sich auch mit der nationalistischen Partei nicht gang verderben. Bedeutung hat der gange Fall gar feine andere, als daß er gleichfalls - fo wie die ausländischen Rondolenzen über die Jenatataftrophe - ben flaffenden Biderfpruch aufdedt, an bem unfere Beit frantt.

Pobjedonoszeff ift geftorben'). War er ein finfterer Torquemada, wie manche glauben? Menschen, die ihn personlich fannten, behaupten, er fei ein liebenswürdiger Mann gemefen ein Charmeur, wie bas fo viele Ruffen find. Undrew D. White, ber ameritanische Botichafter, fagt in feinen Memoiren, daß der Großprofurator das Zarenmanifest von 1898 inspiriert habe; er hätte gemunicht, daß die Ruftungsauslagen erspart werden, auf daß bem Rlerus mehr Geld zufließe. Jedenfalls ift mit ihm eine Gaule des altruffischen, orthodoren Absolutismus gefallen. Ginen anderen Ruffen, ber mit jenem Manifest in Berbindung steht, hat ber Tod ereilt: den gemefenen Minifter Graf Lamsborff2). Er mar gur Beit, als das Murawiew'iche Rundichreiben ericien, Gehilfe im Minifterium des Meußern und, wie allgemein befannt, Muramiems rechte Sand. Er mar ein überzeugter Anhanger ber Friedensibee: ich besite Briefe von ihm, in benen er dieser Gesinnung unzweideutigen Ausbrud gibt.

<sup>1)</sup> Am 23. Märg 1907.

<sup>2) 20.</sup> Marg 1907 in San Remo.

Da ich schon von den Toten des Monats spreche: Hodgson Pratt<sup>1</sup>) ist gestorben. Unter den Friedenstämpsern der ersten Stunde einer der größten. Das vorige Sest<sup>2</sup>) brachte nach Schluß der Redaktion noch einen kurzen Nekrolog. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Kranz auf das Grab des edlen Meisters niederlegen und bezeugen, daß ich meine Initiation in die Friedensbewegung und alles, was ich seither darin geseistet haben mag, einzig ihm zu danken habe.

Bum Schluffe das wichtigfte und fenfationellfte Ereignis der letten Beit. Die englische Regierung bat ber ruffischen und ben übrigen Rabinetten notifiziert, daß fie in Uebereinstimmung mit Amerita und mit Spanien bie Rüftungsfrage por die Saager Ronfereng au bringen gebente. Sagen wir turg "Ruftungsfrage", Die Begriffe Ruftungsftillftand, Ruftungseinschräntung, Abruftung find barin eingeschlossen, die russische Regierung hat darauf ein Communiqué veröffentlicht 3); die Mächte haben ihre Borbehalte verlautbart, und damit waren die Polemiken und Kombinationen abgebrochen, die fich an die Frage knüpften; wird das Thema der Rüftungen por die Ronfereng gebracht werden ober nicht, wer wird beistimmen und wer wird protestieren? namentlich mahrend ber Busammentunft von Bulow und Tittoni') murde biefe Frage am heftigften tommentiert. Bas an bodenlosem Unverständnis, an gewissenlosen Infinuationen, an peralteter Rannegiegerei in biefen Rommentaren geleistet murbe, das mar unerhört. Die Auffassung, daß eine internationale Ronfereng gusammentommt, um fich über gemein fame Intereffen zu einigen, namentlich wenn fie "Friedenstonfereng" beift. icheint ben Zeitungspolititern gang verloren gegangen zu fein; nach ber alten Schablone ber nationalen Gegenfäte, ber nationalen Sonderplane und nationalen Feindschaften murbe alles ins Auge gefakt, mas ba im Saag distutiert, erreicht und namentlich nicht erreicht werden folle. Die Prophezeiungen, daß teine Erfolge gu verzeichnen fein werden, die Berficherungen, daß nichts Erspriefliches

<sup>1)</sup> hervorragender englischer Pagifift. Siehe Bb. I, Seite 57.

<sup>2)</sup> Der "Friedens-Barte", 1907, Geite 55.

<sup>1) 21.</sup> Mara a. St.

<sup>1)</sup> Am 30 .- 31. Mara au Rapallo.

au hoffen ift, und daß man überhaupt nichts hofft, bildeten den Abschluß der meisten Erörterungen. Während es doch das nobile officium ber Breffe mare, Stimmung für das Gelingen ber Ronfereng zu machen, Forderungen ju ftellen; daß bort angeftrebt und errungen werde. was der Kultur, was den Bölkern - nicht den einzelnen Rational= gelüsten - bient; daß biese einzige große Gelegenheit benütt werbe, um die Menschheit vor den Gefahren eines tommenden Weltbrandes ju erretten, um dem Ruin und ber Schätevergeudung Ginhalt ju tun, die in dem ungehemmten Ruftungsmahnfinn liegt! Der Borfchlag Campbell=Bannermanns fonnte nicht als die Ginnesaufe= rung eines Europäers, eines Menichen bes 20. Jahrhunderts aufgenommen und beurteilt werden, sondern wurde als der "englische Borichlag" durchicaut. "Spanien tann leicht abruften", "Deutschland tann fich nicht feiner Ruftungsfreiheit begeben, weil es von allen Geiten Rachbarn hat", "Der Dreibund muß gusammenhalten", "Den Fallen, welche die einen den anderen legen, muß ausgewichen merben" und tiefpolitische Klugheiten mehr, die als Quverture zu einer Friedenstonfereng paffen, wie etwa das Bufammentragen von Gargen und Gerippen ju einem Ballfest. Der Gipfel aller Grunde gegen ben "englischen Borichlag" war icon in einer italienischen Korrespondenz an ein Wiener Blatt enthalten: "Italien fonne nicht abruften, weil Desterreich (der Bundesgenosse!) spstematisch fortrüstet und seine friedliche Gesinnung ändern tann." Rur um Gotteswillen bleibe alles beim alten! - Das icheint ber heftige Bunich aller Routinemenschen zu sein, wenn irgend etwas Neues, Umwälzendes am Horizont ericheint. "Die bloke Unregung ber Abruftungsfrage ift eine Gefahr", leitartitelte einer. Rur nie und nimmer etwas abschaffen von dem, was ift! Wahrlich, das Gebet ber Konservativen - obwohl ihnen boch sonst das Baterunser geläufig ift - tont in ben Worten aus: Und erhalte uns alles Uebel, Amen.

Das Einkreisungsgespenst. — Präludien zur Saager Konferenz unter deutschen Politikern. — Billows Rede. — Kaiser Wilhelms Worte an den französischen Votschafter. — Die Kunst-Ententen.

Wien, 10. Mai 1907.

Das Schauergespenst, das vor ein paar Wochen in der deutschen und österreichischen Presse aufgetaucht ist, ist zwar schon verscheucht, schon im Nebel zerronnen, wie es aus Nebel gesormt war; es ist aber doch interessant, das Gebilde, das sich eine Zeitlang so schautig-unseimlich durch die Leitartitelspalten und die Polititergespräche schlich, nachträglich zu stigteren. Es ist gut, solche Erscheinungen, wenn sie auch zerstoben sind, im Gedächtnis zu behalten, damit, wenn tünstig aus journalistischen und parlamentarischen Nebeln etwa ähnliche Gruselgestalten sich zusammenballen, man beruhigt sagen tann: "Aha, wieder so ein Phantom à la "Eintreisung".

Die Sache entstand fo: die englische Regierung gab zu miffen, baf fie entichloffen fei, die Frage bes Rüftungsftillftandes por die Saager Ronfereng zu bringen. Das Thema ift vielen Rreisen antipathisch: ben hoben militärischen Rreisen, ben Rreisen ber Gufftahlindustrie, den nationalfanatisch gefinnten und ben trägtonservativ gearteten Rreisen überhaupt. Dies trifft nicht nur für Mitteleuropa, sondern überall anders, auch für England gu. Naturgemäß aber in großen Militar-Monarchien mehr als mo anbers. In Deutschland und Desterreich murbe an ben höchsten Stellen und in ben Ministerien gang offen und entschieden ertlart, bag man von ber Sache nichts wiffen wolle. Will man aber von etwas nichts wiffen, fo will man auch nicht barüber fprechen und wünscht nicht, baß bie anderen barüber fprechen, weil bei folden Gefprachen boch etwas heraustommen tonnte, wodurch man gezwungen ware, sich mit bem unliebsamen Ding boch befaffen zu muffen. Bon oben aus also tam die einfache, durch die Luft fegende Sandbewegung, welche ausbrudt: "Weg bamit".

Da begann der Chor der Gefelligen und der Gehorfamen zu erflaren, warum bas Beug fortgeschafft werben muffe, und bezeichnete es als Gefahr. England ichlägt etwas por, was bei uns nicht gewollt wird, ergo ifts einer feindlichen, ichadenplanenden Abficht entfprungen. Es gefährdet .... was? ben militarifden Rimbus, die Gukftahlinduftrie oder bergleichen? Rein, fo etwas tann man nicht anführen; man muß gleich das wirklich der Mehrheit Teuerste als bedroht hinstellen, also raunte man bufter: Bon Abruftung au fpreden, gefährdet ben - Frieden. Es ift, als fagte man, bas Er= mahnen von Berminderung der Bundftoffe fei feuergefährlich. Aber man nenne mir einen Widerfinn, ber, wenn er nur genügend oft und mit genügend weiser Diene wiederholt wird, nicht jum Schlagwort avancieren fonnte. Daß man ben ruftenben Gegner als Gefahr binftellt, mar ein alter und begrundeter Brauch; - bak aber ber Abrüstungsvorschlagende als feindselig erfannt wird, das ist etwas Reues. Natürlich muß zu Diefer Sinnverrentung bas bemahrte, ruftungsfördernde politifche Rräutlein "Migtrauen" herhalten. Er will ja nur, ber Schlaumeier, uns am Ruften hindern, ober er will unferen bofen Billen blofftellen, falls wir uns an ber Ronfereng abruftungsgegnerisch zeigen (warum zeigen wir uns bann ichon por ber Konfereng fo?) ober er will uns isolieren, Fallen legen, ins Berberben fturgen. Aber bagu find wir zu geschidt, bas soll ihm nicht gelingen. "Wir dulden nicht, daß man uns in unsere Angelegenheiten breinrede - bas follen fich die Berren Englander gefagt fein laffen." (Abgeordneter Baffermann in feiner Magdeburger Rebe.)

Diese Wendung, die die Situation durch den Uebereiser der Presse und der nationalistischen Politiker genommen hatte, konnte den leitenden Kreisen sicher nicht gefallen. Aber es sollte noch ärger kommen. Das englische Königspaar unternahm eine Reise nach dem Süden. Aufenthalt in Paris — dann in Spanien, wo eine englische Prinzessin glücklich verheitatet ist. Katastrophe: England baut sich eine spanische Flotte — natürlich nur gegen Deutschland! Richt genug mit dem: König Eduard begrüßt König Victor Emanuel in Gaëta: Der Vierdund ist seine hungrige Schlange herumringelt, wie ein Kaninchen, an das sich eine hungrige Schlange herumringelt, wie ein Storpion, um den sich eine Kreis glüchender Kohlen schließt.... Zeht riß aber den vernünstigen, sich ihrer Würde bewußten Wännern, die an des Deutschen Reiches Spize stehen, die Geduld, und sie geboten diesem ganzen Lärm Einhalt mit der bündigen Erklärung, daß an

alledem kein wahres Wort sei — und das Gespenst zersloß in nichts. Die Alarmisten waren nun hübsch still. Sie sahen vielleicht ein, daß ihr Liebesdienst demjenigen glich, den der Bär an seinem schlafenden Gerrn verrichtete, indem er eine auf dessen Schläfe sigende Fliege mit einem Tagenschlage unschädlich machen wollte'); am liebsten hatten die Warnungsrufer selber vergessen, was sie angestellt, und in der Tat — so schnell lebt man jett — nach 14 Tagen dachte niemand mehr an den Rummel. Was zurückgeblieben war, war höchstens das neueste volltische Wodeaefühl "Nervosität".

\*

Einige Worte, mit welchen im beutschen Reichstag bie Saa= ger Ronfereng praludiert worden ift2), feien bier angeführt. Sie tonnen fpater historisches Interesse haben. In der Militarde= batte fündigt ber Rriegsminifter von Ginem an: "Die Regierungen werden jedenfalls noch mit weiteren Forderungen fommen." Das ift nicht überraschend; damit tommen die Regierungen immer. Der Antisemit Lieberman von Connenberg (gum Glud beißt es, daß dellen Aussprüche von niemand ernst genommen werden) lagt anläklich der Saager Ronfereng: "Diese gange Friedensbewegung ift eine Sache für alte Weiber und Degenerierte ... Wir vertrauen auf Gott und unfer gutes Beer .... Roch haben wir unfere eiferne Sand - fie follen nur tommen -." Den letten Worten bes Borredners ichlieft fich Berr von Ginem an. Der Agrarier Olben : burg fagt: "Wenn es nach uns Konservativen ginge, dann mußte nach dem Saag der Kriegsminister geschidt werden." (Bravo rechts.) Run, nicht jeder Kriegsminister wurde nach herrn Oldenburgs Geichmad fprechen. Er lefe einmal die Rebe nach, die auf ber erften Saager Ronfereng ber ehemalige hollandifche Rriegsminifter Den

<sup>1)</sup> Anläßlich der Mittelmeerreise des Königs Eduard wurde in der deutsichen Presse von einem engen Bündnis zwischen England, Frankreich, Spanien und Italien gesprochen.

<sup>&</sup>quot;) Im deutschen Reichstag kam im Laufe des April 1907 die Haager Konferenz zweimal zur Sprache. Das erste Mal am 23. und 24. April anlästlich der Veratung des Militäretats und am 30. April bei der Veratung über das Gehalt des Reichstanzlers. Siehe darüber in der "Friedens-Warte" 1907 die Artilel "Der Romet kommt!" (S. 81.) und "Die Haager Konferenz im deutschen Reichstag" (S. 84).

Beer Portugael zugunsten des Rüftungsstillstandes gehalten: "Machen wir eine gemeinsame Anstrengung — halten wir ein auf diesem zum Abgrund führenden Psade, sonst sind wir versoren."

Die mit Spannung erwartete Debatte über die ausswärtige Politik brachte eine große Rede Bülows¹). Er bleibt also dabei: Deutschland will an einer Diskussion über die Abrüstungsfrage nicht teilnehmen. Fürst Bülow sagte es offen, ohne Bitterkeit, ohne alle die Berdächtigungen und Beschuldigungen, die in der deutsche und österreichischen Presse an den englischen Borschlag geknüpst wurden. Ueberhaupt, der deutsche Kanzler spricht immer als Gentleman, nie gebraucht er ein hämisches Wort. Die Berscheuchung jenes Einkreisungsgespenstes hat er mit eleganter souveräner Geste vollführt.

Von Frieden sprach er auch — doch Pazisiistisches sagte er nichts. Das Interesse, das alle Bölter an der Verminderung der Rüstungslast, an der Sicherung des Weltfriedens hätten, davon wird nichts erwähnt. Nur der deutsche Friede, nur der bewaffnete Friede wird ins Auge gefaßt. Nun ja: Kaiser und Kanzler und die große Wehrecheit des Volkes in Deutschland lieben den Frieden — dem Pazisismus aber sind sie abhold. Geduld! Eines schönen Worgens stellt sich Kaiser Wilhelm wiesleicht selber an die Spitze jener "großen Friedenssiga der Regierungen", von der Campbell-Banners man sprach, und schafft einen Siebenbund. Wie sagte er doch zu dem französischen Wilitärattaché, der sich bedantte sür das Bekränzenslassen französischer Gräber: "L'Europe est trop petite pour être divisée."

Und wenn schon von Kaiser Wilhelms Worten und Gesinnungen Frankreich gegenüber berichtet wird, so verdient auch die schöne Ansprache hervorgehoben zu werden, die er an den neuen französischen Botschafter<sup>2</sup>) hielt: "Die Verständigung zwischen den

<sup>1)</sup> In ber Sigung vom 30. April 1907.

<sup>3)</sup> Cambon.

zwei großen Nationen, die beide besähigt und bestimmt sind, Gesktung und Fortschritt unter den Böltern der Erde zu verbreiten, ist das Ziel, dessen Erreichung der gemeinsamen Arbeit aller hochskinnigen Geister würdig ist, über die Deutschland und Frankreich versfügen." — Verständigung, gemeinsame Arbeit, hochsinnige Geister: in diese drei Wortz-Formen läßt sich der ganze Pazisismus gießen.

Die französischen Komponisten als Gäste der kaiserlichen Oper und an der kaiserlichen Tasel in Berlin; die deutsche Aufsührung von Salomé (Text des Engländers Wilde) in Paris, der österreichische Männerchor in New York, alle diese letzten Kunstereignisse arbeiten — den mitwirkenden Personen bewußt oder unbewußt — in aller Stille an der Verständigung der Völker mit.

Die Reisen der englischen Bürgermeister und der englischen Journalisten in Deutschland. — Unhösliches vom Flottenverein. — Der Pazisismus als Gefahr. — Noch einmal die englischen Journalisten. — Deutsch-französische Verständigung. — Sumanes Foltern. — Das allgemeine Wahlrecht in Desterreich.

Wien, 1. Juni 1907.

Großartig sprießt noch die Attion der englisch deuts schen Berständigung, zu der das Samenkorn am Luzerner Friedenskongreß von 1905 gelegt wurde. Jest haben die englischen Gegenbesuche der Bürgermeister und der Journalisten ih statgessunden. Daß die dabei angeregten gastlichen Gesinnungen, das persjönliche Fraternisseren, die getauschten Friedensreden, ihre Wirkung auf das Berhalten der beiderseitigen Presse— und dadurch auf die

<sup>1)</sup> Gegenbejuch ber englischen Journalisten vom 27. Mai bis 7. Juni 1907. Am 18. Juni besuchte ber Lord-Mayor von London Berlin.

Stimmung der beiderseitigen Bölter bleiben — nicht weittragende gute Folgen zeitigen, ist einsach unmöglich. Wenn auch hinterher die Chauvinisten behaupten werden: "Einsache Hösslichkeit, die nichts bebeutet", so kann man darauf sagen: sie bedeutet die Paralysierung eures Gebarens, das ja auch weiter nichts ist als einsache Unshöllichkeit.

Die Unhöflichteit — bleiben wir bei dem Ausdruck, um nicht zu sagen Kozengrobheit — gibt sich nur freien Lauf bei den Kundsgebungen der Kriegss und Rüstungsverherrlicher, wenn sie unter sich sind. Ist auch konsequent. Ausgestreckte Hände sassen sich nicht zu Fäusen nur umgekehrt; die Notwendigkeit der eisernen Käuste und brohenden Echzähne läßt sich nicht anders begründen als durch recht derbe Anschulgung derer, gegen die sich die primitiven Maßregen richten. Lauschen wir also, wie in der in Köln statzgehabten Hauptversammlung des deutschen Flottenvereins gesprochen wurde:

General Reim, bei dem bekanntlich der Briefdiebstahl 1) verübt wurde, der die Wahlagitation des Bereins an die Oefsentlichkeit gebracht hat, trat für die rasche Bermehrung der Flotte mit nachstehenden Worten ein:

Es ist kein Kunsitstild in der hohen Politik, Gesetze zu diktieren und überall Bundnisse zu schließen, wenn man eine solche Flotte hinter sich hat wie die englische. (Lebhaste Zustimmung.) Aber dann sonke man dem deutschen Bolse nicht vorreden, es hätte keinen Grund, nervös zu werden. Wenn man sich in einer zweifelhasten Gesellschaft besindet, in der ein paar Kerle mit handselten Knüppeln bewassenst find, und man hat selbst nur einen Spazierstock, so ist die Situation in der Tat nicht sehr angenehm. (Sehr richtig und Hetreteit.)

Ich glaube nicht, daß, wenn von den englischen Gästen, die im Reichstanzlerpalais und in Potsdam geseiert worden sind, einige in Köln dieser Bersammlung beigewohnt hätten, ich glaube nicht, daß sie da dem Redner mit ihrem "Jolly old sellow"sLied geants

<sup>1)</sup> Im Februar 1907 veröffentlichte der "Baprische Kurier" Briefe des Generals Reim, aus denen hervorgehen sollte, daß dem Flottenverein für die Wahlpropaganda amtliche Gelder zugeflossen seine.

wortet hätten. Die Kriegs- und Rüftungszentren sind der Zussuchtsort für die aus dem übrigen Berkehr gebildeter Leute verschwundene Rohheit des Schimpfens. Welcher Gentleman (ein General) wird von anderen Gentlemen (die tgl. britische Warine) noch als "verbächtige Gesellschaft von Kerlen" sprechen können, ausgenommen in patriotischen Zwedreden? Der sächsliche Reichstagsabgeordnete Dr. Stresem ann schloß sich dem Vorredner an und plaidierte gleichfalls für Flottenvermehrung, denn:

"Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß ein großer Teil der englischen Presse fortgesetzt die Stimmung im englischen Bolle verbreitet, die in dem Sate Ausdruck sindet: "An dem Tage, an dem die deutsche Handelsflotte vernichtet wird, ist jeder Engländer um ein Pfund reicher."

Richt nur für Grobbeit, sonbern auch für Dummheit ift in ben gegenseitigen Berhetzungsorganen Buflucht. Denn einen dummeren Sat als ben gitierten (wenn anders er wirflich von der englischen gelben Preffe fo hartnädig verbreitet wird) gibts im gangen Dentbereiche nicht. Erftens wird tein Bolt durch die Bernichtung bes Sandels eines andern Bolfes reicher, im Gegenteil. Zweitens, wenn burch einen Sieg eine gewiffe Summe als Gewinn fich ergibt, fo bleibt biefe Summe in ben Sanben einiger Benigen und wird nicht fo verteilt, daß auf jeden Boltsgenoffen eine Quote fällt; und brittens, wenn wirtlich jeber nach bem fo erfreulichen Bernichtungswert ein ganges Pfund betäme, so würde ihn bas weber moralisch entschädigen tonnen für die vorausgegangenen Schreden und Leiden einer Gees folacht, noch materiell entschädigen für die Roften und Berlufte, die jeber einzelne nicht nur durch ben Rrieg, fondern ichon burch bie Borbereitungen bagu gu tragen bat. - Dr. Stresemann fahrt fort: "Es gibt Situationen, in benen, wie Fürst Bulow fagt, Die Diplomaten Schweigen muffen. In solchen Situationen muß das Bolt reben." (Lebhafte Buftimmung.) 3ch ftimme auch lebhaft gu: - man laffe es nur endlich reden, das Bolt, und es wird rufen: Genug der Ruftungslaften und bes Steuerbruds, genug bes ewig angebrobten und gelegentlich anbefohlenen Boltermorbens - wir find Bruber im Elend, über alle Grengen hinüber, wir wollen als Bruder arbeiten und leben. Doch jurud ju Dr. Strefemann, feine Ginichatung ber Rulturzwede ift intereffant. "Wenn wir durch die Millionen, die wir für die Rriegsrüftung des deutschen Boltes ausgegeben haben,

ihm die Existenzwöglichkeit gesichert haben (sichern denn Rüstungen vor eventueller Niederlage? B. S.), haben wir eine viel größere nationale Ausgabe erfüllt, als wenn wir all diese Gelder für Kulturzwede ausgegeben hätten. So wollen wir in die Lande hinausgehen und in alle Hirne den Gedanken hämmern: Bitter not tut uns eine starke Flotte. Gott ist stets nur mit den mächtigen Bataillonen."

Bum Schluß mard eine Resolution gur Schleunigen Flottenvermehrung angenommen, in der es beißt: "In der Erfenntnis, daß andere Rationen ihre Ruftungen gur Gee im Laufe ber legten Jahre unaufhörlich fortgesett haben, und zwar in einem Tempo, das das Stärteverhältnis zu unsern Ungunften verschiebt, weist ber D. F .= B. auf die ernfte Gefahr bin, die fich baraus für unfer Baterland ergibt ufm." - Alfo immer ift bas Ruften ber andern für uns Gefahr, bas eigene ift für bie andern feine. - Tritt aber einer für Ginschränfung aller Ruftungen auf, so ift das icon die größte Gefahr! - Es gibt aber (nach Unficht des Allbeutschen Berbandes) noch eine uns umlauernde Gefahr, das find bie bofen Bagififten. Auf ber Leipziger Berfammlung bes Allbeutichen Bundes murde eine Resolution potiert in ber es beift: "Der Weltfrieden mird auch durch die Friedensfreunde bedroht, welche Ent= ichliefungen empfehlen, die, wenn fie uns aufgedrungen murben, gerabenwegs jum Rrieg führen mußten."

Also, wenn eine Regierung lieber zum Kriege greifen würde, als die Einsetzung von Mahnahmen anzunehmen, die den Frieden sicherten, so wären die Anwälte jener Mahnahmen schuld am Kriege? Bon "Ausdrängen" ist ohnehin nie die Rede. Man begnügt sich in unseren Reihen mit dem Appell an die gesunde Vernunft aller, um das Verständnis für die einsache Wahrheit zu wecken, daß man den Frieden bereiten muh, um ihn herbeizusühren.

Doch alle diese nationalistischen Kundgebungen haben den letten Wochen nicht ihr Gepräge gegeben. Das wirklich große Ereignis war der Empfang der Engländer in 7 deutschen Städten und die dabei entfalteten internationalen Gesühle und Gedanken. Wenn nachträglich ein Bericht-Band erscheinen wird, der alle getauschten Reden wiedergibt, in denen nicht allein von deutsch-englischen Sympathies versicherungen die Rede war, sondern auch von der Föderation der Welt (Siehe Stead in Berlin), so wird dieser Band eine wertvolle Bereicherung der Friedensliteratur abgeben. — Mißtöne sehlen

natürlich auch nicht. Ein Blatt beklagte sich, daß eine Bremer Zeitung so weit alle nationale Würde vergessen habe, um einen Leitartikel mit einem Welcome in englischer Sprache zu überschreiben. — Ist es auch gegen alle nationale Würde, wenn bei Fürstenbesuchen der Landesherr in der Uniform seines Gastes erscheint?

In diesen Besuchen von Bolt zu Volk stellt sich ein stetes crescendo und accellerando ein. Sie solgen einander immer häusiger, und sie überbieten sich an Großartigkeit. In Windsor waren die Journalisten nur Gäste des Königs, ohne ihn zu sehen. In Potsdam ritt Kaiser Wilhelm zu ihnen heran und ließ sich in eine längere Unterhaltung ein 1). In London wurden die deutschen Zeitungsmenschen von Fest zu Fest getrieben, so daß sie halb tot waren; in Deutschland wurden die englischen Gäste dreiviertel totgeseiert. Und noch ein anderes geht seit jüngster Zeit durch die Lust, raschelt im Vätterwald, füllt die Enqueten: "Deutsch-stanzösische Verständigung." Dieser verheißungsvolle Gedanke wird anwachsen, wird sich zunächst auch in Besuchen betätigen und schließlich — nun es ist kaum auszudenken, welcher Alp von Europa genommen wäre, wenn die 36jährige Spannung, die den Weltteil zu einem verschanzten Lager machte, endlich gelöst würde.

Daß die kommende Haager Konserenz nur zur Reglementierung und allensalls Humanisserung des Krieges führen kann, wird fleißig von vielen Seiten prognostiziert. Der seinerzeit hochberühmte Kriminalist Koch tat den Ausspruch: "Die Folter ist durchaus nicht zu verwersen, wenn nur menschlich gefoltert wird." Auch an solgende Aneldote mahnt die vorgeschlagene Reglementierung der Kriegsbräuche. Ein Missionar wurde gefragt, ob denn nuh die Wilden so betehrt wären, daß sie keine Menschen mehr fressen; zur Antwort gab er: "Menschen fressen sie immer noch — aber schon zivilissert, mit Messer und Gabel."

<sup>1)</sup> Am 31. Mai 1907.

In Desterreich wurde das allgemeine Wahlsrecht<sup>1</sup>) eingeführt, und bei Ausschließung der extrem nationalen Parteien werden nur Schwarze und Rote das neue Parlament beziehen. In diesen Glossen vermeide ich es gewöhnlich, die österreichisschen innerpolitischen Angelegenheiten zu glosseren. Diese Demotratisserung — mehr noch: diese Sozialdemotratisserung unseres seudalen Militärstaates jedoch ist eine Etappe in der sozialen Wandlung unserer Zeit überhaupt und sei darum hier signalissert.

Die zweite Friedenskonferenz. — Gärungsprozesse. — Auflöfung der Duma. — Ein neuer Dreibund. — Desterreichische Shronrede. — Rüftungen in Italien. — Umerika-Japan.

3m Saag, Anfang Juli.

Daß jest hier im haag bas bedeutenbste Stud Zeitgeschichte in die Erscheinung getreten ift2), weiß das die Mitwelt, wissen das die Mitwirtenden? Es icheint nicht. Sonft mußte fich bas gange öffent= liche Interesse darauf tonzentrieren. Richts geringeres als das ist geschehen: Gechsundvierzig Staaten haben ihre Bertreter zu einer Beratung vereinigt, die auf ein allen fechsundvierzig gemeinsames Intereffe gezielt fein foll. Die Anerkennung folder Gemeinsamteit loliekt icon bas Ziel - das überdies mit dem Namen "Friedenstonfereng" gegeben ift, virtuell in sich. Es würde sich also nur barum handeln, den Weltfrieden zu organisieren, ihm Gesetze, Garantien, Budgets und sonstige Organe ju ichaffen. Das ift's auch, mas werben will. Roch ist es leider nicht, was die Regierungen und ihre Abgesandten wollen. Das Subjett in dem Sage: "Es will etwas werden" - nenne man es nun das Gefet der fogialen Entwidelung, bas ermachte Gemiffen der Bolter ober die gottliche Rraft des Guten ober auch nur einfach ben Betätigungsbrang ber Bernunft - biefes "Es"

') Am 15. Juni 1907 wurde im haag die zweite haager Friedenstonferenz eröffnet.

<sup>1)</sup> In ben Maimahlen 1907. Am 17. Juni tritt ber gum ersten Mal nach bem allgemeinen Bahlrecht gewählte Reichsrat gusammen.

sett seinen Willen mit Naturnotwendigkeit durch, auch über die Köpfe derjenigen hinweg, deren Willen sich dagegen sträubt, und die, ohne es zu wissen, doch dafür mittätig sind.

Noch läßt fich nicht fagen, mas das Endergebnis der Konfereng fein wird. Bis heute hat es ben Unichein, als murbe fie einen bedeutenden Rudichritt gegen die erste darftellen. Es tann aber noch anders tommen. Reinesfalls werden die Anhänger bes Bagifismus mit ben Arbeiten ber Ronfereng Bufriedenheit heucheln, wenn nicht auf bem Gebiete der Friedensorganisation irgend ein namhafter Fortichritt erreicht wird. Denn wenn fie auch zugeben, daß ber Fortichritt nur burch fleine Schritte und langfam fich bewegt, fo muffen biefe fleinen Schritte boch in ber richtigen Richtung gemacht merben. Go lange die Konferenz fich blok mit Kriegsreglementierung beschäftigt, tann ber Bagifismus nur finden, daß man - gleichgültig, ob die Schritte groß oder tlein find - fich vom Ziele entfernt. Es gibt wohl auch unter ben Delegierten eine Angahl - freilich nur eine Minorität -. die das Biel deutlich im Auge haben, und die dafür noch tämpfen werben. Und hinter ihnen stehen sehnsuchts= und einsichtspoll Mil= lionen aus ben Bölfern.

Ist es nicht sonderbar? Medizinische Kongresse werden mit Aerzten beschickt, die sich über Heilversahren einigen. An Frauentongressen beteiligen sich Frauen, die für Frauenrechte einstehen, in Antialtoholtongressen versammeln sich Abstinente, die für die Absichaffung der Trintunsitten tämpsen — nur zu der Friedenstonserenz werden hohe Militär-Experten delegiert, die die Unverweidlichseit des Krieges vertünden und über die Führung der tünstigen Schlachten zu Land, zu Wasser und zur Luft statuieren. Solche Widersprüche tönnen nicht von Bestand sein. Sie sind eine Gärungserscheinung. Der stare Wein wird schließlich daraus hervorgehen. Durch die vorgeschlagenen Kriegsgesetzgebungen und Kriegswesen. Durch die vorgeschlagenen Kriegsgesetzgebungen und Kriegswesen und die Begriffe von Gewalt und Recht, von Vernichtung und Humanität sind; auch das ist ein Klärungsprozes.

Unterdeffen, mahrend die Welt gar nicht gemahr wird, wie wichtig die Schidsalsfragen find, Die im Saag gur Berhandlung fteben, geben die übrigen, die allgemeine Teilnahme viel mehr erregenden politischen Greigniffe ihren Lauf. - Die Duma von neuem aufgeloft 1)! Wie ichwer und langfam wird boch ber ruffifche Ronstitutionalismus geboren. Auch das ist Garung. Um wieviel weiter vorgerudt tonnte biefer Prozeft ichon fein, wenn nicht die Gewalt bereingebrochen mare. Schon mar ber Plan zu einer Konstitution burch Loris = Melitow aufgesett, icon hatte der Bar Alexan= ber II. ben betreffenden Utas unterzeichnet - ba gerrif ibn, ben Bar, eine Bombe in Stude, und gerriffen ward auch bas Freiheits= botument. Ein ähnliches plögliches Ausbrechen ber Gewalt hat fich später an gleicher Stelle zugetragen. An bem Tage, ba Martens mit Lamsdorff tonferierte, um - auf Wunsch bes Baren - die fcmebende manbichurifche Streitfrage vor bas Saager Schiedsgericht gu bringen, traf die Nachricht ein, daß ohne vorherige Kriegserklärung bie Japaner Port Arthur beschoffen: der Krieg mar ba.

Ein neuer Dreibund ist entstanden?): England, Frankreich, Spanien. Wieder frug man: gegen wen? Gegen niemand. Aur gegenseitiges Schützen des status quo, nur gegenseitiges Ausschalten der Möglichteit, einander zu bekriegen. Sollte das nicht der Weg zum Siebenbund der Großmächte sein, wodurch dem europäischen "Zukunftskrieg" der Boden entzogen wäre, wodurch die Abrüstung — auch ohne Formel — von selber sich vollziehen müßte?

Wie wenig aber diese Gebankenrichtung noch in die offiziellen Kreise Mitteleuropas gedrungen ist, beweist wieder der folgende Passus der Thronrede, mit welcher das neue österreichische Parlament eröffnet worden ist. Zuerst: "Mit der glänzenden Entfaltung der

<sup>1)</sup> Am 16. Juni 1907.

<sup>&#</sup>x27;) Am 16. Mai 1907 fanben zwischen Frankreich, England und Spanien ibentische Erklärungen über ben Schutz bes status quo im Mittelmeer ftatt.

geistigen und materiellen Kultur ist bei allen gesitteten Bölfern auch das Bedürfnis gewachsen, das unschätzbare Gut des Friedens dauernd zu erhalten." Darauf, sollte man meinen, müßte doch ein Hinweis auf die Konserenz im Haag solgen, wo im Namen des Friedens 46 Staaten sich versammelt haben, um diesem unschätzbaren Gute Garantien zu schaffen; aber nein, die Konserenz wird in der Thronrede gar nicht erwähnt!) und der solgende Satz lautet:

"Soll aber die Monarchie auch fürderhin eine Stütze des Weltfriedens sein, dann darf die Ausgestaltung der Verteidigungsmittel nicht länger stille stehen. Die bewassnete Nacht ist die stärste Schutzwehr der gesamten Produktion, der beste Virge und Wächter des Friedens. Im Jusammenhang mit der sachlich gewordenen, un abeweislich gewordenen Steigerung der Wehrtraft usw." Das ist also das ganze Ergebnis der glänzenden geistigen und materiellen Entsaltung bei allen gesitteten Völkern, daß sie nicht länger stille stehen dürsen (als ob der wahnsinnige Wettlauf "stillstehen" heißen könnte) in der gegensettigen Bedrohung.

Wie wenig aber die Rüftungen die Friedensstimmung züchten, kann man aus der Debatte im italienischen Parlamente sehen, wo ein Mehrkredit von 200 Millionen verlangt wurde. Zu welchem Zwed? Zur Berteidigung der Rüften und der Grenzen gegen das alliierte Desterreich. Und unter welcher Begründung? Desterreichs vorgeschlagene Rüftungssteigerung. In Militärkreisen wird in beiden Ländern auch von einem unvermeidlichen öfterreichische Krieg gesprochen.

Daß eine solche Schande, ein solches unglüdsschweres Berbrechen, wie ein Krieg zwischen den verbündeten, auf so hoher Kulturstufe stehenden Böllern, uns erspart bleibe, tann man ja hoffen, denn die von Militärtreisen als unvermeiblich angefündigten Zutunftstriege

<sup>1)</sup> Die Thronrebe wurde am 17. Juni, zwei Tage nach Eröffnung ber haager Ronferenz, gehalten.

werben größtenteils boch vermieden. Für diese Kreise gibt es derlei immer "in Sicht". Man braucht nur die eben erschienenen Memoiren Gontaut=Birons nachzulesen, die eine Ergänzung der Hohenloheschen Memoiren bilden, um zu sehen, wie die Herren Militärs und Diplomaten mit den in Sicht stehenden Kriegen spielen, die dann doch nicht eintressen. Im Jahre 1875 schlug Radowitz vor, so heißt es in den Memoiren, daß, nachdem die Franzosen mit aller Gewisseheit Deutschland mit Krieg überziehen werden, Deutschland lieber gleich losschlagen solle. Das ist die hübsche Dottrin von: die beste Barade ist der Hieb; eine Dottrin, durch welche die nur auf Verteidigung bedachten Friedenshüter den ganzen Erbball unablässig verheeren tönnten.

Die Wolke zwischen England und Deutschland hat sich, dant der energischen Friedensaktionen, glüdlich verzogen. Dagegen wird jest der Konstitt Amerika-Japan als unvermeidlich hingestellt. Daß Deutschland in einem solchen Falle — nicht Mediation — sondern eine Hilfseskadre für Amerika andieten will, ist wohl nur ein Gerücht. Dadurch täme es ja einsach zum Welkseekrieg. Bon solchen Kataskrophen ist die Kultur bedroht, und da denken die im Haag versammelten Delegierten noch an anderes, als an gemeinsames Verhüten solcher Gesahren! Sie deliberieren noch darüber, wie weit das Recht nicht eingeschränkt werden soll, die Meere mit Streuminen zu verseuchen, oder aus der Luft Explosiostosses zu schleden.

Die Friedenskonferenz. — Einfluß der Pazifisten auf die Konferenz. — Komplott gegen den Zaren. — Eduard VII. und Wilhelm II. — Der Zarenbesuch in Swinemünde. — Fürst Bülow und der "ewige Krieg". — Das lenkbare Luftschiff. — Gärungen. — Noch einmal die Saager Konferenz.

## 3m Saag Anfangs August.

Das Wichtigste - moge die Aukenwelt und mogen die Teilnehmer fich beffen bewuß fein ober nicht - bas Wichtigfte, bas fich gegenwärtig abspielt, ift und bleibt boch bie im Saag tagenbe Ronfereng. Ihr doppelfeitiges Programm verbietet eigentlich, daß man fie Friedenstonfereng beife, bennoch lautet ihr offizieller Titel fo, und ihr ichliefliches Ergebnis - bas, wodurch fie in ber Butunft nachwirten wird - wird boch wieder die Etappe fein, die fie auf bem Wege gur Beltorganisation gurudgelegt haben wird. In ber öffentlichen Blenarsigung am 20. Juli, nach vierwöchentlicher Urbeit, tam nichts anderes jur Sprache, als die Unwendung ber Genfer Ronvention auf ben Geefrieg; man borte nur von Auslieferung von Gefangenen, Behandlung von Bermundeten und Ginafcherung von Leichnamen, turg "Ariegstonfereng" burch und burch. Geither aber hat die 1. Rommiffion (Ausbau des Schiedsgerichts) Antrage und Bringipienerflärungen gutage geforbert, welche hoffen laffen, bag bie Schlukafte boch ben Stempel einer Friedenstonfereng tragen merben.

Ohne Einfluß auf die Wendung zum Bessern werden die Stimmen nicht gewesen sein, die von außen her gegen den Gang der Verhandlungen Protest erhoben. Aus Briefen, aus Gesprächen, aus Zeitungsartiteln und Vorträgen drang dis zu den Delegierten das Echo der Enttäuschung, welche die Pazissisten in der ganzen Welt zu fühlen begannen; und die Pazissisten innerhalb der Konserenz — denn deren gibt es eine ganze Anzahl — waren über diese Mahnuns

gen ber öffentlichen Meinung fehr befriedigt. Folgende Episode per-Dient befannt gemacht und festgehalten zu werden. Um peinlichsten maren die ameritanischen und englischen Friedensfreunde über die matte und ablehnende Haltung der britischen Delegation berührt. In feiner unerschrodenen Art gab Stead feiner Enttäuschung mehr noch feiner Entruftung - barüber Ausbrud. Bon ber liberalen Regierung feines Landes, die durch den Mund des Bremiers und des Ministers bes Auswärtigen, Gir Ebmard Gren, fo entschieden bafür eingetreten mar, bak England fich .. an die Spike einer Friedensliga ber Staaten" ftellen folle, hatte man doch eine andere Rolle auf ber Sagger Ronferenz ermartet. Stead regte eine Attion unter ben englifchen Barlamentariern an; und in der Tat: eine Deputation, geführt pon Lord Meardale und Milliam Randal Cremer (feit turgem Gir William Cremer) begab fich ju Campbell= Bannerman und Minifter Gren, um fie in diefer Angelegenheit au interpellieren. Stead reifte auch felber nach London und tam ber Sache auf ben Grund: Die Instruftionen ber britischen Delegation waren ihr von den Funktionären des äukeren Amtes gegeben worden, Die noch vom porigen imperialistischen Regime ber in Stellung geblieben find und daher in ihrem Geifte die Delegierten au der paffipen und ablehnenden Saltung perpflichteten, die fie im Saag beobachteten. Jest mard die Sache aufgetlärt, und ber Premier hat felber neue Inftruttionen geschidt, fo bag die englischen Delegierten - nicht nur zur allgemeinen, sondern auch zu ihrer eigenen Befriedigung - nunmehr in liberalfter Beife für bas permanente Tribunal und andere abnliche Borichlage eintreten. Bielleicht werden fie auch noch die Abruftungsfrage ju offener Aussprache bringen. Bas die Rolle betrifft, die in diefer zweiten Konfereng der erfte Delegierte Deutschlands, Baron Maricall p. Biberftein, fpielt, so gibt es bafür in und aukerhalb ber Ronfereng nur eine Stimme ber bewundernden Anertennung. Ebenso allgemein wird die Art gepriefen, in ber Leon Bourgeois den Borfit ju führen und bie auseinandergebenden Unfichten zu verfohnen weiß. Ift der von gegenseitiger Achtung getragene und lebhafte perfonliche Bertehr biefer beiden Männer nicht ichon ein lebendiges Borgeichen ber in der Luft ichmebenben beutich-frangofischen Entente?

Wieder ein entbedtes Komplott gegen das Leben des Jaren 1)! Und zahlreiche Terroristenmorde daneben. Man ist schon blasiert gegen die Schredensnachrichten aus dem unglüdlichen Rußland. Dabei wollen die "echt russischen Wänner" noch immer das Land durch die grausamste Reaktion retten. Wann und von welcher Seite wird endlich dieser Ring von Rache und Gegenrache gebrochen werden? Wann wird man einsehen und danach handeln, daß eble Zwede nur durch edle Wittel zu erreichen sind? Eigentlich sehen die meisten, indem sie Vöses tun, ein Gutes als Endziel vor sich. Über erst die sie sie sie entschließen, nur das Gute zu tun, werden sie das Vöse überwinden.

Der Regierungsrat Martin hat wieder ein Gensations= buch geschrieben: "Raiser Wilhelm II. und Ronig Chuard VII.". worin er nach unermeglichen Schlachten bas Deutsche Reich über halb Europa bis nach Bagdad ausdehnt. Aber, o Beichen ber Beit: bas Buch ift energisch abgelehnt morben, auch von chauvinistischen Blattern, und bem Autor hat es fogar Stellenverluft jugezogen. - Unterbeffen ftattet Ronig Eduard bem Raifer Bilhelm einen Besuch ab2). Das gange "Einfreisungs"-Manover, als welches eine Gattung Journalisten und die nachplappernde Masse die Reisen bes Ronigs auffaften, erweist fich burch biefen Abichluß der Ronigsfahr= ten als Sirngespinft. Eduard VII. ichlof Freundschaft mit Japan, Franfreich, Spanien, Italien und reicht nun ebenfo Deutschland und Defterreich die Sand. Richt Einfreisungs -- Einigungs = versuche find biefe Kahrten. Die Busammentunft von Ontel und Reffe lakt fich übrigens auch als die Kronung jener Beluche auffaffen (Bürgermeifter, Journaliften ufm.), welche bestimmt waren, bie abicheuliche Bolte zu zerftreuen, die über England und Deutsch= land aus ben Tintenfässern ber beiberseitigen Chauvinisten und Ranonenintereffenten aufgestiegen maren.

<sup>1)</sup> Am 20. Mai machte ber Ministerpräsident in der Duma Mitteilungen über ein Romplott gegen das Leben des Zaren, dem man bereits seit Februar auf der Spur war.

<sup>2)</sup> Am 12. Auguft 1907 in Bilbelmshobe.

Eine andere Monarchenzusammentunft — unter Affistenz der Minister — findet auf dem Wasser statt. Der Jar, von einer ganzen Flotte als Sicherheitswache umgeben, wird mit Wilshelm II. bei Swinemünde konferieren 1). Es weht ein solcher Hauch von Friedens- und Ententebedürfnissen über der Welt, daß auch dieser Zusammenkunft wahrscheinlich Gutes entspringen wird, wie sehr auch die Publizistist aller Länder darüber geheimnisvoll kannegiehen wird. Was das für die Böster Beschämende an diesen Fürstenbesuchen und ven daran geknüpften Kommentaren ist, ist der wahrlich unwürdige Justand der Unsicherheit, in dem sie alle leben, da ihr Wohl und Wehe, ihr Lebendürsen und Sterbenmüssen als davon abhängig gilt, was ein paar gekrönte Häupter miteinander reden und wie sie sich miteinander vertragen.

Aus einem langen Gepräch, das der Mitarbeiter des Pariser "Figaro", Jules Huret, unlängst mit dem Fürsten Bülow gessührt hat, seien hier einige Stellen, die sich auf Krieg und Frieden beziehen, wiedergegeben.

Der Interviewer fragte: "Wie erklären Sie sich diese Art von Détente, die sich zwischen Frankreich und Deutschland anzubahnen scheint?"

"Sie haben das richtige Wort gebraucht: es ist eine Détente, der Ansang einer Détente. Ich seize das auf Rechnung der Tatsache, daß schließlich die Bölker nicht so verdreht sind..."

- "Glauben Sie, daß biese Detente zu einem Attord führen wird?"

— "Zuerst Détente, dann Entente — nach einigen Jahren.... Die Zeit arbeitet für den Frieden. Aber es darf natürlich keine Zwischenfälle geben, die alles wieder in Frage stellen. Sie haben im Berlauf Ihrer Reise nach Deutschland konstatieren können, daß nies mand bei uns Lust nach einem Kriege hat. In Frankreich übrigens auch nicht. Sie sind eben im Grunde das Land der gesunden Bernunst und des klaren Berstandes."

<sup>1)</sup> Die Zusammentunft des Zaren mit Kaiser Wilhelm fand am 3. bis 6. August statt. Fürst Bülow und Minister Iswolsky nahmen daran teil.

- "Werben nicht die Kriege immer seltener werden und nur noch den Zwed haben, neue Bölfer für die Zivilisation zu gewinnen?"
- "Es ist wahr, daß in der Tat die Interessen der Bölter sich solidarisieren, daß die geringste Unruhe in einem Lande ihre Rückewirkung in allen Ländern hat. (Es ist wirklich, als zitierte Fürst Bülow das "Handbuch der Friedensbewegung".) Man tann infolgebessen annehmen, daß die Kriege immer seltener werden, und ich neige dieser Ansicht zu."

Run stellte aber Huret auch noch diese Frage "Ist es rationell, zu glauben, daß es ewig Kriege geben wird?" Darauf der Reichskanzeler lächelnb: "Fragen Sie das delphische Orakel."

Das hatte Huret nicht mehr nötig; er hatte schon eine orafelshafte Antwort erhalten. Wäre übrigens Fürst Bülow tein moderner Wensch, so hätte er ohne Zögern ausgerufen: Selbstverständlich wird es immer Kriege geben!

Wir stehen por etwas gewaltig Reuem und Großem — etwas, bas bas Untlik unserer Erbe gang verändern mirb: bas lentbare Lufticiff ift erfunden1). Db das bedeutet, bak bie Solle bes Rrieges fich nun auch ber Luft bemach= tigen mirb - ober ob es bas Ende bes Krieges bedeutet? Fragen wir bas belphische Orafel. Gewöhnlich bemächtigt fich die militärische Technif aller neuen Erfindungen, die fich im Friedensvertebr bemahrt haben, um fie bann au Kriegsameden au verwenden. Beim lentbaren Ballon bat fich zugetragen, bak er zuerft auf militärischem Gebiete aufgetreten ift, und bag er als Rriegsinftrument bebutiert. Und da ereignete sich dies: - das Kriegswesen will ein Monopol auf das neue Bertehrsmittel legen; der Borichlag wurde bereits laut, baß ber Privatgebrauch bes lenkbaren Luftichiffes verboten werben folle, daß jedem fremben Ballon bas Baffieren ber Grengen unterfagt fei und er im Betretungsfalle als Spion ju behandeln und berunterzuschießen sei - und ähnliche freundliche Dagnahmen mehr. Der Kriegsgeist zeigt sich ba in seiner gangen Rulturfeindlichfeit.

<sup>1)</sup> Im Juli 1907 machte das französische Luftschiff "La Patrie" seine ersten Exfolg verheißenden Bersuche.

Das ergäbe schöne Fortschritte der Zivilisation, wenn jede neue Erzungenschaft nur im Lande, wo sie entsteht, zu Kriegszwecken dienen müßte, statt der Gesamtmenschheit erhöhten Gewinn zu bringen. So könnte füglich ein Staat auch auf die Entdeckung eines Heiserums den Interdikt legen; denn Gesundheit gehört auch zu den Eigenschaften, die ein Seer schlagsertiger gestalten; es wäre daher antipatriotisch, diesen Artikel fremden Heeren zugänglich zu machen.

In Marotto haben sich die Eingeborenen erhoben. Rachrichten von Aufruhr und Massates dringen herüber. Die internationale Bolizei hat sich als ungenügend erwiesen. Für die Chauvinisten in Frankreich und Deutschland tönnte der Fall wieder zur Aufrollung der ganzen Marotto-Streitsrage Anlaß geben. Am Balstan gärt es auch. In Korea heller Ausstand. Das sind alles Erscheinungen, die man benutzt, um daraus Gegenargumente zu schmies den, die man den Pazisitien an den Kopf wirst. Ebenso tönnte man den Sanitätsbescissen vorhalten, daß dort und da Seuchen drohen.

Jum Schluß nochmals dur Haager Konferenz zurück. Die Grundsteinlegung des Carnegieschen Friedenspalastes 1) wird einst als eines der wichtigsten Ereignisse des XX. Jahrhunderts in den Geschichtsannalen glänzen. Und was nun das Schlußergebnis der Konserenz sein wird? Die nächste "Friedens-Warte" wird darüber berichten. Gegenwärtig ist Aussicht auf ein Vorwärtstommen. Hoffentlich wird in den Wein, den man jest willens scheint, uns zu tredenzen, nicht noch zu viel Wasser gegosen werden.

<sup>1)</sup> Am 30. Juni 1907 wurde in Anwesenheit der Delegierten zur haager Konferenz der Grundstein zum Friedenspalast gelegt.

Fortgang der Haager Konferenz. — Die Rüftungsverminderung "wünschenswert", aber nicht "dringend". — Vorausssichtliche indirekte Erfolge der Konferenz. — Die Monarchenund Staatsmännerbegegnungen in Swinemünde, Wilhelmshöhe, Ischl, Semmering usw. — Casablanca und der drohende heilige Krieg. — Vernard Shaw über Wilitarismus. — Die Wemoiren Gontaut-Viron's. — Sozialistenkongreß in Stuttgart.

Mien, 1. September.

Roch ift bie Sagger Konfereng nicht abgeschloffen. Es ist baber auch noch nicht möglich, über ihre Ergebnisse ein abgeschlossenes Urteil abzugeben. Man weiß nicht, ob und wie bas ftandige und das obligatorische Schiedsgericht zustande tommen werden; man tennt auch noch nicht alle Beschlüsse (für den Bazifismus übrigens belanglose Beichluffe) in Sachen ber Kriegsregulierung und Rriegsmilberung; nur eins ift abgetan; Die Abruftungsfrage. Der "Bunich" von 1899, daß die Regierungen die Frage ftubieren mögen, worauf in ben verfloffenen acht Jahren alle Budgets um 50 % ge= ftiegen find, ift neuerdings ausgesprochen worden. Daß studiert werde, wird als "désirable" erflart. Das Beiwort "urgent", bas in ber Rommiffion vorgeschlagen worben, warb abgelehnt. "Dringend" ift foldes Studium mahrlich nicht, benn bie Anschaffung neuer Schiffe, Kanonen und friegstüchtiger Luftballons ist doch viel bringender. Das Schönste ift, daß die antipazifistischen Parteien voll des Sohnes über bieles Resultat der Rustungsbebatte find, nach dem fie es boch maren, die alles mögliche und unmögliche getan. um die Frage als unlösbar, fogar als gefährlich hinzustellen und nur der von ihnen geschlagene Barm an bem nun verspotteten Scheitern bie Schulb trägt.

Trop allebem und allebem, die Konferenz wird reich an indireften Folgen für die Weiterentwicklung des Friedensrechtes sein. Sie wird erzieherisch gewirkt haben, auf ihre Teilsnehmer sowohl als auf die Allgemeinheit, in der wieder einmal der Friedensgedanke mächtig ausgerüttelt worden ist. Dieser Allgemeinheit zuliebe und aus Rücksicht auf deren Urteil haben die in der Konserenz sitzenden Berteidiger des Kriegsspstems die verschiedenen Konzessonen an die Forderungen der Verteidiger des Friedenssspstems gemacht. Solcher überzeugter Verteidiger gibt es auch mehrere innerhalb der Konserenz, doch sind sie zumeist von den Instruktionen ihrer Regierungen allzusehr gebunden — Instruktionen, welche darauf hinausgehen, dem öffentlichen Wunsche nach Einschränkung des Krieges einige Broden zu gewähren, der Institution des Krieges jedoch ihr volles Ansehen und ungeschmälerte Wirkungsfähigkeit zu bewahren.

Die vergangenen Wochen gehörten den Monarchenbegegnungen und Staatsmänner-Besuchen. Zuerst Kaiser
Wilhelm und der Zar in Swinemünde!). Der russische Kaiser
sprach dabei seine Bewunderung über die deutsche Kriegsslotte aus, der deutsche Kaiser trank auf den Wiederausbau der russischen?). Das
klingt nicht friedliebend — dennoch, zu dem großen Reze von Freundsschaften, Ententen und Allianzen, das jezt über die Welt gesponnen
wird, sügt sich auch diese Kaiserzusammenkunft ein, die wenigstens
den Beweis erbringt, daß zwischen Deutschland und Russland kein
brohender Antagonismus besteht. Zu gleicher Zeit wurde ein Abstommen zwischen Russland und Japan 3), zwischen Russland und Engsland getrossen. Dann folgte der Besuch des Königs Eduard in
Wilhelmshöhe 1) — die Krönung der verschiedenen deutschsenglischen
Freundschafts-Austausche, die ihren Ansang in der Bildung des
deutschsenglischen Bersöhnungs-Komitees auf dem Luzerner Friedens-

<sup>1) 3.</sup> bis 6. August 1907.

<sup>&</sup>quot;) "Wir alle find von dem Wunsche durchdrungen, daß es Eurer Majestät vergönnt sein möge, den eingeleiteten Ausbau der russischen Flotte erfolgreich durchzusühren."

<sup>\*)</sup> Das Chinaabtommen zwischen Rußland und Japan wurde am 30. Juli 1906 in Petersburg abgeschloffen. Ein Bertrag zwischen England und Rußland über ihre Interesensphären in Asien wurde am 31. August 1907 in Petersburg unterzeichnet.

<sup>4)</sup> Am 12. Muguft 1907.

tongreß 1905 genommen. Bon Wilhelmshohe begab fich "Edward the peace-maker" nach 3ichl 1). Die italienisch-öfterreichische Spannung wurde hierauf durch den Befuch Tittonis auf dem Gemmering?) und durch deffen Empfang beim Raifer gur Detente gebracht, und gu guter Lett empfing ber beutsche Reichstangler in Nordernen die Befuche bes frangofifchen gemefenen Kriegsminifters Etienne und des frangofifchen Botichafters Cambon. Diefe verichiedenen Busammenfünfte maren erfreulich. Gin Etel jedoch maren die spaltenlangen Berichte und Rommentare, Die famtliche Zeitungen baran fnüpften. Rachdem ein paar Bochen früher diese felben Blätter fich nicht genug tun tonnten in Rreug- und Querhekerei, im Sinmeis auf unvermeidlich bevorftebende Konflitte, tonnten fie jest nicht lang und breit genug ergaflen, welche Menus bei ben erlauchten und politischen Busammentunften verzehrt wurden, und dazu friebenstriefende Symnen anzustimmen über die völlerbegludende und beruhigende Wendung, welche die Dinge genommen. Wahrlich. wenn davon es abhängen follte, ob Millionen einander zerfleischen follen ober nicht, fo mußten doch die Monarchen und ihre Minister gar nichts anderes tun, als fich gegenseitig besuchen.

\*

Krieg in Marofto! Mag es auch nur Strafexpedition heißen: es wird gemordet, gesengt, bombardiert, heilige Stätten werden verwüstet und die "Bestrasten" sammeln sich zu "heiligem Krieg"\*). Wenn die europäischen Mächte wollten, Ansaß genug wäre auch für sie jetzt vorhanden in Marotko, miteinander Streit anzubinden. Sogenannten wilden Völkern gegenüber haben die Kulturnationen die unselige Gewohnheit, die Bergehen und Verbrechen einzelner nicht an den einzelnen, sondern an dem ganzen Stamm zu vergelten. In Casablanca wurden von Eingeborenen ein paar Europäer ermordet — was geschieh? Ganz Casablanca wird beschossen und liegt nun als Trümmerhausen da. Man muß den Rebellen imponieren, heist es. In der Vorrede seines letzten Vandes Theaterstüde

<sup>1)</sup> Am 15. August 1907.

<sup>1)</sup> Am 23. und 24. August 1907.

<sup>&#</sup>x27;) Am 31. Juli werden bei einem Aufstande in Cafablanca 16 europäische Hafenarbeiter getötet. Infolgedessen landeten französische und spanische Truppen.

fpricht Bernard Cham, ber große irifche Satiriter, feine Meinung über Militarismus aus, und da finden fich folgende, für die übliche Rolonialpolitit bezeichnende Borte: "Der militariftifche und ber humanitäre Geift können gar wohl in berfelben Berfon nebeneinander bestehen. Go mird a. B. ein Offigier, ber fich allen Gefahren bes Bivillebens - vom Strafenvertehr in der City bis gur Begjagd - ohne Angft aussett, und ber imftande ift, die Bedienfteten feiner Guter. feiner Stallungen und feines Saufes ju leiten, ohne Silfe eines Rebellion-Gefekes, der wird, als Soldat, mit But ertlären, daß er nicht ben Boben eines fremden Landes betreten tann, wenn nicht alle gegen uniformierte Engländer begangenen Berbrechen durch bas Bombarbement und bie Berftorung ganger Ortichaften ober burch Durchpeitschung und Sinrichtung aller benachbarten Gingeborenen bestraft werden; ferner, daß, wenn ihm und feinen Rameraden nicht das Recht gewährt ift, mit den ärgften, im Bivilleben nur den größten Berbrechen vorbehaltenen Strafen, und ohne geringfte Ginmengung einer Jury, das geringfte Beichen von Unabhängigfeit ober bas leiseste Bogern im Gehorsam zu bestrafen, wie grob beleidigend ober ungludbringend die Befehle auch gemefen fein mogen, bag er bann unmöglich ben Respett seiner Leute erhalten fann, und daß folglich das Land alle feine Rolonien und Ginfluffphären verlieren murbe und baber hoffnungslos befiegt murbe in ber beutschen Invafion, ber er zuversichtlich in etwa vierzehn Tagen entgegensieht."

Die Ereignisse, die sich jest an der nordafrikanischen Küste abspielen, sind im höchsten Grade bangenerregend. Wenn sich dabei auch disher — was das Verhalten der europäischen Mächte zueinander betrifst — das allgemein steigende Friedensbedürsnis erfreulicherweise geltend gemacht hat, so droht doch von seiten der fanatisierten Mohammedaner ganz gewaltiges Unheil. Die französischen Sesböltäter unterlassen es nicht, zu weiteren Bombardements und sonstigen Vernichtungsaktionen anzuseuern: "Respekt" muß ja eingeslöst werden.

Wie die Hohenlohe-Memoiren, so bieten auch die Dentwürdigteiten des ersten Botschafters der französischen Republit in Paris, Gontaut-Biron, die überraschendsten Einblide in die Machenschaften der Politik. Soeben ist der Schlußband erschienen, eine wahre Fundgrube. Wahrlich, solange Doppelzungigkeit und Kriegspläneschmieden zum diplomatischen Metier gehören (die Diplomatie der Zukunft wird nach der entgegengesetzen Richtung sich entwickeln), dürften Diplomaten niemals Memoiren schreiben. Sehr interessant ist folgende Stelle einer Besprechung der Memoiren aus der Feder Heinrich von Poschingers in der "Neuen Freien Presse". Gontaut hätte nach Paris berichten müssen, daß Bismarck in einem Augenblick, aber nicht in 1874, wie der Botschafter glaubte, in der Tat friegerische Abssichten gegen Frankreich heate.

MIs ber Konia Bittor Emanuel im Geptember 1873 nach Berlin tam, hatte er auch mit bem Rangler eine geschäftliche Unterrebung, in beren Berlauf biefer ibn auf bie Gefahren hinmies, welche burch bas fortgefette Berlangen ber Frangofen, ihre verlorenen Brovingen wieber ju nehmen, ermuchfen. Bismard wird bem Ronig mutatis mutandis basfelbe gefagt haben, mas er vier Monate fpater mit ber bei ihm gewohnten Offenheit bem Botichafter Contaut fagte: "Wir burfen uns nicht erft Ihrem Angriffe ausseten. Wenn es icon einmal nötig ift, fo tampfen wir lieber in zwei Jahren ober in einem Jahr, als bag wir warten, bis 3hr alle Kriegsvorbereitungen beenbet habt." (Nous ne devons pas nous laisser prévenir par votre attaque.... Dans ce cas, plus tôt lutter dans deux ans, dans un an, que d'attendre, que vous ayez achevé vos préparatifs.) Genug, es murbe verabrebet, bag von italienifcher Seite ber im Fruhighr 1874 in Rigge ein Butich in Gzene gefett merben follte. an bem fich fobann bie meitere politische und fonftige Aftion entgunden wurde. Indeffen gefcah von italienischer Seite nichts. Als nun ber Deutsche Raifer fpater ohne Begleitung bes Ranglers bem Ronig Bittor Emanuel in Rom einen Gegenbesuch machte, fagte biefer lettere ju bem im Gefolge bes Raifers befindlichen Botichafter Robert v. Reubell, Bismard werbe es ihm gemig verbacht haben, bag er nicht Bort gehalten habe. "Durchaus nicht," erwiderte Reudell, "die politische Lage hat sich feit bem September 1873 völlig veranbert, und ein Rrieg mit Franfreich liegt jest bereits völlig außer ben Abfichten bes Reichstanglers." Eine Beftätigung für ben völligen Umichwung in ber Auffaffung Bismards finden mir in ben Dentwürdigfeiten bes Fürften Sobenlohe, Band II, Seite 118; bort berichtet er unterm 2. Dai 1874 - wo ungefähr bie Bombe in Rigga hatte plagen follen - eine Unterrebung mit Bismard, wonach biefer fich freute, daß Frankreich in Tunis fich engagiere — offenbar, weil feine Aufmertfamteit baburch von ben Bogefen abgeleitet wurde.

Also so wird es gemacht. Oder wenigstens wurde es gemacht. Bielleicht, da der Schleier nun gelüstet und die modernen Diplomaten auch von ihrer erhabenen Pficht, Kriege zu verhüten, immer durchebrungen sind, wird es nicht mehr so gemacht werden.

Als ein bedeutungsichweres Ereignis in der Zeitgeschichte muffen die Ertlärungen gelten, die beim Gogialistentongreß in Stuttgart 1) über die Kriegsfrage abgegeben worden find. Je bedeutungsvoller übrigens ein gegenwärtiges Bortommnis, besto weniger Berftandnis hat die Allgemeinheit dafür. So wichtig, wie die von einem Reporter beschriebene Tatsache, daß ber italienische Bremier zwei weiche Eier zu seinem Frühltudstee am Gemmering verzehrte, so wichtig erscheint es ben Meisten lange nicht, daß die Sozialisten aller Länder dem Kriege offen ben Krieg ertlären, und daß das unbehelligt geichehen tann. Im bochften Grade intereffant waren die Debatten über ben Militarismus, mobei auch ber Antimilitarismus Berves - von den Deutschen und Desterreichern abgelehnt - jur Sprache tam. Die ichlieklich gefaßte Resolution spricht flipp und flar aus. daß: "wenn ein Krieg auszubrechen droht, ift es eine Pflicht ber Arbeitertlaffe in den betreffenden Sandern und eine Bflicht ihrer Bertreter in ben Parlamenten (eine Pflicht, beren bie Gruppen ber Interparlamentarifchen Union fich felten erinnern, B. S.), mit Silfe bes internationalen Bureaus alle Anstrengungen zu machen, burch alle ihnen am geeignetsten erscheinenden Mittel, die je nach ber Scharfe des Klaffentampfes und je nach ber allgemeinen politischen Lage verichieden find, ben Rrieg unmöglich ju machen".

Der ernste Wille, durch alle Mittel den Krieg — nicht nur den jeweilig drohenden, sondern den Krieg als legale Institution übershaupt — unmöglich zu machen, dies sollte auch das Leitmotiv einer Haager Friedenskonferenz sein. Die Mittel, die dem Proletariat zu Gebote stehen, können mitunter gefährliche, revolutionäre, gewaltige sein. Die Mittel, welche aufrichtige Regierungen in Händen hätten, wären hingegen von fragloser Wirksamteit und nur friedlicher Natur. Der Pazisismus strebt darum die Gewinnung der machthabenden Kreise an, ohne darum die große, gerade und vielleicht ausschlagsgebende Aktion des Sozialismus gering anzuschlagen, wie dies die Sozialisten gegenüber allen "Bourgeois"Aktionen tun, weil sie glauben, daß nur sie die internationale Rechtsherrschaft herbeissühren tönnen. In ihrer Resolution sühren sie auch die friedlichen Erscheinungen der jüngsten Geschichte (französsische Erscheinungen der jüngsten Geschichte (französsische Errennung von

<sup>1)</sup> Bom 17.—24. August 1907 tagte ber internationale Sozialistentongreß in Stuttgart.

Schweden und Norwegen) als Attiven auf ihrem Konto an. Sie vergessen, daß, wenn sie zu diesen Dingen auch beigetragen haben mögen, doch auch die Pazissisten und selbst die Könige (wenn Osfar von Schweden Krieg gewollt hätte, was hätten die Demonstrationen genützt?) mitgewirkt haben. Sie vergessen auch, daß der anläßlich der Huller Affäre vermiedene Krieg einzig einer im Haag von den Regierungen geschaffenen Einrichtung — den Untersuchungsstommissionen — zuzuschreiben ist. Und wenn die Sozialisten das Dogma ausstellen, daß Kriege nur aus wirtschaftlichen Gründen entstehen und immer entstehen müssen, solange der Sozialismus nicht ans Ziel gelangt ist, so mögen sie doch über die Enthüllungen nachenken, welche uns die letzten Diplomaten-Memoiren gedracht haben. Zusammen arbeiten, Ihr Friedensgenossen aller Klassen, zusammen arbeiten in dieser Sache, das muß unsere Losung sein

Die Saager Konferenz und noch kein Ende. — Die Umwälzung in der Luft. — Die Raiferrede in Münster. — Neue Verträge und Ententen. — Die bevorstehende Reise des deutschen Raiserpaares nach England. — Woderne Manöver. — Sechtgraue Uniformen. — Die Schrecken in Odessa. — Tolstoi's "Du sollst nicht töten". — Der XVI. Weltfriedenstongreß in München.

Wien, anfangs Oftober.

Die abschließenden Ergebnisse der Haager Konferenz lassen sich noch immer nicht sesten, denn sie dauert noch fort. Uebrisgens wird auch nach der letzten Sitzung das eigentliche Ergebnis nicht zutage treten, denn die mittelbaren Folgen solcher außerordentlicher Begebenheiten sind immer weitaus wichtiger und eingreisender als die unmittelbaren. Auch das Scheitern gewisser Versuch kann das Gelingen neuer Versuch — die sich eben aus diesem Scheitern als Notwendigkeit ergeben — nach sich ziehen. Wie wäre es z. B., wenn Mächte und Völker einsehn würden, daß diese zweite Friedensfonsferenz in neun Jehntel Kriegskonferenz ausgeartet ist — und daß sie

zu dem Entschlusse tämen, die beiden Gegensätze zu trens nen und tünftig zwei verschiedene Ronferenzen einzuberufen: die eine zur Regesung des noch nicht überwundenen Krieges, die andere zu seiner Uebers windung?

Wir fteben wieder por einer unberechenbaren Ummalaung: Die Serrichaft über die Quft. Die letten Bochen haben ba eine groke Errungenschaft gebracht: der Zeppelinsche Ballon hat fich als lentbar ermiesen 1). Wer bem Aufftieg, ben Evolutionen und ber Landung julah, die ber bartnädige Erfinder fürzlich am Bobenfee aufführte, mußte fich fagen, bag er ba bem Sichtbarmerben einer neuen Ordnung der Dinge beiwohnte. Bon der Entdedung des Feuers, von der Erfindung des Bulvers, von der der Buchdrudertunft, ber Gifenbahn und fo manchen anderen, batierten neue Bivilisations= epochen. Richt minder einschneibend wird die Eroberung der Luft als Bertehrsmeg auf die fozigle Beitergestaltung einwirfen. Die Militariften freuen fich ichon, daß ein neues Maffaterfeld gewonnen ift, mabrend die Bagififten icon triumphieren, bak ber Luftverfebr Grengen. Bolle und Reftungen entwerten mirb. Der groke Rampf amifden diesen beiden Gegnern wird fich auch auf diesem Gebiete fortseken. Schon por Zeppelin manöprierten ja die militarifchen Luftgefährte in Frantreich, Deutschland und England, und auf der erften und ameiten Saager Ronfereng ift die Frage icon ventiliert worden: Soll bas Luftichiff als Rriegsmaffe bienen durfen ober nicht? Betrübenb. für die Mentalität der Mitwelt beschämend ift es, daß die allgemei= nen Betrachtungen, die fich in der Breffe an das Zeppeliniche gelungene Experiment knüpfen, fast alle, und awar in freudigem Tone. auf beffen Bermertbarteit im Kriege binwiesen. "Wenn in einem fünftigen Kriege bem Ballon nur einmal eine glüdliche Refognos= zierung gelingt," so jubelte ein von der Neuen Freien Breffe (29. Oftober) interviemter beutscher Professor und Geheimrat, "bann find alle feine Roften reichlich bereingebracht." Und im felben Blatt äußert fich ein Major ju ber "berrlichen" Erfindung: "Als Kriegsmaffe

<sup>1)</sup> Die ersten völlig geglüdten Bersuche mit dem lenkbaren Luftschiff des Grasen Zeppelin finden Ansang Ottober 1907 statt. Das Luftschiff wird vom Reich erworben.

tönnte der Ballon leicht 500 Kilo Sprengstoff mitführen, ein Bewuhtsein, das den eigenen Truppen eine große moralische Erhebung einslößen würde!" Die Bewunderer der verbesserten Kriegsmittel vergessen immer nur, daß sie den Gegnern die gleichen Vorteile bringen, und daher die eigenen paralysieren. Was beiden Seizten dahei sicher ist, sind die erhöhten Schrecken und — erhöhten Budgets. Man denke sich einmal die allgemeine Einsührung von Luftslotten, Lufttorpedos, Luftminen... Schlasende Vernunft — was braucht es denn noch, um dich zu wecken?

Im westfälischen Landesmuseum zu Münfter bat Raifer Wilhelm eine mertwürdige Rebe gehalten 1). Er fprach von ber Einigung aller Bevölkerungsichichten - bazu gabe es nur ein Mittel: Die Religion. "Aber nicht im ftreng firchlichen und bogmatifchen Ginn, sonbern im weiteren, für bas Leben praftifchen Ginn." Biele hatten ibn gefrantt, aber ba fagte er fich: "Alle find Menfchen wie bu - obwohl fie bir mehe tun, find fie Trager einer Geele aus ben lichten Sohen und haben ein Stud ihres Schopfers in fich." Das ift munbericon ausgebrudt. Bon Chriftus fpricht ber Raifer als von ber perfonlichften aller Berfonlichfeiten, als von "bem Mann, ber uns alle Brüder genannt". Das ift alles gang erhaben, gang Tolftoi, gang mobern. Daneben bietet aber bie taiferliche Rebe boch wieber einen Rudfall: ... "Dann wird unfer beutsches Bolt ber Granitblod fein, auf bem unfer Berrgott feine Rulturwerte (Rriegsschiffe und bergl.) in ber Welt weiter aufbauen und vollenden fann." Wie paft Diefer Conberherrgott, ber ju feinen Rulturmerten beuticher Schlachtinstrumente benötigt, ju jenem Schöpfer, von bem ein Stud in jebem pon uns lebt, und ber fich in bem milben Liebespropheten personifigiert hat, ber "uns alle Brüber nannte"?

3wifchen Rugland und England ift ein Bertrag abgefchloffen worben ju bem 3wede einer Ginigung über die bisher

<sup>1)</sup> Am 31. Auguft 1907 Ansprache an Die Proving Westfalen.

brobenden Streitfragen, über Indien, Afghaniftan ufm. 1). Alfo wieder eine "Entente", wie die englisch=frangofische, beren 3med die Eliminierung afritanischer Streitfragen mar. So arbeitet Edward the Peacemaker weiter. Natürlich läßt sich die Welt nicht so schnell aus bem altgewohnten Gedankengeleise reigen, wonach hinter jeder politischen Attion eine Verfidie liegt - pon seiten des "verfiden Albion" ichon aar. Auch in England felber begegnet bas englisch= russische Abtommen nicht allgemeiner Sympathie. Die freiheitlichen Rreise verachten bas reaktionare und autofratische Rufland ju fehr, als daß fie in einer Pattierung mit bemfelben nicht eine Gefahr ober eine Erniedrigung faben. Aber Rukland wird nicht immer reaftionar bleiben, und Berträge, welche Streitfragen ausschalten, find immer von Borteil, immer fegensreich. Die "Ententen" mehren fich von allen Geiten. Much Rufland und Japan feiern Friedensfeste und wollen fünftige Konflitte vermeiden und rechtlich ichlichten (hatten fie es doch por jenem unseligen Krieg getan!); Japan und Amerita taufden Freundschaftsversicherungen und ertlaren, daß ein Rrieg amifchen ihnen eine Berfündigung an der Bivilisation mare. Es gibt jest nicht eine Regierung, nicht ein Land, bas einen offenen Feindicaftsgedanten, einen Ueberfallsplan gegen eine andere Regierung. gegen ein anderes Land begte - nur in gewissen Kreisen geht übergli wie ein Gespenft die Prophezeiung herum: "D, zwischen jenen beiben muß es einmal zur Auseinandersetzung tommen - dieser oder jener Rrieg ift unausweichlich." Das Echo davon dringt ins Bolt, wird in bierbantweiser, historisch-politischer Staatsflugheit weitergeraunt und bas genügt, um ben gangen Apparat ber Ruftungen aufrecht= zuerhalten.

Die bevorstehende Reise des deutschen Kaiserpaars nach London wird eine erfreuliche Krönung der ganzen deutschenglischen Verschungsattion sein. Wer hätte das vor zwei Jahren — als in den oben erwähnten Kreisen der deutschenglische Iusamsmenstoß täglich erwartet wurde — für möglich gehalten? Und doch ist es möglich geworden, denn der ganze Antagonismus war ein grundloses Phantom. Aber nicht von selber ist es zerstoben, das

<sup>1)</sup> Am 31. Muguft 1967.

Phantom, sondern zielbewußte, friedenszielbewußte und entschlossene Kreise haben in dieser Richtung gearbeitet. Gerade so wie die triegszielbewußten Kreise seit jeher arbeiteten. Diesmal war aber nicht mehr ihrer die Uebermacht.

Da wir feit den neuen Erfindungen auf militarifchem Gebiete,

und seit ihrer Erprobung in Transvaal und Oftafien diejenige Sochfulturericheinung besiten, die mit dem Namen "moderner Rrieg" bezeichnet wird, fo haben wir dies Jahr auch "moderne Ma= növer" gehabt. Die Manover der letten Jahre haben ben Sachverständigen häufig Unlaß zu der Rritit gegeben, daß fie mit dem fünftigen "Ernstfall" fast gar feine Analogie mehr bieten: - alle bie brillanten Ravallerieattaden und fonstige, aus älteren Beiten ftammende Feldfunftstüdden waren angesichts ber neuen Bewaffnungen und neuen Fechtnotwendigfeiten gur reinen Unmöglichfeit, alfo gu zwedlofen Spielereien geworden. Die Generalprobe mußte alfo ber bevorstehenden Aufführung angepaßt werden und die letten Manöver in Kärnthen manipulierten mit Automobilen, mit drahtloser Telegraphie, mit fingierten Dauerschlachten von vier Tagen und Rächten. mit Nachtmärschen, mit Saubiken und Maschinengewehren (ber Lärm foll so gewesen sein, daß tein Kommandowort zu hören war), mit ber neuen Bormartsbewegung, welche barin besteht, eine Strede am Boben pormarts ju friechen und bann einige Meter ju fpringen, um

sich gleich wieder niederzuwersen — kurz es war alles ultramodern. Der japanische Krieg war überhaupt ein wahrer Segen mit seinen Lehren. Manche naiven Seelen wollten zwar die Lehre daraus schöpfen, daß sich die maschinelle Mörderei dis zu einem Grade entswiedelt hat, der die Krast der menschlichen Nerven überschreitet (daher die Massenwahnsinnserscheinungen); unsere militärischen Kreise haben da aber viel praktische Lehren gesammelt, z. B. daß farblose Uniformen zwechdenlicher seine, und es wurde daher beschlossen, daß unsere Infanterie statt der blauen, hechtgraue Wassenröde bekommen

In diesem Berschwinden der schreienden Farben, des Goldes und der Federbusche aus der Adjustierung der Krieger liegt übrigens ein tieserer Sinn: das Soldatentum verliert von seiner heiteren Pracht,

wird.

von seinem romantischen Flitter — es muß sich der modernen, nüchternen Maschinenarbeit anpassen. Dabei verliert es aber wahrscheinlich auch an Anziehungstraft auf die männliche und an Blendtraft
auf die weibliche Jugend.

Obessa und seine Umgebung hat wieder den Schauplat von Schredenstaten der Revolution und Konterrevolution absgegeben. Neue Pogromdrohungen von seiten der Schwarzen Hundert; neue Marinemeutereien, neue Räuberüberfälle auf Eisenbahnzüge. Die Herrschaft von Word und Totschlag treibt noch immer in dem unglückseligen Lande ihr Unwesen. Bergebens ruft Tolsto in seiner neuesten Broschüre nach oben und nach unten sein "Du sollst nicht töten" hinaus. Es wird anscheinend noch lange dauern, bis dieses seit 6000 Jahren unbeachtet verhallende Wort endlich Gehör findet. In die innere Gesegebung der Staaten und mit Bezug auf Einzeltaten von Brivatpersonen hat es schon Eingang gefunden. Als Westgesch — und so war es von Moses dis zu Tolstoi gemeint — ist es allen Realpolitikern noch gänzlich unbekannt.

In München hat vom 9. bis 15. September der XVI. Welts friedenskongreß getagt. An anderer Stelle wird über die Bebeutung und den Berlauf dieser Beranstaltung eingehend berichtet 1). In Glossen zur Zeitgeschichte durste aber der Hinweis auf die Tatsache nicht sehlen, daß die stetige, die wachsende, die kämpsende Bewegung sich neuerdings mit mancherlei Gewinn — und diesmal auf deutschem Boden — betätigt hat.

<sup>1)</sup> Die "Friedens-Warte", 1907, Seite 186 u. F.

Das Ende der Saager Konferenz. — Der Sarden-Prozeß. — Antisemitismus in Rußland. — Die Weutereien im rufssischen Seere. — Eroberung der Luft. — Erdbeben und Wassertatastrophen.

## Wien, Anfang November.

Nach mehr als viermonatiger Dauer, unter Anteilnahmlosigkeit ber Allgemeinheit, murbe am 23. Oftober bie zweite Saager Friedenstonfereng gefchloffen. Gechsundvierzig Staaten, bie fich jusammentun, jeder mit feinem Instrument, bas gibt ein gewaltiges Konzert. Und auf dem Programmzettel war eine Friedenssymphonie angefündigt. Wir anderen sagten uns: Wer ba nicht in Bag-Dur spielt, spielt falich. Und auf der Ronfereng ift viel falich gespielt worden. Manche Teilnehmer fagten mir felber: "bie Ronfereng hat einen unrichtigen Titel - damit wird das Publifum irregeführt." Rein, der Titel mar richtig, irrig die Ausführung, Ginerlei: es war ein großartiges Zeitereignis, beffen beute noch unabfebbare Folgen erft ber nachwachsenden Generation fich offenbaren merben. Was die Konferenz gurudgelaffen hat, find nicht Errungenschaften für ben Pazifismus — oder doch nur herzlich wenig bavon —, wohl aber Aufgaben für ihn. Bichtige Aufgaben und nühlichste Lehren. Gine britte Ronfereng muß porbereitet werben. Aber nicht nur unter ben Brogrammmachern ber Militariften und ber Diplomaten ber alten Schule, fonbern in ber interparlamentarifchen Union, in ben Friedenspereinen, in ben Boltern. Der Wille ber Bolter muß aufgeflärt, gefestigt werben, und ber Wille ber Regierungen wird bann in ber britten Konfereng fich bem ber Bolter anpaffen. Irrig mare es übrigens, zu glauben, daß die Institution der Haager Ronfereng die einzige Ruche ift, in der bas berrliche Festmahl - geficherter Bölferfrieden - bereitet wird. Da find hundert andere Rrafte in hundert anderen Laboratorien tätig. Solche, Die mit vollerem Dampf arbeiten. Die Saager Ronferengen fonnen leicht überholt merben, wenn fie ihr Tempo nicht beschleunigen. Die Erfindungen, die Ententen und Bertrage, bas alles ichreitet ichnell. Am schnellsten vielleicht das wachsende Bewuftsein des nicht mehr

Ertragenwollens und Ertragentönnens, das sich aus den Massen durch ein gebieterisches "Es ist genug!" Luft machen wird. Eine Schnede als Zugtier: das lassen sich in unserer 100°HP.-Zeit nicht einmal die sogenannten, an langsames Vordringen gewohnten "Ibeale" mehr gefallen.

\*

Der Sarben = Progegi). Run, Diefer tonnte fich nicht über Anteilnahmlosigfeit des Publitums betlagen. Borarbeiten zu neuen Weltordnungen, Fragen, ob und wie bas Bölferleben gegen bie größtmöglichen Rataftrophen zu ichüten fei, fie laffen die Allgemeinheit gleichgültig, aber für Fragen, wie fie in dem Sarden-Prozeffe zur öffentlichen Erörterung tamen, hat fich bas ganze In= und Aus= land leidenschaftlich interessiert. Dit bem Gegenstand selber will ich meine Feder nicht beschmuten; aber die Lehren, die aus der Tatsache fließen, daß ein solcher Prozeß überhaupt möglich mar, find mannigfach, vom politischen Standpuntt. Einmal ist es unerhört, daß, wenn man icon unter einem Regime lebt, bei bem man einen Monarchen, hofwurdentrager, Rangler, Botichafter, hohe Militars u. bergl. braucht, man deren Ansehen durch niederen Klatsch und durch Preis= geben an die Deffentlichteit so herabgerren barf. 3meitens zeigt es wieder einmal, daß der Politik nichts, nichts heilig ift, daß in ihrem vermeintlichen Dienste alles, alles erlaubt ist. "Auf der Alm gibt's ta Gund," fagen die Melpler, um wohlgemut "fensterln" und raufen au tonnen; und offenbar: In ber Politit gibt's ta Gund. Denn fobald man sich in die politische Toga drapiert, darf man allen bürger= lichen und sittlichen Gesetzen ins Gesicht schlagen, nicht einmal durch die Regeln des einfachen Unstandes ist man mehr gebunden. Was in den "Zukunfts"-Artikeln als gemeines Denunziantentum, unver-

<sup>1)</sup> Im Mai und Juni 1907 hat Harben in seiner "Jukunst" den Fürsten Philipp Eulenburg und seine Taselrunde als unverantwortliche Rategeber des Kaisers dargestellt, die dadurch schweres Unseil sür das Land hervorstusen. Es werden dabei verschiedene Andeutungen über gewisse trankhafte Reigungen des Fürsten und seines Kreises gemacht, die den Kommandanten von Berlin, Grasen Kuno Molt de veransasten, nach einem von Harden abgelehnten Duell gegen diesen die Klage einzureichen. Der Prozes kam im Oktober 1907 zur Berhandlung. Er endigte am 29. Oktober mit der Freisprechung Hardens. Der Prozes erregte ungeheures Aussehen. Sein weiterer Beseidigungsprozes gegen Harden schloß sich später diesem ersten an.

schämte Unflätigkeit erschienen ware, es wird plöglich in eine bedeutende, achtunggebietende Attion verwandelt, wenn ber Berfaffer nur angibt, daß ihn politische und patriotische Motive geleitet haben. Damit hat Sarben auch die Wahrheit gesagt. Seine Rampagne mar eine politische, und ba ift ja jebe Waffe aut. Die Absicht mar, gemiffe Berfonen unmöglich zu machen, beren politischer Ginfluß (welch letterer übrigens nur eine unbewiesene Spothese ift) auf ben Raifer ben politischen Unfichten Sarbens nicht genehm mar. Deutschlands hervorragenbster Journalist und glangenbster Stilist - benn biese Eigenschaften muß man ihm laffen - ift Chauvinift vom reinften beutscheften Baffer, Bismard-Anbeter, baber Bertreter ber harteften Blut- und Gifenpolitit, Saffer aller jener, die Bismard gefrantt ober verdrängt haben, hat er fich in feinem journalistischen Wirfen als Bertreter und Racher Bismards betätigt. Alle Berfohnungspolitit ichien ihm unwürdig, er war bei jedem Anlag ein "Trukiger", da= burch, vielleicht ohne es zu wollen, ein heter zum Rriege. Was hat er gegen Nachgiebigfeit in ber Marofto-Affare, mas hat er gegen England gehett, wie gegen die Bestrebungen jugunften beutsch=frangöfifcher Unnaberung bes Fürften von Monaco gewettert, inbem er diesen auf bas gröbste beschimpfte. Als auf feine Gemahrsmanner ober boch Gefinnungsgenoffen berief fich Sarben auf Reventlow, ben triegsverherrlichenden und Bufunftstrieg forbernden Schriftsteller, und auf Liman, ben Bertreter ber gelben Breffe in Deutschland. Schon baburch ift ber Ungeflagte im Moltte-Brogen charafterifiert. In Diesem Brogeffe ift von feiten bes Berteibigers Molttes ein Wort gefallen, bas hervorgehoben zu werden verbient. Er fagte: "Gegen berlei Machenschaften follten im Saag Gefete gemacht wetben". Run, in der Tat, die Gunden der gelben Preffe find im Saag gur Sprache getommen. Richt in Form von Gefetes= porlagen, aber in ber Form von Warnungen und Rlagen, die viele ber Delegierten in ihren Reben gegen bas gemeinschäbliche Treiben ber gelben Journalistit erhoben, die fie als die gefährlichste Feindin bes Friedens, als die einzige Unstifterin mancher Rriege bezeich= neten. 2B. I. Stead mar noch radifaler. In einem öffentlichen Bortrag, ben er, einer ber größten Journaliften Europas, über Journaliftit hielt, regte er an, daß die in Beitungen getriebene Sete jum Rriege, Berächtlichmachung frember Nationen ufw. als Berbreden unter Strafe gestellt merben follen. Dagegen lieke fich nicht im Namen ber Breffreiheit protestieren, benn auf feinem Gebiete fann die Freiheit, zu schaden und zu morden, eingeräumt werden. Das Recht, zum Massenworde anzureizen, kann niemand beanspruchen. Aber das Recht, sich vor solchen Anreizungen zu schützen und sie zu strasen, das sollte der gesitteten Menschheit erteilt werden. Wäre dieses Recht schon in Kraft, so wäre Harden schon viel früher angestlagt und verurteilt worden, als er für das verhältnismäßig kleine Vergehen der Beleidigung des Grasen Moltke zur Rechenschaft gezgogen werden konnte.

Mus Rufland ift immer noch Schauriges und Trauriges gu berichten. Reue Gefängniffe muffen gebaut werden, der Sinrichtungsapparat bort nicht auf, ju funttionieren. Die Wahlen jur neuen Duma fallen auf gablreiche Duma-Reinde, fo baf fich befürchten lagt, bak diesmal die Duma zwar nicht aufgeloft werden, sondern fich felber erdroffeln wird. Der "Boltsverband ruffifcher Manner" tritt immer selbstbemufter auf und der finftere Geift des Bogroms ichwebt über bem Lande. Mit religiösen Emblemen, mit Absingung patriotischer Hymnen und Todesdrohungen gegen alles, was nicht orthodox und autofratisch gefinnt ift, ziehen Abteilungen des Berbandes burch die Strafen ber verichiedenen Städte. Saf gegen alle Freiheit und alle Intelligeng ift die Barole diefer "echten" Ruffen, wie einft die "vrais Français" die Barole: "Zola à l'eau" und "mort aux juiss" ausgegeben hatten. Der Batriotismus, der fich felber der "wahre" nennt, ob er nun als Antidrenfusard, als "schwarzes Sundert", als Jingo ober als Allbeuticher auftritt, immer verbundet er fich mit Antisemitismus. Das Unglud will aber, bag auch andere große Rreise in Rufland, die fonft freiheitlich und aufgeflärt gefinnt find, und die fich ju feiner tätlichen Judenverfolgung hergaben, vom Gifte bes Judenhaffes angestedt werden - und dies aus jener alten Dentund Gefühlsgewohnheit heraus, die für jede Ralamitat nur eine Urfachquelle annimmt, die für herrichendes Unglud immer einen Sündenbod braucht.

Weiteres aus Rußland. Die Meutereien im Heere brechen stets von neuem aus. Zuerst in der Kaserne des Brestregiments in Sebastopol und nun in der Hasenstadt des russischen Rüstengebiets, in dem während des ostasiatischen Krieges so oft genannten Wladiwostot. Das Mineurbataillon eröffnet Feuer auf die Schützenkasene; mit Maschinengewehren wird gegen die Ausstädischen vorgegangen. Ein im Kriegshasen liegender Torpedojäger schießt sich der Meuterei an, hist die rote Jahne und beschießt die Stadt. Kanonenboote und Torpedobootzerstörer, unter Sitzung der Kriegssahne werden gegen das Weutererboot ausgeboten. Ob rote Fahne, ob Arciegssahne, ist es nicht in beiden Fällen das Emblem des Zwedmordes? Durch die Reaktion wächst die Revolution, und durch die Revolution verstärtt sich die Reaktion. Ist aus diesem Ring tein Entsommen? Doch. To Ist oi hat diese Frage erst unlängst und eine Stimme vom Berge Sinai schon vor sechstausend Jahren beantswortet. Aber die Leute hören nicht.

Im Reiche der Erfindungen sind wieder einige herrliche Errungenschaften ausgetaucht: Edison hat einen neuen Akkumulator hergestellt, durch welchen, wie er sagt, die Kraft ins Unendliche gesteigert werden kann; die drahtlose Telegraphie soll schon zwischen Europa und New York funktionieren können; die Aviatik nähert sich immer mehr der Eroberung der Lüste. Damit wird die Welt revolutioniert werden.

In Sübeuropa gräßliche Verheerungen durch Erdbeben und Wassertatastrophen 1). Wahrlich, des Traurigen und Zerstörenden gibt es genug, ohne menchliches Hinzutun. Große wirtschaftliche Zussammenbrüche, die in Amerika begonnen haben 2), ziehen in allen europässchen Banken und Börsen Geldnotkalamitäten nach sich. Schöpft man nicht wenigstens daraus die Lehre, daß unsere ganze menschliche Gesellschaft jetzt schon einen Organismus zu bilden beginnt — und wie töricht es ist, wenn da die einzelnen Zellengruppen sich bekämpfen und bedrohen.

ten Staaten ernfte Birticaftsfrifen.

<sup>1)</sup> In Calabrien zerftört ein Erdbeben (24. Ottober) zahlreiche Ortschaften, während zur gleichen Zeit in Oberitalien Hochwasser großen Schaben anrichtet.
2) Gegen Ende Ottober 1907 erzeugte die Gelbinappheit in den Bereinig-

Der Kaiserbesuch in London. — Friedensehrgeiz. — Eine neue Note in der offiziellen Sprache. — Fürst Bülow über die Uktion der Friedensfreunde. — Marokko. — Die Polenvorlage. — Katholikentag und Universitätsbebatte. — Stalienisch-deutsche Studentenkrawalle. — Corda Fratres. — Empfang der Saager Delegierten in Paris. — Uus der Rede Léon Bourgeois'. — Ubrüstungs-Eingabe im englischen Parlament. — Fürst Bülow über Freiherrn v. Marschall. — Geldkatastrophen und Teuerung.

Mien, anfangs Dezember.

Der Befuch des beutichen Raiferpaares in Lonbon1) tann im Bagififten-Ralender rot angestrichen merben. Er erbrachte ben Beweis, daß die ichwarze Wolfe gludlich vericheucht worden ift, welche die chaupinistischen Propheten beider Lander als ben "unvermeidlichen beutsch=englischen Rrieg" am politischen Bori= zont fignalifierten. In ben Reben, Die an ben Festtafeln und bei ben Empfängen gesprochen worben, erflang eine gang neue Rote. Raifer Wilhelm fprach die Soffnung aus, baf die Geschichte feine Bermeibung bes Rrieges gnerfennen wird. Aus biefem Wort flingt pagifistischer Chrgeig, ein Chrgeig, ber bisber ben mächtigen Berrichern fremd mar, und auf ben die geschichtsschreibenden Baneaprifer auch noch gar nicht eingerichtet find. Baterländische Siftorie hat fich bisber immer mit Schlachten und Siegen gebruftet. Ehre und Ehrgeis ruden jest auf ein anderes Feld. Rach dem Friedenslorbeer ftreden fich jest Die feptertragenden Sande aus. Freilich, indem nach dem Reuen geftrebt wird, will man bas Alte nicht gleich finten laffen. Babrend

<sup>1)</sup> Am 10. November 1907 tommt das deutsche Kaiserpaar in London an. 12. November Festmaßt in Windlor, am 13. Festmaßt in der Guildball. Am 15. nimmt der Kaiser die Würde eines Chrendostors von Oxfood an. 61. November empfängt er eine Deputation englischer Journalisten. Areise nach Highestisse and Highestisse and November, Rücktehr nach Deutschland am 12. Dezember.

bie eine Hand nach dem Friedenskranz greift, kann sich die andere vom Knauf des Schwertes noch nicht trennen. Solche Widersprüche sind jedem Uebergangsstadium inhärent.

Noch ein Wort hat Kaiser Wishelm in London gesagt, das sestgehalten zu werden verdient, weil es etwas ganz neues ist: nicht das sattsam abgedroschene "Erhaltung des Friedens" hat er vorgebracht, sondern er stellte als Ausgabe hin den Frieden "zu sördern" und "sest zu begründen". Wehr wollen wir auch nicht. "Erhalten" lätzt sich der Frieden allenfalls — eine zeitsang — durch eingeslößte Furcht, aber daß er sich dadurch sördern und sest begründen sasse, wird wohl niemand behaupten.

Wenn wir Friedensfreunde uns brüsten, durch unsere direkte und indirekte Arbeit den Boden für die Kaisertage in London vorbereitet zu haben, so zeiht man uns vielleicht der Einbildung und der unberechtigten. Also hören wir was Fürst Bülow im Reichstag (29. Nov.) sagte, indem auch er die verscheuchte Wolke zwischen England und Deutschland erwähnte:

"Um das Mikverständnis zu beseitigen, um die aus diesem Mikverständnis resultierende Mikstimmung aus dem Wege zu räumen, dazu reichten die beiden Regierungen nicht aus, wenn sie auch von gutem Willen erfüllt waren. Die öffentliche Meinung mußte mithelsen, die Bresse, die wohlgesinnten und aufrichtisgen Leute in beiden Ländern. Daß die Freunde des Friedens und der Wohlsahrt der Bölker in England nicht umsonst gearbeitet haben, zeigt die unserm Kaisers paar bereitete Aufnahme."

"Freunde des Friedens und der Wohlfahrt der Bölker", das ist eine etwas lange Umschreibung dessen, was bei unsern Gegnern Utopisten — und bei uns kurzweg Pazisisken heißt. Also gradaus an diese stellt der Reichskanzler das Zeugnis aus, daß ihre Arbeit zur Ber-

scheuchung ber Misverständnisse und ihrer Gesahren notwendig ist, daß der gute Wille der Regierungen dazu nicht ausreicht, und daß diese Arbeit ersolgreich war. Es ist dies geradezu eine offizielle Aufforderung an die privaten Friedensfreunde, ihre Bemühungen sortspleten. Das müssen sie auch, denn viel ist noch zu tun, um zum Ziel zu gelangen, das Ziel: den Frieden "zu fördern und fest zu begründen".

Maroffo will nicht zu Ruhe kommen. Immer wieder neue Stämme, die gegen die Europäer sich zusammenscharen. Es spielt sich dort gewiß viel Fürchterliches und viel Grausames ab. Und doch muß man es als ein Glück und als einen Fortschritt betrachten, daß sich anläßlich dieser afrikanischen Ereignisse kein Krieg zwischen Europäern entwicklt hat.

Die Polenvorlage! Zwansgermanifierung, Enteignung 1). Eine milbere Form ber Ausrottung. Bur Rettung bes "Deutschtums". Die National-Liberalen — und nur diefe — find entzudt bavon. Diefen geht eben ber nationale Begriff über alles, alles in ber Welt. Die Erforderniffe bes Ebelmenschentums tennen bie Rationalfana= titer einfach nicht. Diese Borlage wird natürlich ein ex-asperiertes Polentum guchten. Im öfterreichischen Reichstag haben einige Bolen Brotest erhoben. Worauf die Deutschnationalen im Saufe "Soch Bulow!" riefen. Den Protestlern murbe somohl in Wien wie in Berlin bedeutet, daß es internationaler Brauch fei, fich nicht in Die innern Angelegenheiten anderer Staaten ju mengen. "Wir wollen in unfern Bfahlen die eigenen Berren fein", hieß es im beutichen Reichstag. Mein Gott, die Welt tann fich nicht mehr fo parzellenweise mit Pfählen und Mauern umgeben. Man ift ja boch nur mehr eine Rulturfamilie. Und es gibt ein internationales ethisches Gemiffen. Dem tann man nicht Schweigen gebieten. Wo immer ber Nationalis=

<sup>1)</sup> Am 26. November geht bem preuhischen Landtag ein Gesehntmurf jur hebung bes Deutschtums in Westpreuhen und Volen zu, ber die Enteignung von polnischem Grundbesig vorsieht. Die Gesehsevorlage gelangt am 26. November zur ersten Lesung und wird vom Fürsten Bil i ow eingebend begründet.

mus brutal auftritt, wird das internationale Feingefühl dadurch beleidigt — da nügt kein schroffes und scharfes Zurückweisen. Es ist doch charakteristisch, wie gern die Nationalliberalen sich auch der Worte schrroff und scharrf mit schnarrender Stimme bedienen; daß in ihrem Parteinamen nur ein r vorkommt, ist ein Fehler. Kraft ist ein schönes Wort und hat auch ein r; aber sollte man verstehen, daß Kraft nicht schroff und nicht scharf zu sein hat, sondern — mild.

Beim letzten Katholitentag in Wien hat der Bürgermeister Dr. Lueger vertündet, daß seine bisher so siegreiche Partei
nunmehr an die Eroberung der Universitäten gehen müsse<sup>1</sup>). Das
hat einen Sturm von Protestlundgebungen hervorgerusen. Dieser
Sturm hat sich bis in das Abgeordnetenhaus verpstanzt. Das Ergebnis war ein hochinteressanter Redekamps zwischen Klerikalen und
Bertretern der modernen Weltanschauung.

Und das ist gut. Die Gegensätze sollen aneinander prallen, nur daraus entwidelt sich Klarheit. Es wird auch noch dazu tommen — und hoffentlich bald — daß in den Parlamenten Pazisismus und Militarismus aneinander geraten. Die Anhänger des einen werden die Anhänger des anderen nicht umstimmen, aber die Außenstehenden werden die Argumente beider hören und abwägen.

In Wien und Graz haben zwischen beutschen und italienischen Studenten Krawalle stattgefunden, die auch in Italien ebenso bedauerlichen Nachtlang gesunden haben. Es handelt sich um die langversprochene und immer hinausgeschobene Errichtung einer italienischen Universität. Es wäre nur gerecht und klug, den italienischen Studenten eine Hochschule in Triest (weil dies die bedeutendste Stadt der italienisch ber italienisch sprechenden Landesteile ist) zu gewähren. Auch

<sup>1)</sup> Der vom 16.—19. November in Wien tagende öfterreichisch-beutsche Katholitentag fordert nach einem Referat Dr. Luegers die "Wiederverstaatlichung" der Hochschulen. Proteste darüber der Liberalen und des Reftors der Wiener Universität.

bie an irgend einer Universität erworbenen Grade sollten in jedem anderen Teil des Reiches Gültigkeit haben. Uederhaupt — zwischen den Universitäten aller Kulturländer sollte diese Gleichberechtigung eingeführt werden. Und zwischen den Studenten aller Länder ein Band der Kameradschaft. Der Ansang ist ja schon gemacht dazu. Die "Corda fratres", der internationale Studentenverein, der im vorigen Jahr in Lüttich einen Kongreß abgehalten und dem sich in diesem Jahr 22,000 amerikanische Hochschüler angeschlossen haben, stellt ein solches Band vor. In Rom hat am 14. November in der Aula eine Studentenversammlung stattgefunden anläßlich der Borfälle von Wien und Graz. Die angenommene Tagesordnung betraute den Verein Corda Fratres mit der Bildung eines Aftionsausschusse, der sich mit den Brüdern jenseits der Grenze in Verbindung setzen soll. Das wird die Aufgabe der wirklich modernen Jugend sein, an der größen Aufgabe der Nationen-Einigkeit zu arbeiten.

Die französische interparlamentarische Gruppe hat am 14. November eine Kundgebung zu Schren der Delegierten der Haager Konferenz veranstaltet, die sich auf der Durchreise in Paris besanden. Henri Brisson und Clémenceau wohnten bei, ebenso der Minister des Aeußern, der Kräsident des Senats. Dieser hielt die Begrüßungsrede. Aus der Rede Léon Boursgeois', die in unsern Blättern sehr verstümmelt wiedergegeben wurde, seien hier folgende Stellen seitgehalten:

"Es gibt etwas Neues in der internationalen Politik. Freilich der Frieden und das Recht sind noch nicht sichergestellt. Aber der überlegte Wille, diese Garantien der Arbeit und des Fortschritts zu erlangen, wächst rasch unter den Bölkern heran, und es wird den Regierungen täglich schwerer, sich diesen Einssüssen des öffentlichen Gewissens zu entziehen.

Wir haben dies im Haag empfunden. Ein neues Leben hat sich uns geoffenbart, das Leben der internationalen Gemein= schaft, deren Hauptregel die gegenseitige Achtung der Rechte der Nationen ist.

Und die Organe dieses wirklichen Nationenvereins, die Institutionen, die deren Existenz regeln sollen, sind schon in die Erscheinung getreten, die meisten noch unvollständig, aber alle auf dem Wege der Entwidlung." Die Schlufworte waren:

"Mögen die Tauben immerhin nichts hören. Wir, nicht wahr, liebe Kollegen, wir haben dort im Binnenhof 1) schon — sehr schwach und langsam zwar, aber doch schon deutlich — die ersten Schläge des Wenscheitsherzens gehört."

Im englischen Unterhause wurde, anknüpfend an den Mißersolg der Haager Konferenz in der Sache der Rüstungseinschränkung, eine von 136 liberalen Parlamentsmitgliedern unterzeichnete Denkschrift überreicht<sup>2</sup>), wovon eine Herabsetzung der Ausgaben für Heer und Flotte angeregt wird. Im deutschen Reichstag ist die Konferenz auch zur Sprache gekommen 3). Fürst Bülow lagte: "Unsere Interessen im Haag sind von unserm ersten Delezierten, Freiherrn v. Marschall, unter Sachkenntnis, Ausdauer und Eiser wahrgenommen worden, die ihm Anspruch auf den Dank des Landes gibt."

Die Form dieses Lobes ist mir einsach unverständlich. Haben dem 46 Staaten ihre Bertreter nach dem Haag geschickt, damit dort die Interessen jedes einzelnen Staates eifrig versochten werden? Handelte es sich da nicht um das Interesse jener höhern Einheit, die aus der Zusammenarbeit der 46 hervorgehen soll?

Große Geldkrisen haben die neue und die alte Welt ersichüttert. Zinssußerhöhung, Zusammenbrüche, steigende Teuerung. Ueber die Teuerung werden Enqueten eingeleitet, Demonstration gemacht und die Behörden werden um Abhilse interpelliert. — Jahrelang wird prophezeit, daß die Staaten dem Ruin, die Bölter

<sup>1)</sup> Dort befand fich ber Beratungsfaal ber zweiten Friedenstonfereng.

<sup>&#</sup>x27;) Am 15. Rovember 1907 murbe biefe Dentichrift bem Premier-Minifter Campbell : Bannerman überreicht.

<sup>1)</sup> Am 29. Rovember 1907.

bem Elend entgegengehen, wenn unablässig die Rüstungen vermehrt und zu ihrer Deckung die Steuern erhöht werden. Und wenn nun die vorhergesagte Not hereinzubrechen beginnt, da wird nach allen Seiten nach Ursachen geforscht, nach Silfsaktionen gerusen, und niemand sieht jenes nimmersatte, reichtunwerschlingende Ungeheuer, das an dem Unglück die Schuld trägt. Niemand hat den Mut, es anzuklagen. Es ist ein "Rühr-mich-nicht-an", und bleibt daher wohlgemut ein "Schluck-alles".

## 1908

Die Neujahrs-Friedenskundgebungen. — Luzzattis Vorschlag. — † Königin Carola von Sachsen; "Die Verwundeten und Krüppel des nächsten Krieges". — Eine Opfergabe der Raiserin von Rußland. — Neue Unisormen. — Die dritte Duma. — Der chronische Terrorismus. — † Ostar II. von Schweden. — Der zweite Sardenprozeß. Die Politik der "Zukunst". — Wonetas Preis und Italien. — Warosto. — Jubeljahr in Desterreich.

## Wien, Anfang Januar 1908.

Jahresichluß und Jahresanfang geben ben meiften Bubligiften Unlag, Rudichau auf die Ereigniffe zu halten, die fich in ben verfloffenen Monaten ausammenbranaten. Aber mas find awölf Monate im Gang ber Entwidelung? Ein Augenaufichlag. Den Regierungen wird durch die Jahreswende allenthalben Anlag gegeben, bie Berficherungen ihrer Friedensliebe jum fo und fo vielten Male zu wiederholen, ohne dabei von ihren Kriegsandrohungsapparaten bas geringste abzuschwächen. Wie lange wird sich die Welt biesen flagranten Widerspruch gefallen laffen? Ueber die ftattgehabte Friebenstonfereng im Saga haben die meiften offigiellen Reujahrstundgebungen einfach geschwiegen. Rur in Frantreich find bei biefer Gelegenheit sowohl vom Dopen des diplomatischen Korps, der der Bertreter Italiens im Saag gewesen, Graf Tornielli, und vom Pras fidenten Fallières Borte gefallen, die fich auf jenes Weltereignis beziehen; u.a.: "Runmehr ift die Diplomatie aller Lander an ber Spige jener Ibeenbewegung und tann baraus ben Schluß auf eine Butunft bes geficherten Rechts und bes geficherten Friedens gieben." Geficherter Frieden - bas ift bas neue Bort, bas ben "erhaltenen" Frieden aus ber offigiellen Beredfamfeit zu verdrängen beginnt. Das Erhalten murbe bisher mit para bellum betrieben; für das Sichern wird man (auch auf den Haager Konferenzen) anbere, zwedgeradere Wethoden finden muffen.

Der italienische Minifter und Sozialotonom Quagatti ift mit einer grofartigen Anregung auf ben Blan getreten: Die Ginberufung einer "Internationalen Friedenstonferenz gegen ben Rampf um bas Golb". Unlag bagu mar bie furchtbare Rrife, die in Amerita ihren Anfang genommen und in allen europäilden Bantfreisen ibre gefährliche Rudwirfung geubt hat. Diftrauen mar die Grundurfache. und nur internationales Einverständnis und international geregelte Silfeleistung tonnte folden Gelbtataftrophen vorbeugen. Die Sache nach ber ötonomischetechnischen Geite bin zu beleuchten, fehlt es ben Laien an Sachfenntnis, aber bie fozialphilosophische Seite pon Quagattis Borichlag verdient von allen, die fich mit bem Friedensproblem in miffenschaftlicher Beise befaffen, betrachtet zu werben, und findet einen deutlichen Ausbrud in Luggattis Worten felber: "Wir erwarten von den Wirtungen biefer ötonomischen Unionen den Triumph ber alten banalen, aber ewig gultigen 3bee, bag bas Menichengeschlecht, wenn es ein gemiffes Alter ber Bivilisation erreicht hat, bestrebt ift, ben Rampf burd die Rooperation ju erfeken."

Die Königin Carola von Sachsen ist gestorben. Das ist sein Zeitereignis von einschneibenber Wichtigkeit. Ich möchte nur einen Kommentar an die Nachruse knüpfen, die der verewigten Fürstin von den Blättern gewidmet wurden und worin es hieß, daß sie jene edelste aller Königinnen-Tugenden gesübt hat, die Barmherzigsteit. Sie habe sosort nach dem Kriege von 1866, während dessen siel für die Verwundetenpslege getan, dafür gesorgt, "daß das Wert des Roten Kreuzes weiter ausgebaut werde, damit den Berwundeten und Krüppeln des nächsten Krieges Linderung gebracht werden fönne". Die Sorge, daß ein nächster Krieg nicht

<sup>1)</sup> Um 14. Dezember 1907.

geführt werde, daß Berwundete und Krüppel fernershin nicht tünstlich in der Fabrit der "vitalen Insteressen" erst hergestellt werden, diese Sorge war damals im Zeitbewußtsein noch nicht erwacht; jest aber ist die Forberung ausgestellt, ist die Möglichteit erwiesen: so hat d.B. die Untersuchungskommission in der Husler Affäre die Fabritation von Hundertausenden von Berwundeten und Krüppeln — und Toten — verhindert; jest kann man sagen: Königinnen von heute! Höhere Ziele winken — helset — ihr habt die Macht dazu —: helset, sie zu erreichen.

Aehnliche Gedanken muß auch folgende Nachricht erweden: Die Jarin habe auf die Bestellung neuer Toiletten verzichtet, um den Kostenpreis zur Linderung der Hungers ot zu stiften. Woburch entstand die Hungersnot, Jarin? Und der ganze Jammer, der Dein Reich durchzittert? Dadurch, daß der große Gedanke, der im Jahre 1898 vom russischen Throne ausgegangen, nicht genügend unterstützt, nicht durchgesührt worden ist. Der Krieg hat die Not gedracht. Die Not ist so groß, daß die Toilettengelder, und seien sie noch so reich gedacht, sie nicht aussehen können. Dazu brauchte man so viel als der Wiederausbau einer neuen Flotte verschlingen wird, die doch wieder nur künstigen Hungerseuchen dienen soll. Wie wär's, den Wiederausbau des Manisestes von 1898 zu versuchen, mit allen seinen Bostulaten, allen seinen segensschweren Wahrheiten, diesmal aber mit kärkeren Vanzerplatten?

Die Depesche aus Petersburg, die von obiger Zuwendung berichtete, sügte hinzu: "Dasselbe tat die Kaiserin schon vor einigen Jahren, um ihrem Ulanenregiment eine Kirche zu bauen." Dazu teine Glosse.

Noch eine Nachricht aus Rufland: Um die (wie es scheint abnehmende) Freude am Militärdienst zu heben, sollen die Ulanen- und Husarenuniformen, die vereinsacht worden waren, wie-

der in voller Pracht hergestellt werden. Der mandschurische Krieg war so unpopulär, daß man oft die Mannschaften mit dem Gewehrstolben in die absahrenden Züge stoßen mußte. Hätten die Leute goldene Achsellchnüre auf hellblauen Röden gehabt — mit Begeisterung wären sie auf den Kriegsschauplatz geeilt, und gesiegt hätten sie obensdrein.

Die dritte Duma ist in Funttion 1), aber die reaftionare Partei, die fich barin breit macht, bemuht fich, aus ihr ein Instrument gur Wiederherstellung des Autofratismus zu machen, auf den ja der Alleinberricher felber zu verzichten bereit mar. Das Bringip, welches bie Schaffung einer Bolfspertretung überhaupt bervorgerufen, wird fich aber ichlieklich - und mare es erft nach einem vierten ober gehnten Unlauf - boch burchfegen, und Rufland wird ein tonftitutioneller Staat werden. Als in Defterreich die Berfaffung gegeben wurde, bemühten fich auch mächtige Parteien, fie wieder umzustoßen: vergebens. - Terrorismus von oben, von der Partei der "echt ruffiichen Manner" und Terrorismus von unten, von der Bartei ber Bombenwerfer - wuten weiter in bem ungludlichen Lande. Die Mitwelt ift nur icon blafiert bagegen; man gahlt und beachtet fie gar nicht mehr, die Sinrichtungen und die Attentate. Solche Dinge find für den Zeitungsleser nur aufregend, wenn fie atut find; bas Chronischgeworbene bort auf, Gensation zu fein. Aber hundertmal unseliger ift es. Um ba Rettung zu bringen, mußte etwas Großes, Rühnes, Edles geschehen; etwas, das dem neuen Geift die Pforten öffnet. Damit ift nicht etwa gemeint Ihrer Majeftat Ulanenregiment noch eine zweite neue Rirche zu bauen.

Osfar II. von Schweben ist gestorben<sup>2</sup>). Ein echter Friedensfürst. Die Pazisisten der nordischen Länder und der übrigen Welt legen ehrerbietig und dantbar einen Trauertranz in diese Gruft. Ein Wint, ein Wimperzuden, und es hätte zwischen Schweden und

<sup>1)</sup> Burbe am 14. Rovember 1907 feierlich eröffnet.

<sup>3) 8.</sup> Dezember 1907.

Norwegen Krieg gegeben 1). König Ostar hat nicht so gewintt — obwohl tiese Kräntung ihn bewegte. Er war eben nicht das, was sonst an Königen und Königserben gerühmt wird: "Soldat mit Leib und Seele" — er war ein Denter, ein Poet und ein guter Wensch. Wan hat es ihm aber auch von vielen Seiten übel genommen; nicht nur in den tonservativen und triegsparteilichen Kreisen Schwedens, sondern in solchen Kreisen überall. Erst die Nachwelt wird so recht zu würdigen wissen, welches noch nie dagewesene Beispiel durch das Vershalten Ostars II. gegeben worden ist.

\* Der zweite Prozeß Sarber

Der zweite Prozeß Karben hat die Shre des Grafen Moltke rehabilitiert (auch die gegen den Fürsten Eulenburg ershobenen Beschuldigungen zersielen zu Staub), und das System ward verurteilt, mittels schmußigen Tratsches Politit zu treiben?). Und welche Politit sit es, die die Julunst betreibt, in dem sie sich auf den Geist des Gisenkanzlers beruft? Das geht deutlich aus dem letzten Artikel des Grasen Reventlow in der "Zukunst" hervor, der in diesem Blatte alles perhorresziert, was etwa zu Versöhnung und Frieden mit anderen Nationen sühren könnte, der sich offen zu aggressiver Raubpolitit bekannte. Der Zweck heiligt niemals die Mittel — aber solche Politit ist auch ein unheiliger Zweck.

Die Krönung Teodore Monetas mit dem Robelpreis<sup>3</sup>) hat sich in Italien zu einer nationalen Friedenstundgebung gestaltet. Der König, Tittoni, sämtliche Minister, der Senat, die Gelehreten und Künstler des Landes: alle haben den Laureaten nicht nur beglückwünscht, sondern in ihren Telegrammen und Briesen sich mit

<sup>1)</sup> Bei der Trennung der beiden Reiche 1905 lag diese Gefahr sehr nahe. König Ostar hat fich entschieden gegen einen Krieg gewehrt.

<sup>&</sup>quot;) Harden wurde am 3. Januar 1908 wegen Beleidigung Moltkes und Eulen burgs zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt siehe oben Seite 60). Später (23. Mai 1908) hebt das Reichsgericht diese Urteil auf und verweist es zur erneuten Verhandlung in die Vorinstanz.

<sup>1) 10.</sup> Dezember 1907.

seinen Zielen solidarisch erklärt. — In Oesterreich pflegt der Boltsmund bei patriotischen Anlässen in weicher Rührung zu sagen "Bater Radestn, schau abi!" Run, an diese Monetaseier hätte der Sieger von Custozza gerade keine Neigungen, aber "Alfred Nobel, sieh herab" sollte man sagen, "hier wurde einer geehrt, einer, der ganz nach Deinem Sinn ist 1)."

Maroffo kommt nicht zur Ruhe. Nun ist der Sultan abgesetzt, mit dem die Mächte paktiert hatten²), ein anderer ward prosslamiert, und alle Stämme sind in Aufruhr. Es sehlt nicht viel und der "heilige Krieg" entbrennt. Was da, auf beiden Seiten, an Grausamkeit verübt wurde, es ist zum Schaubern. Was werden die afristanischen Moslims nicht tun, um die ungläubigen Europäer zu verziagen? Was werden die christlichen Europäer nicht tun, um ihr "Prestige" zu wahren? Auch das ist ein heilig gehaltener Göße, dem willig Helatomben dargebracht werden.

Desterreich seiert ein Jubeljahr. Sechzig Jahre Regierung. Wenn aus diesem Anlaß der von ganz Europa mit Ehrerbietung umgebene Kaiser Franz Josef alle Staatsoberhäupter Europas zu einer Konserenz einlübe, zu dem Zwede, dem Weltteil den Frieden zu sichern, sie alle kämen herbei. Aber solcher Höhenflug wird jetzt noch durch eine eiserne Kuppel verhindert, die auf der Welt lastet: der militärische, der friegerische Organismus. Der duldet einsach nicht, daß ein Regime des Dauerfriedens eingesetzt werde. Wir bekommen aber neue Maschinengewehrabteilungen. Nein, der Augenausschaft,

<sup>1)</sup> Th. Moneta, der Beteran der italienischen Pagifisten, hat sich — alt und trant — bei den Stürmen der Jahre 1911 und 1914 nicht bewährt. Er trat damas unter dem Abscheu der pagifistischen Welt für den Lyblichen Krieg und nachher für die Beteiligung Italiens an dem Welttrieg gegen seine Berbündeten ein.

<sup>&</sup>quot;) Im August 1907 wurde der Bruder des Sultans Abdul Azis, Mulaphafit, jum Sultan ausgerusen; dieser wurde aber am 10. Dezember 1907 von Ersterem besiegt. Am 4. Januar 1908 wird jedoch Mulaphafid in Fez endgültig zum Sultan ausgerusen.

1908 genannt, bringt uns noch nicht ans Ziel. Wöge er uns nur wieber einige Linienbreiten dem Ziele näher bringen. Denn — wer weiß? Das Unerwartete, das Wunderbare, das kann ja jederzeit kommen.

Der Königsmord in Portugal. — Aufhebung der Diktatur. — Marquis de Soveral. — Delegationsverhandlungen. — Exposé des Herrn Baron Aehrenthal. — Der "unzutreffende" Name der Haager Konferenz. — Seeausflug der Delegationen und der Presse. — Neue Ersindungen und Entbeckungen. — Wo bleibt die Interparlamentarische Union? — Die Polenvorlage. — General Stößel. — Eisenbahnkrieg.

Wien, 8. Februar 1908.

"Der König und der Kronprinz von Portugal sind erschossen 1." Diese Rachricht umlief vor einigen Tagen die Erde, soweit Telegraphendräfte reichen, und rief überall Entsehen wach. Instinktiv fühlt die Menscheit in solchen Augenbliden, daß Morden ein Berbrechen, und Gemordetwerden — für die Betroffenen und für die, die sie sie sie sehen — ein tieses Unglüd ist. Die natürlichen Gefühle der Entrüstung und des Beileids wallen auf. Man vergißt, daß das ganze Gebäude der waltenden Gesellschaftsordnung auf dem Recht zu tot en errichtet ist; man vergißt, daß man in ehrsürchtiger Hochhaltung dieses Rechtes gar tein Mitseid aussommen zu lassen pflegt, wenn es in der geheiligten Form des Massenwordens auf den "Schlacht"-Feldern ausgeübt wird, oder wenn zur Aufrechterhaltung der sogenannten Ordnung mit Salven und Hinrichtungen vorgegangen wird.

Der erfte Schrei, ber fich beim Gintreffen ber Schredenss nachricht aus Liffabon in ben realtionaren Rreifen allüberall

<sup>1)</sup> Am 1. Februar 1908 gu Liffabon.

erhoben hat, mar biefer: Das Attentat tam nicht von Revolutionären. fondern von der verruchten Anarchiftenfette. Ausrotten muß man bie Bande ... Alle Berbächtigen ichon früher vertilgen, ebe fie etwas tun. Das Regime bort muß naturlich beibehalten merben, im Gegenteil noch viel ftrenger und ftraffer gehandhabt - in folden Mugen= bliden barf man nicht nachgiebig fein. In ber querft telegraphierten Brotlamation des neuen Konigs hieß es auch: Minifter Franco bleibt auf seinem Boften. Es tam aber anders: mit ber alten Kormel ber ftarren Unnachgiebigfeit murbe gebrochen; man gab ju, baf nicht ein paar fremde Anarchiften ben beliebten Ronigsmordsport getries ben, sondern daß einer großen Menge im eigenen Bolte die Geduld geriffen und es um jeden Preis das Joch der aufgezwungenen Dittatur brechen, die Gunden des Berfaffungsbruchs ftrafen wollte, und die forrigierte Proflamation hieß: Franco entlaffen, die Berfaffungs= garantien respettiert. Ift das aus Furcht geschehen? Wenn ja, fo mare es feine unberechtigte Furcht gewesen, benn bie Attentater wenn auch ein paar aus ihren Reihen den freiwillig ristierten Tod gefunden haben - hatten ihr Wert vermutlich fortgefest. Ober ift es aus erwachtem Rechtsgefühl geschehen? Auch bas ist möglich. Das Wahrscheinliche aber ift dies: Die Direttive fam aus England. Ram von einem wirklichen und weisen Freund und Beschützer. Wohl flogen die Depefchen bin und ber, und ber Bufall, baf ber portugiefifche Gefandte in London, ber bei Eduard VII. hochbeliebte Marquis de Coveral, mahrend ber Rataftrophe in Liffabon weilte, tann zu biefer rafchen Berftanbigung beigetragen haben. 3ch habe ben Marquis be Soveral im Saag, wo er in ber letten Ronfereng eine große Rolle gespielt, tennen - und feine großmütigen, freiheitlichen, weitblidenden Gefinnungen ichagen gelernt; ich weiß, wie er damals, als die englische Delegation, durch Regierungsinstruttionen gehemmt, in einer wichtigen Frage nicht vom Flede tam wie er bamals nach London eilte, bort mit bem König fprach und eine Modifitation jener Instruktionen erzielte.... Ich werde mich in der Unnahme taum täuschen, daß in dieser über fein Land bereingebrochenen Schredensstunde Soveral seinen in der Richtung ber Berlöhnung und ber Gerechtigfeit wirkenden Ginfluß geltend gemacht hat.

Defterreich = Ungarn ftand im Beiden ber Delegationsverhandlungen 1). Da bei biefem Unlag bas Expofé bes Minifters bes Meußern über die internationale Lage, und die Forderungen bes Kriegs- und Marineminifters für Mehrruftung gur Sprache tommen, fo bietet bies bem Beobachter ber Kriegs- und Friedensintereffen ein bantbares Gelb. Die Debatten, die fich an die weltpolitischen Fragen fnüpften, die den Untergrund der Delegationsverhandlungen bilben, maren bies Jahr auf ein besonders enges Riveau beidrantt. benn alles murbe von bem Standpuntt bes Berhältniffes amifchen Defterreich und Ungarn aufgefaßt. Fahnenfrage, Emblemfrage, Rommandofprachenfrage, Bolltrennungsfrage - bas ftand im Bordergrund, mer bentt ba an die Aufgaben ber fortichreitenden Rultur? An die Gefahren der überall fteigenden Ruftungsbrohungen? Die Frage, ob Ungarn volle Gelbständigfeit und Lostrennung erreicht oder nicht, ift eine Frage für sich und jedenfalls eine wichtige Frage. boch follte fie nicht bei Besprechung ber allgemeinen Weltpolitit ben Ausblid auf diefe verrammeln.

In der Rede Aehrenthals, die in ihrem gangen Ion vielfach von ber alten Schablone abmich und höheren Schwung befunbete, mar besonders der Baffus erfreulich, worin er an der Sand der verschiedenen Bertrage und Ententen ber neueren Beit fonftatierte, daß "bie Konsolidierung der friedlichen Entwidelung bas allerorts ertennbare Beftreben" fei. "Es handelt fich barum, Die Burgichaften ju vermehren, welche ben Bolfern bie ungehinderte Weiterbewegung auf ber Bahn bes moralischen und materiellen Fortschritts sichern follen." Diefe Worte umfaffen bas Programm bes Pagifismus. Daß das Wort hier nicht Fleisch wird, liegt baran, daß die Regierung augleich bemüht ift, das Programm des Militarismus aufrechtzuer= halten. Die beiben paralpfieren fich: ber Friede bringt es nicht gu feiner erfehnten gefetlichen Sicherung und ber Rrieg nicht ju feinem ersehnten Ausbruch. Der Minifter ermähnte mit Genugtuung bas ruffifchejapanifche Abtommen, die ruffifchenglische Berftandigung, die Abmachungen zwischen England, Spanien und Frankreich; - also macht fich die Ginficht geltend, daß jede einzelne Berbundung einen Gewinn für alle bedeutet und fo den Weg für die allgemeine Berbündung weist. Auch über den Austausch von Monarchen- und Ministerbesuchen, fprach Baron Aehrenthal, welche gur Bericheuchung

<sup>1)</sup> Am 19. Dezember 1907 in Wien gusammengetreten.

Guttner, Um bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

von Wisseimmungen gedient und durch freundliche Aussprache Gegensätze ausgehoben haben; — nur vergaß er dabei, die vorangegangenen, durch die Pazifisten der verschiedenen Länder inszenierten Kundzgebungen zu erwähnen. Fürst Bülow hatte dies in seinem Exposé nicht vergessen 1).

Bon der Haager Konferenz heißt es in der Ministerrede: "Es ist selbstverständlich, daß die österreichisch-ungarische Bertretung im Rahmen ihrer Instruktionen und bei steter Bedachtnahme auf die spezifischen Interessen der Monarchie an diesem verdienststichen Berke in anerkennenswerter Weise mitgearbeitet hat." Dasselbe hat Fürst Bülow von den spezifisch beutschen Interessen gesagt. Herr Beld im ann hatte die spezifisch rumänischen, und Turkhan Pascha die spezifisch türktischen Interessen im Auge. Und doch hat der Geist jener Assisch dortt, daß, wie Aehrensthal sagt, "ein bedeutsamer Schritt nach vorwärts gemacht wurde auf der Bahn einer alsmählichen vertragsmäßigen Festlegung des internationalen Rechts". Das wäre im letzten Grunde auch die beste Förderung aller nationalen Rechte, die bis jest durch die internationale Rechtlosigkeit überall bedroht sind.

Bemerkenswert sind auch folgende Worte in derselben Rede: "Diese von 44 Ländern der ganzen zivilisierten Erde beschickte Konsferenz konnte auch diesmal nicht die weitgehenden Erwartungen rechtsfertigen, welche die von dem unzutreffenden Namen "Friesdens" "Konferenz hypnotissierte, vielsach von Schlagworten derschrecken Deffentlichteit ansangs daran knüpste." Aus meinem hypnotischen Zustand heraus erlaube ich mir die Frage: "War das "Unzutreffende" nicht vielseicht eher im Inhalt als im Titel enthalten?"

<sup>1) 3</sup>m Deutschen Reichstag am 29. Nov. 1907. Siehe oben Bb. II, S. 65.

Mitglieder ber Delegationen und Journalisten murben pom Rommandanten ber Marine, Graf Montecucculli, eingelaben. einen Seeausflug in Die Abria zu unternehmen. 3med: Befichtigung ber Flotte, ber Werften; letter 3med: gunftige Stimmung für Rreditbewilligung. Die Berren follen bewundern, wie reich, wie prächtig die paterlandische Geemacht ift, baneben follen fie betrachten, wie mangelhaft biese selbe Macht ift, wie es ihr an Schiffen, an Torpedos, an Minen mangelt, wie notwendig fie Gelb!. Gelb!!. Geld!!! braucht, ein Artitel, ben ichon Montecuccollis Borfahr als aur Kriegsführung unerläklich bezeichnet bat. Run ift aber biefer Doppelamed einigermaken widerspruchspoll. Brablt man, wie alles fon und friegstüchtig bafteht - fo braucht man teine neuen Millionenzuschuffe: jammert man, wie unzulänglich die Babl ber Schiffe. wie man gegen die anderen gludlichen Staaten im Rudftand ift, fo icabiat man fein Breftige und labet bie anderen Staaten formlich ein, Diese eingestandene Inferiorität ju rechtzeitigem Ueberfall ju benuken. Die Journalisten murben eingelaben, bamit auch fie Stimmung machen für Flottenftolz und Flottenmehrbewilligung und weil, wie ber Marinetommandant fich ausbrudte, es die "edelfte Aufgabe ber Breffe fei, Renntniffe und Ausfünfte zu perbreiten". Lange Berichte über ben Geeausflug füllten bie Spalten ber groken Blätter. An Militärfrömmigfeit lakt unfere politifche Breffe nichts au munichen übria.

Die Erfindungen und Entdedungen überstürzen sich wieder in neuester Zeit: Flugapparat, drahtlose Telephonie; — auch neue Kriegsmaschinen: so ein Brandgeschoß gegen Luftballons — eine neue Wethobe, mittels Hersscher Wellen Minen zur Explosion zu bringen, und ähnliches. Alles Dinge, von denen die militärischen Fachschriftsteller melden, daß sie die Kriege der Zukunft stark umzgestalten werden. Sie werden die Kriege der Zukunft unmöglich machen — so sagen wir.

Burud zu ben Delegationen. Richt so sehr, mas bort gesprochen, als was nicht gesprochen worden, gibt zu benten. Wieder erhob sich teine Stimme, die anläßlich ber vom Minister erwähnten

Haager Konferenz und der von der Kriegsverwaltung gestellten Forberungen die Postulate der Friedensbewegung mit Sachtenntnis und Rachdrud vorgebracht hätte. Wo sind denn die Vertreter der Interparlamentarischen Union? Ein Delegierter konnte sogar mitteilen, daß in Militärkreisen mit Bestimmtheit von einem Krieg mit Itaslien, der längstens in drei Jahren ausdrechen müsse, gesprochen werde. Auch darauf reagierte niemand. Oder wenn etwa ein Redner im Sinne der Friedensbewegung ausgetreten wäre, so ist es von den Berichterstattern und den Blättern verschwiegen worden. Für eine Richtigstellung wären wir dankbar.

Im preußischen Herrenhaus stieß die Polenvorlage auf einigen Widerstand 1). Bischof Kopp meinte, man sollte in der Politit doch auch der christlichen Moral ein klein wenig Plak einräumen. Das ist zu bescheiden. Für die Moral soll überall der erste Platz verlangt werden, namentlich von solchen, deren Amt zu ihrer Verteidigung verpstichtet. Die Einschränkungen, die das Herrenhaus verlangte, werden von der Regierung kaum angenommen; während die Einschränkungen der Abgeordneten das Prinzip untangiert ließen, nur einiges Abhandeln der räumlichen Ausdehnung. Solche Kompromisse sind eigentlich keine — sind seiger als rüchaltlose Zustimmung. Das Recht der rüchfaltlosen Berurteilung wird sich aber die gesamte zivilisierte Welt nicht nehmen lassen. Das Tabu "innere Angelegenheiten" genannt, besitzt Geistern gegenüber, die unabhängig sind, und Serzen gegenüber, die für das Kulturideal schlagen, seine schweigengebietende Kraft mehr.

Stößel2) und noch einige Generale zu Tode verurteilt! Und wenn sie auch begnadigt werden, welch ein Sturz nach der frii-

<sup>1)</sup> Am 13. Januar 1908 stand bie sogenannte "Oftmartenvorlage" gur ersten Lesung im herrenhaus.

<sup>&#</sup>x27;) Der Verteidiger von Port Arthur wurde am 20. Februar 1908 in Petersburg zum Tobe verurteilt, vom Zaren jedoch zu zehnjähriger Festungshaft begnadigt.

heren Vergötterung und ordenausteilenden Bewunderung. Es ist doch kein gar neidenswertes Amt, Festungstommandant zu sein, Festungen sallen ja schließlich immer. Sie zu Fall zu bringen, kostet mitunter — wie dies bei den Japanern, denen das Leben billig wie Brombeeren ist — 100,000 Leichen. Festungen sollen hinsort nur eine Bestimmung haben: geschleist zu werden. Vielleicht hilst die Eroberung der Lust dazu. Nach oben sind ja alle Pläge "offene Pläge".

Erbfolgefriege, Religionsfriege, Rabinettsfriege — die find, fagt man, abgetan. Jest ftieg aber ein Reues auf: Eifenbahnfriege. Sandichatbahn, Bagdadbahn - bas follen nun bie Bantapfel werben. Ueber bas öfterreichische Projett einer Bahnftrede im Baltan und bem "Gegen"projett Ruglands erhob fich ein plöglicher Sturm im Blättermalb. Beilige, "vitale" Exportintereffen follen jest mit Feuer und Schwert geschütt werden. Die Tarifpolitit wittert Gefahren. Gewiß, nur biefe tann für ben einen geschäbigt werben, wenn ber andere auch eine neue Bertehrslinie betommt. Darum fort mit ber gangen Bollfriegsführung. Gine europäische Bollunion mare bas befte. Und bann, je mehr Berfehrswege bei allen, befto beffer für alle. Aber auch ehe es fo weit ift: Guter im Wert von einer Milliarde vernichten (die Menschenleben gar nicht gerechnet, ernften Polititern darf man mit solchen Lappalien gar nicht tommen), wo es sich um ben Gewinn von ein paar Tausend handelt, das ware icon ber Gipfel bes Unverftandes. Die Regierungen find aber gum Blud heute icon gescheiter als die Chauviniften und ihre Preffe: auf ben gangen Alarm über die projettierten Bahnen trafen raich die offiziellen Communiqués ein, daß diefe famtlichen Bahnbauprojefte im vollen Einverständnis der Staaten gemacht worden sind. Die Kriegsheher werden dennoch nicht so bald schweigen; wir werden noch viel von ber Canbichatbahn hören.

Die Attentat-Epidemie. — Aus der öfterreichisch-ungarischen Delegation. — "Die Armee verdorrt". — Ersahrungen des russischen Arieges. — Die ungesprochene Frage "Bie soll das enden?" — Eine sozialdemokratische Stimme über Militärmusik. — Abg. Dobernig über das Raiser-jubiläum. — "Rausen und Ariegführen ist nicht abzuschaffen". — Französisch-amerikanischer Schiedsgerichtsvertrag. — Die Polenvorlage. — Protestbrief der polnischen an die deutschen Frauen. — Der Antrag Macdonalds im englischen Unterhause zur Einschränkung der Rüstungen. — Asquiths Amendement. — Ariegsruf der "echt russischen Männer". — Deutsch-englische Flottenverhandlungen. — Der Brief Raiser Wilhelms an Lord Tweedmouth.

## Wien, 12. Märg 1908.

Soll man wirklich alle Attentate — die geplanten, entdeckten und ausgeführten — noch registrieren, die sich im Lause einiger Wochen häusen? Wird es nicht schon zu monoton? Und sieht man noch immer nicht, wie das Prinzip "Gewalt" sets drohender sich betätigt, wenn man zum Schutz dagegen wieder nichts anderes gesten lätzt als Gewalt; wenn man dieses Prinzip nicht selber von oben verpönt und verdammt, wenn man im Gegenteil sortsährt, es zu glorissizieren. Es sind wieder Bomben geslogen: gegen den Schah von Persien"), gegen den Präsidenten einer südamerikanischen Republit — eine Riesenverschwörung gegen die Zarensamisse wurde rechtzeitig ausgebeckt und ähnliches mehr. Auch auf das Königsschloß in Christiania seuerte ein Schwede zehn Schüsse ab, die durch die Fenster drangen. Freisich stellte sich heraus, daß der Mann irrsinnig sei. Gegen Irrsinn wird man wohl niemals geseit sein; das Traurige

<sup>1)</sup> Am 28. Februar wird in Teheran auf den auf einer Aussahrt begriffenen Schah ein Attentat unternommen, das jedoch ohne Folgen bleibt.

ift nur, daß gegenwärtig die Mordprozedur noch als der lette Schluß politischer Vernünftigleit gilt.

In den öfterreichisch = ungarischen Delegationen 1) ift noch weiter viel von militärischen Dingen gesprochen worben. Der gemeinsame Kriegsminister erhob fogar die Rlage, daß "die Armee verdorrt". Es wird fo fchlimm nicht fein; das Berdorren broht eber bem Steuerfadel. Die Leitartitelfchreiber beeilen fich, den friegs= minifteriellen Alarmruf zu unterftugen. "Gin folches Wort", ruft an erfter Stelle eine große Wiener Zeitung, "tonnte wohl unter ben heutigen Berhältniffen in feinem anderen großen Staate gesprochen werden, ohne daß die Deffentlichfeit erregt fordern murde, daß man biefen Uebelftanden, der mangelhaften Schlagfertigfeit des Beeres, ber mangelhaften Organisation ein Ende bereiten muffe. (Also Steuerzahler: fordere erregt, daß augenblidlich noch viel mehr Millionen bewilligt werden als ber Minifter ju fordern wagt!) In ber Bevolterung weiß jedermann, daß wir in einer Beit leben, mo bie Armeetechnit alles aufarbeiten muß, was der Transvaaltrieg und der ruffifch-japanifche Krieg an Neuerungen aufgewiesen haben." (Mertwürdig, unsere Bevölferung, in der "jedermann" feine bringendere Sorge tennt, als die Methoden und Wertzeuge eingeführt zu feben, welche in den Konzentrationslagern von Gudafrita das große Kindersterben, bei Tschuschima ben Untergang einer Flotte in einer halben Stunde, bei Bort-Arthur die Bermandlung der Stürmenden in brennende Fadeln und auf den manbichurischen Feldern den Ausbruch bes Maffenwahnfinns bewertstelligt haben.) "Ein Sturm murbe fich erheben," fahrt ber Leitartifler fort, "wenn man erführe, bag im Laufe ber Jahre viele Milliarden geopfert murben, ohne bag man fagen tann, daß das Wertzeug der Armee die icharffte, blantfte Schneide zeige." (Da aber die technischen Bervolltommnungen niemals aufhören, fo merben auch die fommenden Milliarden immer vergebens geopfert merben.)

<sup>1)</sup> Januar-Februar-Sigungen in Wien.

Die Frage "wie foll bas enben?", die fich folden ichnarren= ben Windungen ber Ruftungsichraube gegenüber formlich auf die Lippen brangt, diese Frage murbe meines Wiffens von feinem ber Delegierten aufgeworfen. In früheren Jahren tam es beinahe regelmakig bei Militarbebatten por, bag ber eine ober ber andere Abgeordnete und die liberalen Blätter gegen den Ruftungswahnfinn, gegen die dem "Moloch" barzubringenden Opfer protestierten. Das war gur Zeit, als berlei Proteste gang platonisch wirften. Jest, wo es eine interparlamentarische Union gibt; jest, wo im Saag ein Tribunal eingesett ift; jest, wo jum Abruftungsübereintommen die erfte Saager Ronfereng einberufen, und por ber zweiten tatfachliche Borichlage gur Ingngriffnahme ber Ruftungseinichrantung von feiten einer Grofmacht gemacht wurden; jest, wo man fo viele Argumente und Anhaltspuntte gur tatfächlichen Aufhebung des platonisch beanstandeten Buftandes gur Sand hatte, jest ichweigt man distret; man tonnte die militarifchen Rreise verlegen, also macht man lieber fo, als befände man fich einer unabwendbaren, niemals angefochte= nen Sache gegenüber. Ich fpreche von den mitteleuropaifchen Barlamenten und ben mitteleuropäischen Zeitungen.

Diesmal mar auch ein Sozialbemotrat unter ben Delegierten. Bas wurde der wohl zu den Armeefragen fagen? Gefpannt las ich ben Bericht: er fprach über die Militarmufiter. Der Abgeordnete Dobernig fprach icon mehr nach meinem Bergen. Er führte aus, baß ber Raifer au feinem 60jabrigen Jubilaum bas Wert ber allgemeinen Abruftung inaugurieren fonnte. Leider entwidelte er Diefes Thema mit seinen weitherzigen Ausbliden nicht eingehend und nicht allein; er fügte auch noch eine Interpellation über die militärischen Bantereien ein. Der Minifter in feiner Antwort reagierte nur auf Diesen Buntt. Giner ber Delegierten sprach fehr ausführlich und einbringlich über eine Regimentshufbeschlagsschmiede in Brunn, durch welche das bortige Sufbeschlaggewerbe geschädigt wird. Ein anderer brachte die übliche Beschwerbe über Soldatenmighandlungen por, worauf der Minister den üblichen Troft gab, daß die angeführten Fälle ftrengftens untersucht und geahndet werden follen und fügte bingu: "Die Difthandlungen tann man beschränten, abschaffen fann

sie tein Mensch, ebensowenig wie man das Rausen oder das Kriegführen abschaffen kann." Also laßt es euch noch einmal gesagt sein:
das legale Rausen ist unabschaffbar. Dogma. Die Stlavenmißhandslungen waren einmal auch nur zu "beschränken" — und die Stlaverei
war eine heilige, unverrückbare Institution. Dogma. Es hat solche
gegeben, die sich an dieses Dogma nicht kehrten, und die es nicht so
unwidersprochen verkünden ließen.

Am 10. Februar wurde in Washington vom französischen Botschafter Jusser and und Staatssekretär Root ein Schiedsgerichtss vertrag zwischen Frankreich und den Bereinigten Staaten unterzeichnet. Die unter die Depeschenrubrik verirrte kurze Nachricht blieb in unserer Presse kommentarlos.

Die ostmärtische Enteignungsvorlage — trot ber mutigen Gegenstimmen im preußischen Herrenhaus — ist unter Dach und Fach getommen 1). Kaiser Wilhelm richtete darüber ein Belobungsschreiben an Herrn von Rheinbaben. Mir wurde der Text eines ofsenen Brieses polnischer Frauen an deutsche Frauen überschickt. Darin werden die deutschen Schwestern gebeten, sie mögen heißen Protest erheben dagegen, "daß die Nachsommen derer, welche diese Schollen so viele Jahrhunderte lang mit ihrem Blute und Schweiße tränkten, von ihrem Lande vertrieben werden. Nicht uns, nicht unsserer Sache werdet ihr dienen, deutsche edle Frauen; um der Ehre Deutschlands, um seiner Chrenstellung in der Welt, um des Urteilspruches der Jukusst willen, erhebt die Stimme des Protestes ——". Unterzeichnet ist das Dosument von ungefähr 50 polnischen Frauen mit bekanntem Namen, an der Spize Eliza Orzesztowa, Volens größte Dichterin.

<sup>1)</sup> Annahme im Herrenhause am 27. Februar 1908 mit 143 gegen 111 Stimmen. Die veränderte Vorlage wird vom Abgeordnetenhaus gegen die Stimmen des Zentrums, der Polen und Freisinnigen am 3. März 1908 angenommen.

Im englischen Unterhause brachte Murran Macdonald (radital) eine Resolution gur Ginfdrantung in den Mus= gaben für bie Bemaffnung ein'), eine Bolitit, zu ber bie Regierung verpflichtet ift. Er begrundete ben Antrag mit ben gegenmärtigen Begiehungen zwischen ben Grofmächten, mit ber burch bie Berträge mit Franfreich, mit Rukland, freundschaftlich gewordenen veränderten internationalen Lage. England fei ftart genug, um in der Berminderung der Ruftungen mit gutem Beispiel poranzugehen. Schaksekretär Asquith brachte zur Resolution solgendes Amendement ein: "Im Sinblid auf die fortgefett freundschaftlichen Beziehungen ju ben auswärtigen Mächten, die in ber Rebe bes Königs zum Ausdrud getommen sind, wird das Saus den Minister in der Berminderung der Ausgaben für Beer und Flotte in fo weit unterftugen, als biefe Berminderung mit einer angemeffenen Berteidigung des Landes vereinbar ift." Diefes "insoweit" hangt naturlich wieder von bem Gutachten ber militarifden Erverten ab. und "angemeffene Berteidigung" befteht befanntlich im Sieb. Und fo mard die Resolution gludlich in ein Richts amendiert. Das erinnert an die Bufate bei ben im Saag aufgestellten Geseten gur Milberung ber Rriegführung, "falls bas militarifche Intereffe es gestattet".

Der ruffische Bollsverband, die "echten ruffischen Mans ner", die Bewaffner der schwarzen hundert, richteten an den Zaren nachstehendes Telegramm:

"Jest kommt die Zeit, wo äußere Feinde, die von unserer inneren Zerrüttung überzeugt sind, mit Dreistigkeit daran denken, die Integrität Deines Reiches anzutasten, wo die unterworsenen Fremdsvölker daran denken, sich von Rußland zu trennen. Glaube uns, Herrscher, mächtig und start ist noch das orthodoze Rußland, begegne kihn dem Anprall der auswärtigen Feinde, indem Du Deine ganze Heeresmacht die auf den letzten Soldaten gegen sie ausbietest."

Also geradeaus: Aufforderung jum Krieg. Weiter versichert die Depesche in den bekannten patriotischen Phrasen, daß "nach alter

<sup>1)</sup> Am 2. März 1908. Die Resolution Wacbonalbs wird mit 320 gegen 73 Stimmen abgelehnt.

Beise ber Bater" ber Berband für die Große des Baterlandes sein Leben hergeben wird, daß der Ruffengar jum Berderben aller Abtrünnigen bas monarchische Banner hocherheben folle, von grenzenlofer Liebe für ben unbeschräntten, felbstherrlichen Baren seien fie imstande, Legionen aufzustellen - "gestatte es. großer, felbstherrlicher Bar, und wir alle treten in die Reihen Deiner treuen Legionen des ruffischen Boltsverbandes, den inneren und äußeren Feinden jum Schreden." Jawohl, jum Schreden ber gangen Belt! Man foll es überall nur wiffen und ertennen, bak in allen Ländern die nationalisten es sind, die jum Rriege rufen und babei ftets hocherheben bas Banner - ber Brutalität.

Unter ber Ropfmarte "Die Unregung gu beutich eng= lischen Flottenverhandlungen" veröffentlichte die "R. Fr. Breffe" unterm 28. Februar nachstehende Depefche aus Berlin:

"Ueber bie von einigen Londoner Blattern gegebene Anregung gu Berhandlungen zwischen ber beutiden und englischen Regierung in betreff einer Berminderung ber Alottenruftungen wird ihrem Korrespondenten pon makgebenber Stelle ertlart, bak man biefe Frage als eine febr belitate betrachtet. Die beutiche Regierung hat von ber englischen bisber feine Ginladung ju folden Berhandlungen erhalten und hofft auch, in Butunft feine ju erhalten, ba eine folche Erörterung von Staat ju Staat bod nicht möglich fein wurde, ohne bag ber eine Staat in die Souveranitat bes anbern eingreifen würbe."

Man "hofft", daß teine folche Ginladung erfolgt, ift gut. Daß eine Erörterung von Staat ju Staat über diese Frage "unmöglich" fei, ift auch gut. Die Unwissenheit gemiffer Zeitungstorrespondenten geht boch ju weit. Weiß ber Mann nicht, ober ignoriert er absichtlich, bak eine folde Erörterung ber Grund gur Ginberufung ber erften Sagger Ronfereng mar und auf ber zweiten in Form eines Beichluffes pon 46 Regierungen als Berpflichtung übernommen wurde?

Die englischen Konservativen waren übrigens ahnlichen Berhandlungen ebenso abhold wie die deutschen. Die Anregung murbe pon "raditalen" Blättern gegeben; die "gut bentenben", gang gelben und gelb angehauchten polemisieren bagegen. Bufällig ift bie jegige Regierung (und ein großer Teil ber Bevolferung) pagififtifc, aber ber Jingoismus lebt. In einer nächsten Regierung tann er fogar wieber die Oberhand gewinnen. Bum Glud fteht ber Ronig auf feiten ber Pagififten, und trot ber fonftitutionellen Befchrantung - fein Machteinfluk ift grok. Der Zwischenfall bes von Raifer Bilhelm an Admiral Tweed mouth gerichteten Briefes 1) hat die Begpolitit ber "Times" wieder in helles Licht gerudt. War bas ein Larm! "Wie, der fremde Monarch ichreibt an unseren bochften Geelord und will ihn glauben machen, beutsche Flottenruftungen seien nur befensip, und so ihn beeinflussen, uns wehrlos zu machen!" --Das war der Tenor des Alarmartitels der "Times". Statt aber all= gemeine Banif berporgurufen und auf beiben Seiten au Beleidigungen und womöglich Feindseligkeit zu führen, hat bas Borgeben bes gelben Weltblattes in Aus- und Inland ablehnende Burechtweisung erfahren. In Blättern, die doch felber gelblich find, murbe gefagt, die "Times" fei über die friedlichen Erflärungen ber Ronigsrede und ber Regierung ungehalten gemefen und fuche nun zwischen England und Deutschland neuerdings Migtrauen und Zwietracht gu ftreuen. Eine folde Tattit fei für ein Blatt feine "rühmliche", tonftatieren die übrigen Blätter einstimmig. Das ift ein gutes Resultat und mird vielleicht manche, die fo ichreiben, jur Gelbsteinkehr veranlaffen. Die alten Mittel fangen boch icon allmählich an, zu verfagen.

<sup>1)</sup> Kaiser Wilhelm hatte an den ersten Lord der britischen Admiralität, Tweedmouth, einen Brief gerichtet, worin der Kaiser nach Mitteilungen der "Times" den Versuch gemacht haben soll, auf die Gestaltung des 
englischen Maxine-Etats zugunsten Deutschlands Einsluß zu üben. In den beiden 
Parlamenten wird dieser Brief von den Regierungsvertretern als eine rein 
private Mitteilung erklärt.

"Beiteres" aus Marotto. — Revolution und Schreckensherrschaft auf Haiti. — Das europäische Konzert am Valkan. — Eine neue kriegstechnische Maschine. — Urtilleristische Stubienreise eines Erzherzogs. — Lus den Militärzeitungen. — Der südöskliche Kriegsschauplah. — Schüren des englischbeutschen Mißtrauens. — Internationale Kriegsinteressengemeinschaft. — Deutsch-französisches Freundschaftssomitee. — Internationaler Kongreß für Erziehungsmoral. — Vund der reisenden Kausseute. — Sir Max Wächter. — Vielohlawek über Volstoi.

Wien, 9. April 1908.

Wann und wie wird Marotto gur Ruhe fommen? Dag um biefer Angelegenheit willen fein europäischer Rrieg ausgebrochen, war ein erfreulicher Beweis von der Widerstandsfraft, die fich gegen= wärtig icon ber Rriegsführung amifchen Rulturstaaten widersett. Die Rolonialfriege bilben noch ein Ueberlebsel ber Gewaltweltordnung. Wahrlich auch noch traurig und gefährlich genug. Uebrigens, warum traurig? Es gibt unter unseren Zeitgenoffen noch Leute genug, die den Sumor der Sache genießen. Der "Progrès de Lyon" veröffentlicht jest die maroftanischen Eindrude eines Stabsarztes. Der Samariter ichreibt: "In bem Augenblid, mo die Marottaner berunterblidten, in der Erwartung, uns im Defile erscheinen ju feben, betamen fie ploklich vom Simmel einen Regen von Geschoffen, barunter einige mit Melinit, berabgesenbet, ber in ihren bichten Reihen ein furchtbares Blutbab anrichtete. Roffe und Leute flogen patetweise in die Luft. Gine gute Gufillade von unserer Seite brachte die Sache ju Ende, und ber Ausgang war reingefegt. Roch niemals habe ich meine Tirailleure fo aus vollem Salfe lachen gehört. Bei jedem gut versetten Geschof, bas eine Gruppe unserer Feinde aufhob und in mehr ober minder formlofe Fragmente auflofte, erhob fich in unferen Reiben ein Schrei ftaunenber Bemunderung für die große Kanone, die wie ein Teufel ist und so gute Urbeit verrichtet." Wer ift ba wie ein Teufel? - ich bente, nicht bie arme, bewuktlofe Mafchine.

Auf Haiti ist eine Revolution ausgebrochen. In Port au Prince herricht Schreden und Panit. Auf Befehl Lecontes, Generalftabschefs des Brafidenten Rord, murden laut Drahtmel= bung vom 16. Marg am vorhergehenden Morgen zwölf angebliche Berichwörer gegen die Regierung aus ben Betten geriffen und auf bem benachbarten Rirchhof erichoffen. Die beutiche und frangofische Gesandtichaft füllen fich mit Flüchtlingen. Die Regierung Nords forberte ben frangofifchen Minifterrefidenten auf, alle Flüchtlinge ausguliefern. Ein ahnliches Anfinnen foll an ben beutschen Minifter= residenten gestellt werben. Die beutsche Regierung hat sich mit ber frangöfischen Regierung sofort ins Einvernehmen gesett, und Rriegs= ichiffe ber beiben Machte werben jum Schute entfendet. Auch England und Amerita tun dasselbe. Das ift die beste und erfreulichste Berwendung bewaffneter Streitfrafte: Miteinander vereint Bebrangte ichüten und retten. Dasselbe Snftem hatte langft in ben Baltanländern geschehen sollen - icon als im Jahre 1895 die erften Nachrichten von den Armenier-Maffaters in die Welt brangen. Aber noch heute diplomatifieren die Machte über die Frage herum, wie man, ohne ben Großherrn, auf beffen Befehl Sunderttaufende hingeichlachtet murben, in feiner Burbe gu verlegen, und ohne einem ober bem anderen etwaige Borteile einzuräumen, ba Ordnung ichaffen fonnte. Es leben eben noch die alten migtrauischen Ibeen, die alte Scheu por Einmengung in "innere Angelegenheiten", bas alte Un= verständnis für bas Moralgeset in der Politit. Aber es tut nichts: nicht nur Gottes - auch die Mühlen ber Zivilisation mablen langfam, und bas Pringip ber Busammenarbeit ber Mächte ift icon burchgebrochen und wird fich folieflich mit feinen vollen fegensreichen Ronfequenzen entfalten.

"Eine neue friegstechnische Maschine." Unter dieser Spitzmarke wurde aus London unterm 31. März telegraphiert: Großes Ausselben erregt ein Artikel von Colonel Maude in der "Contemporary Review", worin die Erfindung einer elettrischen Kanone angefündigt wird, die weder Rauch noch Geräusch, noch Rückslag im Gesolge hat. Die Erfindung wurde von einem britischen Ingenieur Namens Simplons gemacht; die ersten Sachverständigen haben das Wodell geprüft und die Erfindung für durchaus praktisch erklärt.

Eine bementsprechend groke Ranone wurde Geschosse mit einer Geichwindigfeit von 30,000 Fuß per Setunde werfen, fo daß Schuffe von London nach Paris ins Bereich der Möglichteit gehören. (Wie angenehm!) Rach Maubes Meinung werben burch bie neuen Ranonen Pangerichiffe überfluffig gemacht, ba in ben Butunftsfriegen nur äußerfte Schnelligfeit maggebend ift. - Wie gewöhnlich, werden an die Nachricht einige Zweifel gefnüpft. Es flinge unglaublich. Nun, es tommt wohl oft vor, daß neue Erfindungen fich nicht bemahren, aber "unglaublich" ift wahrlich nichts mehr im Reiche ber Technit. Seit die Elettrigität in Dienft geftellt worden, gibt es eben nach ber Richtung der Kraftziffern teine Grenzen mehr. Bei der transatlantifchen Station ber Marconi-Gefellichaften werden Erbe und Atmoiphare mit einer Gewalt elettrifch erschüttert, welche ber Leistung von vierzig Millionen Pferbefraften gleichtommt. Wenn man fich biefe Bahlen auf die Leiftungen bes mafchinellen Grokmordes übertragen bentt, fo eröffnen fich berrliche Berfpettiven.

Unser Erzherzog Leopold Salvator macht jett, wie die Tagespresse dantbar verzeichnet, eine Studienreise von einer Kasnonensabrik in die andere; er war schon bei Krupp und besichtigt jett die Werke der "Rheinischen Metallwarens und Maschinensabrik zur Herstellung von Kriegsmaterial" in Düsseldorf. "Der Erzherzog zeigte eine bedeutend artillerietechnische Sachkenntnis; er war unermüdlich im Fragen. Namentlich interessierte ihn das Pressen von Geschützseleesenrohren und die Demonstrierung der modernsten Geschützmodelle und ihrer Munition. Der Erzherzog sprach sich sehr befriedigt über die Vorsührungen aus." — Wenn aber noch modernere Modelle entstehen, kommen die "modernsten" bald ins alte Eisen. Ich freue mich nur, daß wenigstens die Geschütze eine "Seele" haben. — —

Unsere Blätter bringen alle in regelmäßigen Intervallen von Militarsachschriftstellern versorgte Rubriten unter der Ausschrift, "Militärzeitung" (auch "Frauenput", medizinische, landwirtsschaftliche usw. Zeitung haben schon Eingang gefunden; nur "pazississische" Beilagen sind noch nicht eingeführt; — für die Vorbereitung

ber internationalen Rechtsordnung, welche ber Menscheit Glud und Wohlstand bringen wird, interessiert fich - so glauben wenigstens die Redaktionen - bas Publikum nicht). In jenen militärischen Fachartiteln wird die Fiftion fallen gelaffen, daß die Beere hauptfachlich da feien, um den Frieden zu erhalten; das Sauptthema ift der "Bufunftstrieg". In einem Artitel über die notwendige Reorganisation der technischen Truppen führt der Autor an, was alles not tut, dem Allijerten gegenüber, ba beift es: "Bei einem Rrieg an unferer Gudweftgrenze muß barauf Bedacht genommen werden, bag aahlreiche, nur durch Ueberbrudung überfegbare Sinderniffe vorhanden find, daß die Operationszonen viele Befestigungen und leicht zu befestigende Objette, Ortschaften usw. aufweisen, die ohne Borhanden= fein gutgeschulter technischer Truppen einen unliebsamen Aufenthalt ("unliebsam" ift gut) zu verursachen vermögen; endlich muß beson= bers in ben gebirgigen Teilen biefes Kriegsichauplages ufm." Siege es doch wenigstens dieses "möglichen" Kriegsschauplages! Bum Schluft bes Artifels ein Stoffeufger. "Bahrend Deutschland und Franfreich icon mehrere lentbare Luftichiffe befigen, bort man bei uns noch nicht einmal etwas von im Buge befindlichen berartigen "Bersuchen". Ein zweiter Artitel in berfelben "Militarzeitung" (ber R. Fr., Br., 4. April), ift von einem Geeoffigier geschrieben und berichtet über Deutschlands und Englands Seemacht, und zwar in einem Tone, ber das englische Miftrauen hervorzurufen deutlich bestrebt ift. Es wird gezeigt, wie die britische Seemacht abnimmt, die deutsche immer mehr heranwächst: bald wird bas beutsche Schiffsmaterial 919,770 Tonnen Deplacement repräsentieren und 2254 Geschütze besiten. Mit einer einzigen Lage aller Feuerschlunde tonnen Granaten im Gesamtge= wichte von 143,000 Rilo verfeuert werden". Der öfterreichische Geeoffizier resumiert seine Ausführungen durch nachstehende Schlufbetrachtung, die wohl geeignet mare, in ein englisches Jingoblatt aufgenommen zu werden und die Navn League zu neuen Anstrengungen anzuspornen:

"Legt man beim Bergleich des englischen Kontingents mit dem deutschen Aufgebot statt des Tonnengehalts die Artilleriewirtung zugrunde, so ergibt sich bei einem Konflikte in der Nordsee, daß die reichlicher armierten deutschen Riesenschiffe das beiderseitige reelle Kräfteverhältnis nahezu nivellieren, wozu noch kommt, daß die eng-lischen Dieutschiffe von der zu geringen Tiese im Sund und Belt die östlichen die Deutschen Reiches überhaupt nicht angreisen

tönnten. Aus diesem Sachverhalte läßt sich leicht erkennen, warum den neuen Flottenvorlagen auf beiden Seiten so viel Sorge, Erzegung und Ausmerksamkeit zugewendet wird. Denn schon die Tatlache, daß Englands gesamte Weltslotte bald nur doppelt so start ist als die deutsche Warine, und die bisherige Leberlegenheit in einigen Jahren gesährdet erscheint, muß jedem Briten zu denken geben; während man leicht begreift, daß um dieses Zieles willen auf deutscher Seite die sinanzielle Leistungsfähigkeit der Steuerträger die zum äußersten angespannt werden wird." — So schüren die Misistaristen zu Lande, zur See und zur Luft nicht nur die Rüstungen im eigenen Lande, sondern in der ganzen Welt. Rußlands Flotte will man wieder hergestellt sehen, China möge sich armieren, es gibt nichts Internationaleres als die Kriegsinteressensen einschaft der nationa zistischen Parteien.

Jum Glüd arbeitet die tatsächliche Internationalisierung aller Kulturgemeinschaft rastlos weiter. Das englisch=beutsche Freundschaftstomitee ist noch immer tätig (und man sieht, wie nötig!); ein ebensolches Komitee zwischen Deutschland und Frantzeich ist in den letzten Wochen in die Dessentlichteit getreten i), mit neuen, großen Namen an der Spitze; eine internationale Bereinigung für ethische Erziehung veranstaltet für September einen Kongreß in London, und darunter besindet sich der Namen d'Estournelles, der allein schon Bürgschaft sur die Richtung dieser Institution leistet. Unter dem Vorsies Lond Georges hat sich im März eine interanationale Liga der reisenden Kausseue²) tonstituiert, auf deren

<sup>1)</sup> Gemeint ist das bereits im Mai 1907 begründete "deutsch-französische Annäherungskomitee", in bessen Arbeitsausschuß u. a. der Präsident des preußischen Hernengeles, Freiherr v. Manteuffel, der erste Bizepräsident des Reichstages, Prof. Dr. Paasche, und andere angesehene deutsche Berjönlichteten saken.

<sup>&#</sup>x27;) Am 21. März 1908 sand in London unter der Führung der United Kingdom Commercial Travellers Association und auf Beranlasung von Ludwig Ullimann in Berlin eine Bersammlung statt, die die Abhaltung eines internationalen Kongresses der reisenden Kausseute bezweckte der im darauffolgenden Jahre in Baris stattsinden sollte. Dort sollte dann eine darauffolgenzeisender Kausseute ins Leben gerusen werden.

Guttner, Um bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

Programm die Berbreitung pazifistischer Ideen einen hauptpunkt bildet.

Sir Max Wächter<sup>1</sup>), der gegenwärtig Europa bereist, um für sein Ziel, "die europäische Zoll-Union", zu wirken, hat sich unslängst in Oesterreich und Ungarn aufgehalten, wo er mit Aehren sthal und Weckerle und vielen anderen hervorragenden Persönlichsteiten konferiert hat. Wieder eine Kraft im Dienste der Weltorganistationsidee!

Im österreichischen Reichstag hat ein Antisemit, Bielohlaswet, Tolstoi einen "alten Teppen" genannt. Die Entrüstung, die Broteste, die sich dagegen erhoben, gaben Zeugnis von etwas, das man auch als "europäisches Gesühl" bezeichnen könnte. Als in Rußland bei Hose einmal davon die Rede war, daß über den Weisen von Jasnaja Poljana für eine seiner revolutionären Schristen eine Strase verhängt werden solle, erhob sich Großfürstin Xenia mit dem Ausrus: "Unmöglich, was würde Europa dazu sagen!" Und sie hatte recht, es gibt ein Europa, das nicht mehr duldet, daß geistige Größen — wes Landes sie auch seien — geschädigt oder auch nur beleidigt werden. Das hat der Tepp-Zwischensslich eintlich erwiesen.

<sup>1)</sup> Der 1837 in Stettin geborene, seit langem in England naturalisierte Großtaufmann Sir May Wächter befatte sich mit einem Plan zur Föderation Europas auf wirtschaftlicher Grundlage. Ju diesem Zwede bereiste er Guropa, und tonferierte er personlich mit verschiedenen Staatsoberhäupstewn.

Unterfertigung des Oftsee- und des Nordseeabkommens. — Preßkommentare dazu. — Fünf neue Milliarden Reichsschulden. — Fürst Bülow über nationale Stimmungen. — Umerikanisch-japanischer obligatorischer Schiedsvertrag. — Die Tragödie Eulenburg. — Die Suldigung der deutschen Fürsten in Wien. — Campbell-Vannerman †. — Italienische Flottendemonstration in der Türkei. — Gabriele d'Unnunzio. — Das Seine-Venkmal im Uchilleion.

Wien, 9. Mai 1908.

Es hat fich etwas Grokes zugetragen, bas aber, mie dies bei großen, weittragenden und prazedenglofen Zeitereigniffen gewöhnlich ber Kall ift, in ber Breffe menig Echo und im Bublifum noch meniger Berftandnis gefunden hat. Ich meine die Unterfertigung bes Ditfee= und des Nordfeeabtommens1). Die beiden Bertrage - welche die Anertennung des Grundfates des territorialen status quo enthalten - find am gleichen Tage, bem 23. April, in Berlin und in Betersburg unterzeichnet morben. Die Signatur ift mabrend ber ftandinavifchen Reife bes Ronigs von England erfolgt, "Edward the peacemaker" om Mert. Deutschlond, Schweben, Danemart, Rugland, England, die Rieberlande und, trot ber geringen Ruftenftrede, mit ber es an ber Nordfee partigipiert, auch Franfreich fommen miteinander überein, ihren territorialen status quo gegenseitig zu respettieren und zu ichunen, der Bergicht auf Eroberung: das ist ja die Formel, die mit einem Schlag den Angriffsund Erpansionsfrieg aus ber Welt ichaffen murbe. Sier ericheint bas Bringip nur auf bestimmte Buntte beschränft - aber als Bringip

<sup>1)</sup> Am 23. April 1908 wurden gleichzeitig in Berlin und in St. Petersburg von ben Oft- und Rotdfeeuferstaaten zwei Berträge unterzeichnet, worin die Bertragsteilnehmer übereintamen, in ihren an die betreffenden Meere grenzenben Gebieten ben territorialen "status quo" aufrecht zu erhalten und ihren Entschluß tund gaben, "die zurzeit bestehenden Hoheitsrechte ihrer Staaten an ihren Gebieten in jenen Gegenden unverlett zu erhalten und gegenseitig zu achten". Die pazisitistiche Bedeutung des Abtommens ist dargelegt in A. H. H. F. Fried's Auflag darüber in der "Friedens-Wate", 1908, Seite 81.

hat es dadurch schon gesiegt. Alles fängt ja nur klein an und breitet sich dann aus. Das ist das Gesetz, nach welchem jeder Organismus sich entwickelt. Wir haben also allen Grund, uns über dieses Ereignis zu freuen, und wenn wir es weiter ausdenken, so sehen wir den Bertrag kommen, durch welchen die genannten Länder und noch andere dazu sich ihren Besitztand in ganz Europa sichern — natürlich nur gegen gewaltsamen Einbruch sichern; andere Arten der Territorialversschiedung müssen immer offenbleiben, weil es Starres nicht geben kann, in dieser unserer sließens den Welt.

.

Die Butunftsaussicht auf Erweiterung blieb aber ben Breffe= Rommentatoren jenes Abtommens verschlossen; im Gegenteil, sie bemühen sich zu zeigen, daß dem Kriege als solchen (ach, wie fie bas alte Ungeheuer verehren und haticheln) badurch bie Betatigung durchaus nicht abgeschnitten ist - höchstens ein flein wenig beichrantt. So heißt es in einem Artifel über die Bertrage (nicht Leit= artitel - bagu ift die Sache boch nicht wichtig genug!) in ber fichert Danemart und Schweden auch bagegen, daß im Fall eines R. Fr. Breffe: .- - Diefer Bertrag fichert die Riederlande und beutich-englischen Krieges fie die Berlierenden maren, daß etwa England, um Deutschland für immer in Schach ju halten, einen ihrer wichtigften Ruftenplate mit Befchlag belege. Freilich ift die Sicherung feine unbedingte, da England, wenn es ein solches Ziel anstreben murbe, bem Staate, in bem es fich festseken wollte, birett ben Rrieg ertlaren tonnte; bas mare eine jener Dagnahmen, zu benen fich eine Ration \*) allenfalls in den außerordentlichften Fällen entschlieft. Gegen berartige Entichluffe gibt es aber gar teinen Schut durch Unterichriften. Bertrage, wie die jest vereinbarten, find fogulagen nur für normale Krifenzeiten ba; im Frieden find fie felbstverftandlich überfluffig, und in Situationen, die alles Mag überschreiten, werden fie hinfällig. Tropbem hat sich die Rüglichkeit solcher Abmachungen schon

<sup>\*)</sup> Die Nationen werden über berlei Magnahmen nicht befragt; die Entsichlusse werden in den Kabinetten gesaßt. Siehe Hohenlohes und andere Memoiren.

mehrsach erwiesen\*), und sie beruht daraus, daß eine einigermaßen vorsichtige Diplomatie auch während des Kampses nicht leicht ohne die dringendste Not Rechtsverletzungen begeht, die neue Schwierigsteiten herbeisühren." Und so wird in gewundenen, einander widersprechenden Sähen hin und her zu beweisen getrachtet, daß das Ereignis nichts bedeutet und alles beim alten bleibt. Ich begreise noch jene stolze Stellungnahme der Souveränität, die da sich weigert, überhaupt Verträge zu schließen — aber die Vorauserklärung, daß man sie nicht achsten werde und höchstens nur etwas seltener ohne Not Rechtsverletzungen begehen wolse — das seuchstet mir nicht ein. Es soll nicht leicht sein, das Gruseln zu sernen: aber wann wird denn die sogenannte Realpolitis einmal das Schämen sernen?

\* \*

In der Budgetkommission des Reichstags wurde die Mitteilung gemacht, daß in den nächsten fünf Jahren die deutsche Reichsschuld um weitere fünf Milliarden anwachsen wird. Allgemeiner Schreden barüber. Auch der Reichsichatsetretar von Sydow erflart, daß er, ebenso wie die Finangminister ber einzelnen Staaten, über die Sobe ber in ben nächsten Jahren fich von felbft ergebenben Schulben erichroden gewesen. Man muffe unter allen Umftanben von ber bisherigen Anleihewirtschaft abgehen. — Run ja, es gibt allerlei, von bem man unter allen Umftanden abgehen mußte, wenn bie Schuldenanhäufungen ber Staaten nicht zu Rataftrophen führen follen; aber man fonstatiert Erscheinungen und schweigt über beren Ursachen; man ftellt auch mitunter Prämiffen auf, geht aber ber Schluffolgerung aus bem Wege. Staatsichulben find bie Folgen vergangener Rriege und die Folgen der Borbereitung auf tommenbe Kriege. Das fpricht in ben Budgetbebatten feiner aus.

Der bekannte Publizist Dr. S. Münz hat in Benedig an der Tafel des Fürst en Bülow gefrühstüdt und erzählt viel Interessan-

<sup>\*)</sup> Es hat meines Wissens überhaupt noch teine solche Abmachung gegeben.

tes von der bei diefem Unlag geführten Unterhaltung. Sier einige Broden bavon: Dr. Müng fragte, ob benn ber Rangler nicht boch magen murde, ju prophezeien, ob fich die Butunft der Bolter auf Grundlage noch machsenden nationalen Gublens oder in mehr bumaner Richtung entwideln murbe. In diefer Fragestellung wird ber Gegensat zwischen human und national tonftatiert. Der Fürst antwortete: "Man ift jest überall national gefinnt. Gin Staatsmann barf nichts gegen bas nationale Gefühl tun." Ein Staatsmann folgt boch nicht nur ben Stimmungen ber Nation - er lentt fie auch. Und menn diese Stimmungen revolutionar ober fogialistisch ober fonstwie regierungsunbequem find, wird von Staatsmannern gang gehorig "gegen fie getan". Fürst Bulow fuhr fort: "Seutigentags find es überall Parlamente und die Preffe, die leicht in nationale Erregung tommen, und die Staatsmanner muffen oft bremfen. Die Beit ift bahin, in ber vielleicht die Launen ber Ginzelnen Rriege hervorrufen tonnten. Seute merben die Rriege aus ber öffentlichen Meinung heraus geboren, und die Staatsmänner muffen allerwarts bampfen, nicht ichuren. In unserer Beit tonnen Barlament und Preffe auf die Begiehungen zwischen ben Boltern einen fehr ichadlichen, aber aud einen fehr mohltätigen Ginfluß ausüben." Die Leftion, die in dem letten Cat enthalten ift und die immer häufiger von ben Lippen ber Staatsmänner fällt, follte von der Preffe beherzigt merben. Dagegen follten fich die Bolter gegen die in jungfter Beit auch häufig vorgebrachte Infinuation mehren, daß fie es find, die den Rrieg berbeiführen, weil fie ihn wollen. Man frage jeden einzelnen aus dem Bolte und gable die friegsfordernden Stimmen. Uebrigens "ber= beiführen" läßt sich nur etwas, was irgendmo bereit fteht. Seute tann niemand mehr, fei's ein Inquisitionsfollegium, sei's eine religios=fanatische Menge, ein Autodafé herbeiführen. Man gebe uns ein föderiertes Europa, und mo ist dann ein euro: paifcher Rrieg gu holen?

Am 7. Mai ward dem Daily Telegraph aus Totio gemeldet, daß ein amerikanischejapanischer Schiedsvertrag, "der im allgemeinen einen Zwangscharakter trägt", in Washington unterzeichnet worden sei 1). Warten wir erst ab, ob die Nachricht wahr ist. Sie ist beinahe zu schön dazu, denn der "Zwangscharatter" würde heißen obligatorisches Schiedsgericht, ohne die üblichen Restriktionen von Ehre und vitalen Interessen. Unzweiselhaft werden solche Bersträge einmal kommen; die Frage ist nur, ob dies schon jeht geschehen die Nachricht nicht nur ein Bersuchsballon ist. Jum mindesten ist sie die Vorläuser.

Die Tragodie auf Schloß Liebenberg, von wo ber trante alte Grandseigneur in bas Inquisitenspital gegerrt wird2), emport bas menschliche Gefühl. Die Zeit lofcht alles aus. Das haben die Gesetgeber ertannt und darum den Berjährungsparagraphen geichaffen. Rach 30 Jahren ift auch ber Mord ftraffrei. Und wer heute schwört, daß er etwas nicht begangen, was er nachweislich vor 30 Jahren doch begangen bat, fo läßt fich ihm ber Meineib nicht nach: weisen. Denn eine ber vielen Methoden bes Muslofchens, beren bie Beit fich bedient, ift bas Bergeffen. Wer tann behaupten, bag ber Gidleistende tatsächlich an ein vor 30 Jahren begangenes Bergeben fich erinnert? Das Geset hebt nach folder Frift die Straffälligfeit fogar des größten Berbrechens - auf, warum follte im eigenen Gewiffen die Berantwortung für eine begangene (im Grunde belanglofe) Sandlung nicht aufgehoben, warum im Gedachtnis beren Spur nicht vermischt fein? Und überhaupt: nur bann ift die Gerechtigfeit ein göttlich Ding, wenn fie ju einem Biertel Strenge und ju brei Bierteln Milbe ift.

<sup>1)</sup> Am 5. Mai 1908 wurde dieser Vertrag in Tolio in der Tat unterzeichnet. Obligatorischen Character hat er gerade nicht. Der Vertrag mit Japan war einer von den 24 Schiedsverträgen, die die Vereinigten Staaten unter Elihu Roots Staatssektetartat im Jahre 1908 abschlossen. Diese waren schon deshalb nicht "obligatorisch", weil bei ihrem Abschloss auf die verfassungsmäßigen Besugnisse des amerikanischen Staats, sedem Kompromisabkommen sur den einzelnen Streitfall seine Justimmung zu erteilen, Rücksicht genommen wurde.

<sup>&</sup>quot;) Durch einen in München geführten Prozest hat fich ergeben, das Fürft Ph. Eulenburg in dem 1907 gegen harden geführten Beleidigungsprozest eine faliche eidliche Ausfage geleiftet haben foll. Er wurde infolgebeffen vers haftet.

Ju bem 60jährigen Regierungsjubiläum des Kaisers sind die deutschen Fürsten nach Wien gekommen, um dem Jubilar zu huldisgen.). Dabei sind Toaste gesprochen worden, welche die Friedensssicherung durch den Dreibund und zugleich das Friedensziel der ans deren europäischen Bündnisse (Frankreich-Rußland, französisch-englische Entente usw.) konstatierten. Wieder Prämisen, denen die so evidente Schlußfolgerung sehlt. Oder ist es die logische Konsequenz des allgemeinen Friedenswillens, daß man sich allgemein zum Dreinschlagen vordereitet? Müssen auf solche die europäische Sicherheit seiernden Kaisersset gleich die "möglichst kriegsmäßigen" Kaisersmanöver folgen?

Campbell=Bannerman ist von der Regierung zurückgetreten und turz darauf gestorben^2). Mit ihm hat nicht nur die liberale Partei Englands, sondern die Friedenspartei aller Länder eine treue Stütze verloren. hier sei noch einmal sestgehalten, was C.=B. am 21. Dezember 1905 in Albert-Hall gesagt hat:

"Ich bin der Ansicht, daß das Wachstum der Rüftungen eine große Gesahr für den Weltfrieden bedeutet. Eine Politik von Riesensrüftungen erhält, stärkt und nährt den Glauben, daß die Gewalt die beste, wenn nicht gar die einzige Lösung internationaler Konflikte darktellt.

Es ist eine Politik, die geeignet ist, alten Groll zu entzünden und neuen Groll zu schaffen. Und ich gebe Ihnen zu erwägen, daß — nachdem das Prinzip der friedlichen Arbitrage an Boden gewinnt — es nun zur höchsten Aufgabe eines Staatsmannes geworden ist, die Rüstungen dieser neuen und glücklicheren Sachlage anzupassen. Weelche edlere Rolle könnte diesem großen Lande zusallen, als im geeigneten Augenblick sich an die Spise einer Friedensliga zu stellen, durch welche das große Werk ausgeführt werden könnte?"

') Am 6. April 1908 zurückgetreten, am 23. April gestorben. Sein Rachfolger wird ber Schatzlangler Asquith.

<sup>1)</sup> Am 7. Mai 1908 besuchte Kaiser Wilhelm II. mit den meisten beutschen Fürsten Kaiser Franz Josef in Wien, um ihm anlählich seines 60jährigen Regierungsjubiläums zu huldigen.

Ein italienisch ztürkischer Konflikt') ist durch eine italienische Flottendemonstration beendet worden. Es handelte sich um die Frage von Postamter-Einsehungen. Für so unbedeutende Angelegenheiten müßte sich doch ein internationaler Gerichtshof statuieren können. Die Türkei hat nachgegeben — wie aber, wenn sie nicht nachgegeben hätte? Schlachtschiffe sind keine Rechtsargumente.

Gabriele d'Annunzio ist in Benedig als Dichter der "Nave" geseiert worden und hat bei diesem Anlaß wieder seurige Worte über die zwei Küsten der Abria gesprochen. Der österreichische Flottenverein hatte die hellste Freude dran.

Eine hochsinnige Frau stellt in ihrem heim einem von ihr geliebten Dichter ein rührendes Dentmal auf. Sie tut es, nicht nur, weil sie selber viel einsame Tränen geweint und den wehmütigen Sänger daher so gut versteht, sie tut es auch einer ihn schmähenden, ihm bentmalversagenden Welt gegenüber, um ihm laute und ewige Genugtuung zu geben — eine Gebärden mutvoller Pietät. heines Standbild wird nun entfernt und eine Statue oder ein Tempel hingestellt, um das Andenken der Kaiserin zu ehren. Ein Stüdchen edler Seele war auf diese Stelle gebannt: weg damit! .... "um ihr Andenken zu ehren".

<sup>&#</sup>x27;) Die Türkei wollte die italienischen Postanstalten nicht mehr gestatten. Das italienische Mittelmeergeschwader erhielt darauf Befehl, nach den türkischen Gewässern abzudampfen.

Fallières in London. — Eine neue Note. — Die Austassungen des Temps. — Der Rommentar der Dailh News dazu. — Wie die Imperialisten die Ententen ausbeuten wollen. — A new departure. — Ein internationaler Gastfreundschaftsfonds. — Abgelehnte Rüstungsforderung. — Begnadigung der Pogrommacher. — Jubiläumsfeste.

Wien, Juni 1908.

Der Beluch Kallieres in London') als Befieglung und Stärfung der Entente cordiale ift grokartig verlaufen. Es hat fich gezeigt, wie febr bie Bevolferungen fich zu freundichaftlichem Enthusiasmus begeistern laffen. Die Reben, Die Edward the peacemaker und ber Prafibent ber frangofischen Republit miteinander tauschten, haben alle die neue Rote bervorgefehrt, die seit einiger Beit in offiziellen Rundgebungen angeschlagen zu werden pflegt: ber Frieden, bas Bobl ber gangen Belt. Sonft biek es immer nur "unfer Land" - und bei Besuchen höflicherweise "unfere beiben Länder". Diejenigen, die in alten Geleisen benten, die vermögen freilich nichts anderes in internationalen Freundschaften zu feben als den Anlauf zu einem Schutz und Trutbundnis "mit ber Spige" gegen diesen oder jenen. Und die Kriegsparteien und ihre Blätter ftellen bann ihre Betrachtungen in biefem Ginne und meffen bie Ententen mit rein militarifchem Makitab. Gin Makitab, ber nur burch und für Reindichaften geschaffen murbe, wird auch an die Freundschaften angelegt. Go hat fich ber "Temps" ju folgenden unerhörten Auslaffungen bewogen befunden: Die Entente icheine fich jur Alliang herangumachsen: eine folde sei aber für Frankreich nur annehmbar, wenn England feine Beeresverfaffung verbeffere, bamit es imstande sei, große Truppen auf das Festland zu werfen; Frantreich bagegen tonnte als Gegendienst seine Flotte verstärten; Rugland mare der Dritte im Bunde usw. usw. Diese Artifel des "Temps" wurden den mitteleuropäischen Blättern telegraphiert und von diesen

¹) Bom 25.—29. Mai 1908. Am 14. Mai war die franzöfisch-englische Aussstellung in London eröffnet worden.

nicht etwa mit Protest gegen diese einseitige Auffassung eines Blattes abgedruckt, sondern als die Meinung Frankreichs hingestellt und gleichfalls triegerisch-politische Betrachtungen daran geknüpft. Und das ist die Antwort daraus, wenn zwei Ehrenmänner vor aller Welt verkünden: "Die Entente cordiale möge zur Entente permanente werden, zur Aufrechterhaltung des Friedens, der das Glück der ganzen Welt ausmacht!)."

\*

Warum fordert man nicht den Bufammenfcluß ber ver= ichiebenen Ententen in eine? Es wird ja boch fo tommen muffen. Die Gefühle, die mir Friedensfreunde angefichts des Londoner Aufenthalts Fallieres' und des Berhaltens des "Temps" bagu, hegen, die finden in teinem unserer Blatter ein Echo. 3d wollte biefen Gefühlen nun Luft machen, indem ich ihnen in diesen Randgloffen Ausbrud gebe, und icon suchte ich nach recht traftigen Worten, als mir eine Rummer einer englischen Zeitung in die Sande fiel, die alles, was ich über diefes Thema auf bem Bergen habe, prächtig ausspricht. Ich brauche die Stelle nur abzuschreiben und ben Gefinnungsgenoffen baburch bie boppelte Genugtuung bieten, daß auch große politische Tagesblätter in unserem Sinne fprechen. "Der Temps ichreibt, als murben wir um eine Allians werben - fo heißt es im Leitartitel der Dailn Rews vom 28. Mai -; das franzöfische Blatt erörtert ernsthaft, ob Frankreich durch einen solchen Bund einen Borteil erzielen murbe, eine Frage, welche es bedingungs= weise bejaht. Diese Bedingung ift, daß herrn Saldanes Urmeeplan aufgegeben werden foll, um eine "moderne Armee" einzuführen. Das foll wohl allgemeine Wehrpflicht beifen. Man geht fo weit, von uns 6 Armeeforps für fontinentale Bermendung zu verlangen. Was uns betrifft, fo murben wir die Bildung einer wirklichen Alliang als ein Unglud für den europäischen Frieden betrachten, felbft wenn die Republit nicht fo anspruchsvoll mare wie der Temps und uns gutigft erlauben murbe, unfer freiwilliges Beer zu behalten. Unfere Soffnung war, daß die Entente es Frantreich und England ermöglichen würde, in allen europäischen Fragen ben linten Flügel in ben Ber-

<sup>1)</sup> Worte König Ebwards VII. bei bem bem Präfibenten Fallières zu Ehren am 25. Mai in London gegebenen Festmahl.

handlungen des Kontinents abzugeben und gemeinschaftlich für die Einschränkung der Rüstungen, die Friedsertigung von Mazedonien und ähnliches zu arbeiten. Statt dessen wollen uns die Imperialisten beider Länder in eine altmodische, militaristische Allianz treiben. Dann wäre Europa schärfer als je in zwei bewassnete Lager gespalten, und der Wettlauf der Rüstungen würde fortsafren, dis in allen Ländern das Prosetariat sich revoltieren würde. Wir wünschen die engste Freundschaft mit Frankreich, aber wir müssen auf der Hut sein, daß die beiderseitigen Imperialisten das vollstümliche Gesühl nicht ausbeuten, welches demokratischen Sympathien und der Liebe zum Frieden entspringt."

Eine große Rachricht fei bier mitgeteilt - etwas, mas im Englischen a new departure bezeichnet wird. Richts Geringeres als die Einführung eines staatlichen Friedensbud: gets. Als neulich eine Deputation im namen des tommenden Lonboner Friedenstongreffes beim britischen Finangminifter Llond George porfprach, um für eine Subpention für ben Rongreg und für das Berner Bureau 1) eingufommen, antwortete der Minifter: "Ich brauche meine Freunde taum zu verfichern, daß ich mit bem Biel dieser großen internationalen Bewegung voll sympathisiere, und bag ich porbereitet bin, Ihren fpeziellen Bunfch gunftig zu erledigen. (Beifall.) In ber Tat, ich tann Ihnen mitteilen, daß ich Ihrem Bunfch zuvorgekommen bin. Ich war immer dafür, daß die internationale Gastfreundschaft auf eine organisiertere Basis gestellt merden follte. (Hear, hear.) Eine der erften Fragen, die ich bei Umtsantritt an mich ftellte, war die Organisation unserer internationalen Gaftfreundschaft. Ich weiß gang gut, daß es mir nicht gutommt, die Musgaben ju vergrößern, und es obliegen mir fehr ernfte Berpflich: tungen. Richtsbestoweniger: ich war der Meinung, daß ein großes Land wie bas unserige etwas tun sollte zur offiziellen Förderung bes internationalen Wohlwollens. (Applaus.) Ich beriet mich mit dem Ministerpräfidenten und bem Staatssefretar bes Meußeren, und beibe stimmten mit mir überein, daß ein Betrag fpeziell für diefen 3med ausgesett werde. (Hear, hear.) Wir haben die Berwendung biefes Fonds noch nicht festgesett, aber wir haben über das Pringip ent-

<sup>1)</sup> Das "Internationale Friedensbureau" in Bern.

schieden, und eine Summe wird genehmigt werden. Der Betrag läßt sich nicht ein Jahr voraus fizieren, sondern kann von Jahr zu Jahr ein anderer werden. Die Gastfreundschaft jedoch muß eines großen Landes würdig sein, welches die Führerschaft in vielen großen Bewegungen, wie die Friedensbewegung, übernommen hat, und ich hofse, daß es diese Führerschaft würdig aufrechterhalten wird. Ich kenne keine Bewegung oder Assondern kätige Ermutigung — verdient wie die große Bewegung, welche sie repräsentieren. (Applaus.) Sie können sich darauf verlassen, daß ich die Ansprüche des Falles, den Sie mir vorgelegt haben, unterstützen will, auch daß ihm ein anssehnlicher Anteil des internationalen Gastfreundschaftssonds zufalle, den ich zu stifften beabsichtige."

Dailn Rews bemerken, daß die Ankündigung des Herrn Llond George ebenso ersreulich als unerwartet ist. Sie kennzeichnet den neuen Geist der Zeit.

Im amerikanischen Repräsentantenhaus hat sich der bisher ziemslich unerhörte Fall ereignet, daß eine Militärforderung der Regierung abgelehnt worden ist.). Die Reden, mit welchen vier oder fünf Abgeordnete — darunter Senator Hale und Richard Barthold — die Ablehnung der vorgeschlagenen vier Dreadnougths begründeten, sollten unsern Parlamentariern, und namentlich Interparlamentariern, zum Muster dienen. Es wurde darin auf die unter der Wirtung der Friedensbewegung, der Haager Konserenzen, des Haager Tribunals, der zahlreichen Schiedsgerichtsverträge, der sich freuzenden und mehrenden Ententen veränderte Weltlage hingewiesen, welche das Verharren in den alten Methoden nicht mehr rechtsertigt. Bei uns pslegen, wenn Militärbudgets gesordert werden,

<sup>1)</sup> Am 15. April 1908 lehnte das Repräsentantenhaus einen Antrag Hobson ab, der den Bau von vier Schlachtschissen statt der vom Maximetomitee besürworteten zwei vorsieht. Großer Beisall begrüßte diesen Beschluß. Am 27. April lehnte auch der Senat die von Roosevelt gesorderten vier Liniensschifte ab.

alle jene Tatsachen sowohl in der Forderung als in den darauffolgenden Debatten einfach ignoriert — einfach wie Luft behandelt zu werden.

Es heißt, daß fämtliche vom Gericht in Odeffa wegen Teilnahme an der Judenheke im Ottober Berurteilten infolge der Fürbitte bes bortigen Brafidenten bes ruffifchen Boltsperbandes vom Baren begnabigt worden feien. Wenn biefe Rachricht mahr ift, fo ift fie tief traurig, benn fie murbe zeigen, bag jene finftere, graufame, raffenhetende triegerifche Reattion die Oberhand gewonnen, und bag ber Bar jenen Ginflufterungen Glauben ichentt, Die alles erlittene Unglud des oftafiatifden Krieges und der darauf folgenden Revolution auf den Ginfluß der "Intelligenz" oder vielmehr auf den Gin= fluß der Juden malgen. Rurg, ein Borftoft für Autofratismus und Chaupinismus. Unter folden Umftanden ift es begreiflich, daß die englischen Demofraten gegen einen Besuch Ebuarb. VII. in Reval protestieren 1). Und boch, wer weiß, wie es gerade segensreich für Rufland felber und für die internationalen Beziehungen fein fonnte, wenn der englische Ronig dem ruffischen Raifer die Augen öffnen mürbe.

In die verschiedenen Jubiläums-Reden und Feste, die die sechzigjährige Regierung unseres doch aufrichtig friedliebenden Kaisers seiern, mischt sich sein einziger offizieller Friedenston, tein Ausbild in eine andere, neue Zeit. Rur historische Schlachterinnerungen, buldigungen von Knabenhorten und Generalen, Paraden, Manöver, Berherrlichung von Kriegstaten aus der Bergangenheit, Zusicherungen, daß man einem tommenden Ruf des Kriegsberrn "mit Jubel" solgen wird. Aspern<sup>2</sup>) wird der Reichshaupsstadt angegliedert; Der Bürgermeister sprach: "Wir legen einen

<sup>1)</sup> Bei den Debatten im Unterhaus am 26. Mai und 4. Juni protestieren die Bertreter der Arbeiterpartei gegen die geplante Neise des Königs nach Reval unter Hinweis auf das russische Regierungsspstem, durch das Dumamitglieder ins Gesängnis geworsen und Morde vollzogen werden.

<sup>&#</sup>x27;) Das bei Wien gelegene Dorf, wo Napoleon I. seine erste Rieberlage erlitt.

Wert darauf, daß das gesamte Schlachtfeld von damals in das Weichbild ber Stadt einbezogen werbe. Ich bin ber Meinung, daß baburch ber Stadt Wien die richtige Weihe gegeben murbe. Die Schlacht bei Ufpern ift eine ber größten und bebeutungsvollften Erinnerungen, die wir befigen, die immer heilig gehalten werden foll und muß." -"Beilig" und "immer"? Je nun, die Beiten und Ideale andern fich doch. Warum erscheint uns ein Autodafé nicht mehr als "beilige Sandlung"? Und bas "immer", mit welchem die Anbeter bes Alten dieses ju ichugen fich bemühen, wird ebenso oft Lügen gestraft wie bas verwegene "nie", bas fie bem Reuen ftets entgegenhalten. Bit werben in Butunft (moge es eine nahe Butunft fein) andere Fefte, andere Gebenttage als die der Maffaters feiern; ber Tag, an bem 3. B. die Föberation Europas eingegangen wird, wird für unfer Jeftland eine Erinnerung abgeben, ber erft "die mahre Beihe" haben wird. Bie, wenn Raifer Frang Jofef für ben 2. Dezember 1) die famtlichen Machthaber gu diefer Abmachung einladen wurde? Er tonnte es tun - fie folgten alle feinem Ruf. Denn die Chrerbietung, die ihm die Welt zollt, ift groß.

Nach der Entrevue von Reval. — General Keim über die Lage. — Abquiths Aftion für den Frieden am pan-anglikanischen Kongreß. — Die Eroberung der Luft. — Das almosenheischende Kriegsministerium. — Das Schleudern von Munition aus der Luft. — Menschliches Genie und menschliche Tücke. — Internationales Schießen in Wien. — Fürst Eulenburg und Serr von Solstein. — Die triegerischen Ereignisse im Often.

Wien, Mitte Juli 1908.

"Zu den Rivalitäten tommen noch die Revalitäten"; durch dieses von einem deutschen Blatte gemachte Wortspiel ist die Signatur der letzten Wochen gegeben. Die Monarchenzusammentunft in Reval<sup>2</sup>)

2) 9. und 10. Juni 1908.

<sup>1)</sup> Der Tag, an bem ber Raifer im Jahre 1848 gur Regierung gelangte.

mit ber verfündeten englischerufficen Entente nebit ber von Raifer Bilbelm auf bem Döberiter Erergierfeld gehaltenen ober auch nicht gehaltenen Ansprache, worin auf die verhängnisvolle "Gintreilung" angespielt wird 1). - Das hat ben gesamten Zeitungsblätter= wald in unheimliches Rauschen und die zeitungslesende Welt in bufteres Grufeln verfekt. Unter taufend Leitartiteln feien als Mufter nur folgende Sate berausgegriffen: (R. Fr. Pr. 10. Juni) ..... gerabe barum aber, weil feinerlei fonfreter 3med binter biefer ruffifch: englischen Entrevuedemonstration ju gewahren ift, fein 3med jum mindeften, beffen die Welt in ihrer Friedfertigfeit fich ju freuen hatte, will es fast unverantwortlich icheinen, bak mit folden Schauspielen, wie es bie Revaler Begegnung ift, verhängnisvolle, wenn auch vielleicht ungewollte Wirtungen und Folgen beraufbeichworen werden fonnten. Die Boltsstimmungen werden nach einer unbeimlichen Richtung abgelentt und angefacht (von wem, wenn nicht von ben Redaftionsauguren? B. G.) und es ift fehr fraglich, ob diejenigen, von benen es geschieht, die Macht besiten, fie in einem gefährlicen Moment zu beherrichen."

Um seine Ansicht über das "Unseimliche" befragt, gibt General Keim, ber bekannte Flottenenthusiast, folgende, auch inpische Antwort.

".... Und wenn nun die Frage aufgeworsen wird, wie sich denn Deutschland angesichts der heutigen Weltlage verhalten soll, so sage ich mit soldatischer Kürze klipp und klar: Küften, zu Lande und zu Wasser, weiter rüsten. Denn unsere militärische Kraft ist die beste Stüge des Weltsriedens. Wenn wir start sind, werden unsere Gegner sich hüten, ernstlich mit uns anzubinden. Sie haben dann nicht nur mit unserem mächtigen und stets kriegsbereiten Landheer und mit dem suror teutonicus zu rechnen, sondern auch mit unseren Allsierten,

<sup>1)</sup> Ueber eine Rede, die der Kaiser am 29. Mai 1908 bei der Parade in Oöberitz gehalten hat, verbreitete sich das Gerückt, daß dabei von einer gegen Deutschland gerückten Koalition gesprochen wurde. Die "Nordbeutsche Allagemeine Zeitung" vom 19. Juni 1908 dementierte diese Gerückt. "Die Besprechung hatte nur dienstliche und militärische Angelegenheiten zum Gegenstand. Gie bezog sich nicht auf militärische Tagesfragen, und es ist daran auch nicht von "Einfreisen" und von "Uns stellen" die Rede gewesen."

jedenfalls ganz und voll mit Oesterreich-Ungarn. Aber wir besitzen auch noch "stille Reserven", zu denen ich Rumänien und die Türkei rechnen möchte. (Diese Reserven haben sich auch bei Absehnung von Schiedsgerichtsobligations- und Rüstungsstillstandsanträgen im Haag bewährt. B. S.) Die militärischen Machtmittel dieser beiden Staaten sind aber von großer Bedeutung. Zusammen mit der österreichisch- ungarischen Armee versügen wir außerdem, militärisch gesprochen, über die "innere Linie" mit ihren strategischen Borteilen. Wir sind noch nicht so weit, und da ich die Schrecken des Krieges aus eigener Anschauung kenne, wünsche ich von Herzen, sie mögen uns erspart bleiben. Aber die Welttage erscheint mir für uns Deutsche keineswegs rosig umrändert. Und so wollen wir als Christen und Kulturmenschen für den Frieden beten, aber als Bewohner von Zentrale europa unser Pulver trocken halten!"

Der Gegensat von Rulturmenich und Bentraleuropäer ift niedlich. Freilich, so ist's nicht gemeint. General Reim variiert ba nur mieber ben si vis pacem-Sak. Sonderbar - Die Berteibiger bes Rrieges (benn bas find fie trot ber Friedens gebete) gebarben fich immer nur als Bedrohte und überfeben, daß fie auch Bedroher find. Was ba bedroht wird, durch alle die Ententen, bas ift in Birtlichteit bas Berrichafts= und Wirtichaftsgebiet bes Krieges. Alle Streitfragen und Ronflittsmöglichfeiten (zwischen England und Frantreich in Ufrita - swiften England und Rugland in Mien) murben badurch aus der Welt geschafft. Ja, der Krieg als Ordner internationaler Streitfragen, und Berichieber nationalen Befitftandes, ift bedroht. Daher die "Unbehaglichfeit" unter den Anhängern ber militariftischen Weltordnung. Bur Berteidigung ihres Pringips rufen fie aber ihre Beitgenoffen nicht mit bem Lofungsworte gum Rampfe auf: "Der Rrieg ift in Gefahr!", fondern fie verfunden Ariegsgefahr.

An anderer Stelle ift auszugsweise bie Rede wiedergegeben'), bie ber englische Bremier an die pananglifanische Konfe-

<sup>1)</sup> Siebe Friedens-Marte 1908, Seite 124 ben Auffat "Sochbedeutende Borte".

Guttner, Ilm bie Bermeibung bes Weltfrieges II.

reng gerichtet hat; aber in dieser Chronit muß das Ereignis — benn ein solches ist es — sestgehalten werden, daß Mr. Asquith diesen Anlaß benugte, um den versammelten Geistlichen ans Herz zu legen, sie mögen sich "zur Höhe ihrer Aufgabe schwingen" und den Völltersstreben herbeissühren helsen. Der Premier bekennt sich da offen zu dem allervorgeschrittensten Pazissismus, indem er die Faktoren aufsählt, die gegenwärtig in dieser Richtung am Werte sind.

Die Eroberung ber Luft hat wieder neue Siege gu verzeichnen. Daburch fteben wir an ber Schwelle eines neuen Zeitalters. Ein Siftorifer fagte einmal, er murbe bie Geschichte in zwei Abschnitte teilen; por und nach Erfindung ber Gifenbahn. Wie viel mehr Grund wird man noch haben, eine Epoche von der Erfindung bes lentbaren Lufticiffes und ber Flugmafchine zu batieren. Und wie verhalt fich die Mitwelt bagu? Wie die Tagespreffe? Die herrliche, zauberhafte, entfernung- und grenzenaufhebende Errungenicaft wird allgemein unter bem Gesichtspuntt ber militarifchen Bermendbarteit betrachtet. In Defterreich hat man noch feine lentbaren Rriegsballons, wie in Deutschland und Frantreich; die Unschaffung folder Luftwaffe toftet aber viel, also wird an bas patriotifche Gefühl ber Bevölferung appelliert, es möge einstweilen bie erforderliche halbe Million jum Bau eines "Beppelin" auf bem Wege freiwilliger Gaben herbeigeschafft werden, ba bas arme Rriegsministerium bies nicht aus eigenen Mitteln bestreiten tonne. Bon ber frangofischen Luftichiffflotte berichtet eine Korrespondeng, bag gegenwärtig die Urbeiten ausgeführt werden, die besonders die Tragfähigkeit des Ballons erhöhen und damit die Mitnahme von Munition er= möglichen follen. Das neue Schiff "République" ift mit besonderen Apparaten ausgeruftet, "bie bagu bienen, Geschoffe auf ben Feind gu ichleudern". (Wo nimmt man ihn benn immer ber, diefen "Feind".) Apparate dieser Art seien mit guten Ergebniffen in Toul erprobt worden. "Gute" Ergebniffe ift gut. Der Rorb der "République" foll außerdem besondere Burfröhren (tubes de jet à réaction) und fest= stehende Waffen nach Art der Maschinengewehre mit fich führen. -Wahrlich, was bas menschliche Genie erschafft, wird gar ichnell burch menichliche Tude entehrt, und ber menichliche Blodfinn fieht bem getrost zu, findet darin nur Stoff zur Berichterstattung und Aufmunterung zur Nachahmung.

Alles internationalisiert sich und gruppiert sich nicht nach nationaler, sondern nach beruflicher Busammengeborigteit. Die Frucht davon find die vielen wiffenschaftlichen, sportlichen, firchlichen und anderen Rongresse. Wenn nun auch die Bertreter folder Disziplinen fich international versammeln, beren Biele nationale Berteidigung und internationaler Angriff find, so ergibt fich baraus eine beinahe tomische Anomalie. Da fand neulich in Wien ein internationales Bundesichießen ftatt. Frangofen, Engländer, Desterreicher, Italiener, Deutsche. Rebeneinander, in jubilierender Freundschaft zielen biejenigen auf eine Scheibe, Die nur deshalb fo fleißig ichießen lernen, um fich gelegentlich gegenseitig als Scheibe benüten zu tonnen. In bem Festbericht lieft man in einer Beile: "Die fremden Schugen tommen ju uns aus idealen Grunden, fie wollen uns ihre Freundschaft bezeugen," und in einer anderen Beile: "Bum erftenmal in Defterreich werden wir mit friegsmäßiger Munition ichiefen." In ben Begrugungen und Reben murben abwechselnd die internationale Zusammengehörigkeit und die durch das Schütenwesen gepflegten patriotischen Gefühle gepriesen, und die Suldigungsbepeiche an den Monarchen galt bem "bemahrten Friebensfürften" und bem "oberften Rriegsherrn". Bom Raifer Frang Josef ftammt übrigens die anläglich bes ruffifch-japanifchen Feld-Buges gemachte Betrachtung: 3m Kriege ift ichiegen die Sauptfache.

Es ist wahrscheinlich, daß dem Fürsten Eulenburg die Anklagebant zum Totenbett wird 1). Wird Maximilian Harben dann zufrieden sein? Der Chefredakteur des "Berliner Tagblatt" erzählt folgendes:

<sup>1)</sup> Der Meineibsprozeß gegen ben Fürsten Eulenburg wird vom 29. Juni bis zum 16. Juli verhandelt, dann wegen schwerer Krantheit des Angeklagten abgebrochen. Er wurde nie mehr ausgenommen.

"Da ich ausgesorbert war, vor dem Untersuchungsrichter Zeugnis abzulegen, habe ich vor vier Wochen das Zimmer des Landgerichtsrates Schmidt betreten. Es handelte sich um die Frage, ob Fürst Eulenburg politische Aktionen unternommen und ob der Fürst Herrn v. Holste ins Rücktritt verursacht hätte. Ich weiß nicht, ob Fürst Eulenburg wirklich den startöpfigen Champion einer kriegerischen Maroktopolitik beseitigt hat, aber Herr v. Holstein glaubt es und schäfte wohl im stillen die Wassen... Fürst Eulenburg büßt heute vielleicht sür seine beste Tat. Man könnte von ihm sagen, was Friedrich ver Große von Bernis, dem Minister Ludwigs XV., gesagt hat: "Seine körichten Handlungen brachten ihn in die Höhe, seine verständigen rutnierten ihn, er wurde gestürzt, weil er vom Frieden gesprochen hatte."

Im Osten geht es bedrohlich zu. Baltan, Türkei, Persien: nichts als Worde, Ausstände, Kämpse. Dort wird es brennen oder vielsmehr — dort brennt es schon. Daß sich daran nicht der längst prophezeite Weltbrand entzünde, dafür wird hossentlich die doch schon stark "pazisistisch insizierte" Volitik der Kulturmächte sorgen.

Der Weltfriedenskongreß in London und die englische Regierung. — Ronstitution in der Türkei. — Rußland und Tolstoi. — Cholera in Sicht. — Freundschaftsbesuche der Staatsoberhäupter. — Das Einkreisungsgespenst. — Ratastrophe des Zeppelin. — Nachricht aus Argentinien. — Die Vefestigung Ropenhagens.

London, anfangs August.

Für mich, die ich hier den XVII. Friedenskongreß mitgemacht 1), haben die Zeitereignisse in dieser Beranstaltung kulminiert. Denn von unberechenbarer Tragweite war bei dieser Gelegensheit die ofsizielle Sanktion, die von Thron und Regierung, von Kirchen und Arbeiterschaft der Friedensbewegung gegeben worden ist. Nicht der Kongreß und seine Arbeiten selber sind das Winstetzum eines mächtigen Großstaates die Abhaltung dieses Kongresses sogusagen als Plattsorm benüht haben, um vor aller Welt zu erklären, daß die Ziele der Friedensbewegung die höchsten Ziele der Zivilsation seien, daß sie selber diesen Zielen zustreben und unsere redliche Borarbeit anerkennen.

Die Türkei hat eine Konstitution erhalten<sup>2</sup>). Das war das Ereignis, welches die Mitwelt jest am meisten in Atem hielt. Die Empörung der "Jungtürken" hat den Sieg davongetragen. Schon lange ist diese Partei am Werke, um das Joch der Unterbrüdung abzuschütteln. Ich erinnere mich, wie eine Abordnung der Jungtürken zur ersten Haager Friedenskonsernz gekommen und dort

<sup>1)</sup> Vom 27. Juli bis 1. August 1908 tagte dieser Kongreß. Eine Delegation des Kongresses wurde am 27. Juli vom König empsangen. Minister Asquith pprach auf dem von der Regierung gegebenen Bankett, Lloyd George in einer öffentlichen Bersammlung in Queens Hall.

<sup>2) 23.</sup> und 24. Juli 1908.

ihre Klagen und Forderungen vorbringen wollte; dies war jedoch nach den Statuten der Konserenz nicht tunlich. Zett hat die Partei — nicht durch hilfe fremder Mächte, aber durch das Mittun der eigenen Bevöllerung und des eigenen Militärs, ihr Ziel erreicht: die längst gegebene, aber vom Sultan unbeachtet gebliebene Konstitution ist wieder in Krast getreten. Der Autofratismus stirbt ab. Einer nach dem andern der noch übrigen Selbssterscher legt — spontan oder gezwungen — das Privilegium der Alleinherrschaft ab: der Zar, der Schah, der Sultan. Aber unter welchen Konvulsionen und Reaaftionen vollzieht sich dieser Wandel!

\*

Wie schredlich und traurig die Uebergangszeit aus einem Spstem ins andere sich gestalten kann, das zeigt sich in Rußland, wo es kein Ende der Hinrichtungen gibt, wo die Gesängnisse nicht mehr aussreichen, um alle "Schuldigen" und Berdächtigen einzuschsließen. Tols stois Protest dröhnt in die Welt hinaus. Wer seine Schriften in Rußland verbreitet, wird in den Kerter geworfen, ihn selbst tastet man nicht an — man fürchtet sich vor dem Urteil der zivilisierten Welt, von der ja Tolstoi einer der zuhöchst geachteten Bürger ist. Run tritt er aber hervor und sagt: Wenn es einen Schuldigen gibt, so bin ich es; mich muß die Strase tressen; ich will gesangen genommen, ich will hingerichtet werden, wenn es wirklich ein Berbrechen ist, die hristlichen Gebote zu verkünden und den Menschen — auch wenn sie Regierende, Diplomaten und Soldaten sind — zu sagen: "Ihr sollt nicht töten".

\*

Noch eine Nachricht aus Rußland: An verschiedenen Orten bricht die Cholera aus. — Das ist die alte Folge der Kriegs- und sonstigen Jammerzustände. Alle Sanitätsbehörden in Rußland und an dessen Grenzen werden wieder tätig sein, um für Aufrichtung von Kordons zu sorgen. Natürlich vergebens, Seuchen tümmern sich nicht um Schlagbäume. Kordons gegen "Kriegs- und Jammerzustände" aufzurichten, das wäre besser. Das ist's auch, was die Tolstois und andere wossen. Das it's, was die moralischen Sanitätsbehörden

mögen sie nun Friedens: ober Freiheits: ober Rechtsliga heißen — schon zu organisieren begonnen haben.

. .

Die Freundschaftsbesuche der Staatsoberhäupter nahmen ihren Fortgang. Nun war es wieder Fallières, der in Reval<sup>1</sup>) mit dem Kaiser von Ruhland zusammentras, was freilich nur eine Bestätigung des Zweibundes, daher nichts Reues darstellte; dennoch bedeutete es, daß die alten Berbindungen durch die neuen nicht getrübt worden sind; — die Besuche des Königs von England dei Kaiser Wilhelm<sup>2</sup>) und Kaiser Franz Josef<sup>3</sup>) werden hoffentlich dazu beistragen, daß die beiden mitteleuropäischen Staaten sich gleichsalls in den Kreis der allgemeinen Ententen begeben und daß dadurch das unselige Wahngebilde "Eintreisung" — dieses Lieblingsphantom der Bangemacher und der Scharfmacher — in sein verdientes Nichts zersstattere.

Ein tragisches Ereignis war die Vernichtung des Zeppeslinschen Luftschiffes). Was wird man wohl tun, um tünstige Luftschizeuge vor dem Viliz zu schüben? Schon werden Gelder herbeigeschafft, um einen neuen "Zeppelin" zu bauen. Und nur darrum strömt das Geld so leicht herbei, weil das Fahrzeug als ein Kriegsinstrument ausgesaßt und es als "patriotische" Großtat empsunden wird, die vaterländische Luft zu rüsten. Wenn man aber bedenkt, daß der Bliz — der ja nur alle hundert Jahre oder noch viel seltener einmal auf einen bestimmten Punkt sällt — jetzt durch die elektrische Technik in die Hand des Menschen, in die Hand des "Feindes" gegeben ist, die nach Willtür wo immer und wenn immer einschlagen kann, so muß man zugeben, daß Kriegsührung mittels "Zeppelins" etwas ganz Unmögliches wäre. Zu bedauern, von Herzen zu bedauern ist der greise Ersinder, der — gerade in der Stunde seines Triumphes — von diesem Unglüdssall ereilt worden ist. Ja,

<sup>1) 27.</sup> bis 28. Juli 1908 in Reval.

<sup>2)</sup> Um 11. August 1908 in Samburg.

<sup>1)</sup> Am 13. August 1908 in 3fcbl.

<sup>4)</sup> Um 5. Auguft 1908 bei Echterbingen infolge eines Gewitterfturms.

die Elemente sind mitleidslos. Das Mitleid haben die Menschen (ein paar wenige Menschen) voraus. Die Elemente haben aber das voraus, daß sie ohne Bewußtsein und ohne Absicht grausam sind.

Eine Nachricht aus Buenos-Aires: "Die Regierung hat in einer geheimen Sitzung der Deputiertenkammer fünf Millionen Pfund Sterling für Rüstungszwecke verlangt. Das Kabinett versolgt eine durchaus friedliche Politik gegenüber den Nachbarstaaten, will aber Eventualitäten gegenüber gewappnet sein." Ob die Nachricht wahr ist, sei noch dahingestellt, besonders zweiselhaft ist, ob dem Berlangen Folge gegeben wird, aber den Begründungssat (der ein alsgemeiner rüstungspolitischer Gemeinplat ist) sollte man einmal an die Wand drüden; was heiß das "Eventualitäten"? Soll das sagen, daß die Nachbarstaaten Räuber und wilde Bestein sind? — Als die großen Seen zwischen Canada und den Bereinigten Staaten von Kriegsschiffen gesäubert wurden (bald sind es hundert Jahre her), da waren beide Küstenländer vor Eventualitäten geschützt.

Sanz zu berselben Nachrichtenkategorie gehört diese: "Kopenhagen, 28. Juli. Kronprinz Christian hielt gestern bei der Feier des Jubiläums der Leibgarde einen Trintspruch, in dem er die Besstigung Kopenhagens auf das wärmste empfahl. Er sprach den Wunsch aus, daß die Landesverteidigung Dänemarks in solcher Weise gesordnet werden möge, daß es nicht der erstbesten seindlichen Macht geslingen könne, die Hand an die dänische Kation zu legen, nachdem sie sich zunächste den Ferzens derselben bemächtigt habe. "Wie lange werden denn sämt sich Rationen es sich gesallen lassen, von allen ihren Rachbarn als erstbeste Räuberbanden bezeichnet zu werden?

Notabene sind sogar ben Kriegsgesetzen gegenüber (seit Haag 1907) nur befestigte Plätze der Gesahr der Beschießung ausgesetz; unbesestigte Plätze dursen weder bombardiert noch eingenommen werden? Welchen anderen Schut hat der Schwache vor dem Starten als die Gerechtigkeit und Gerichtsbarkeit?

Die Interparlamentarische Konferenz. — Die Tendenz der Geleiseverschiebung. — Die Umwandlung in der Türkei. — Deutsch-englische Verständigung über Rüftungseinhalt. — Ein Schlagwort. — Zeppelin!

Schloß Elischau, anfangs September.

Wenn diese Blätter erscheinen, wird in Berlin die Ronfereng ber Interparlamentarifchen Union eröffnet werden 1). Die politische Preffe Deutschlands wird diese Bersammlung jedenfalls in ihrer Eigenschaft als Aftualität, mit höflichen Leitartiteln begrußen und darüber ausführliche Berichte bringen. Uns Pagififten tommt es ju, fie nicht als Tages-, sondern als geschichtliches Ereignis ju betrachten, und fie vom Standpunft des Weltgeschens zu beur= teilen. Dabei tommt es nicht fo febr auf ihren Berlauf an, als auf ihren Busammentritt. Denn nicht diese Ronfereng an fich bedeutet ein Weltereignis: fie ift nur ein Glied jener Entwidelungsfette, Die wir feit bem letten Bierteljahrhundert fich bilden feben. Gine Ent= widelung, die die Menschheit langsam in die neue Phase ber internationalen Zusammenarbeit binüberleitet. Und eine folche Bandlung übertrifft in ihrer historischen Wichtigfeit allerdings die übrigen Erscheinungen des Tages. Die Konfereng mag immerhin gar nichts bringen (mas nicht porauszuseken ift), bas, mas mir begrüßen, ift jene maltende fogialrevolutionare Rraft, welche biefe und die fruberen und die tommenden, im Ramen des Bolterfriedens gusammen= tretenden Konferengen bringt. Alle internationale Arbeit, auf jedem Gebiete, mirtt mittelbar in Diefer Richtung, aber Die Arbeit ber Interparlamentarifchen Union gielt unmittelbar dabin, und ihren bisherigen Leistungen find auch die ausschlaggebendften Erfolge in ber nach amischenstaatlicher Bölferjuftig ftrebenden Bewegung au perdanten. Aus den interparlamentarischen Konferenzen find die intergouvernementalen Saager Ronferengen bervorgegangen, und bie Blane und Borlagen ber erfteren haben ben Konventionen ber lek-

<sup>1)</sup> Die XV. Interparlamentarische Konferenz tagte im Reichstagsgebäude zu Berlin vom 17.—20. September 1908.

teren als Grundlage gedient. Noch immer ist es die Aufgabe der Union, den kommenden Haager Assilen vorzuarbeiten, und ihr wird die künftige Geschichtsschreibung den Ruhm zuerkennen, sich an dem gewaltigsten Fortschreit der Menschheit — dem Uebergang aus der Gewalts: in die Rechtsepoche — richtunggebend betätigt zu haben.

Eine Avantgarde ist die Union gewesen und soll es bleiben. Freilich besteht eine Tendenz (dieselbe, die sich auch im Haag fühls dar gemacht hat), den Charaster der Bewegung zu verändern, sie in ein Nebengeleise abzulenken. Aus der Betämpfung der bestehenden zwischenstaatlichen Gesetzlosigsteit und des immer unheimlicher werdenden Rüstungswettlauses soll eine — die Freunde dieser beiden Dinge in ihren Areisen nicht störende — Beschäftigung mit Kriegsgebräuchen treten, womit die Legitimität und die Fortdauer von Krieg und Rüstung stillschweigend vorausgesetzt erschent. Diese Tendenz wird natürlich von allen der Friedensbewegung ablehnend gegenüberstehenden Kreisen eistig hervorgesehrt. Als typischer Ausdrucktät aller Schiedsgerichts- und Friedensideen demonstrierenden Artistel dienen, der in der Berliner "Wahrheit" vom 28. August voranat:

"So hat benn Fürft Bulow bie Ginlabung gur "Interparlamentarichen Union für Schiedsgerichte und Frieden", Die vom 17. bis 19. September im Sigungsfaale bes Reichstags tagen wirb, angenommen; er wird fich um biefe Beit von Rorbernen nach Berlin bemuben, um ben Rongreß in bochfteigener Berfon ju eröffnen. Die freifinnigen Friedenstongrefler ichwimmen ob biefer Gnabe in feliger Bonne, verfdweigen babei aber, bag fie, um ben Reichstangler in ihrer Mitte feben gu tonnen, gang erhebliche Rongeffionen machen mußten. Dan bort nichts mehr von ihrem alten Schlachtrufe: "Die Waffen nieber!", man vernimmt nichts mehr von Abruftung und bergleichen, nur noch rein humanitare Fragen find es, bie biefe interparlamentarifche Tagung beichäftigen merben, als ba find: Ordnung bes internationalen Geerechts und bes Brifenrechts, gemeinsame Dagnahmen gur Befampfung ber Tubertulofe, Regelung internationaler Fragen ber Arbeiterverficherung und bergleichen. Dan wird alfo nicht mit bem Feuer fpielen, man wird fich mit ben harmloferen, aber barum nicht minder fegensreichen Fragen ber Boltswohlfahrt beicaftigen. Richt Friebenstlänge werben auf bem Rongrek ertonen, bie bie Reime bes Rrieges in fich tragen, fonbern wirtliche Friedenstlange. bie allezeit die Werke der humanität begleitet haben. Und zu diesem Borhaben tönnen auch wir der Berliner Tagung der "Interparlamenstarischen Union" nur Glück wünschen."

"Befämpfung der Tubertulofe" ift gut. Auf Fälschung der Tatfachen tommt es bem Blatte nicht an, bas, wie es icheint, feinen Titel nach berjenigen Göttin gemählt hat, ber es mutig ins Gelicht ichlagt. Aber nicht um dieses Blatt handelt es fich; die Tendeng der Geleise= verschiebung macht fich in bem größten Teil ber tonservativen Breffe - nicht in Deutschland allein - geltend; fie zeigt fich in allen friebensfürchtenden Rreisen (benn por bem geficherten Frieden gittern Die Rriegsintereffenten überall), fie findet auch in ben Ronferengen felber einzelne Bertretung, mo amar teine Friedensgegner, aber manche Friedenssteptifer tagen. Wie wird fich die Berliner Ronfereng Diefer Gefahr gegenüber verhalten? Unter ihren Mitgliedern fennt man viele ber tapferften Betenner bes unverfälichten pazififtifchen Ideals, und ihr Eintreten dafür wird - ob fie nun überftimmt merben ober nicht - in ber Welt braugen nachhaltiges Echo finden und wieder einen Schritt meiter auf der Siegesbahn bedeuten. Darum bliden die Friedenstämpfer ber Erbe auf diese Ronfereng mit freubiger Spannung und gollen ber beutichen Regierung für ben gugefagten förbernben Empfang aufrichtigen Dant.

\*

Die Berfassung in der Türkei sett sich sest. Ohne blutige Reaktion von seiten des alten Regimes, ohne blutige Aktion von seiten der Revolutionsparkei. (Wäre es in Rußland doch auch so vor sich gegangen!) Wit wahrer Genugtuung können die Rukturstreunde der ganzen Welt auf die kürksischen Ereignisse bliden. Es ist da wieder etwas Neues ins Leben getreten, so wie bei der Lostrennung Norwegens von Schweden, und der Beweis ist erbracht, daß sowohl äußere wie innere politische Umwälzungen stattsinden können, ohne sich mittels Gewalt, mittels Feuer und Schwert durchsehen zu müssen. Nun heißt es, daß auch China eine Konstitution bekommen soll. Alles, was unter den menschlichen Gesellschaften geschieht, breitet sich aus wie Oelssede. So war es und ist es noch mit den Rüstungen; so ist es glüdlicherweise mit den Schiedsgerichtsverträgen gegangen — so mit den Freundschafts-Ententen (früher waren es die Schuks und Trukallianzen). Wenn der Entente-Oelsselfele stetig

weiterdringt, so wird das Ding unversehens "Europäische Föderation" heißen.

Die Frage einer beutsch=englischen Berständigung über Rüftungseinhalt hat in ben letten Wochen im Bordergrund der publizistischen Erörterung gestanben. Die Beluche Eduard VII. bei den mitteleuropäischen Kaisern, die von Llond George in Marienbad und in Deutschland gemachten Aeußerungen haben deutlich die von England ausgehenden Borichlage zu einer solchen Berständigung zum Ausbrud gebracht. Das Berhalten von Rönig und Regierung gegenüber dem XVII. Weltfriedenstongreffe in London war sozusagen ein Borspiel zu der darauffolgenden Aftion. Schon ba murbe von Ronig und Regierung feierlich verfündet, bag die Ziele der Friedensbewegung die höchsten Ziele seien, die Berricher und Staatsmänner fich por Augen halten tonnen. Auf bem Reftlande hat man zwar dem einen Teil der Friedenspostulate (Freundschaft awischen England und Deutschland, Bervönung eines Krieges awischen den beiden, als ein ursachloses unverantwortliches Berbrechen) willig und aufrichtig zugestimmt, babei die Aufrichtigfeit bes andern Teiles endlich anerkennend, aber bas zweite Boftulat, bak, wenn man fich nicht bedrohen will, man auch mit der unausgesetten guterverschlingenden Bermehrung der Bedrohungsinstrumente aufhören moge: dieser Borichlag hat bier nicht, noch nicht Entgegenkommen gefunden. Aus der letten Rede Raifer Wilhelms1) lafen die Rommentatoren der tonservativen Presse eine deutliche Absage beraus. Worüber großer Jubel nicht nur in ben imperialistischen Rreisen Deutschlands, sondern auch Englands. Die "Times" freuen fich diebifch, daß die ihr fo unsympathischen Ruftungseinschräntungsplane der liberalen Regierung nunmehr als unausführbar bewiesen seien.

<sup>1)</sup> Rebe, gehalten bei einem Festmahl in Straßburg am 30. August 1908, wobei der Kaiser u. a. saste: "Zulegt wird der Friede geschert und verbürgt auch durch unsere Wehrmacht zu Wasser und zu Lande, durch das deutsche Bost in Wassen. Stolz auf die unvergleichliche Wanneszucht und Ehrliebe seiner Wehrmacht ist Deutschland entschlossen, sie ohne Bedrohung anderer auch serner auf der Höhe zu erhalten und so auszubauen, wie es die eigenen Interessen ersordern, niemand zuliebe und niemand zuleide.

Es beginnt, mit Sinblid auf diefe Ungelegenheit, ein Schlag = wort ju furfieren, meldes geeignet ift, ben Weg ju fünftiger Bereinbarung zu verrammeln und welches in fich auf fo flagrantem Widerfinn beruht, daß man nicht früh und beutlich genug ihm ent= gegentreten tann. Nämlich: "Die Ruftungen find eine Frage, über bie man fich von niemandem hineinreden laffen tann, über bie man sich bas volle Selbstbestimmungsrecht mahren muß." — Kommt biefes ftolge Wort aus einem frei im Mether ichmebenben Stern ober aus einem Erbenlande, bas feine Berteidigungsmittel nur je nach ben Ungriffsmitteln ber Nachbarlander richten muß? Werben benn nicht alle Ruftungsvorlagen mit bem Sinweis auf die Stärte ber anderen begründet? In nichts ift ber Staat fo menig unabhangig als gerade in diefer Sache, und mit nichts greift er fo fehr in die Intereffen ber anderen Staaten ein als durch die Ruftungen. Diefe find boch nur eine Gegenseitigteitsmaßregel. Innere Polizei - bas ist mas anderes, die mag jeder Staat nach eigenem Bedürfnis regeln, aber mas er gegen äußere Drohung tut und momit er felber broht, das ift fein ureigenftes Gebiet, in das hineingureden eine Unmagung ware, die man wie eine Beleidigung abwehrt. Ift es für einen Raufmann beleidigend, wenn fein Konfurrent zu ihm fommt und ihm porichlägt, jur Berabminderung der Betriebstoften einen Truft ein= jugeben? Geschieht bies nicht jum Borteil beiber?

\*

Zeppelins Luftschiff untergegangen! Und darauf die spontanen Spenden aus dem deutschen Bolke, um ein neues zu bauen, damit "die deutsche Herrschaft über die Luft gesichert" werde. Drei Millionen schon zugeströmt. Luftslottenvereine in Bildung begriffen! In allen übrigen Ländern gleichfalls Ballon- und Flugmaschinenbauten zu Kriegszwecken! Ein neues Gediet zur Berschlingung der Milliarden. Der menschliche Genius in einen neuen Handlangerz dienst der Hölle gespannt! Die Eroberung der Luft — seit langem von den Friedenstämpsern als ein entschedender Sieg sur Menschenannäherung, d. h. Berbrüderung, für Aussehung der Zollgrenzen, für Ausgerdienstitellung der Festungen erhosst. —, die soll nun dazu dienen, den Wahnsinn des gegenseitigen Mordens bis in die Wolken zu tragen? So tann es nicht sortgehen. Dieser Paroxismus wird vielleicht das Ende des Kültungsparoxismus berbeisübren. Der Donnerschrei

"Genug!" wird sich der Menschheit entringen. Und schämen wird sich unserer die Zukunft, noch bis in die fernsten Zahrhunderte schämen, daß die herrliche Errungenschaft der Luftbeherrschung durch eine Epoche ging, in welcher man sie von dem Standpunkte aus bestrachten durfte, wie sie am besten zu Verheerungszweden auszunützen sei.

Die Valkanereignisse. — Interparlamentarische Konferenz in Verlin. — Notenwechsel über Marokto. — Nationale Erzesse in Kärnthen und Vöhmen. — Das spanische Königspaar in Vudapest. — Fortdauer der Cholera. — Die Eroberung der Luft. — Russische Friedensgesellschaft und Aufruf gegen die Todesstraße. — Die Kriegsgesahr auf dem Valkan. — Semmungen.

Wien, 9. Oftober 1908.

Die Ereignisse, welche unter obigem Datum die politische Welt in Atem halten, sind so spannender und ernster Natur, daß die Besgebenheiten des seit der letzten Chronit verstossenen Monats ganz in den Hintergrund treten, und man versucht wäre, nur die gegenwärtige, aus den Baltan überrassen sen sich ergebende Lage zu glosseren und die früheren Dinge beiseite zu lassen. Doch das wollen wir nicht tun. In der Kette der sich aneinanderreihenden Zeiterscheinungen ist jedes Glied von Bedeutung, und die Wichtigkeit der einzelnen dieser Glieder ist nicht nach der Sensation zu messen, die im Augenblick hervorbringen, sondern an ihrer, erst in der Zukunst zu erkennenden Tragweite. Darum darf nichts übersprungen werden.

Die in Berlin vom 17.—21. September abgehaltene Kons ferenz der Interparlamentarischen Union ist nicht das geworden, mogu die Gegner, die 3meifler und die Leisetreter ber Friedensbewegung fie gestalten wollten: nämlich gur Abschwentung vom pagififtifchen 3beal, jum völligen Uebergeben in völkerrechtliche Rodifizierung des als unumstößlich anzuerkennenden, auf das Kriegs= recht bafierten und burch Wettruften ausgedrüdten Buftandes. Die einer Bewegung innewohnende Rraft und Logit find ftärter als die Absichten und die Motive ber Bersonen, die ohne genügende Ertenntnis oder gar mit verhüllter Gegnerschaft bei dieser Bewegung mit= tun. Gie werben entweder hinausgedrängt ober es geht ihnen bie Ertenntnis auf. Die Berliner Ronfereng ift gu einer bedeutenden Stappe auf bem Entwidelungswege ber Union geworben. Der Empfang durch ben von allen Staatssetretaren begleiteten Rangler; beffen meifterhafte frangofifch gehaltene Rebe, bie eine Sulbigung für unfern verehrten Baffp1) enthielt; die Borte bes Brafidenten, Bring Schonaich = Carolath, ber ben Ausspruch bes Ronigs Ebuard gitierte, ben biefer beim lekten Friedenstongreß an bie Deputation ber Rongreffiften gerichtet hatte - eine feierliche Unertennung des pazifistischen Bieles; die Depefche des Raifers Wil= helm; die Radricht, daß die englische Regierung der Interparlamentarifchen Union eine jährliche Gubvention bewilligt hat; bie langen Berichte und Rommentare in der gesamten Preffe des Reichs - die Tatfache, daß 900 Parlamentsmitglieder aus fast allen Lanbern ber Erbe - Rugland und Japan neu inbegriffen - angemelbet waren; alles dies und vieles andere waren Zeugniffe von dem Wachs= tum jener Institution, die erft vor zwanzig Jahren - unbeachtet und unscheinbar — das Licht der Welt erblidte und die nun ichon sichtbar fich zu bem zu entfalten beginnt, mas fie einft merden foll: ein Welt= parlament. Und ein Saupterfolg: Die englischen Arbeiter, Die gleichfalls nach Berlin gefommen waren, und die ben Deutschen ihren Brudergruß brachten und ber von diefen und noch andern Seiten fich erhebende Protest gegen bas Kriegshetzertum. Die Rede, welche Fürst Bülow dem unmittelbar nachher zusammentretenden internationalen Breffetongreß2) hielt, mar gleichfalls eine Friedensrede, gleichfalls ein warnender Brotest gegen bas Rriegshehertum ber gelben Breffe.

<sup>1)</sup> Freb. Paffn, ber als 80-jähriger an ber Berliner Konferenz teilnahm, wurde bei ber Eröffnungsrebe bes Reichstanzlers, Fürsten Bulow, besonbers apostrophiert.

<sup>2)</sup> Mitte September in Berlin.

Die Ansprache, die Lord Weardale an den Reichstanzler (beim Empfang im Kanzlerpalais) gehalten hat, von einem Kreise seiner Landsleute umgeben, — und die Antwort Bülows darauf, haben auch wieder ein gutes Stück von der tünstlichen anglo-deutschen Missstimmungswolke verscheucht. Mit der Berliner Konserenz können alle Pazifisten (auch solche, die man persönlich beiseite geschoben hat) 1) in hohem Maße zufrieden sein. Und sie waren es auch.

. .

In der Marotto-Angelegenheit tam es wieder gu Notenaustauch. Deutschland hat als erfter ben neuen Gultan anerfannt. Spanien und Franfreich wollten Diese Anerkennung erft von Bedingungen und Garantien abhängig machen und tonnte bas raiche Borgeben Deutschlands wieder als eine brobende Ginmengung betrachten. Gine zeitlang mar die Situation gespannt und man fah bem Notenaustausch mit einer gemissen Ungft entgegen; benn aus ber Geschichte ber Diplomatie ift befannt, wie oft ber Inhalt ober auch nur der "Ton" solcher Roten zum Ausgangspunkt von Konflikten geführt hat. Es ist wirklich ein Jammer, auf welchen gebrechlichen Stütpuntten bas höchste Gut ber Rulturwelt - ber Frieden - balanciert. Die Sache ift wieder gludlich abgelaufen. Der Ion ber Noten mar von allen Geiten ein höflicher und verföhnlicher. Für die Chaupiniften huben und bruben eine neue Enttaufdung; eine neue verpafte Gelegenheit. Für uns andere aber wieder ein neuer Bemeis, daß die europäischen Staatsmänner dem Geift der Zeit immer mehr Rechnung tragen, und daß sie als ihre Pflicht fühlen, dem Krieg aus bem Wege zu geben.

In unserer Monarchie hat es traurige nationale Exzesse gegeben. In Böhmen tam es zwischen Czechen und Deutschen<sup>2</sup>), in

<sup>1)</sup> Dieser Barantheseniag ist eine Unspielung auf die der Bersasserin zuteil gewordene Behandlung. Während sie det den Internationalen Konserenzen in allen Ländern stets als hervorragender Schrengast behandelt wurde, hatte man sie in Berlin zwar gesaden, sich aber sonst um sie nicht gekümmert.

<sup>&#</sup>x27;) Am 17. und 25. Oktober 1908 kam es infolge der Bertagung des böhmisschen Landtages in Prag zu Ausschreitungen gegen deutsche Studenten.

Laibach zwischen Deutschen und Slovenen 1) zu heftigen, sogar blutigen Ausschreitungen. Gesolgt von Schimpsschaften in den Landstagen. Mit einem Wort: Roheiten. Gibt es den Nationalsanatikern denn nicht zu denken, daß die üblichste Durchsehung des heiligen "tums" (sei es nun Deutschtum, Slaventum usw.) stets auf dem Felde der Gewalttätigteit, der Prohigseit, der Grobheit versucht wird, wenn nicht gar, wie das "echte Aussentum" der schwarzen Sundert, auf dem Felde des Massaters? Nicht unterdrückt, nicht insultiert, nicht in der Entsaltung gehemmt zu werden, seine Individualität zu erhalten und zu pslegen, dazu hat jedes "tum" ebenso das Kecht, wie jeder einzelne Wensch — aber unter denssehen moralischen Gesehen und Einschränkungen.

Der Rönig von Spanien, von seiner jungen Rönigin begleitet, stattete bem Raiser von Desterreich in Budapest einen Besuch ab. Es wurde ihm ein Infanterieregiment geschenft, bas fo und so viel fiebzigfte. Ein munderschönes, ungeheuer tapferes Regi= ment; er inspizierte es und lobte seine Eigenschaften. Offenbar ift das so und so viel sechzigste ein ganz miserables, schneidloses Regi= ment und das so und so viel achtzigste auch nicht wert, in die bargereichte Spielichachtel gelegt zu werden. Aber bem Geber wurde auch eine Freude bereitet. Der Gaft ernannte ihn jum Chrengeneraltapitan ber fpanischen Urmee. Die beiben Monarchen tauschten in ihren Festmahltrintsprüchen auch mit lebhaften Worten ihre Dantfagungen für die hubiden Geichente aus, und fanden dadurch die Begiehungen ihrer beiben Bolter noch beffer und noch fefter geworben, als fie es ohnedies schon lange find. Und eine ernsthafte Weltpresse berichtet dies im Tone bewundernder Genugtuung. — Immerhin hat aus manchen Zeichen (nicht aus diefer Besuchsreife, die fich gang im Birtel von höfischen, militarifchen und jagdlichen Beranftaltungen abgespielt hat) schon gesprochen, daß König Alphons und Königin Ena ein modernes junges Menschenpaar find, und eine plögliche tätige Mitarbeit ihrerseits an ber Friedensorganisation wurde mich nicht überraschen.

<sup>1)</sup> Mitte September 1908 tam es in Laibach, Cilli und Marburg zu Aus-ichreitungen von Slovenen gegen Deutsche.

Suttner, Um bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

Die Cholera in Petersburg dauert noch. Gegen diesen Seind war man dort zu wenig gerüstet. Reinlichkeit, Wohlstand, Auftlärung, das sind die Wassen gegen Seuchen — dadurch wird der Feind nicht nur besiegt, wenn er da ist, sondern es wird seinem Ueberssall vorgebeugt, dis nur einmal die Silssmittel der Bölter reichlich in die Kulturarsenale sließen können!

vir

Die Eroberung ber Luft ichreitet vor. Jubeln und jauch= gen tonnte man, wenn man biefe berrlichen Errungenschaften und ihre fünftigen Ergebniffe ins Auge faßt! Denn die gegenwärtig geplante Berwendung der Flugtechnit für Kriegszwede ift nur eine Durchgangsstation. Auch die Aeronautit arbeitet für bas Rulturarsenal. Das fühlt wohl jeder, der den Blid über das "heute" hinausschweifen läßt; das fühlen sicher auch die, die heute ihre Luftvehitel den Kriegs= ministerien antragen, weil gerade diese die einzigen find, die Geld genug für die nötigen Berfuche hergeben. Bor mir liegt die erfte Rummer der Zeitschrift "Die Luftflotte", offizielles Organ des deutichen Luftflotten-Bereins. Und im Ginführungsartitel dieses unter ber Berantwortung bes Berausgebers, Oberft a. D. Moedebed, redigierten Blattes heißt es: "- - um in diefer neuen und verbeigungsvollen Rulturaufgabe teilzunehmen und mitzuhelfen, eine Aufgabe, die auf viele foziale Berhältniffe umgeftaltend wirten muß, und in ihren legten Folgerungen berufen ericheint, das herrliche Ideal eines allgemeinen Bölferfrie: bens herbeiguführen."

\*

In Rußland hat sich unter der Aegide des Fürsten Paul Dols gorukow eine Friedensgesellschaft gebildet. Die zahlreichen Pazissischen Rußlands werden sich voraussichtlich um die neue Gründung scharen. Darunter wohl auch die Unterzeichner jenes "Aufruss zur Abschaftung der Todesstrasse", der zur Feier des 80. Geburtstags Tolkois verbreitet worden ist. Unterschrieben sind Politiker, Gesehrte, Schriftsteller, Künstler und andere hervorragende Persönlichteiten, von Murowzow und Golowin, vom Fürsten Urussow,

Fürsten Paul Dolgorutow, Boboritow, Graf Kamarowsky und andere. "Echt russische Männer sind teine dabei." Der Aufruf ist ein Dotument der höchsten ethischen Begrifse, und die Friedensvereine sollten ihn in ihre Propagandaliteratur ausnehmen, denn jedesmal, wenn das Wort Todesstraße darin vortommt, konnte man das Wort "Krieg" sehen und hätte so eine der gewaltigsten Pagissischen- Kundgebungen vor sich. (Abgedruckt in der "Neuen Freien Presse" vom 10. September.)

Und nun zu den Ueberraschungen — wahren Theatercoups ber letten Tage. Der Raifer von Defterreich ertlärt, bag er feine Couveranitat auf die Lander Bosnien und Bergego: wina erstredt, und diese bisher blok offuvierten Brovingen feiner Monarchie angliedert 1). Fürst Ferdinand von Bulgarien2) erklärt die Unabhängigkeit des Landes und läkt fich in Tirnowo zum "Bar bulgarsty" ausrufen. Europa wird durch höfliche Sandichrei= ben von ben vollbrachten Tatfachen verftändigt, und Europa ift befturgt, benn es fieht einen gerriffenen Bertrag por fich. Gine Ronfereng foll einberufen werben, um über bie Cachlage gu ftatuieren, und erft bann fonne man feine Anerkennung aussprechen. In ber Türfei größte Konsternation, benn ihre Rechte find ignoriert worben, und ber neuen tonstitutionellen Regierung bieten fich nun von ben reaftionaren und friegerischen Barteien bereitete Schwierigfeiten. Gerbien ichaumt por But und ichreit auf ben Stragen "Rieber mit Desterreich" - "Krieg, Krieg!" Montenegro erklärt, daß es mit in ben Rrieg gieben wirb. Defterreich ichidt Rriegsbampfer bie Donau hinab. Rurg, es ift endlich ba, bas von allen Militarparteien fo sehnsüchtig erwartete "Arieg in Sicht"; es ist ba, bas so lang prophezeite Gemitter am umdufterten Balfanhimmel. Immer bieg es: ber Weltfrieg wird tommen, und ein fleiner Zwischenfall in den Baltanländern wird ihn entfesseln. Run haben wir ben 3wischenfall, fogar beren zwei. Die Kriegspropheten muffen icon triumphieren, und die Freunde des "Losgehens", des "Einmarschierens" schnallen im Geifte icon haftig ihren Gabel um. Aber es gibt Semmun=

<sup>1) 5.</sup> Oftober 1908.

<sup>3) 5.</sup> Oftober 1908.

gen. hemmungen, die es vor ein paar Jahren nicht gegeben hat. Es gibt nämlich ein Europa, das sich zu organisieren beginnt, das den Frieden will, den Frieden braucht, und das mit Bligesichnelle hanbelt, um den Rrieg zu verhüten. Bichon wirft bas Wort "europaifcher Batriotismus" in die offizielle Welt, und diefer Batriotis= mus ruft ebenso laut nach Wahrung des Friedens, als der serbische Patriotismus nach Rrieg fchreit. Bare Europa, wie noch por nicht langer Zeit, nur in zwei feindliche Lager getrennt, fo maren ihm Die Baltanereigniffe vielleicht jum willtommenen Unlag gur Mustragung diefer Teindseligfeit geworden; aber jest ift bas Ren ber Alliangen und Ententen und Freundschaften fo freug und quer gefnüpft, daß es gar tein Land mehr gibt, das nicht mit den Teinden seiner Freunde befreundet, und mit ben Freunden feiner Freunde verfeindet mare. Und ichlieflich find die materiellen und fulturellen Interessen aller mit einander verknüpft und das Weltgewissen bäumt sich gegen den Weltfrieg auf. Und so wird heftig nach Recht und Bereinbarung verlangt - die Konfereng wird einberufen - man wird Rompensationen und Garantien und neue Berträge ichaffen und bas Riesenunglud wird abgewendet fein. Go menigstens wird es tommen, wenn ber "europäische Patriotismus" icon genug erstartt ift; wenn bas Friedensbedürfnis der Bolter fich icon burchzuseten die Rraft hat. Eine Belaftungsprobe bes im Bau begriffenen Bazifismus ift biese heutige Lage. Bitternd und gespannt seben auch wir zu; wir fragen nicht: wird Gerbien Bulgarien erobern, wird die Türkei Rreta festhalten - wir fragen, wer wird in bem großen Rampf amischen alter militärifder und neuer juridifder Weltordnung die Oberhand gewinnen in der nächsten Stunde? Tatfache ift, daß die Semmung ba ift, daß fie fich energisch einsett und bag allerorten Rrafte am Werte find, die unferer europäischen Welt über die Klippe hinüberhelfen wollen, an der fie jest zerschellen - ober doch fehr ichmerglich anstoßen fonnte.

Was fagen die Pazifisten? — Die Semmungen des Krieges.
— Zum Kaiser-Interview des "Dailh Telegraph". — Casablanca. — Bengalen über alles. — Die Eroberung der Luft.
— "La force en attendant le droit."

Wien, Anfang November 1908.

Was tun die Friedensvereine? Was fagen die Bagi= fisten? Diese Fragen stürmen auf uns ein, angesichts ber mit latenten Kriegsgefahren und auch offenen Kriegsbrohungen gefüllten Beit, die jest - feit den Baltanereigniffen - bereingebrochen ift. Will man mit folder Fragestellung uns zu rettenden Taten ermuti= gen ober einfach uns verhöhnen? Beibes ift nicht am Plate. Denn eingreifende Taten in die politischen Tageszwistigkeiten liegen außerhalb unserer Rechtssphäre. Sollen wir 3. B. burch eine in Wien ober Bern abgehaltene Proteftversammlung die ferbischen Beiffporne da= ran hindern, Banden auszuruften? Go wie unfer Europa heute noch organisiert oder vielmehr noch unorganisiert ift, ift ber Ausbruch einer Konflagration allstündlich möglich. Eben ba= rum, weil es fo ift, und weil die Pagififten es mif= fen, geht ihr Streben babin, bem gangen Bolter= vertehrsinstem eine andere Grundlage zu geben. Die givilisierte Welt braucht ein feuersicheres Gebäude. Solange fie aber bei ihrem Strohbach verharrt und noch bagu auf ben Dielen Betroleum ausgiekt, muß fie auf die Feuersbrunft gefaßt fein; wenn bann bie Flammen gungeln, ift's ju fpat, die Sicherheitstechnifer, die Asbestfabritanten herbeigurufen, daß fie helfen follen; und bann ift man auch nicht berechtigt, fie ju verhöhnen, daß ihre Mittel nichts nüken - man hat ja biese Mittel nicht angewandt. Ware icon ein verbündetes Europa vorhanden, das nicht gegeneinander Feftungen und Bollichranten erhebt, bas als oberften Boltermoralgrundfat die Aufhebung ber Gewalt, der Gelbsthilfe und bes Eroberungs= rechtes proflamiert hatte, bann maren alle bie heutigen Gefahren nicht porhanden, ba mare auch jede fernere Friedensbewegung überflüssig.

Daß aber die vergangene Friedensbewegung nicht überfluffig war, bas zeigt fich an ben fortgefetten Bemmungen, bie trot ber vielseitigen Spannung ber Lage eine triegerische Entladung fernhalten. In meiner vorigen Chronit tonnte ich diese Bemmungen icon tonftatieren; fie haben in diefen letten vier Wochen nicht aufgehört ju mirten. Diese Berhandlungen, diese Mahnungen jur Befonnenheit, diefe Korrefpondengen, diefer Rotenmechfel von einem Ende Europas jum andern, Diefes raiche Dementieren heterischer Insinuationen, diese wirklich fieberhaften Bemühungen, das Unglud abzuwenden, zeugen von dem ichon in die weiteften und höchsten Rreise gedrungenen Friedenswillen; zeugen von der ichon teimenden Organisation Europas. Schon handeln und verhandeln alle Mächte miteinander und dies in der ausgesprochenen Absicht, mittels Ronfereng, mittels neuen Berträgen und Ausgleichungen die Dinge wieder in ein friedliches Geleise zu bringen. Ob es gelingt, wird fich zeigen; ber Berfuch ift bas Somptom.

. .

Während nun alles mit Spannung und Bangen den bosnischen, bulgarifden, ferbifden und turtifden Dingen folgt, fällt eine neue politische Gensationsbombe in die Welt. Der "Dailn Tele= graph" veröffentlicht Meußerungen bes Deutichen Raifers über sein Berhältnis zu England 1). Wilhelm II. drudt feinen Unwillen darüber aus, daß die Englander feinen Friedens= versicherungen nicht glauben. Er findet ba icone, marme Borte: "Ich habe in Guildhall mit allem mir zu Gebote ftehenden Rachdrud erflart, daß mein Berg ben Frieden verlangt, und daß es einer meiner heißesten Buniche ift, mit England auf bestem Juge ju leben. Bin ich je meinem Worte untreu geworden? Lüge und Falschheit find mir fremd. Meine Sandlungen fprechen für fich felbit. Ihr hort aber nicht auf fie, sondern auf jene, die fie migdeuten und entstellen. Das ift eine personliche Insulte ... "Und weiter: "Ich wiederhole, ich bin der Freund Englands, aber ihr macht es mir ichwer; meine Aufgabe ift nicht die leichtefte, die bei einem großen Teile ber mittleren und unteren Rlaffen meines Boltes vorwiegende Stimmung ift Eng-

<sup>1)</sup> Mm 29. Oftober 1908. Die Beröffentlichung macht in der gangen Welt großes Auffeben.

land nicht freundlich. Ich bin baber sozusagen bei meinem eigenen Bolte in der Minderheit; aber einer Minderheit der besten Elemente genau fo wie es fich in England bezüglich Deutschlands verhält .... Ich arbeite ohne Unterlaß, die Begiehungen zu verbeffern, und ihr antwortet, bag ich ber Erzfeind bin - warum bas?" - Um feine Beteurung ju erharten, führt ber Raifer feine Saltung mabrend bes füdafritanischen Krieges an: er gibt zu, daß die öffentliche Meinung Deutschlands unzweifelhaft feindselig war, die Preffe feindselig, feind= selig die Privatmeinungen. Wie aber bas offizielle Deutschland? wie er felber? Er lehnte ben Empfang ber Burenabgefandten ab. er lehnte die von Frankreich und Rugland vorgeschlagene Intervention ab - ja er arbeitete sogar einen Feldzugsplan zur Unterwerfung der Buren aus und schidte ihn nach England. Was den Bunich nach einer fraftigen Flotte betrifft, fo wird babei nicht an England gedacht, sondern: "Deutschland ift ein junges, machsendes Reich mit weltumspannendem, fich rapid ausdehnendem Sandel, und Deutschland muß eine mächtige Flotte jum Schute Diefes Sandels und seiner vielfältigen Intereffen felbft in ben entlegenften Meeren haben ...."

Alles dies ist mit voller Wahrheitsliebe und in der unvertenn= baren Abficht gefagt, bas englische Migtrauen und bamit bie Gefahr eines englisch-beutschen Ronflitts zu verscheuchen. Der Raifer hatte Daber durch diese freimutige Mussprache ben Dant beider Lander verbient. Das Gegenteil traf ein. Und bas ift bas Gensationelle an ber Sache. Richt bas, was in bem Dotument enthüllt wird - benn es fagt ja nichts Unbefanntes (bis auf ben Feldzugsplan) und nichts Unmahres -, ift merfwürdig, sondern die Bestürzung, die dadurch hervorgerufen wurde. Die gesamte deutsche Presse stößt Marmichreie aus, sämtliche Parteien bereiten Interpellationen vor, eine Rangler= frije fteht in Sicht - "bas barf fich nicht wiederholen" - "bem muß ein Riegel vorgeschoben werden", und der Berricher wird formlich abgetangelt; Mittel und Wege ichlägt man vor, ihm fünftig bas Reden unmöglich zu machen. Es scheint, daß ein tonstitutioneller Monarch wirklich nichts anderes fagen foll, als "Es ift fehr ichon gemejen, hat mich febr gefreut." Der gange Schred beruht barauf: Der alte politische Glauben ift, daß man mit dem Ausland und über bas Ausland niemals eine gerade, flare Sprache führen barf, bak man von feinen Absichten, Planen und Sandlungen auf dem Gebiete ber äußeren Politit nichts verraten foll, daß man nur Falich=

gefärbtes oder, besser noch, nur Farbloses darüber äußern musse. Dieses Spstem war auch das richtige, so lang, als Ueberlistung und womöglich Riederwersung des andern höchstes politisches Ziel war; Fasscheit und Lüge, Mißtrauen und Berschlossenheit sind die Grundslagen des friegsbereiten Nebeneinanderlebens; aber wenn es sich darum handelt, in Freundschaft sich zu verbinden, so ist die Beleuchtung der vollen Wahrheit das Ersprießliche. Auch begangene Fehler oder irrtümliche Anschauungen tönnen, wenn nur ins Licht gerück, durch Kritit und durch Verständigung ihrer Gesahr entsedigt werden. Klärung, Klärung überall, das tut not; und nirgends Winselzüge, so sehr auch politische Noutine darin ihre höchste Weisheit sieht. Nichts verleugnen von dem, was man getan und was man tun will.

3ch fage nicht, daß der Raifer recht getan, daß er die Burenbelegation und die Interventionsversuche der Mächte abgewiesen benn, bem unseligen Transvaaltrieg ein Ende zu bereiten, mare ein Gegen - auch für England - gewesen, und gu einer Bermittlung waren die Mächte - nach ben Saager Konventionen - gang berechtigt, ohne babei einen unfreundlichen Att zu begeben. Ich fage auch nicht, daß ber Raifer recht hat, wenn er jener Formel Glauben ichentt, die in der Kriegsflotte den nötigen Schut bes Sandels fieht. Das ift auch fo ein alter nationalotonomifcher Irrtum. Dan ichafft fich teine Runden, indem man fie totschieft. Die offene Tur lagt ja überall die Absakmöglichteit zu, und ben größten Absak fonnte fich jedes Land - ftatt ihn in ben "fernsten Meeren" ju suchen - im eigenen Lande ichaffen, indem es die Konsumtraft der Bevölterung hebt, mahrend die Ruftungssteuern diese Kraft vernichten; daß Flotten zum Sandel nicht notwendig find, zeigt bas tommerzielle Gedeihen von Binnenländern, wie die Schweig und Belgien. Und warum fann man Guterzuge beforbern, ohne fie von gepangerten Militärzugen begleiten zu laffen? Freilich gibt's auf ber Gifenbahn fein Kaperrecht. Das aber auch auf bem Meere abzuschaffen, bangt boch nur vom Willen ber Machte ab.

Mit ben Baltanwirren, mit bem Nationalitätenhaber in Desterreich, ber jungft in Laibach und Brag icon in Burgerfrieg auszuarten begann, mit bem Aufftand ber beutschen Parteien gegen ben im englischen Interview vermeintlich enthaltenen Absolutis= mus - mit allebem ift ber Unruhe noch nicht genug. Da tommt noch ber 3wischenfall von Casablanca1) (beutsche Defer= teure aus ber frangösischen Frembenlegion, die ber beutsche Ronful beschützte), und darüber soll - man scheut sich nicht, das Ungeheuer= liche als möglich binguftellen - ein beutsch-frangofischer Rrieg ausbrechen. Welche Chance für die beiberseitigen Chauviniften! Aber bazu wird es nicht tommen. Bu foldem Wahn= und Widerfinn laffen fich die Regierungen und Bolfer beute nicht mehr treiben. Wieber ein Beweis ber erstartten Friedenssache. Der Fall wird por bas Saager Schiedsgericht tommen, und die Forderung, daß por ber Buflucht jum Gericht eine Entschuldigung vorgebracht werben muffe, biese Forderung wird man als widerfinnig fallen laffen; benn im Wesen des Schiedsgerichts liegt es, daß dieses erft entscheidet, ob eine Schuld porliegt, und wer fich ju entschuldigen habe. Daß aber folche Lappalien überhaupt noch ben Gedanten an einen Rrieg auffommen laffen, zeigt, wie fehr es notwendig ift, die Grundlagen des Friedens zu befestigen.

Während ich obiges schrieb, kam die Nachricht, daß die deutschen und französischen Diplomaten eine Formel zur Beilegung des Konsslittes gefunden — nämlich beiderseitig ausgesprochenes Bedauern und hierauf Refurs an das Haager Tribunal. Es ist eine Freude, in diesen bewegten Tagen die Friedensmächte an der Arbeit zu sehen. Und welcher underechenbare Vorteil ist es wieder, daß schon Friedensinstrumente, wie das Haager Tribunal usw., bereit sind.

<sup>1)</sup> Ende September griffen in Cajablanca franzöfische Marinesolbaten ben beutschen Ronfulatsjeftetär und ben Konfulatsvorsteher an, die drei aus der Fremdenlegion besertierte Deutsche auf einen Dampfer einschiffen wollten. Großer Pressellen. Der Streitfall wird später einem Schiedstribunal bespaager Hoses unterbreitet.

Bengalen über alles — über alles in der Welt! Das Reutersche Bureau meldet aus Kaltutta: "Die Zeitung "Yugantar", die in der französischen Riederlassung Chandernayor erscheint, sordert die Bengalen zur Ausrottung der Europäer auf und erklärt, der einzige Abonnementspreis, den sie verlange, sei, daß ihr jeder Leser den Ropf eines Europäers bringe." — Run, damit erscheint das Gelbpressentum dis zur äußersten Konsequenz charatterisiert. Dem Grade nach ist der Yugantar ein hohes potenziertes Sethlatt gegensüber den Sethlättern der übrigen Welt; dem Geiste nach sind sie alle gleich.

Die Eroberung der Lust macht herrliche Fortschritte. Und die Herrschaft der Lust wird — nicht einem Bolte — wird der Menschheit gehören. Ein hübsches Borzeichen davon steckt in dem kurzen Telegramm: "Friedrichshasen, 2. November. Der Londoner Motorklub trug in einem schweicheshasten Schreiben dem Grasen Zeppelin die Ehrenmitzliedschaft an." — Hierher gehört auch die Depesche des Ingenieurs des französischen Militärlenkballons "Ville de Paris" an den deutschen Ersinder: "Permettez vous offrir sentiments vive admiration votre superde voyage et indomptable énergie, prosondes condoléances pour malheureuse fatalité. Souhaite retrouverez dientôt plein succès dans conquête pacifique que nous poursuivons tous."

Der Berlauf der letten Delegationsverhands lungen in Budapest!) bot den Friedenssteunden wenig Bestredigung. An die allgemein gutgeheißene Annexion Bosniens tnüpfte sich die Konstatierung, daß jetzt desto mehr gerüstet werden müsse und alle Forderungen des Kriegsministers, die er mit einer Strophe seines Klageliedes über die "verdorrende" Armee einseitetet, wurden widerspruchslos bewilligt. Der Kriegsminister ist in seiner Rolle, daß aber bei solchem Anlaß tein Mitglied der Interparlamenstatischen Union aussteht, um auf die Wege zu weisen, die aus dem ewigen Küstungslabyrinth heraussühren, das ist das Bedauerliche —

<sup>1)</sup> Um 8. Ottober 1908 gusammengetreten.

mehr als das: das Emporende. Der Delegierte Graf Latour, nach= bem er die Angliederung der Provingen glorifigierte, fahrt fort: "Es ift mertwürdig, wie fich bie Beiten - übrigens nicht nur bei uns barin andern. Wir alle erinnern uns an eine Beit, wo fich in ber öfterreichischen Delegation ein Streichquartett die Berabminderung ber Beeresauslagen gur Aufgabe gemacht hatte. Diefes Streichquar= tett haben wir auch heute noch, nur fitt es nicht mehr in ber Delegation, sondern im gemeinsamen Ministerrate. Trok Saager Ronferengen, Friedenstongreffen und parlamentarischen Unionen find wir noch weit von der Zeit entfernt, wo internationales Recht und Gefet im Frieden walten werden. Wer das Recht will und vor allem Recht behalten will, muß heute auch bie Kraft haben und fie anzuwenden miffen. Ich schließe mit ben Worten eines frangofischen Geschichtsphilosophen: "C'est la force et le droit qui règlent toutes choses dans le monde: la force en attendant le droit." (Zustimmung und lebhafter Beifall.) Gang richtig, aber: nous avons assez attendu. Riemand erhob diefen Ruf.

Der Wirbel der Ereignisse. — Boytott, der blutlose Krieg. — Die Selbstbeherrschung Wilhelms II. — Lus dem Sauptbuch des Pazisismus. — In der belgischen Kammer. — Ein bedeutungsvolles Wort Asquiths. — Lord Roberts über die deutsche Invasion. — "Maßgebende" Anslichten darüber. — Nationalwirren in Desterreich. — Wirfung des Standrechts. — Die Studenten und Prosessoren im Reich. — "Rieder mit den Slaven." — Präsident Roosevelt über Woral in der Politik. — Luftschiffdebatte in der französischen Kammer.

Wien, 11. Dezember 1908.

Ein Wirbel von Ereignissen in den letzen Wochen! Es ist unmöglich, alles Wichtige hier zu glossieren; taum hat man eine Lage erfaßt, so bringt der nächste Tag wieder ganz veränderte Aspekte. Die Hemmungen gegen die nach den Balkanüberraschungen aufgestiegenen Gefahren dauern fort; es mehren sich aber auch die Schwierigkeiten, die Komplikationen, die das Hemmungswerk stündlich schwieriger machen — und die Frage: Krieg oder Frieden schwirrt immer banger durch Europa.

Uebrigens ist ein Krieg schon ausgebrochen. Ein ganz neugrtiger. ben man mit ben alten Methoden nicht jum Austrag bringen tann. Sieht man noch immer nicht ein, daß die Buftande fich manbeln, baf bas "Riedagemesene" in die Weltgeschichte einbricht? Da gab's eine blutlofe Abtrennung eines Landes vom andern (Norwegen); ba gab's eine blutlofe von Grund aus ummalzende Revolution (Türkei). und jest führt biefe felbe Turfei gegen Defterreich einen blutlofen, aber empfindlichen Rrieg: ben Waren = Bontott. Dagegen lagt fich mit Baffengewalt nichts tun. Man tann ein Bolt nicht mit Ranonen zwingen, zu taufen, und murbe man es auch nieberfchiefen, bann tauft es erft recht nichts. In biefer Wandlung laft fich auch ein beutliches Beichen von der Canttion erbliden, mit ber in funftigen Fällen (menn es ein geeinigtes Europa geben wird) gegen Diejenigen Machte vorgegangen werden tonnte, die fich einem Schieds= fpruch nicht fügen wollten, ober bie einen friegerifchen Ueberfall verluchten. Der türfische Bontott ift ja auch icon eine Entgegnung auf ben eigenmächtigen Bruch eines internationalen Bertrags. - Jest muß man die nachträgliche internationale Anertennung ber Anettierung ber zwei Länder einholen, und mit ber Türkei muffen Rompensationsvereinbarungen vorher bireft eingegangen werden - fo murbe alles wieder ins friedliche Geleife tommen - und ber Bontott murbe pon felber aufhoren. Es tonnen alfo die einem alten, absolutiftisch-militariftischen Geift entsprechenden Formeln nicht aufrechterhalten bleiben: "Berhandlungen mit ber Türkei, ja - aber querft muß ber Bontott aufhören" - "Teilnahme an ber Konfereng, ia - Bosnien barf babei aber nicht erwähnt werden." Mit ber Bolitit des Trokes lakt fich der Friedenserhaltung nicht mehr dienen.

Der große Sturm, der sich infolge des Kaiser: Interviews in Deutschland erhoben hatte, hat sich rasch gelegt. Was Kaiser Wishelm darüber empfunden hat und noch empfindet, das verschließt er in seiner Brust. Daß er aber bei diesem Anlah Würde, Selbstbeherrschung, Größe gezeigt hat, das wird ihm die Mitwelt hoffentlich zuerkennen 1). Ich sage nur "hoffentlich"; denn die Mitwelt ist nicht immer gerecht, und so mancher sagt von dem Verhalten des Kaisers: "Was konnte er anderes tun?" — O ja, er konnte anderes — und darum sei rücksaktloser Respekt diesem seinem Tun gezollt.

\* \*

In dem Sauptbuch des Pagifismus haben fich die Poften auf ber "Coll"-Ceite ftart gemehrt, und zwar weithin fichtbar, benn Die Tagespresse pflegt gerade biefe Posten zu registrieren und mit endlofen Rommentaren zu begleiten, mahrend fie die "Saben"=Boften nur flüchtig erwähnt ober auch gang übergeht. Defto aufmertfamer und freudiger muffen wir die Summen in unfer Sauptbuch eintragen, Die regelmäßig unserem Attipftand gufliegen. Das Ret ber Schiedsverträge ward fortgesponnen: Solland mit Nordamerita; dieses mit Beru und - am wichtigften von allen - ber Bertrag Japan-Amerita, ber ben "unvermeidlichen", ber gangen Belt fo beliebten Busammenftog zwischen biefen beiben Ländern in ben militärischen Rreisen vertilgt hat. Auch eine neue "Entente" murbe geschloffen: England und Rufland. Der größte Poften aber ift icon biefer: ber Cafablanca-Ronflitt zwifden Deutschland und Frantreich (auf Unregung des ersteren) vor das haager Schiedsgericht gewiesen! In der Sigung des 17. November ber belgischen Deputiertenkammer fagte ber Deputierte Baul Janfon :

"Es sind einige Tage her, daß wir am Borabende eines Brandes zwischen zwei großen Völkern gestanden sind. Das Gewitter drohte auch auf unsere Säupter überzugehen. Aber die beiden Völker entsichlossen sich, ihren Streitfall einem Schiedsrichter vorzulegen. Ich schlage daher der Kammer vor, diese beiden Völker, die ein so hehres Beispiel gegeben haben, zu beglückwünschen. Mögen alse Parlamente ein gleiches tun. Mögen die Könige und die Völker endlich begreifen,

<sup>1)</sup> Am 17. November 1908 hielt Fürst Bülow dem Kaiser in Potsdam einen mehrstündigen Bortrag über die im deutschen Bolte über das Daily-Telegraph-Interview hervorgebrachte Stimmung und über die darauf Bezug habende Interpellation im Reichstag. Der Kaiser nahm die Aussührungen des Reichstanzlers mit großem Ernst entgegen. Er billigte die Aussührungen des Reichstanzlers mit großem Ernst entgegen. Er billigte die Aussührungen des Reichstanzlers im Reichstag und versicherte ihn seines sortgesetzt Bertrauens.

daß der Krieg etwas Berabscheuungswürdiges ist." (Langanhaltender Beifall.)

In seiner Guildhall=Rede hat der englische Premier folsgende bedeutungsvolle Worte gesprochen: "Man sollte nicht von Isolierung oder von feindlichen Gruppierungen unter den Mächten reden, die vereinte Berwalter der Zivilisation und oberste Schüßer des Friedens sind." Dieses Wort verdient gewürdigt und verbreitet zu werden. Es prägt einen Titel für die Mächte, die auf der Höhe der neuen Zeit stehen wollen, einen Titel, den mit Stolz jede Macht sühren könnte, die sich einer europäischen Föderation anschlösse: "Vereinte Verwalter der Zivilisation und des Friedens."

Fortfahrend fagte Usquith: "Wir haben weder Animofitäten, die wir befriedigen, noch felbstfüchtige Intereffen, die wir forbern. Wir murden nicht miderftreben, eine Sand gu ergreifen, die uns in guter Abficht und in Treue entgegengestredt würde." Diefe von ber höchsten Stelle ber englischen Regierung fommende direfte Freundschaftsaufforderung an die außerhalb ber Ententen Berharrenden, murde in der mitteleuropäischen Breffe nicht hervorgehoben. Als aber ber alte Feldmaricall Roberts, beffen Stedenpferd die Ginführung ber allgemeinen Wehrpflicht in dem fich bagegen fträubenden England ift, eine Alarmrede hielt über die brobende Invasion ber Deutschen 1), da füllten sich unsere Blätter durch mehrere Tage in ihren Morgen= und Abendausgaben mit Betrachtungen über diese Rebe und folgerten die Notwendigkeit baraus, wieder ftarter ju ruften. Die Sausredafteure genügten nicht, das Thema "Die beutsche Invasion" zu besprechen; hohe Offiziere und sonstige "maggebende" Personen wurden befragt und ihre Erörterungen veröffentlicht. Bu welchen amoralen Soben ber militariftische Geift fich versteigen tann, bavon sollen bie folgenden Stellen ber von ber Tagespreffe eingeholten Gutachten zeugen. Rach einer Berurteis lung ber "fortwährenden Freundschaftsbeteuerungen, die in Geftalt

<sup>1)</sup> In der Oberhaussitzung vom 23. Juli 1908.

von Reichstagsreden, Presseäußerungen und Deputationsentsendungen aller Art dem Frieden um jeden Preis dienen wollen" erklärt die "sehr hohe Persönlichteit" dem Mitarbeiter des Berliner Tageblattes weiter: "Lassen wir den Engländern ihre Invasionssurcht; sie wird als wohltätiger Dämpser für uns nüglich sein. Die "Invasion" ist wie der ganze Krieg nicht sehr wahrscheinlich, aber im Berreich der Möglichseit und Durchsührbarteit liegt sie, soweit ich unser Geer und unsere Flotte nach deren innerem Wert taziere, sehr wohl, in besonderem Maße aber, wenn England auch noch anderswo in der Welt seitzehalten wird. Ih dandung aber erst einmal durchsgesührt, so glaube ich auch an die Durchsührung der "Invasion"."

Eine andere hohe und maßgebende Persönlichkeit geht in der naiven und unbewußten Immunität gegen ethische Gefühle so weit, daß sie die Idee einer deutschen Invosionsabsicht nicht nur nicht abwehrt, sondern noch Ratschläge gibt, wie sie vielleicht durchführbar wäre:

"Es gibt nämlich noch einen zweiten Weg für Deutschland, wenn es einen Handstreich im Schilde führt. Viel einsacher und leichter wäre die unvorhergesehene Eröffnung des Krieges mit einem Ueberssall der etwa zu Manövern vereinigten Kanassilotte und Vernichtung berselben, ein Schlag, der die maritime Macht Englands so schwertessen würde, daß sie ohne fremde Hilfe kaum mehr die Ueberlegensheit zu erlangen vermöchte."

Ueberfall auf eine manövrierende Flotte — also ohne Krieges; erklärung. Ja, ja: die Lehren des russischen anischen Krieges! — Warum wendet sich aber die Presse nicht lieber um Ratschläge an "Maßgebende" in der Frage, wie die Vorschläge auf gesicherte Freundsschaft und verminderte Rüstungen am besten durchzusühren wären?

\*

Bu den auswärtigen Schwierigkeiten, die Desterreich uns garn bedrängen, haben sich noch bedeutende innere Wirren gesellt. Die unseligen Nationalkämpse! Zuerst an der Wiener Universität Prügeleien mit Revolverschußbegleitung zwischen deutschen und italienischen Studenten 1). Anlaß: die ganz berechtigte Forderung

<sup>1) 23.</sup> November 1908.

ber Italiener, einer eigenen Universität in Trieft, eine Forberung. mit ber die beutschen Studenten eigentlich gang einverstanden find: fie wollten nur nicht, daß auf dem deutschen Boben ber Wiener Alma mater italienische Rufe ausgestoßen werden und fielen baber mit ihren Schlägern auf die sublandischen Romilitonen ber. Diese hatten in Voraussicht dieses Ueberfalls Revolver mitgenommen, bas übrige weiß man. Man weiß auch, welchen Empörungswiederhall der gange Borfall in Italien gefunden hat. Es foll nun vom Reftorat bas Berbot erlaffen worden fein, daß bie Studenten Schläger tragen. Also auf dem Boden der Willenichaftstempel wenigftens: "Die Waffen nieder!" Das mare ein Gewinn. - Schlimmer noch als in Wien. tam es zu nationalfanatischen Erzeffen in Brag. Gin czechischer Brogrom gegen alles Deutsche. Defterreichische Sahnen wurden gerfett, und "Soch Gerbien" murbe gerufen. Darauf ift am 2. Dezember (ausgerechnet, bem Raiserjubilaumstage) bas Stanbrecht über Brag perhangt worden. Der Senter von Wien reifte in die bohmifche Saupt= stadt und seither herricht Rube. Man empfand dies als Wohltat. Bie tommt es, daß man in unserer Zeit - auch wenn man gu ben Fortschrittlichen und Friedlichen gehört - Diese Makregel aut beiken mußte? Das tommt baber: Morphium und Narcotica find Gifte, die ben Organismus gerftoren. Wenn aber ber Organismus frant ift. und die Schmerzen unerträglich werben, bann muß fo ein Betaubungsmittel doch gegeben werden. Wenn die Bolfer und Rationen also frant find, 3. B. an Nationalitätenwahnfinn, und baburch gemeingefährlich werben, bann muß ein folches Mittel, wie die Gewaltmafregel bes Staates Anwendung finden. Werben biefe fogialen Ausgeburten einmal aufhören, bann wird auch bas Stanbrecht gu bem alten Ruftzeug fommen.

Im Reiche haben verschiedene Studentenversammluns gen stattgesunden, um gegen die Angriffe auf die deutschen Studenten in Prag zu demonstrieren. Auch die deutschen Professoren haben sich dem Proteste gegen die Gewalttaten des Prager Mob anseschlossen. Mit Recht. Gewalttaten sind immer zu verdammen, solche aus nationalem Fanatismus besonders, weil sie besonders wild sind. Aber leider haben die Professoren nicht im Namen der höheren Rustur, nach der alle Nationen vereint streben sollen, gesprochen, sondern wieder mit nationalen Schlagworten. Sogar mit Kampfrusen gegen die Slaven. Sollen benn wirklich die Nationen einander gegenseitig bekriegen und auszurotten suchen, wie in früheren (man kann nicht sagen "finsteren" — denn die nationalen Borurteile sind ebenso sinster des den die Anhänger dieser oder jener Religion? Und zu Schürern des Rassentieges geben sich die Führer der Jugend her? Das ist traurig. Auf dem Boden des Nationalismus kann es nie zu Bersöhnung und Duldung kommen. Auf einem höheren Niveau müssen sich zwei Streiter begegnen, um aufzuhören, Streiter zu sein. Und dann erst können beide am Kulturwerk weiter arbeiten. Die Ruse: Nieder mit den Stalienern! werden je nach dem Lande, wo sie erhoben werden, als patriotisch oder als hochverräterisch betrachtet. Wir Pazissisten aber sagen: Zeder solche Rus ist überall Hochverrat am Menschentum.

. .

In der französischen Kammer wurde eine Regierungssubvention für Luftschiffahrt verlangt. Minister Barthou
sagte in seiner zustimmenden Antwortsrede: "Ich hosse, daß die Folgen günstig sein werden für den sozialen Fortschritt, die Annäherung
der Menschheit und für den Weltfrieden." — Wie unnational! Zum
Glüd erhebt sich General Mercier: "Zest wird man aber auch
an die Regulierung der Luftgrenzen denten müssen," sagte er; "unsere
östliche Bevölkerung ist durch die große Jahl von fremden Ballons
sehr erregt worden, in einigen besanden sich Offiziere in militärischer
Mission." — Nun, es wird ja allenthalben schon mit steilschießenden
Kanonen experimentiert: Lieb Vaterluft, kannst ruhig sein.

. .

Präsident Roosevelt hat dem Kongreß eine Botschaft zugehen lassen'), in der er einen Sat ausspricht, der das ganze Ziel des Pazisismus umfaßt:

<sup>1) 8.</sup> Dezember 1908.

Suttner, Um bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

"Die auswärtige Politik der B. St. basiert auf der Theorie, daß das Recht genau ebenso in den Beziehungen zwischen den Völkern herrschen muß, wie zwischen einzelnen Personen, und in den letzten zehn Jahren haben wir unsere Redlichkeit durch unsere Taten bewiesen. Wir haben uns gegenüber den Nationen so verhalten und verhalten uns ihnen gegenüber so, wie im privaten Leben ein ehrenhafter Mensch sich seinem Mitmenschen gegenüber verhalten würde!"

In derselben Botschaft aber empfiehlt Roosevelt (zwei Seelen wohnen, ach, in seiner Brust!) allerlei Rüstungsaufbesserungen. Es ist mir nicht bekannt, daß im privaten Leben ein Gentleman gegen den anderen stets eisengepanzerte Fäuste ballt....

## 1909

Das Erdbeben in Süditalien. — Die internationale Silfeleiftung. — Fortgesette Valkanwirren. — Setze gegen England. — Wie man ein Schlagwort lanciert. — Das Dokument
des Votschafters Cartwright. — Eine Verichtigung über die Prager Exzesse. — Neujahrsreden im Elysée. — Ein neues Lufttorpedo. — Graf Schliessen Artikel "Der Krieg der Gegenwart". — Der angesagte Vesuch König Eduards in Verlin.

Wien, Januar 1909.

Das neue Jahr zog unter dem schmerzlichen Eindruck ein, den die süditalienische Schreckenskataftrophe auf die ganze zivilissert Welt hervorgebracht hat 1). Bei derlei Ereignissen, wo die blinden Naturkräfte uns arme Menschen in unausdenkbaren Jammer stürzen, und wo doch von der ganzen, plötslich drüderlich sühlenen Mitwelt Silse und Teilnahme herbeiströmt, drängen sich uns Vazissischen Wetrachtungen über die klassenden Widersprücke auf, die in den Urteilen und Verhalten der Menschen Widersprücke auf, die in den Urteilen und Verhalten der Menschen siegen, je nachdem sie sich den Zerstörungen der Elemente oder den von ihnen selber hervorgerusenen Zerstörungen des Krieges gegenüberstehen. Ich werde diese Betrachtungen hier nicht abermals vorbringen, aber mit Genugtuung konstatieren, das sie sich diesemal auch aus außerpazissikssischen Kreisen, aus den Spalten sonst mitstaristisch gefärbter Blätzter, aus den Reihen der Abgeordneten, die sonst alle Rüstungssteigerungen bewilligen, vielseitig vernehmen ließen.

Auch was die internationale Hilfeleistung betrifft, so hat sie sich mit einem noch nie dagewesenen Clan betätigt und

<sup>1)</sup> Am 28. Dezember 1908 werden Ressina, Reggio und Umgebung durch ein Erdbeben gerftört. Die Zahl der Toten wird auf über 100,000 geschätzt.

namentlich die Kriegsschiffe aller Länder waren es, die zum Rettungswert herbeieilten; - eine Riesenwoge der Bruderlichkeit hat fich über die Welt ergoffen und alle fleinen nationalen Gorgen und Rantunen ebenso gewaltig weggeschwemmt, wie das austretende Meer die sigilianischen Ruften verschlang. Aber nur fur den Mugenblid. Das aufgepeitschte Mitgefühl wird fich bald wieder verfluch: tigen, und die wenigsten noch haben den Mut gehabt, jene aufgeded= ten Widersprüche zu ergründen oder die Konsequenzen ihrer eigenen Gefühle ju Ende ju benten. "Ueber Unabwendbares wird gejammert", ichrieb mir aus diesem Unlag Bedwig Botting1), "und felber errichten bie Staaten folche Bernichtungsgelegenheiten. Bei ben elementaren Ungludsfällen ichweigt ber Rationalitätenhaß, und eine Nation eilt der andern ju Silfe. Die Menichen find wie die Rinder: die miffen gang gut, die gusammengebundenen Geffel, mit benen fie Gifenbahn fpielen, find nur Geffel. Aber fie wollen glauben, daß es Waggons und Lofomotiven find und wehe, wenn einer fagen würde, das ift ja doch tein wirklicher Bug, der würde als Spielverderber Prügel betommen. Go wollen auch die Bolfer die Birtlichfeit nicht feben, daß fie lauter arme Menichen find, die miteinander Mitleid haben. Rein. Gie find Staaten und Rationen und dürfen nicht sagen: das ist alles Unfinn!"

Was nun die Erschütterungen im Baltan betrifft, die zum mindesten ebensoviel Jammer und Bersluste nach sich ziehen können, wie das Erdbeben von Sizilien, so haben die letzten vier Wochen auch noch keinen Ausbruch, aber auch noch keine Beruhigung gedracht. Die "Pourparlers", die Bonkottagen, die Reden der Minister, die Borkellungen der Gesandten, die Berhandlungen über Kompensationen, die Drohungen mit "ernsten" Maßnahmen, die Enssendangen von Truppen, die Ratschläge der Mächte, die Schwantungen an den Börsen, die bald provosdierenden, bald beschwichtigenden Artikel in der Presse, das alles wird siederhaft fortgesetzt, und die bange Frage: "kommt es oder kommt es nicht zum Krieg?" wird immer noch, teils hoffend, teils

¹) Gräfin Hedwig Pötting (1858—1915), bis zum Tode der Bersfasserin, zwanzig Jahre lang, deren intimste Freundin.

fürchtend, je nachdem, ob die Kriegsparteien oder ob die übrigen Menichen fragen, an das Schidfal gerichtet. Es ift, als gingen wir alle am schmalen Rande eines Abgrunds entlang und neben, vor und hinter uns laufen geschäftige Scharen, die uns por bem Sinabfallen mit allerlei Bemühungen ichüten, einige auch versuchen zwar uns hinabauftogen; andere, fehr bantenswerte trachten wieder uns anzuseilen - das find die Scharen der Diplomaten und Potentaten, der Mini= fterien und Rabinette, ber Dumas und Stupichtings, ber Romitees und Romitatichis. Wenn wir aber hineinfallen in ben Abgrund, bann mird's heißen, bas hätten mir aus "Boltsleidenichaft" getan, benn befanntlich werben ja die Kriege jest nur mehr durch die Bolfer felber entfesselt (und wenn einer aus bem Bolte ertlärt, bag er ben Rrieg verpont, fo mirb er eingesperrt); wenn wir am Abgrund, gitternd zwar, aber unversehrt vorbeitommen, wenn es den braven Ragelbeschuhten und Anseilern gelungen ift, fich und uns gludlich hinüberzubringen, dann wird man uns auffordern, die Beisheit der Diplomatie bantbarft zu bewundern. Run ja, für jede Bemühung, bas Unheil zu verhüten, werden wir auch bantbar lein: aber lieber ware es uns icon, wenn man einfach neben jenem Abgrund ein ficheres Geländer - nämlich ben internationalen Rechts= zustand - aufbaute. Ein foberiertes Europa, bas an seinen Staatengrenzen teine Forts und Minen, teine handelshemmenden Bollichranten hatte, ein foldes Europa hatte überhaupt feine Abgründe mehr; fein politischer Boden murbe feine fünftlichen Bultane bergen und nicht mehr zu berften broben.

Eine sehr häßliche Sache hat sich in unserer Mitte abgespielt. Ein Schlagwort hat sich verbreitet (war es eine ausgegebene Losung, war's ein von selber ausgestiegener Verdacht? ich weiß es nicht), das Schlagwort "England stedt dahinter". Alles Unangenehme und Drohende: Europäische Kritik, türtischer Vonsot, serbisches Kriegssieber: alles das soll England hervorgerusen haben, durch Setz, durch Ermutigungen, durch Intrigen. Warum? Aus Gehässiet, aus Habucht, aus Moralheuchelet — oh, man kennt es ja, das perfide Albion. Es ist überhaupt hübsch, wie sich die Leute immer eine fremde Nation vorstellen: als ein einheitliches, mit bestimmten

Eigenschaften ausgestattetes Ganzes - ein nationales Individuum. am liebften - ein Bofewicht. Ift nun die eigene Lage eine verwidelte, eine gefährliche, über die man zu Tadel und Merger veranlaft merden tonnte, fo ift es gang gut, einen Gundenbod ba ju haben, ber an allem ichuld ift. Der Merger mag fich Luft machen, und bie Berant= wortlichen find die Berantwortung los. Das Ding zu machen ift gang leicht. Wie hat ein Bubligift einmal die Methode, eine allgemeine Ueberzeugung wachzurufen, erflart: "Gin paar Zeitungen brauchen nur burch eine langere Beit eine Behauptung taglich ju lancieren. Gute Gründe, ober Tatfachen brauchen nicht angeführt zu werben, sondern nur wiederholen, wiederholen, täglich, und an die verschies benften Anläffe antnupfend." - Seute tann man in Wien, in was immer für einem Rreife, wenn bas Gefprach auf Die Baltanereigniffe, auf bie Chancen von Rrieg und Frieden fällt, unfehlbar die Bemertung hören: Uch, dieses England! Aus eigener Erfahrung und Beobachtung tann natürlich nicht jeder ju diefem Schluß gelangt fein; er hat es aber gelesen und hat es von vielen Geiten (Die es ja miffen muffen!) gehört. Man febe nach: unfere Blätter haben feit einigen Wochen täglich eine Beschuldigung Englands vorgebracht; und jest, ba fie von englischer Geite für biefes Berhalten gur Rebe gestellt werben, führen fie als Beweis ihrer Behauptung die öffent= liche Meinung an, die fie felber geschaffen. Die Stimme beruft fich auf die Zeugenschaft bes Echos. /

Der neue englische Botschafter, Mr. Cartwright, war von seiner Regierung beaustragt worden, dem Kaiser bei der Antrittsaudienz eine Denkschrift zu überreichen, dazu bestimmt, durch ihre Erklärungen die verschiedenen gegen die englische Politik kurserenden Gerückte zu verscheuchen. Dem Botschafter wurde bedeutet, daß diese Vorgehen gegen die hergebrachte Etikette verstößt; also überreichte er das Dokument dem Ministerium des Aeußern, zwecks öffenklicher Bestanntgabe. Nach der Audienz jedoch, in welcher der Kaiser gesagt hatte, er hosse, "die traditionellen guten Beziehungen zwischen beiden Ländern werden sich weiter erhalten", wurde dem Herrn Cartwright die Denkschrift, als gegenstandslos geworden, zurückgestellt. Kommentarlos sei die Episode in dieser Chronit der Zeitereignisse sessalten.

In den Randglossen des letten Dezember ist von den Prager Exzessen und dem dort verhängten Standrecht berichtet worden. Bon tschecksischer Seite ist mir darüber eine Reklamation zugekommen, worin die Richtigkeit meiner Angaben in Abrede gestellt wurde. Da meine Angaben nicht auf eigener Ersahrung beruhten, sondern auf den von den Wiener Vlättern veröffentlichten Nachrichten — und da Zeitungsnachrichten, wie ich ja heute an anderer Stelle hier konstatiert habe, nicht immer zuverlässig sind — so will ich der Berichstigung meines Korrespondenten, Dr. H., gern Raum geben. Er schreibt:

Es ist nicht wahr, daß in Prag oder überhaupt irgendwo in Böhmen ein Pogrom gegen die Deutschen geplant wurde. Es ist unwahr, daß österzeichsische Fahnen zersett wurden, daß "Hoch Serbien" gerusen wurde. Die ganze Geschichte ist nur darauf zurückzischen, daß einige unreise Jungen, aus Alag einer Demonstration gegen das jungstschecksische Blatt "Den", einer polizeilichen Weldung zusolge, "Hoch Gerbien" gerusen haben sollen — doch ist dieser Att gerichtlich nicht sonstatiert. Hingegen ist es Tatsache, die durch nichts wegzuleugnen ist, daß der Grund zu den nationalen Ezzessen in Prag in dem durch die Behörden savoriserten sogen. Bummel zu suchen ist. Nirgends in der ganzen Welt erlaubt man es den Studenten, daß sie außerhalb des Bodens der Universität solche Ausläuge veranstalten und dabei alle möglichen Allotria treiben, wie sie die Prager Bewöllerung gegen den energischen Protest der Geschäftsleute und Gewerbetreibenden bei der Rationalitäten über sich ergehen lassen mus."

Weiter führt Dr. H. an, daß Tausende von ruhigen Staatsbürgern aus den sogen. geschlossenen deutschen Sprachgebieten einsach auf die Straße geset wurden, bloß, weil sie anderer Nationalität waren; er erzählt von dem Streit der 15,000 böhmischen Kinder insolge ganz unzureichender Schullofalitäten; er führt endlich die im döhmischen Landtage von seiten der deutschen Abgeordneten inszenierte Obstruktion an, die ihren Gipselpunkt darin erreichte, daß ein deutscher Abgeordneter im Landtage das Lied "Die Wacht am Rhein" anstimmte. Schließlich bemerkt Dr. H.: "daß die Unruhen in Vrag aufhörten, als das Standrecht proklamiert wurde, hat seinen Grund nicht in der Furcht vor dem Scharfrichter — der übrigens nicht von Wien nach Krag kam —, sondern darin, daß zugleich das Tragen der Abzeichen 1), die eigentliche Beranlassung der Krawalle, behördelich untersagt wurde."

<sup>1)</sup> ber beutichen Studenten.

Bei ben offiziellen Neujahrsempfängen im Elnsee wurden in den Ansprachen der Botschafter und des Präsidenten die Siege des Bazifismus geseiert, die im vergangenen Jahre errungen sind: Die Unterbreitung des Casablanca-Falles an das Haas ger Schiedsgericht: "ein Sieg der Bernunft", und die verschiedenen Ententen, die "zur Sicherung des Weltsriedens dienen".

Die Fortschritte in der Waffentechnit gehen unaushaltsam weiter. Unterm 23. Dezember wurde der Bossischen Zeitung aus Wilhelmshaven gemeldet, daß von einem Maschinisten der Kriegsmarine ein Lufttorpedo ersunden worden ist. Es wird jett dei Krupp praktisch erprobt. Solche Nachrichten erfüllen uns Pazissisten immer mit einer gewissen Genugtuung. Der Krieg will sich von seinem Thron nicht absehen lassen; uns muß es daher willkommen sein, zu sehen, wie er durch seine Unersättlichkeit dem Zersplatzen zutreibt.

Während alle Diplomaten, alle Sozialpolitiker, scheinbar alle Regierungen bemüht sind, den Frieden der Jukunst zu sichern, sind die Generäle sleißig an der Arbeit, den "Arieg der Gegenwart" an die Wand zu malen. Unter diesem Titel verössentlicht das Januarhest der "Deutschen Revue" einen Artikel des ehemaligen Generalstabsches, Grasen Schließen 1). Die militärische Autorität entwirft von der Lage unseres Weltteils solgendes freundliche Vild: "In der Mitte stehen ungeschützt Deutschland und Desterreich-Ungarn. Ringsherum hinter Wall und Graben die übrigen Mächte. Deutschland wird nicht allein von der französischen Revanchepolitik (in Frankreich selber schon ganz verpönt, aber ein Schoskind der Militärkreise in Deutschland. B. S.), sondern auch von dem Grolle bedroht, der aus der Eisersucht Englands auf die deutsche Indistrie entsprungen ist und das britische Reich zu einem unversöhnlichen Gegner gemacht hat;

<sup>1)</sup> Es ist dies jener Artitel, den Kaiser Wilhelm am Neujahrstag den tommandierenden Generalen vorlas, ihnen dabei mitteilend, daß er selbst mit dem Inhalt jener Aussührungen sich einverstanden erkläre.

dazu kommt der Saß der Slawen gegen die Deutschen und schließlich die italienische Eroberungspolitik. Es ist nicht ausgemacht, daß diese Leidenschaften und Begehrlichkeiten sich in gewaltsames Handeln umsetzen werden. Aber das eifrige Bemühen ist doch vorhanden, alle diese Mächte zum gemeinschaftlichen Angriffe gegen die Mitte zusammenzuführen. Im gegebenen Augenblicke sollen die Tore geöffnet, die Zugbrücken herabgelassen werden, und die Millionenheere über die Bogesen, die Maas, die Königsau, den Niemen, den Bug und sogar über den Jsonzo und die Tiroler Alpen verheerend und vernichtend hereinströmen. Die Gesahr erscheint riesengroß."

Die Neue Freie Preffe vom 8. Januar, indem fie diefe Stellen abdrudt, nimmt die fämtlichen, Deutschland und Defterreich umgrenzenden zivilifierten Länder nicht gegen die maklos beleidigende Unichuldigung in Schut, daß fie trot all ihrer feierlichen Berficherungen, daß ihre Ententen gegen niemand eine Spige wendeten, fich nur vereinigt haben zu dem 3mede, verheerend und vernichtend in bas berg Europas hereinzuftrömen, um ihrem Sag, ihrer Rache, ihrer Giferfucht Luft gu machen. Die Preffe benütt bas Bitat nur, um die barin enthaltene Unflage gegen die englische Politit wieder als Befrafti= gung ihrer eigenen fortgesetten Beidulbigungen zu ertlaren. Sie bemüht fich nicht, ihre Lefer - pon benen fie boch miffen muß, bak fie in ber Mehrzahl friedensliebend und friedensbedürftig find ju beruhigen, daß solche Unschauungen ber tatfächlichen Unterlagen entbehren und nur dem friegsgewohnten Denten des militarischen Schriftstellers entspringen; nein, fie fügt hingu: "Das find ernfte Gebanten. Wenn ber Berfaffer mirtlich recht hat, muffen ichwere Beiten für Europa tommen. Söchst wichtig ift, daß Graf Schlieffen gleichfalls Die Ueberzeugnug hat, Europa werbe burch die britischen Plane und Absichten von der ernsteften Gefahr bedroht." Als aber vor einiger Beit Lord Roberts por ber von Deutschland beabsichtigten Invasion warnte, da hat die Presse auch dieses als ein Zeichen der englifchen Gefahr hervorgehoben. - Ich weiß nicht, wie in den eng= lifchen Jingoblättern gesprochen wird, mahricheinlich nicht beffer; bedauerlich ift nur, daß in Bentraleuropa die liberalen Blätter ihre Leitartitel au ichreiben pflegen, als waren fie Filialen ber Rriegs= ministerien. Rameraden des deutsch=englischen Freundschaftstomitees, feib auf ber Sut! Durch eure großartigen Rundgebungen, burch bie torporativen Besuche usw. wurden die ichon dicht angesammelten Wolten gerftreut. Gine Zeitlang borte die Bete auf. Gie bat aber, als

ware nichts geschehen, wieder eingesett. Die Gegner sind hartnädig. Die Berfohnungsarbeiter muffen auch hartnädig sein.

Das englische Königspaar hat seinen Besuch in Berlin für Mitte Februar angesagt. Vielleicht wird dies ausschlaggebend werden — vielleicht solgt eine offizielle und bindende Entente zwischen England und Deutschland. Edward the peacemaker ist auch hartnäckig.

Auftro-türkische Verständigung. — Ende der Veschuldigungen gegen England. — Die türkisch-bulgarischen Kriegsvorbereitungen und das Verhalten der Mächte dazu. — Silfeleistung für Messina. — Die italienische Universität. — Reklamationen wegen der Randglossen über die Prager Erzesse. — Rauferei im Parlament. — Saldane über Rüstungseinschränkung. — Schiedsgerichtsverkrag zwischen Desterreichsungarn und den Vereinigten Staaten. — Sir Robert Sart über China. — Eine amüsante Kanonenkombination.

Wien, 6. Februar.

Erfreuliches läßt sich aus den letten vier Wochen berichten. Der türkisch sösterreichische Konflikt aus der Welt geschafft, durch den Antrag Oesterreichs, einen Entschädigungsseteragi) zu zahlen, und durch die Bereitwilligkeit der Türken, den Antrag ohne Feilschen und ohne Zaudern anzunehmen. Die Folge war ein augenblickliches Nachlassen des Bontotts und ein allgemeines Aufatmen in beiden Ländern und im übrigen Europa, daß an Stelle des Krieges mit seinen unberechenbaren Folgen eine Berständigung, ein Uebereinkommen den bedrohlichen Konflikt gelöst hat. Nur wer

<sup>1)</sup> Die türtische Regierung nimmt am 12. Januar 1909 bie österreicischungarischen Borichläge an (Zahlung von 21/2 Millionen türtischer Pfunb).

sich triegslustig fühlt — also namentlich die chauvinistischen Elemente in Serbien —, waren mit diesem Ergebnis nicht zusrieden. Für die Pazisisten hingegen ist es ein Triumph. Der traditionelle Usus wurde damit gebrochen, daß zwei streitende Großmächte nicht anders miteinander verhandeln können als mit hartnäckigem Berharren (schon des "Prestiges" willen) auf dem rechthaberischen, konzessionsversagenden, durch Pochen auf die eigene Macht begründeten Standpunkt. Diese austro-kürksische Berständigungsaktion ist nicht nur wertvoll durch ihre positiven Borteile, sondern besonders als neuer Präzedenzsfall, als Beispiel, als Lebre.

\*

Eine zweite erfreuliche Wendung ift zu verzeichnen: die in ber öfterreichischen Preffe und im Publitum graffierende Befculdigung, daß England am Balfan ichure, hat aufgehört. Ginmal, weil die englischen Staatsmänner die Beschuldigung aufgehoben und mit lonalen Aufflärungen 1) entfraftet haben, und zweitens weil bie Freude, mit der in England die auftro-türfifche Berftändigungsattion aufgenommen, und ber Gifer, mit ber fie unterftugt murbe, ben tatlächlichen Beweis erbrachten, daß man englischerseits tein Interesse hatte, die baltanischen Wirren zu verschärfen, sondern von allem Un= fang an nur in Sorge mar, daß die Unnegion friegerifche Folgen nach fich gieben tonnte, ein Unglud, bas alle europäischen Machte, England nicht zumindest, eifrig bemüht maren, abzuwenden. Und nun gab es auch noch einen zweiten Baltanwintel, wo es Mobilifierungs= und sonstigen Rriegslarm gab: die bulgarifch-turtifche Grenze; aber auch da wird - das Beispiel wirft schon - der casus belli in einen Geldtasus umgewandelt; auch da eilen die Machte herbei mit Mahnungen, mit Ratichlägen, ja fogar mit Borichlägen, die nötigen Summen vorzustreden. Es wird also auch ba gur Berftandigung fommen. Jett mare nur ju munichen, daß auch Gerbien irgendeine Rongeffion gemacht, irgendein Borteil eingeräumt wurde. Wenn man ihm burch eine Bahn ober durch irgendeinen Territoriumsstreifen eine Sandels= erleichterung ichaffen tonnte, fo mare bas gewiß munichenswert; um fo mehr, als ja Bereicherungsmöglichfeiten bes Rachbars immer bie

<sup>1)</sup> Rede Sir Ebward Grens in Colbftream vom 23. Januar 1909.

eigene Bereicherung förbern — eine sozialwirtschaftliche Wahrheit, beren Ginsicht auch schon aufzubämmern beginnt.

Die internationale Hilfeleistung für das zerstörte Sizilien dauert noch an. Das Unglück war zu riesig — Schauer und Mitseld werden noch lange nachzittern. Die Tätigseit der Wiener Rettungsgeselschaft an der Jammerstätte hat bei den Italienern dantbare Rührung hervorgerusen. Der Woment wäre so günstig gewesen für eine edle, großzügige Geste auch auf politischem Gebiet. Aber von diesem Gebiet ist alles, was gütig ist — was wie Schwäche aussehen tönnte — verpönt. Die österreichische Regierung hat sich nicht entschließen können, ihren italienischen Untertanen den langgehegten, berechtigten Wunsch nach einer italienischen Universität in Triest zu gewähren. Ist es die Furcht, in jenen Gegenden den Irredentismus erstarsen zu sehen — als ob nicht gerade diese Haltung geeignet wäre, den Irredentismus erst recht zu wecken. Man sagt, eine hohe Persönlichseit wolle durchaus nichts wissen von einer Universität in Triest... Was man sagt, ist ja nicht immer wahr.

Und diese Betrachtung führt mich zu der Angelegenheit des deutschaftschlichen Streites. In meinen vorigen Randsglossen habe ich der Reklamation eines kschechischen Korrespondenten Raum gegeben, der sich über die Unrichtigkeit meines in der vorhersgehenden Nummer enthaltenen, auf deutsche Insormationen begründeten Berichts beklagte. Und nun erhalte ich wieder von deutsche Seite Briefe, die jene Reklamation für unbegründet erklären. Meine Herren Korrespondenten werden mir verzeihen, wenn ich hier diese Kontroverse nicht weiter veröffentliche. Es würde sich schließlich diese ganze Rubrit mit der Erörterung des nationalen Kampses in Böhmen füllen, was den Lesern einer Zeitschrift für übernationale Ideale, die der ganzen Kulturwelt angehören, sicher nicht willsommen wäre. Wir können nur hier eines tun: allen Gesinnungsgenosen in beiden Lagern die Versicherung geben, daß wir nur Gerechtigkeit und Freisheit für beide ersehnen, daß wir nicht die geringste Karteilichkeit sür

die eine oder die andere Nation hegen und nur hoffen können, daß sowohl die tscheisischen wie die deutschen Kulturmenschen sich auf einer höheren Warte als der nationalistischen zusammensinden.

Wohin, in welche Niederung der Gesittung der Sprachene tampf sührt, wenn er mit solchen Mitteln wie Straßenezzesse, Bontottierungen, Beschimpsungen gesührt wird, wodurch der Haß und die Erbitterung dis zum Paroxismus gesteigert werden, das zeigt das Gebaren in unserem Parlament, dem durch Schließung der Session (5. Februar) ein Ende gemacht werden mußte. Pseisen, Trommeln, Nebelhörner, gleichzeitiger Gesang von tschechschen, reichse deutschen und österreichsichen Hymnen, geschwungene Fäuste, abgerissen Rocktragen, gebissen Finger... wirklich, man muß schamrot werden — und das alles, weil gesagt worden war, die tschechsische Sprache sei in bestimmten Fällen "dusssssissen". Es ist wirklich, als wollte der Parlamentarismus Selbstmord begehen! Warum ist man im Theater, im Hotelsaal, auf der Gasse, überale" nicht, wo sie Katenmusst und Rausereien, nur im "hohen Hause" nicht, wo sie Gesehe machen, Gesehe für alle, nur sie sich einscht?

"London, 18. Januar. Kriegsminister halbane hielt in Halisag eine Rebe, in der er aussührte, Großbritannien habe die Führung übernommen in dem Bestreben, die Ausgaben für die Rüstungen zu vermindern. Mit der Zeit würden die Nationen erkennen, daß die gewaltigen Militärausgaben im Interesse Striedens und sozialer Resormen wohl herabgeset werden könnten; solange aber die Nationen nicht zu der Erkenntnis gekommen seien, sei es untunsich, die Borbereitungen zur Verteidigung des Landes zu vernachlässigen." Dieser Text sand sich im Deepschenteil unserer (nicht aller) positischen Blätter. Dazu keine Kommentare. Während die Alarmrede des Feldmarschalls Koberts zu langen Leitartiseln Anlaß gab. Wahrlich, die Presse gibt sich redlich Mühe, jene Erkenntnis nicht durchdringen zu lassen, von der Mr. Haldane spricht.

Auch folgende Nachricht war kleingedrudt und kommentarlos in unseren Zeitungen enthalten: "Washington, 16. Januar. Der Staatssekretär Root unterzeichnete gestern den Schiedsgerichts vertrag mit Oesterreich Magarn." Das hat im Lesepubliz tum kaum einer unter Tausenden bemerkt. Desto mehr konnte man sich in die Aspekte der Studentenkappen, Straßentaseln und Postpakteussischier) vertiesen. — Was doch der öffentlichen Meinung und ihrer Lenkerin — der Presse — am meisten sehlt, ist die Aussaliung der Proportionen.

Sir Robert Sart, ber ben größten Teil feines Lebens in China jugebracht hat und als der tompetentefte Renner dinefischer Buftande gilt, bat furglich in Lisburn (Irland) einen Bortrag gehalten, worin er u. a. fagte: Die Chinefen verabicheuen es, Goldaten ju fein, ba fie glauben, Recht fei Recht und muffe nicht erft erfochten werben. Da aber gegenwärtig in der übrigen Welt die Behauptung feines Rechtes auf ber Bereitschaft, bafür ju fechten, ruht, fo folgen fie dem Beifpiel Japans und ftudieren die westliche Kriegstunft. Die Chinesen, so führte Gir Robert weiter aus, find ein mertwürdig friedliches Bolt. Die von Ronfugius gelehrten Grundfate find fo erhaben und icon wie die driftlichen, und fie werden dort mit einer Treue befolgt, melde uns Chriften beichamen follte. Gin Land mit 400 Millionen Einwohnern, welches es fich ohne Rlage gefallen läßt, von Europa beraubt zu werden, tann unmöglich friegerisch fein. Wir mit unferer Ultragivilisation merden zweifellos mit ber Beit ichmäder werden, und der Orient, die Wiege des Menschengeschlechts, wird fich wieder erheben wie ein erfrischter Riefe und uns Westliche lehren, was unseren Brudern gegenüber unsere Pflichten seien. In einigen hundert Jahren wird China wenigstens so mächtig sein als irgendeine europäische Macht; aber ftatt uns mit Rrieg ju übergieben, wie wir fürchten, wird es den Lehren des Konfugius fo treu fein wie ie. Es wird fich an die übrige Welt wenden und fagen: Gent= lemen, es foll feine Rriege mehr geben. Es wird die Rraft feiner Baffen für bas angegriffene und gegen bas angreifende Land ein=

<sup>1)</sup> Urfachen ber czechifchebeutichen Reibungen.

setzen und so das goldene Zeitalter einführen. Das sei eine mertswürdige Behauptung, schloß Sir Robert, aber er kenne den vernünftigen Charakter der Chinesen, und er wisse, daß sie vernünftig handeln würden.

Kann man nicht hoffen, daß schon früher auch in Europa die Bernunft zur Herrschaft gelangt, so daß wir nicht mehr ein paar hundert Jahre zu warten brauchen, die sich das Reich der Witte in den Besitz einer großen militärischen Wacht gesetzt und vielleicht sich im Laufe dieses Prozesses auch unseren militärischen Geist angeeignet hat?

Rußland braucht Kanonen. Vertreter von Krupp, Schneiber und der Stodawerke sind in Petersburg anwesend. Die russische Regierung wird nach den Modellen in ihren eigenen Geschützgabriken arbeiten lassen, aber vielleicht auch einen Teil ihres Bedarfs den ausländischen Kirmen zur Arbeit übergeben. In diesem Falle kämen die österreichischen mit den deutschen und französischen Fabriken in Kombination. Also ein internationales Syndikat zur Berkellung von Vernichtungswerkzeugen für Kriege zwischen den Syndikatsmitgliedern. Wer da nicht auflacht, hat keinen Sinn für Humor.

Die wilde Jagd der Pourparlers. — Der Besuch des englischen Königspaares in Berlin. — Das größte Ereignis: ein deutsch-französisches Abkommen und ein gemeinsamer deutsch-französischer Schritt. — Der Prozeß in Krakau. — Kriegsgericht und Folterjustiz. — Nochmals das Marokko-Abkommen. — Fürst Radolins Worte. — Verständigung mit der Türkei. — Ist die serbische Angelegenheit eine europäische? — Das Wort des ungarischen Ministerpräsidenten. — Enunziation der österreichischen Friedensgesellschaft. — Präsident Takk Untrittsrede.

Wien, anfangs März.

Es ist ichon ichlimm genug, wenn fich am politischen Sorizont Die vielgenannten ichwarzen Buntte zeigen, jest aber jagen ichwarze Wolfen mit wilder Saft am Simmel vorbei, in immer verschiedenen Formen, bald bas gange Firmament verdüfternd, bald blaue Streifen ober gar Connenstrablen burchlaffend. Bald: "Rächster Tage geht's los", bald: "Der Frieden bleibt erhalten" 1). Zeitungen, die drei= mal täglich ericheinen, tonnen ba einigermaßen ben Greigniffen folgen und zutreffende Situationsbilder geben; eine Monatsichrift muß barauf verzichten. Bis der gange Serentang porüber ift, bis der ericutterte Weltteil (ber annettierende Rasenstüber auf ben offupierten Provinzen hat gar ungeahnte Schwingungen hervorgebracht) wieder ins Gleichgewicht tommt - oder in Trümmer geht - ba werden fich großartige Lehren giehen laffen aus ben gegenwärtigen Bortomm= niffen; da wird fich beutlich beweisen laffen, daß, wenn man ben Frieben will (und daß Europa ihn will, bas zeigen alle biefe rasenden Pourparlers), er auf gang andere Grundlagen gestellt werden muß. Bum Geiltangen ift er zu gut.

<sup>1)</sup> Die Spannung zwischen Desterreich-Ungarn und Serbien verstärtt sich Mitte Februar 1909 und nimmt Ende Februar einen Grad an, der den Krieg als nahe bevorstehend erscheinen lätt.

Der Besuch des englischen Königspaares in Berslin²) hat gewiß ein gutes Stüd der fünstlichen englisch-deutschen Berstimmung beseitigt, welche von den Chauvinisten beider Länder so eifrig gepstegt wird. Jede Annäherung, jede freundschaftliche persönliche Zusammenkunft, jedes Wort des Wohlwollens und der Friesdensversicherung trägt Früchte. Dem Besuch in Berlin solgten als Nachspiel die Reden Grens und Asquiths im englischen Unterhause, die das politische Fazit des Besuches vor aller Welt in helles Licht rüchten. Die Setzer und Wühler und die "kühl dis ans Herz hinan" bleibenden Zweisler werden sich darum freilich von ihrem Standbpuntt nicht abdrängen lassen; aber von ihrem Einfluß auf die Menge haben sie sicherlich viel verloren.

Das größte Ereignis, das sich in den verflossen Wochen vollz zogen hat, ist in folgender lakonischer Depesche enthalten:

Berlin, 9. Februar. Das deutschefranzösische Abstommen über Marotto ist heute vormittags im Ausswärtigen Amte vom Staatssetretär Freiherrn von Schoen und Botschafter Cambon unterzeichnet worden.

Abkommen, welche Konfliktsursachen aus der Welt schaffen, haben in letzter Zeit überhand genommen. Zwischen Frankreich und England, zwischen England und Rußland, zwischen Amerika und Zapan... aber gerade zwischen Frankreich und Deutschland ist die Bedeutung eines solchen Abkommens von verzehnsachter Wichtigkeit. Einer der heißesten Wünsche der Pazifisten — die deutschefranzösische Freundschaft — ist dadurch seiner Erfüllung näher gerückt. Wie viele Etappen noch zum Ziele liegen: einerlei; die Richtung ist nun eingeschlagen! Die Freude, die diese Ereignis in beiden Ländern und überall erweckt hat, zeigt, daß die Zeit unserem Iveale entgegenreist. Die vier Unterzeichner des Dokuments: Schoen und Cambon, Kichon und Radolin, sind mit Glückwünschen und Ehren überschüttet worden. Langsam wendet sich die Zuerkennung von Ruhm, der Zoll des Dankes, den Trägern und Verkündern der Friedenssiege zu. Die erste Folge dieses glücklichen Lebereinsommens war, daß die beiden Länder einen verselbe des Länder eines verselbe des Länder einen verselbe des Länder eines verselbe des Länder eines verselbe des Länder eines verselbe des Ländersc

<sup>1) 9.</sup> Kebruar 1909.

einten Schritt tun tonnten — und daß sie, im Interesse bes Friedens, zugleich mit England, Rußland und Italien in der Baltansache auf Serbien ernüchternd eingewirft haben.

Reben dem Erfreulichen und Lichten etwas Schauerliches, Stoddunkles: der Prozeß der ruffischen Revolutionäre und Agents provocateurs, der sich in Krakau abgespielt hat. Ein Einblick in das Versahren russischer Kriegsgerichte tut sich da auf, der einem Blick in die Hölle gleicht. Oder doch einem Blick ins roheste Mittelalter. hier einiges aus den Aufzeichnungen des Kronzeugen Bakan:

Das Arreitlotal, in welchem die Berhafteten fürs erfte untergebracht werden, befindet fich im Rathaus. Es ift eine halbfinftere Rammer, welche berart gebaut ift, daß tein Laut herausdringen tann. Sier fanden alle Untersuchungen ein "befriedigendes" Ende, indem Die Berhafteten, durch unerhörte Martern gequalt, alles aussagten, was man von ihnen zu wiffen verlangte. Die Untersuchung wurde untergeordneten Organen anvertraut, unter benen einer fich besonders hervortat. Er hatte es ju einer Runstfertigfeit im Saaraus = reißen gebracht, ber fein noch fo verftodter Saftling widerftand. Die Spezialität eines anderen bestand barin, die Finger zwischen die Rippen zu druden, ein Dritter tonnte die Arme auf eine besonders schmerzhafte Weise verdreben. Richts erboste die Qualer so fehr, als wenn die Gefangenen fagten, "bas weiß ich nicht", ober wenn fie ichwiegen. Grinn widelte ihre Saare um die Finger und rif ihnen Saare und Kopfhaut aus. Oder zwei Senkersknechte faßten ein Bürschden bei Armen und Beinen und ichlugen mit aller Rraft ben Rörper an die Duntelfammer ....

Genug.... Die Beschreibung geht noch weiter so fort. Den Schluß dieser "Untersuchungen" bildete der Besehl des Gouverneurs: "Sie werden alle erschossen" — Man sage nicht: "Ruhland! Das finstere Ruhland!!" Kam nicht aus Ruhland jener herrliche Protest gegen die Todesstrase, der von einem Dutend der hervorragendsten Politiser gezeichnet war? Und wurde im Gesängnis von Montziuch in Spanien vor wenigen Jahren nicht auch gesoltert? Und die Grausamseiten der Kolonial-Strasepeditionen? — Nein, nein, nicht Länder, nicht Böls

ter sind anguschuldigen. Die Schuldige heißt — Robeit. Diese zu banbigen heißt Zivilisation. Aber zivilisiert sind wir alle noch lange nicht!

Nach diesem Abstieg ins Duntse wieder hinauf ins lichte Land der Zivilisation, von denen ja doch einige Streden erobert sind. Also nochmals das deutschreiften Radolin interviewt, führt aus dessen Erstlärungen auch folgende Worte an: "Diese freimütige Auseinanderseigung kann Konsequenzen haben, die sich nicht auf Marotto beschränken. Unsere beiden Völter werden darin einen Beweis erbliden, daß man mit gutem Willen alle jene Konslikte zu lösen vermag, die aus der Verwicklung der politischen und wirtschaftlichen Interessen entstehen." Derselbe Temps betrachtet dieses Ende des marotkanischen Streites als "einen Martsein in der Geschichte Europas". Das "Journal des Débats" meint, der 9. Februar werde in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen epochemachen sein.

Andere gute Nachrichten: Das Abtommen zwischen Oefterreich : Ungarn und der Türkei wird persett; der Bontott hört auf und zwischen den beiden Ländern entwidelt sich eine freundschaftliche Entente; der Konslitt zwischen der Türkei und Bulgarien wird auch durch sinanzielle Arrangements geebnet, und die bulgarischen Rüstungen werden eingestellt. Rur eine Gesahr droht noch: das triegsdurchsieberte Serbien: da vereinen sich alle Mächte und benehmen den Serben die Ilusion, daß man ihnen im Kriegsfalle beistehen würde. Roch nie in der Geschichte hat sich eine solch einmütige Ubwehrbewegung gegen den Krieg gezeigt, wie sie in diesen Bolitische Leben Europas getennzeichnet hat. Roch sind wir nicht "über den Berg" — aber "la civilisation est en marche".

Im Augenblid, wo dieses geschrieben wird, besteht die noch übrige Zweiselsstrage aus den Baltanwirren darin, ob die serbischen Angelegen heiten als eine europäische Frage behandelt werden sollen, ob über die Wünsche Serbiens durch die Bermittlung Europas oder dirett durch Oesterreich-Ungarn verhandelt werden soll; — ob doch eine Konserenz einberusen werde oder nicht. Oesterreich-Ungarn zeigt großen Widerwillen gegen europäische Einmengung in die schwebenden Handelsvorteilsstragen, die es Serbien eventuest gewähren wollte. Graf Tisza sprach im ungarischen Parlament den Say: "In diese Dinge darf uns niemand hineinreden." Und die Wiener ofsizisösen Zeitungen stellten diesen Sax als Leitmotiv ihrer Erörterungen hin. Daraus schiedte der österreichische Friedensverein nachstehende Zuschrift an die "Neue Freie Presse", wo sie im Abendsbatt des 5. März im politischen Teile erschenen ist:

"Im Ramen ber auf ber gangen Welt verbreiteten Millionen von Friedensanhängern wagt es der hiefige Friedensverein, sich zum Sprachrohr ber Gefühle zu machen, die im gegenwärtigen entscheibenben Augenblid alle Gefinnungsgenoffen erfüllen. Der Ausbruch bes Krieges, ber Europa in Brand steden murbe, muß verhindert merden. Daran arbeitet nun seit Monaten die europäische Diplomatie, bas europäische Gemiffen, ber "europäische Patriotismus". Es ist dies eine neue Erscheinung in der Evolution des Staatenverkehrs. Durch solches Rollektivhandeln zum Schutze des Friedens können alle Ronflikte unter Schonung von Recht und Ehre geebnet werden, mabrend die birefte Berhandlung awischen amei icon friegsbereiten Rachbarftagten, wovon der eine in unerhörter Beise provoziert worden, der anbere vom Rampffanatismus burchfiebert ift, leicht aum ganalichen Bruch führen tann. Und bann nahme bas Berbangnis feinen Lauf. dann tommen die Chauvinisten aller Länder wieder an die Oberfläche, und der neue Geist, der ein einiges, in friedlicher Arbeit sich entwidelndes Europa Schaffen will, wurde wieder gurudgebrangt. Die Pazifisten protestieren gegen das tropige Wort: "Da hat niemand breingureben", wenn biefes Dreinreben boch ben 3med hat, das unberechenbarfte Unglud abzuwehren. Die neue Zeit will neue Methoden, und der ichidialsichwere Augenblid erheischt das Berlaffen alter Geleise, erheischt die Busammenarbeit aller im Geifte ber Berföhnlichkeit, der Großmut und des entschlossenen Friedenswillens."

×

Der neue Präsident der Bereinigten Staaten ') hat in seiner Anstrittsrede gesagt, daß er für das Haager Schiedsgericht und für Schiedsverträge sei. Dabei hat er freilich auch die Bergrößerung der Flotte als notwendig erklärt, "so lang die übrige Welt in Waffen startt". Wie lange noch?

Die genügend starken Semmungen. — Wem gebührt der Dank? — Geheime Mobilisation. — Der Dringlichkeitsantrag der Sozialdemokraten. — Wangel an Jubel über den abgewendeten Krieg. — Urteil der Presse. — Englisch-deutsches Wettrüsten. — Neuaustauchen der Abrüstungsfrage. — General Einems Ansicht. — Neue Friedsertigungsaktion.

Wien, 3. April 1909.

Bor mehreren Monaten schon stand an dieser Stelle: Krieg in Sicht; aber es gibt Hemmungen. Nun denn, die Hemmungen haben sich als start genug erwiesen?): der Krieg ward verscheucht, und wir haben, was man so "Frieden" nennt, oder, wie A. H. Fried sich richtiger ausdrückt: Keinkrieg. Aber auch dieser Keinkrieg ist ein Segen, sür den wir nicht genug danken tönnen. Zu wem soll dieser Dank ausstellen? Zu allen jenen, welche gearbeitet, verhandelt, geraten, nachgegeben, ausgeschoben, Formel gesucht — kurz, welche alles mögliche getan haben, mit dem ofsensichtlich eistigen Bestreben, jenes hohe Gut zu retten, welches europäischer Frieden, und jenes entsetzliche Lebel abzuwehren, welches Welktrieg heist. Die Erkenntnis aber von diesem Gut und diesem Uebel ist eine Erkenntnis des pazisistischen Geistes und vor einigen Jahrzehnten war sie noch nicht in die Kabiznette gedrungen.

<sup>1)</sup> Präsident Taft hält am 4. März 1909 seine Antrittsrebe.

<sup>&#</sup>x27;) Die Ariegsgefahr, die Ende Marg 1909 ihren Sobepuntt erreicht hatte, murbe übermunden. Am 31. Marg überreichte der ferbiiche Gesandte in Wien ber österreichisch-ungarischen Regierung eine Note, worin die in Bosnien gesichaffene Tafface anersannt wird.

/ Das war eine furchtbar bewegte Zeit, die der Entscheis dung vorausging. Bon Tag ju Tag, beinah von Stunde ju Stunde wechselten die Prospette. Alles ichien immer an einem Faden zu hangen. Einzelne Ausdrude, verschiedene Interpunttionen in den vorgeschlagenen Formeln sollten ben Ausschlag geben. In den letten Tagen jedoch mar der Krieg icon fo nabe, daß man feinen Befthauch icon ju fpuren vermeinte. Die Mobilisation mar im Gang, obwohl es offiziell nicht fo hieß. In allen Aemtern, allen Familien erhielten die Reserviften Order, binnen 24 Stunden einzuruden, und bes Rachts fuhren die soldatengefüllten Büge zur Grenze. Jammervolle Abschieds: fgenen fpielten fich auf ben Bahnhöfen ab. Aber die Blätter burften tein Wort davon ermähnen, harte Gefängnisstrafe ftand auf Beröffentlichung aller biefer Borbereitungen./Mitteilung ift Sochverrat. Und fo merden die Bölfer behandelt - ein Borhängeschlof vor ben Mund, Anebel gur Erftidung ber Proteste ober Alagen - und bann heift es: Es find ja die Bolter, die den Krieg wollen. Rein, fie wollen ihn ficher nicht, aber bis gum feften, ein= mütigen Ausbrud bes Friedenswillens haben fie es noch nicht gebracht: sie glauben, wenn das Berhängnis tommt, so tommt es eben, und bagegen murren tann feige ober unpatriotisch scheinen, Feige aber ift es - um couragiert ju icheinen - hunderttausend Mitmenichen bem Schlachtengott hinopfern zu laffen. Reine Zeitungsfpalte ftanb mahrend ber gangen Krife einer friegsgegnerifchen Stimme offen. Mit Ausnahme der Arbeiterzeitung.

Die Sozialdemokraten waren es auch, die im Parlament am letzten Situngstage einen Dringlichkeitsantrag einbrachten, den der Abgeordnete Dr. Adler wie folgt ausführte:

"Es sei ausgeschlossen, daß die Volksvertretung auseinandergeht, ohne daß die Vertreter des Volkes aussprechen, was das Volk selbst über die Gesahr des Arieges empfindet, was das Volk selbst in dieser Sache will. Seit Wonaten stehen wir vor einer schweren Gesahr. Wir wünschen, unseren Willen zum Frieden seierlich zu bekunden, und das muh auch Ihr Wunsch sein. Die Ariegsgesahr scheint heute verringert. Wir woslen in diesem Woment nicht untersuchen, welches die Ursachen und die Urheber dieser Ariegsgesahr sind, welche Instanzen diese Gesahr über uns verhängt und warum sie es getan haben.

Die Zeit wird kommen, wo die Berantwortlichen Rebe werden stehen müssen. Aber das Bolt, diesenigen, auf deren Rücken alle Kriege ausgetragen werden, deren Blut es ist, das das ganze Prestige der Dynastie, den ganzen Ruhm aller Staatsmänner bezahlt, diesenigen, die ihr Gut und ihr Blut opfern müssen, die breiten Massen der Bevölkerung, sind einig in dem Ruse: Wir wollen keinen Krieg, weder einen Weltkrieg, einen Krieg mit drei Fronten, noch auch einen kleinen Krieg."

Die Resolution, welche nur lautete, daß die Regierung in ihren Bemühungen gur Erhaltung bes Friedens verharren möge, wurde vom Saufe angenommen, aber mit einem von driftlich-fogialer Geite porgeschlagenen Bufat, ber bas gange wieder aufhob. Dr. Ebenhoch fprach gegen die bedingungsloje Aufforderung jum Frieden, benn es gabe Falle, in welchen die Erhaltung des Friedens ge= fährlicher mare als der Arieg. Er beantrage baher einen Bufat, durch welchen der Friedensappell an die Borausfegung getnupft wird, "bag baburch bas Ansehen und die Interessen ber Donarchie nicht beeinträchtigt werden". Das ift, wie die famofe Um: standsflausel bei den Schiedsverträgen. Es läuft barauf hinaus, ben Borderfat unverbindlich ju machen. In diefem Falle hieß nun der Dringlichkeitsantrag: "Wir wollen feinen Rrieg, außer wenn ihr ibn wollt, hodfmögende und unfehlbare Berren!" Dr. Adler hat diefen Bufat auch nicht angenommen, "benn Ehre und Burbe bes Staates haben in dem Munde verschiedener Menschen eine verschiedene Bedeutung."

Ja, das ist das große Uebel, daß der Begriff Ehre noch immer mit dem Kriegswunsch verknüpft erscheint; daß man noch nicht einsieht, daß die Ehre der neuen Zeit auch eine neue Ehre geworden ist. Es gibt nichts Wandelbareres als diesen Begriff. Einst wurde die Würde des Wannes an der Zahl der Stalpe gemessen, die ihm am Gürtel hingen. Das ist doch anders geworden.

- Rach sechsmonatlichem Bangen, Rusten, "Pourparlers", hoffen, Berzweiseln hat sich zum Schlusse in 24 Stunden das Ganze gelöst: alle Mächte einig, Serbien gibt die diktierte Erstlärung ab und es ward Frieden. Der Relch ist vorübergegan-

gen. Unausdentbares Unglud abgewendet Daß darob Jubel herrichte. läft fich nicht behaupten. Bielleicht im ftillen Rammerlein mancher Bergen - aber ein großer offizieller, wie g. B. nach einer gewonnenen Schlacht; nein. Much in ber Breffe marb tein Freudenton angeschlagen. Militärischer Geift hatte mahrend ber Rrife Die gange offiziofe Breffe beherricht, und militarifcher Geift fprach aus ben Rommentaren gu der Friedensnachricht: Rur der entschloffenen Rampfbereitschaft Desterreich-Ungarns und der bemaffneten Silfsbereitschaft Deutsch= lands ift alles zu danten. Si vis pacem para bellum habe fich wieder einmal glangend bemahrt. Die Moral des Cangen ift: mit verdoppeltem Gifer weiterruften. Rufland hat in letter Stunde nachgegeben. Warum? Richt etwa, weil ber Bar und seine Minister für ben Frieden Europas etwas tun wollten, sondern weil Rugland seiner gegenwärtigen militarischen Ohnmacht bewußt ift. Wo bleibt ba bie Logit? - Ware also auch Rugland genügend ge= ruftet, fo mar's jum Rriege getommen. Wie hatte fich benn bann ber altrömische Sat bewährt? Auf Folgerichtigfeit in ihren Argumenten verzichten unfere Widersacher. Und welch unnoble Gefte ift es, wenn ein vermeintlicher Gegner nachgegeben, ihm bamit zu danten, daß man triumphierend fagt: "Das tat er, weil er uns fürchtet." Und weil die Blätter nicht mehr über die Sagmendungen ber "Formel", an welchen Tod ober Leben ber Bolter bing, beuteln tonnten, fo wiesen fie gleich auf die neue Gefahr hin, die fich am Sori= gont erhebt - die beutschenglische, durch die Flottendebatte wieder in ben Vorbergrund gerüdte Gefahr.

Ja, das tolle Fürchtenichts-Wettrennen, das als Haupthebel die eingeflößte Furcht, die fünstlich hervorgerusene Panik benützt, ist allerdings bedenklich. Alle diese Schiffsbauten 1) und alle

<sup>1)</sup> Das am 12. Mätz 1909 vorgelegte englische Marinebudget sorbert eine neue Vermehrung der Flotte um vier Dreadnoughts, sechs geschützte Kreuzer, zwanzig Torpedobootzerstörer und eine Anzahl Unterseeboote. Der Bau von weiteren vier großen Panzerschiffen im Laufe des Finanziahres wird dabei in Aussicht gestellt. Am 16. und vom 24.—26. März 1909 finden im Unterhause Flottendebatten statt. Die Küstungsenthussalten forderten den sofortigen Bau von acht Dreadnoughts. Die Verhandlungen des englischen Karlaments sinden beim Marineetat im Deutschen Keichstag (18. und 19. März 1909) ihr Echo.

diese Propaganda für die Einführung allgemeiner Wehrpflicht in England sind ja nicht die Abwehr wirklich erkennbarer oder auch nur aufrichtig geglaubter Gesahren, brauchen Feindschaften und schaffen sie daher.

Die tonservative Opposition will die liberale Regierung stürzen. Und gar so liberal ist das jetige Rabinett nicht einmal in seiner Gange, benn Rriegsminifter Salbane arbeitet mit beinahe ebenfoviel Eifer wie Lord Roberts für die Konftription. Immerhin: die englischen Liberalen bleiben sich treu barin, daß fie die Frage ber Rüftungseinschränfung immer wieder hervorholen. Gir Ed mard Gren fagt offen (30. Märg): Das Anwachsen ber Ruftungen fei in hohem Mage zu beflagen, und wenn die Ausgaben in dem Berhältnis weitergingen, würden fie früher ober fpater bie Bivilis fation untergraben. - Das Abrüftungsproblem wird nicht mehr aufhören, fich an die Oberfläche ju brangen. Much in Deutsch= land, wo man ihm bisher am ablehnendsten gegenüberstand, ift es aufgetaucht, und eine inmpathische Meugerung bagu fiel von einer Stelle, von der man bies am wenigften erwarten tonnte: Um 18. Darg fpricht Kriegsminifter von Einem im Reichstag, und nachdem er über die internationale Lage sich ergangen, fügt er bingu:

"Gewiß, wenn die Dinge so weiterlausen, daß wirklich ein bessers Berhältnis zu England und vielleicht sogar eine Entente mit Frankreich zustande kommt, kann man vielleicht daran denken, das heer zu vermindern und abzurüsten. Ich weiß es nicht und weiß auch nicht, wie es kommen kann..."

Die Notwendigkeit des Abrüstens wird sich immer deutlicher fühls dar machen, und dann wird man jene Bedingungen der Verschung und Sicherheit herbeiführen, die eine Abrüstung rechtfertigen würden, wie man jeht zugunsten der Rüstungen dos Mistrauen und den unssicheren Zustand (selbst in den Hintertürschiedsverträgen) emsig fest hält. In der Debatte über die Steuer hat der Sozialist Lede bour auch mit vollem Recht darauf hingewiesen, daß alles Sparen im Reichshaushalt unmöglich sei, solange solche Verschwendung für Heer und Flotte (die Lustssotte kommt erst!) betrieben wird.

Die auf Friedfertigung gerichteten Aftionen geben in aller Stille ihren Weg weiter. Das beutsch-frangösische

Freundschaftstomitee tündigt neue Schritte an; ein Gegenbesuch der englischen Geistlichen nach Berlin wird vorbereitet, und Kaiser Wilshelm wird die Gäste empfangen. Es sind lauter kleine Schrittchen, aber sie mehren sich. Und plöglich kann auch eine große Tat, eine geswaltige Ueberraschung kommen. Die große Idee der Weltorganisation, die die Luft durchslattert, wird sich irgendwie zu einer leuchtenden Erschung zusammenballen, das ist immer Zuversicht.

Die türfischen Ereignisse. — Rollettivaktionen der Mächte. — Offizielle Unsicht über den friedlichen Uusgang der Valkantrise. — Der Arbeiterseiertag. — Resolution für den Völkerstrieden. — Rüftungswahnsinn. — Besestigung von Venedig. — Finanznot und Teuerung. — Desizit und neue Steuern. — Ein pazifistischer Vrief Winston Churchills. — Vreitere Grundlagen des Friedens. — Der Cafablancafall vor dem Kaager Schiedsgericht. — Friedenshuldigung vor dem Kaiser von Desterreich. — Kriegerische Feste und Feiern in Wien. — Aus dem Künstlerhause. — Nationaler Friedenskongreß in Chicago. — Die "Formel" für die Einschränkung der Küsstungen.

Wien, Anfang Mai 1909.

Serbien und Bosnien, Herzegowina und Montenegro sind jett aus dem Gesichtsseld des zeitgeschichtlichen Kinotheaters schon verschwunden; was da hastig und zudend vorbeieilt, sind nunmehr türtische Revolutionäre, Reaktionäre und Re-Revolutionäre 1); vielleicht kommen bald wieder Re-Reaktionäre daran; einstweisen sieht man gewaltsame Sultansübersiedlungen, baumelnde Berschwörerleichen, strengdisziplinierte Weuterer, sliehende und dann wieder tagende

<sup>1)</sup> Mitte April fest in Konstantinopel eine Konterrevolution ein, die am 27. April 1909 mit der Absehung des Sultans Abdul hamid endete.

Parlamentarier, thalisenabsetende und seinsetzende Scheitssül-Islam, massatrierte Armenier — es ist ein Gären und Brodeln sanatischer Barbarei und moderner Fortschriftsträste; und alles das ist noch ein Ansang — ist der Expositionsaustritt eines vielaktigen historischen Schauspiels. Ich sage absichtlich nicht "Drama", denn so dramatisch und tragisch die einzelnen Episoden auch sein mögen — das ganze Stüd wird doch gut enden, sicherlich. Aber nicht so bald, denn noch muß das türtische Asien zu Worte kommen.

Die Rategorie von Leuten, benen ber gufünftige Welt= brand ein Gemütsbedürfnis ift, prophezeien, daß die türtifchen Ereigniffe unfehlbar eine Intervention ber Machte herbeiführen merben und bag biefe bann in gewohnter Gifersucht und Beutesucht einander in die Saare geraten. Bugegeben, daß Attionen der europaischen Machte sich als geboten ergeben, warum sollten solche Attionen nicht ein verftandlich ausgeführt werden? Ronnen fich die Arieaspropheten nicht abgewöhnen, jeden Staat als den Wolf jedes anderen Staates gu betrachten? Saben fie aus den letten Jahren noch nicht gelernt, daß es ein gemeinsames Borgeben ber Mächte gibt — wie in Kreta, in China (gegen den Bogeraufstand), wie jungft in der Baltantrife? - Freilich ift in unferer offiziellen Preffe (und badurch im Bublitum) die Parole im Schwange, daß die Rrife einzig darum friedlich verlief, weil trot ber Intrigen ber neidischen und feindlichen Mächte das Waffenbundnis und die Schlagfertigfeit ber beiben verbundeten mitteleuropaifchen Staaten ben Frieden erzwungen haben. Diese Unficht ift jest in gewissen Kreisen - namentlich den militärischen - fo festgeantert, wie g. B. einstens die Ansicht der frangofischen Rationalisten Geltung hatte, daß die gange Rehabilitierung des Alfred Drenfuß das Werf eines judifchen Syndifats fei, von dem alle, die für die Unschuld des Berurteilten Bartei nahmen, ausnahmslos bezahlt maren. Gegen berlei Meinungen nütt tein Streiten; fie haben Dogmentraft, und weder mit Tatfachen, noch mit Rasonnements läßt sich ihnen beitommen.

Am 1. Mai, dem Arbeiterfeiertag, fanden in Wien etwa ein halbes Hundert Arbeiterversammlungen statt. Allen lag eine Resolution mit gleichem Wortlaut vor. Vier oder fünf Forderungen gingen vorau: Achtstundentag, allgemeines, direktes Wahlrecht für alle Männer und Frauen, Altersversicherung usw. Das letzte Alinea hatte solgenden Text:

"Die Arbeiterschaft protestiert gegen die gewalttätige Eroberungspolitik der kapitalistischen Staaten, die das Blut und Gut der Völker der Eitelkeit der Diplomaten und der Selbsklucht der besitzenden Klassen opfert. Sie protestiert gegen den Wahnwig des Wettrüstens, gegen die Bermehrung der Steuerlasten, die die volkseindliche Heeresverfassung des Klassenstaates den Völkern auferzlegt, und sordert von den Herrschenden die Wahrung und Sicherung des Friedens. Sie erblidt in der internationalen Solidarität des Protetariats aller Nationen die einzige Garantie der Völkerfreiheit und des Völkerfreidens."

Diefe Resolution, die von teinem der "liberalen" Blätter wieder= gegeben wird, enthält für uns Pagififten viel Erfreuliches; benn wir tonnen es nur hoffnungsfroh begrußen, wenn fo große Maffen der Bevölferung einmütig gegen Gewaltpolitit, gegen Ruftungsmahnfinn protestieren und die Sicherung des Friedens fordern. Aber marum foll die internationale Solidarität des Proletariats die eingige Garantie hierzu abgeben? Sehen wir nicht die internationale Goli= darität der fommerziellen, miffenschaftlichen, religiösen, fünstlerischen und nach und nach ber politischen Rreise immer größere Geltung erlangen - tommt "bie Gelbstsucht ber befigenden Rlaffen" nicht auch icon gur Ginficht, daß auch ihr "Blut und Gut" bem Kriegsregime aum Opfer fallt? Alle, alle Rlaffen (bis auf die dynastifch-mili= tariftifc-maffenfabrifantifc-feudaliftifc intereffierten, die ja auch international solidarifiert find) brauchen den gesicherten Frieden. Reine foll fagen, "einzig" wir gelangen jum Biel, fondern jede die Mitarbeit ber anderen willfommen beifen und unterftüken.

Was den Wettrüstungswahnsinn betrifft, über den sich die obige Resolution beklagt, so schnellt er in den gegenwärtigen Tagen zu einem Paroxismus empor, ber die Grenze ber Steigerungsmöglichkeit balb erreicht haben wird. Der Fürchtenichts-Angit= spettatel, ber fich zwischen England und Deutschland abspielt, wird an anderer Stelle eingehend behandelt 1), hier fei nur ermahnt, ban Defterreich fich auch entichloffen hat, vier Dreadnoughts zu bauen. Es braucht fie nicht für fich - es ist dies nur eine einfache Soflichteit für den Berbündeten! Unfer Flottenverein (benn wir haben uns auch einen folden angeschafft) erläft Aufrufe, bak wir "unsere brave Marine nicht auf den Lorbeeren von Selgoland und Liffa verdorren laffen follen in einer Beit, ba ber Abstand zwischen unseren Machtmitteln aur Gee und benen ber anderen Staaten immer bedrohlicher wird". Also Dreadnoughts her! Jest folgt auch Italien, das bisher militärisch sparsamste, das von teinem Teind bedrobte Land, dem allgemeinen Buge, und enorme neue Rredite werden gefordert für Schlacht= fciff- und Festungsbau. Benedig - das jedem Rulturburger teuere Benedig - foll zu einem Kriegshafen barbarifiert merben. Es ift unerhört! Offene Städte - fo befagt eine im Saag getroffene Ronvention bürfen nicht beschoffen werben. Benedig aber foll bombardierfähig gemacht werden. Eine erfledliche Anzahl Millionen wird gefordert. Run ja, Italien ift ja fo reich; fein Bolt ichwelgt in Ueberfluß ....

Uebrigens nicht nur das notorisch arme Italien wird durch diese Rüstungsezzesse dem Ruin entgegentreiben. Sieht man nicht in allen Ländern jest das Teuerungsgespenst sich erheben? Und nicht überall die Desigite wachsen und die neuen Steuern drohen? Da wird dann hin und her gestritten und debattiert und berechnet, ob man das notwendige Geld durch verteuerte Rahrungsmittel oder durch erhöhte Berkehrstarise oder sonstweit aufbringen soll, und keiner wagt den Regierungen zugurusen: "So macht doch vorerst der bodenslosen Vergeudung — die an all dem Desigit schuld ist — ein Ende."

<sup>1)</sup> Siehe den Artifel G. H. Perris' über "Die Flottenpanit in England" in der "Friedens-Barte" 1909, Seite 83.

Wenn die Ansichten, Grundsätze und Argumente der Pazifisten von Staatsmännern in hohen Stellungen offiziell vertündet werden, so muß man dies in unseren Blättern sesthalten. In einem Brief an den Borsitzenden des liberalen Klubs von Dundee betämpst der bristische Handelsminister Churchill den jüngsten Flottenalarm und schreibt u. a.:

"Es gibt zweifellos eine Rivalität im Sanbel, es gibt aber auch eine wirkliche und machsende Abhängigfeit. Reine tontinentale Ration ift unferem Sandel notwendiger als Deutschland, es ift unfer befter Runde, mie mir es für ihn find. Trot ber übermallenden Rrafte, die mir in allen Lanbern am Berte feben, ruht ber europaifche Friede von Jahr ju Jahr auf immer breiterer und tieferer Grundlage. Die Berflechtung ber gemeinsamen Intereffen, ber Busammenbang bes mobernen Lebens, Die Berbefferungen in ben Bertehrsmitteln, Die Ausbreitung ber Renntniffe ber Rultur und bes Romforts - alles weist auf eine größere Sicherheit und auf ein immer beutlicher ertennbares gemeinsames Intereffe zwischen allen Ländern bin, und amifchen menigen Ländern mehr als amifchen Deutschland und England. Wenn allmählich ein ernfthafter Gegenfat amifchen beiben Boltern hervorgerufen worben ift, fo mirb biefer nicht aurudauführen fein auf bas Birten irgendwelcher natürlicher ober unperfonlicher Rrafte, fondern auf die verbrecherifche Tatigfeit einer verhaltnis: makig fleinen Angabl von Berfonlichfeiten in beiben Lanbern und auf bie ftrafliche Leichtglaubigfeit ber breiten Boltsichichten.

Es wird die erste Pflicht der einsichtsvollen und führenden Männer sein, diesen wie ein Alpbrud auf uns lastenden Stimmungen entgegenzutreten und die gehässigen und täuschenden Annahmen zuruckzuweisen."

Ja, "auf immer breiterer und tieferer Grundlage beruht seit einer Reihe von Jahren der europäische Frieden und zu immer schwins delnderer Höhe steigen die europäischen Borbereitungen zum Kriege". Daß dieser Widersinn an seinem eigenen Wahnwitz zerschelle — dazu ist es höchste Zeit.

Bon jenen "breiteren Grundlagen" ein glänzendes Zeugnis: Zusammentritt am 1. Mai des Schiedsgerichts im Haag zur Schlichtung des Casablancafalles. Oberschiedsrichter Ham marstölle aus Upsala betont in seiner Rede, daß die Zahl der dem Haager Tribunal unterbreiteten Rechtsfälle immer mehr erwendight, und nicht nur bloße juridische, sondern immer mehr andere Fragen umsakt. — In der Tat, der Casablancastreit war eine Art Chrenstreit, und wie nahe damals, als der Streit geführt wurde,

die Kriegsgefahr schon gerüdt war, das wissen jene Offiziere zu ergahlen, die fich marichbereit halten mußten und jede Stunde den Dobilifierungsbefehl erwarteten. Deutschland (bas fei ihm gur Chre gesagt) fclug den Weg zum Saager Tribunal vor, und der feit vierzig Jahren als "unvermeiblich" geltende beutsch-frangofische Rrieg ist vermieden. Mehr noch: Der Unschädlichmachung des Casablancadisputes folgt das Marotto-Uebereintommen. Und dem deutsch-frangofischen Abtommen folgt eine Attion bes beutschefrangofischen Unnaberungs= fomitees: D'Eftournelles wird vom Brafidenten des preufifchen Berrenhauses eingeladen, in Berlin ju fprechen, und der Titel des Bortrages, ben unfer Bortampfer am 28. April bort gehalten hat, lautet: "Die beutsch=frangofische Unnäherung als Grundlage bes europaifchen Friedens." Daß ber Redner, ber ein Sauptmitarbeiter an ber englischefrangofischen Entente mar, hinter bem Wort "Unnaberung" etwas noch viel Bedeutenberes wirten fieht, bas follen die Worte zeigen, die er auf ein mir gewidmetes Exemplar feines Bortrags ichrieb:

"A madame de Suttner, en affectueuse hommage, j'offre cette suite de ma conférence d'Edinbourgh où je disais, il y a cinq ans, l'entente cordiale franco-anglaise est un commencement"."

- 1

Unter der Führung des Bürgermeisters hat die Wiener Bevölterung dem Kaiser eine Huldigungsdemonstration dargebracht zum Dank für den erhaltenen Frieden, und bei 70,000 Menschen haben sich zu diesem Zwed in Schönfrunn eingesunden.). Doch weder in der von Dr. Lueger dem "Friedenstaiser" vorgelesenen Adresse, noch in der Erwiderung, in welcher der Kaiser lagte, daß auch "ein gerechter und unvermeidlicher Krieg schwere Opser sordert" (das vermuten wir schon lange) — war vom Frieden in pazissistischem Sinne, nämlich als zu erstrebender und zu gewärtigender gesicherter Rechtszustand, die Rede, sondern nur im Sinne des aus Angst vor imponierender Wassenmacht nicht ausgebrochenen Krieges. Einersei: als Attiva sür unser Konto ergibt sich aus dieser Boltsdemonstration doch manchersei: einmal, daß über den abgewen-

<sup>1)</sup> Am 18. April 1909.

beten Krieg Jubel herrschte; dann, daß der Titel "Friedenstaiser" ein Shrentitel ist. Und dann, es ist ja wahr: Kaiser Franz Josef hat sich von Ansang bis zu Ende dem Losschlagen (das manche heiß gewünscht und befürwortet haben) standhaft widersett. Dafür sei er gesegnet! Was aber nicht zu segnen ist und nicht viel länger zu ertragen sein wird, ist, daß von den Wünschen und Gegenwünschen einiger einzelner Leben oder Tod, Gedeihen oder Verzweissung der unbestaget en Williomen abhängen soll.

sh w

Große Feste und Feiern wird im Lause dieses Mai unser Wien begehen. Bitte, nicht zu glauben, daß es sich um den 18. Mai, den zehnten Jahrestag der Eröffnung der Haager Konserenz handelt. Diese Episode, die ja durch spätere Abwendung von sonst, "unvermeidstichen" Kriegen (Hull, Benezuela, Casablanca usw.) nur ein paar Millionen Menscheleben und einige Milliarden an Gütern gerettet hat, ist ja für offizielle Anertennung nicht bedeutend genug. Es handelt sich um die Schlacht bei Aspern; der hundertjährige Erinnerungstag von Ereignissen, die sich niemals wiederholen mögen (und auch nicht wiederholen tönnen, das Austreten eines Napoleon ist im modernen Europa eine Unmöglicheit) und die an sich so viel Gut und Leben vernichtet haben — solch er Erinnerungstag erscheint hier nur seiersähig. Uebrigens wird uns das Jahr 1909 noch eine ganze Kette von militärischen Jubelsesten bringen: im August 1809 hat ja Andreas Hoser gelämpst.

\*

In unserer gegenwärtigen Ausstellung des Künstlerhauses ist ein Vild ausgestellt, das vom Thronsolger Erzherzog Franz Ferdinand bestellt wurde. Das wandgroße Gemälde zeigt inmitten von Truppen einen knienden General mit zum Himmel erhobenen Armen. Hier der dazu gehörige Text im Katalog. Nur zum Meditieren, das Kommentieren erlasse ich mir:

126 Koch Ludwig, Wien. Reitergeneral Johann von Sports Gebet vor ber Entscheidung ber Schlacht bei St. Gotthardt (1664) gegen bie Türlen. Delgem. In einem fritischen Momente ber Schlacht versammelte Graf Montecuccolli nochmals die Heersührer um fich, um sie in einer kurzen, zündenden Anfprache zu einer letten, großen Anstrengung aller Kräfte anzuspornen. Johann von Spork, der Führer der Reiterei, wirst sich, von dieser Rede hingerissen, zur Erde und betet:

"Almächtiger Generalissems dort oben! Willft du uns, deinen christgläubigen Kindern, heute nicht beistehen, so hils doch wenigstens biesen Türkenhunden nicht, und du sollst dann beinen Spaß sehen."

Mit dem Hinweis auf die religiösen und ethischen Gesichtspunkte, die sich in dieser Kunstsörderung spiegeln, will sich die gegenwärtige Chronik nicht schließen. Es sei daher die Ausmerksamkeit auf den zweiten amerikanischen ationalen Friedenskongreß gelenkt, der vom 2. dis 5. Mai in Chicago getagt hat, unter dem Ehrenpräsidium Tasts und dem Borsitz des Kriegsministers, J. M. Didinson. Das Programm umschte die energischeste Förderung aller unserer Postulate auf den verschiedenen Plattsormen der Kirche, der Universitäten, des Handels, der Positik, der Frauenbewegung und der Arbeiterschaft. Bermutlich — da der Leiter des Kriegsdepartements vorsitzt — auch des Militärs. Und warum nicht? Die Heere als Schüger der Ordnung und die Marinen als Hiterinnen der Küsten und endlich zwischen allen Kulturstaaten. Das wäre die "Formel", die so seine mentschaftme, den entschie aum Suchen empfossene Kormel der Rüstungsabnahme,

Das Schiedsgericht in der Casablancasache. — Die Uspernfeier. — Der 18. Mai in der italienischen Kammer. — Der Vesuch Kaiser Wilhelms in Wien. — Neue Töne in den offiziellen Trinksprüchen. — Der Kaager Schiedsspruch im Lichte eines Kruppschen Scheinwerfers. — Austro-japanischer Geheinwertrag. — Sozialistische Jugendorganisationen in Italien und Österreich. — Notwendigkeit der Gewährung einer italienischen Universität in Triest. — Eine Rundsrage des Fremdenblattes bei den österreichischen Parlamentariern über die Stärfung der Wehrmacht. — Einstimmigkeit der Untworten. — Pfingstwünsche zweier Kriegsminister. — Die Untwort des französischen Vosschafters Cambon. — Carnegies Empfang an der Sorbonne.

## Wien, Anfang Juni 1909.

Fast fonnte man behaupten, daß, ben Beitereigniffen gegenüber, die Erörterung in der Preffe und die Beachtung im Bublitum im umgefehrten Berhältnis ju beren Bichtigfeit und beren gufunftiger Tragweite fteben. Ein Schiedsfpruch im Saag ichlichtet einen Streitfall awischen zwei fich "erbfeindlich" gegenüberstehenden Großmächten, verhütet einen icon nabe geglaubten Rrieg mit allen feinen unausdentbaren Bernichtungen, entfaltet bie Wirtungsfraft einer neuen Bolferrechtsprozedur gur Berhinderung anderer gufunftiger Rriegsmöglichkeiten, und wie verhalt fich dazu die Bubligiftit, wie Die öffentliche Anteilnahme? Mit einer Dreizeilennotig im Depefchen= teil ift die Berichterstattung erledigt, und von ber Uebergahl ber Beitungsleser bleibt die Rotig unbemertt. Man vergleiche dies mit bem Larm, ben Festlichfeiten, ben Leitartiteln, ben bistorifchen Feuilletons, ben Extrabeilagen, ben Reben, ben Gebeten ufm., die 3. B. in gang Desterreich ben hundertjährigen Erinnerungstag ber Schlacht bei Afpern begleitet haben. Natürlich unter Beteiligung bes Monarchen, des Sofes, der Rirchen, der Schulen - turg, eine Riefenpropaganda für die Kriegsidee. Gewiß war die Schlacht bei Afpern nicht ohne große Bebeutung: die erste Niederlage im Siegeszug des Korsen. Doch wie viel mehr bedeutet die blutlose Casablancaschlacht im Haag: einen Sieg — nicht über einen einzelnen furchtbaren Bertreter des Mars, sondern über den Mars selber. Noch tein endgültiger Sieg (Aspern war ja auch nicht endgültig — Wagram folgte bald daraus), aber doch ein eklatanter Beweis, daß der übermütige Gegner nicht unüberwindlich ist.

#:

Da wir schon von Jahrestagen sprechen, so sei hier registriert, baß am 18. Mai in der Kammersitzung in Rom der sozialistische Ubsgeordnete Treves daran erinnerte, daß dies der zachnte Jahres ztag der Haager Konferenz sei. An anderer Stelle ') sind die Aussührungen Treves' und die daran gesügten zustimmenden Worte des Kammerpräsidenten und des Ministerpräsidenten angeführt. Das Ganze gestaltete sich zu einer vom Hause mit Begeisterung ausgenomsmenen Kundgebung zugunsten des mit Juversicht vorausgesagten Sieges des Bölkerfriedens. Zu bemerken ist, daß dieser Kundgebung eine Adresse des Völkerstedens. Zu bemerken ist, daß dieser Kundgebung eine Adresse des Völkerstedens Jahrestages an das Parlament gerichtet hatte.

Auf seiner Rücktehr von Korsu hat sich das deutsche Kaisers paar zum Besuche des Kaisers Franz Josef zwei Tage in Wien aufgehalten?). Der Empfang gestaltete sich besonders warm und sestlich. Die neuerlich gesesstieste Bundestreue (eigentlich kann Treue nur gewahrt oder gedrochen werden — ein immer Treuers und Treuerwerden gibt es nicht), welche allgemein als ausschlaggebend sür die Berhütung des Balkantrieges dargestellt wird, bildete den Hintergrund zu dem diesmaligen Empsangsjubel. Natürlich wurden beim Galadiner wieder politische Toaste gesprochen — doch wichen sie diesmal von der Schabsone aanz merkwürdig ab. Sonst haben die

<sup>1) &</sup>quot;Friedens-Barte" 1909, Seite 116. "Friedenstundgebung in der italienischen Kammer."

<sup>2) 13.</sup> Mai 1909.

beiden Kaiser niemals Trinksprüche gewechselt, ohne dabei der "Wassenbrüderschaft", der beiderseitigen "glorreichen Armeen", der "Schulter-an-Schulter-Kämpse" zu gedenken. Diesmal nichts dersaleichen.

Die alten Töne schwinden aus den offiziellen Reden und neue dringen hinein. "Beharrlicher Förderer aller Friedensbestrebungen"
— mit diesem Titel sprach Kaiser Franz Josef seinen Gast an. Er torrigierte auch die in Umlauf gesetze Legende, daß die Unterstützung Deutschlands allein den Ausdruch des Baltantrieges verhindert hätte, indem er hervorhob, "daß alle Mächte einig waren in diesem redlichen Bemühen". Das war ein der Wahrheit dargebrachter Tribut. Seinen Erwiderungstoast ließ Kaiser Wilhelm gleichsalls mit dem Worte Weltsrieden ausklingen. Das Wort Frieden bürgert sich so sein die Monarchenansprachen ein, daß die Friedenst at nicht mehr viel länger zurüczehalten werden kann. Dazu gehört noch, daß das Wort "Erhaltung" — das dem Wilitarismus alle Tore ossen hält — durch die Worte "Sicherung", "Einsetzung" ersetzt werde.

ste

Um nochmals auf den Schiedsspruch in ber Casasblancasache zurückzutommen, sei ein sehr interessantes Echo dieser weltgeschichtlichen Begebenheiten mitgeteilt. Man wird doch gern ersahren, wie die Sache auf verfruppte Gemüter wirkt. Das leitende Blatt vom Kanonenlande Essen \*) schreibt:

Das Ergebnis bes Haager Shiebsspruches ist ja beschämend, niederschmetternd, und kennzeichnet den Tiessandt er deutschen Diplomatic. Aber es hat einen großen Segen gebracht — es hat das schöne Idon vom Haag entschleiert. In der Julunitissprache der Bertha v. Suttner und aller ährlichen philantropischen und demotratischen Schwärmer und Schwärmerinnen ist Haag der Thron des Menschentums, die Verschung der Wister, Ausgleich der Staaten um. Wir wissen nu der, was wir vom Haag haben. Unsere Diplomatie hat, abgelessen von der Periode Vismards, nie etwas getaugt. Daß die deutsche Regierung als ihren Karteirichter einen Italiener wählte (hätte sie einen Alle und Knallbeutschen wählen sollen? B.S.), ist ein neues Zeichen ihrer Kopslosigkeit, denn die Italiener sind genau wie die Engländer in Ageciras und Casablanca durch die und dünn mit den Franzosen gegangen. Für den, der Staaten und Diplomaten kennt, war es klar, daß der italienische Richter

<sup>\*)</sup> Die "Rheinisch-Westfälische Zeitung".

nicht richten, sondern enticheiben murbe, und zwar nach bem Bunfche feiner Regierung, und bas auch mit Recht. Wir pertrauen also unfere höchsten Intereffen (bie Auslieferung ober nicht Auslieferung von ein vaar Deserteuren - was man doch alles als "höchstes Intereffe" bezeichnen fann! B. G.) einem fogenannten Gerichtshof an, welcher aus einem Frangofen, einem Italiener und einem Englander besteht, melde uns in ber Marottofrage betämpft ober im Stich gelaffen haben. Das Graebnis ift: 3m Saag wurde und wird in allen Zeiten nicht Recht entichieben. fondern es wird Macht entschieden. - - Satten wir anftatt an die Macht im Saag an die Macht unferer Waffen ben letten Appell gerichtet, fo batten mir auch in Cafablanca glatt gefiegt. Rläglich fällt Deutschland por biefem erbarmlichen Gerichtshof im Saga gulammen. Aber bas mirb ber Rorteil fein: Die gange Brutalitat biefer Chiebsgerichte ift enthüllt. Wir millen, bak im Saga fein Recht zu haben ift, fonbern nur Racht. Es fiben bort teine Richter, fonbern Gewalthaber. Wir merben bie Folgerung in Butunft hoffentlich ju giehen miffen und ber Gewalt nur Gewalt entgegensegen."

"Bestellungen auf neue Geschüte werden gerne entgegengenom: men und prompteft effettuiert", fo tonnte füglich ber Rachfat biefer politischen Stilprobe lauten.

Roch ein Bröben nationalistischer Bublizistif tann ich mir nicht versagen, hier anzuführen. Der befannte dauvinisti= iche Mitarbeiter ber "Rowoje Wremja", Menichitow, ichreibt über ben angeblich erfolgten Abschluß einer Militärkonvention zwiichen Defterreich-Ungarn und Japan:

"Die ungarifche Beitung "Budapefti Sirlap" hat in Diefen Tagen ein Geheimnis ausgeplaudert, das gang Defterreich in Aufregung verfest hat. Raifer Frang Jofef hat als erfter bem in Budapeft eingetroffenen Bringen Raichimoto einen Befuch gemacht. Wenn man ber Beitung Glauben ichenten barf, bat ber Bertreter bes Mitabo einen auftro-japanifden Bertrag mitgebracht, traft beffen Japan fich fur Die nachsten gebn Jahre verpflichtet, fofort in ber Manbichuret Rrieg gu beginnen, wenn ein Rrieg gwifden Rugland und Defterreich ausbricht. Es ift natürlich fehr fcwer, ein folche Radricht auf ihre Richtigfeit zu prüfen - folde Bertrage werben nicht veröffentlicht." (Werben benn folche monftrole Bertrage überhaupt gemacht, frage ich, und wo bleibt ba bie Mar, bag bie Bolfer ben Rrieg machen?)

Im weiteren Berlauf feines Artifels weist Menschitow auf Die Ruftungen Japans an den ruffifden Grenggebieten und ichlieft daraus, daß der Krieg "unbedingt kommen wird", daß er "unaussbleiblich ist". Und zwar durch die austrosjapanische Konvention — ein Krieg "auf zwei Fronten". Die Wehrfrontigkeit ist ein besonders beliebtes Attribut der prophezeiten unabwendbaren Kriege.

. 77

Weiß man, daß es sozialiftische - und dabei pagifistisch handelnde Jugendorganisationen in Italien und in Desterreich gibt? In der offiziellen Breffe verlautet nichts davon. Unterm 25. Mai murbe ber Wiener Arbeiterzeitung aus Rom berichtet, daß das Zentraltomitee des sozialistischen Jugendverbandes in seiner legten Sigung nach Beratung über die neuen Militarausgaben ein= stimmig eine Tagesordnung angenommen hat, worin die Haltung des Barteiporstandes betlaat wird, der durch den Mangel jedes energischen Widerstandes gegen die neuen Militärausgaben in dem lekten Wahlfampf und bei der Kundgebung des 1. Mai die ausdrücklichen Beschlüsse des Barteitages von Florenz außer acht gelassen hat; die so= zialistische Jugend möge angesichts ber bringenden Gefahr gegen diese Schlaffheit reagieren und die Aufmertsamteit des italienischen Broletariats auf die neuen Anschläge des Militarismus lenken, der fast alle Einnahmen des Staates auffaugt und im Irredentismus Urfachen des Saffes zwischen den Broletariern Defterreichs und Italiens. Die ihre Solidarität über die Grenzen binaus fühlen follten, forbert und mehrt. Demgegenüber betont bas Bentraltomitee bie Gefühle innigfter Brüderlichfeit, Die Die Arbeiterjugend Italiens mit ber öfterreichischen verbinde, und ermidert gleichzeitig die Rundgebungen ber Jugendorganisationen Defterreichs auf dem letten Kongreg in Wien. Daß Sozialisten, daß sozialistische Jugendverbande für ben auftro-italienischen Frieden eintreten, ift icon und erfreulich; aber ber Friede ift die Sache aller Rlaffen (mit Ausnahme ber militariftifch Gefinnten) - besonders der Friede und das Richtruften amischen amei alliierten Nachbarstaaten ist so febr ein Bernunftspostulat, bak es Die dringenoste Pflicht der maggebenden Leute in Desterreich mare, die Gewährung der italienischen Universität in Trieft zu beschleunigen als ein Pfand freundlicher Gefinnung. Unglaublich flang die Rachricht, daß Desterreich die offizielle Beteiligung an der romischen Weltausstellung von 1912 verweigere; boch es scheint, daß dieser unfreundliche Entschluß entweder gar nicht gefaßt murbe ober rechtzeitig zurüdgenommen wird.

Für ihre Pfingftnummern pflegen die Zeitungen Rundfra = gen zu veranftalten. Das "Wiener Frembenblatt" mandte fich an Mitglieder ber beiden Säufer des Reichsrats um Unfichten über "Die Stärfung unserer Wehrmacht". Schon im Text ber Frage mar bie Richtung ber gewünschten Antwort gegeben. Nämlich Larianten über das Ariom "Si vis pacem para bellum". - "Wer würde", so ichreibt die Redattion, "wohl den Bau eines Dammes für überfluffig halten, ber die Felber vor ben Bermuftungen ber Bafferfluten ichust? Ein ftartes Beer, eine mächtige Flotte aber bilben ben festeften Damm gegen die Kriegsfluten." Bei biefem bintenden Bilbe vergift bie Redattion, daß hier Damm und Flut identisch find; -benn was ber Nachbar als Flut befürchtet, ift mein Damm, und was ich als Flut abwehren will, das nennt ber Nachbar seinen Damm. Antworten find eingelaufen von ben herrenhausmitgliedern Baron Czedit, Dr. Wilhelm Erner, Bralat Dr. 3fcotte, Minifter a. D. Ebenhoech, Dr. Pattai und ben Reichsratsabgeordneten Bachmann, Bianchini, Günther, Glombinsti, Schraffe, Stölzel, Stwertnia. Alle, ohne Ausnahme, gehen auf ben angeschlagenen Ion ein; erklären, bag die bosnischen Ereignisse ben ichlagenbiten Beweis lieferten, daß für Erhaltung bes Friedens eine ftarte Armee die beste Garantie bietet; alle geben zu, daß unser Beer und unsere Wehrmacht noch sehr ausbaubedürftig sind und alle verfprachen, bei ben nächsten Forberungen alles zu bewilligen. Bon bem Borhandensein einer Friedensbewegung, von der Erifteng ber funktionierenden Friedensinstitutionen teine leifeste Anspielung.

Much ber "Berliner Lotal-Unzeiger" hat eine Pfingftrundfrage gemacht und um die Mitteilung einer Betrachtung, eines Buniches, öfterreichisch-ungarische Kriegsminister, gebeten. Der Sonaid, ichreibt:

"Mein innigfter Bunich ift die endliche Beseitigung jener Sinberniffe, welche bem notwendigen Ausbau unferer Behrmacht entgegenstehen. Für alles andere habe ich gurzeit tein Interesse."

General Gallifet, chemaliger frangöfischer Kriegsminister, ichreibt:

"Ich wünsche — viel, Biel — Soldaten, Biel — Flotte, Biel — Arbeiter,

Und bas Geschid, fich ihrer richtig zu bedienen."

Bon ihrem Berufsstandpunkt aus haben die Herren ja recht. Rur fragt es sich, ob es auch opportun ist, zu den Haager Friedenstonserenzen hohe Militärs zu delegieren, die nicht die Hindernisse beseitigen wollen, die sich dem Frieden noch entgegenstellen, sondern nur diesenigen, welche auf dem Wege der Mehrrüstung liegen und die dabei "für sonst nichts Sinn haben". Uebrigens kann man Kriegsminister sein und doch so sehr "für anderes Sinn haben", daß man logar einem Friedenskongreß präsidiert. (Siehe den Bericht des II. nationalen amerikanischen Friedenskongressen Echicago, 3. dis 5. Mai dieses Jahres) 1). — Bon den 46 Antworten beschäftigt sich eine einzige mit der Friedensidee: Cambon, der französische Botsschafter am Berliner Hofe schreidt:

"Die guten Beziehungen der Nationen beruhen auf gegenseitiger Achtung, Würdigung und Schätzung der beiderseitigen Interessen. Dies ist auch der treibende Gedanke der letzten Aftionen (pensée inspiratrice de dernières actions), die den Schwierigkeiten zwischen Frankreich und Deutschland ein Ende gesetzt haben. In diesem Sinne wollen wir weiterarbeiten und unsere Anstrengungen sortsetzen. So werden wir den Weltfrieden erhalten und den allgemeinen Fortschritt sördern."

sir sir

Andrew Carnegie, der werktätigste und werkmächtigste unter ben lebenden Pazifisten, ist vor einigen Tagen in der Parifer Sorbonne glänzend geseiert worden. hierauf übergab er der frangösischen Regierung einen Sched auf 1 Million Dollars zur Grün-

<sup>1) &</sup>quot;Friedens-Barte" 1909, Seite 104. Der Rongreß wurde von dem das maligen Kriegsminister ber Bereinigten Staaten, herrn J. M. Didinson, prasibiert. Siehe oben Bb. II, S. 181.

dung von Preisen für Helden der Humanität. Ein intimes Deseuner, das nach dem Empfang in der Sorbonne stattsand, vereinigte um Carnegie den Fürsten von Monaco, Léon Bourgeois, Baron d'Estournelles, Pastor Wagner, Madame Curie usw. Eine ganze Bande von Friedensverschwörern.

Besuch Kaiser Wilhelms in den sinnischen Schären. — Neue Friedenskonserenz in der Luft. — Proteste gegen den Zaren. — Die Kretagesahr: Vorschlag eines französischen Generals. — Präsident Fallières erhält den österreichischen Stefansorden. — Die doppelte Vedeutung dieser Verleihung. — Der Rücktritt des Fürsten Vilow. — Die sogenamnte Finanzerform. — Warnung vor einer militärischen Tendenzlüge. — Die Politik des Geheimen Rat v. Solstein. — d'Estournelles in Kiel. — Antimilitarischenprozes in Prag.

## Schloß Stodern, 8. Juli 1909.

Monarchenzusammentünste pslegen als politische Ereignisse betrachtet und kommentiert zu werden. Mit Recht: sind es doch die obersten Kriegsherren, die da Freundschafts und Friedensversicherungen austauschen und dabei von diesen tundgegebenen Gessinnungen selber etwas empfinden müssen, und die es endlich sich nicht mehr gefallen lassen, daß die Presse aller Länder ihre Worte entweder als bedeutungslose Schabsone oder als direkte Lüge behandelt. Zu Ansang diese Monats 1) stattete der Deutsche Kaiser dem Zaren einen Besuch in den Schären ab. Die dabei zugunsten des Weltfriedens gesprochenen Worte gingen weit über die Schabsone hinaus. Aber abzeigeben von den Worten, die Tatsach diese dieser Jusammentunst entlieh diesmal ihre große Bedeutung dem Zeitpunst, in dem sie statsfand, d. h. den Ereignissen und der Situation, die ihr vorauss

<sup>1)</sup> Die Begegnung fand am 17. Juni 1909 statt.

gegangen. Rach ber Beilegung ber Baltanfrise hatte fich im allgemeinen die Legende gebilbet, bas feste Band und brobende Bufam= menhalten ber beiden Mittelmächte habe Rugland Ungft eingeflößt, und deshalb habe es nachgegeben. Dies ergab für unsere Chauvinisten eine prächtige Sachlage: erftens ben Triumph, bag bas große Waffengeraffel ben Frieden erzwungen; zweitens, bag Rugland bies fich auf die Lange nicht werbe gefallen laffen, fondern nur die Rraftis gung feiner bewaffneten Macht abwarte - alfo: für die nächften Jahre wieder Krieg in Sicht; brittens eine reinliche Scheidung zwischen den europäischen Machtgruppen: hie die Triple-Entente, hie die Mittelstaaten. Wie gut läßt sich da weiterschuren und die Unausbleiblichfeit der tommenden Konflitte demonstrieren. Und da tommen nun alle diese Rreug- und Quer-Freundschaftsaustausche bagwifden und gerftoren bas gange icharfumgrengte Gegensatgebilbe, an bem fich fo luftig weiterruften lagt! Wenn biefe Entente-Faben so regellos weitergefnüpft werden, so entsteht ja eines ichonen Mor-· gens die Köderation Europas von selber daraus, und wie ftehen dann die Aftien des internationalen Chaupinismus?

\*

Der Berliner Börsen-Courier berichtete unterm 9. Juni: "Nach Betersburger Meldungen sollte die diesjährige Reise des Zaren die Propaganda für eine neue Friedenskonsernz zum Zwede haben." In gewohnter Dämpfungse und Abkühlungsbesstilfenheit setzt das Blatt hinzu: "Das wird in deutschen Regierungskreisen durchaus bestritten. Der Gedanke selbst wird auf längere Zeit sür aussichtslos gehalten\*)." Der Gedanke liegt aber in der Lufz, das ist sicher. In Amerika treten weite Kreise an den Präsidenten heran, mit der Vitte, er möge die Mächte zur Verständigung über Rüstungseinhalt einladen; in einem vielbemerkten Artikel der Times suggeriert Carnegie, daß diese Ausgabe England zukäme; in

<sup>\*)</sup> Im März brachte die deutsche sozialistische Gruppe einen von 43 Namen unterzeichneten Antrag ein, der Reichstanzler möge, im Hinblid auf die von den Haager Konservengen gesasten Beschüllige, die nötigen Schritte tun, um sobald als möglich eine internationale Bereinbarung der Mächte anzubahnen, zweds gegenseitiger Einschrüng der Flottenrüstungen und Aussehung des Brisenrechts. Der Reichstag lehnte den Antrag ab.

der italienischen Rammer beantragte der Deputierte Morgari1) eine Tagesordnung, worin die Regierung aufgefordert wird, die Initiative gur Ginberufung einer internationalen Ronfereng in ber Schiedsgerichts- und Abruftungsfrage ju ergreifen. Ja, ber Gebante fteigt von vielen Geiten auf und wird wohl noch vor ber britten, auf 1915 anberaumten Saager Ronfereng in die Erscheinung treten; ber Panger wird ben Boltern ichon ju unerträglich, und bie reifenben Fürsten werden es mude werden, für ihre Sandedrude nur geballte Fäufte reichen zu tonnen. Gine icone Gelegenheit mare für ben Raifer von Defterreich, anläflich feines im Jahre 1910 fallenden 80. Geburtstages alle Couverane Europas einzuladen. eine allgemeine Entente abzuschließen. Doch, ob die Initiative von ba ober bort tommt, fie wird - bas magen wir Pagififten gu prophezeien - balb tommen. Schon heute ware mancher Souveran von Bergen bagu bereit, wenn er nicht ber - Gefangene feines Beeres wäre.

\*

\*

ŵ

Leider war die Tagesordnung Morgaris mit beschimpfenden Auslassungen gegen ben Bar perguidt. Tittoni legte Bermahrung gegen diese Beleidigungen ein2) und empfahl die Abweisung des Antrages. Er richtete feinen entrufteten Broteft nur gegen jene Auslassungen, damit fiel aber auch der andere Teil der vorgeschlage: nen Tagesordnung. Die Borwürfe gegen ben Baren gehören auf ein anderes Blatt. Um allerwenigsten eignen fie fich, mit den Angelegenheiten bes Pagifismus vermengt ju werben, benn auf biefem Gebiete muß es ewig unvergeffen, muß es ftets bantbar anerkannt bleiben, wie bahnbrechend Ritolaus II. burch die Ginberufung der hagger Konfereng gewirft hat. Diese war sein Wert, das ift gewiß. Ob der abscheuliche Terrorismus, ob das Pogromspftem ob die Sinrichtungs= und mitunter Foltergreuel, unter benen bas ungludliche Rufland fnirscht, auch sein Wert feien - bas ift ungewif. Much im englischen Barlament wurde von einer Bartei gegen ben Befuch bes Baren protestiert3). Jedenfalls ein neues Beichen

<sup>1) 23.</sup> Juni 1909.

<sup>1)</sup> In ber Sigung vom 23. Juni 1909 ber italienifchen Rammer.

<sup>&#</sup>x27;) Die englische unabhängige Arbeiterpartei protestierte am 13. Juni 1909 auf einer Konferenz, am 25. Juli in einer öffentlichen Rundgebung gegen den Empfang des Zaren in England.

ber Zeit: ber Widerwille gegen alles, was grausam und gewalttätig ift. Ob er nun schuldig ober unschuldig ist — wird dem russischen Kaiser (und auch andern Machthabern) zu denten geben, dieser Gefühlsaufruhr, der durch die West zieht und der sich nicht scheut, dem Staatsoberhäuptern — die für die in ihren Ländern verübten Greuel verantwortlich erschenen, offene Verachtung auszubrücen.

\*

Ein neuer Kriegsrummel erhebt fich: Griechenland und die Türkei um Rreta willen 1). Man regt fich nicht ftart barüber auf, weil man icon anfängt, fich barauf zu verlaffen, bag bie Machte ben Ausbruch eines Krieges verhindern werden. Man fest voraus, daß fie Kompromiffe, Formeln finden werden - um wenigstens das Afut= werben ber Frage zu vertagen. Intereffant ift, daß ein hober Militar, ber frühere Rommandant ber frangofischen Truppen von Rreta, in einem in ber Wiener "Beit" erichienenen Artifel (13. Juni) ein Schiedsgericht für Rretg vorichlägt. Der Artitel, ber mit großer Unparteilichkeit alle Seiten ber Frage beleuchtet, ichlieft mit ben Borten: "Collten Die intereffierten Machte fein Terrain ber Berftanbigung finden, fo ift es möglich, fich über ein Schiedsgericht gu einigen, bas die Grundlagen eines Modus vivendi unter Beachtung ber bireften Interessen - also ber Türkei, Griechenlands und ber fretischen Bevölferung felbit - entwerfen follte. Das Saager Tribunal tonnte gewiß Juriften und Staatsmanner liefern, die die Sabigfeit befiten, bas Broblem zu lofen."

\*

Der Kaiser von Desterreich hat dem Prösidenten Fals lières das Großtreuz eines seiner höchsten Orden verliehen, und zwar unter ausdrüdlicher Anersennung der von der französischen Regierung geseisteten Dienste zur Wahrung des Friedens in der Baltankrise. Dies ist eine in doppelter Sinsicht bedeutungsvolle Aftion. Einmal zeigt sich daran wieder die langsame Verschies

<sup>1)</sup> Am 24. Juni 1909 richtete die Türkei eine Rundnote an die sechs Großsmächte, worin sie deren Maßnahmen nicht als ausreichend erklärt, um die türkischen Hoheitsrechte auf Kreta zu schüßen.

bung der ofsiziellen Shrungen, die vom Gebiet der triegerischen Großtaten auf das Gebiet der Friedensleistungen rüden; zweitens ist damit öffentlich anerkannt, daß auswärtige Wächte redlich mitgeholssen haben, den Balkankrieg zu verhüten und daß diese Verhütung nicht — wie unsere militärischen Kreise so eifrig behaupten — der rasselnden Kriegsbereitschaft zu danken ist.

Fürst Bülow ist aus bem Reichstanzleramt gesschieden.). Im Ins und Ausland wird dieses Ereignis vielsach bedauert werden. Es war so beruhigend, auf dem hohen, einflustreichen Posten einen Mann zu wissen, der ein so durchaus vornehmer, seingeschlifsener Geist war, einen Mann, der auf abgrundüberspannenden, dünnsten Seilen so sicher die Balancierstange "Tatt" zu handhaben wuste. Daß unter seiner Amtssührung alse drohenden europäischen Konstitte abgewendet worden sind, wird ihm eine spätere Geschichtsschreibung zu hohem Ruhme anrechnen. Ein erstes Opser, eine große Verluszisser, die auf das Konto der sogenannten Reichssinanzresorm zu setzen, ist diese Demission des Fürsten Bülow.

Ich sage "sogenannt", denn kann man es eine "Reform" nennen, die Finanznöte durch Reubelastungen der Bevölkerung momentan zu deden? Das einzig richtige Wort, während der ganzen Steuerdes batte?), hat der Abgeordnete Singer ausgesprochen, als er sagte, daß, "solange diese Rüstungsausgaben sortdauern, an eine Sanierung des Budgets nicht zu denken ist". Willionen und Milliarden wirst man hinaus zur Borbereitung künstiger Kriege, die niemand will, und durch neuerpreßte Milliönchen, mit welchen man den Handelerschett, den Bertehr drück, die Lebensgenüsse heradsetz, die Teuerung erhöht, will man das Uebel kurieren! In Oesterreich spielt sich das gleiche ab; auch da werden neue Steuern ersonnen; und daneden erscheint eine Broschüre, welche für den Ausbau der Flotte zwei Mils

<sup>1) 14.</sup> Juli 1909.

<sup>3)</sup> Am 10. Juli 1909 wurde bie Finangreform im Reichstag in britter Lefung erlebigt.

liarden fordert. Hier möchte ich auf eine verhängnisvolle Lüge aufmertfam machen, die von militärischen Artifelichreibern in das Bublitum lanciert wird, um die für Flottenbewilligungen in jeder Sobe nötige Stimmung ju suggerieren: "Richt allein die maritimen Erfahrungen aus dem ruffifchejavanischen Krieg haben bas Interesse auf Marinefragen gelentt, es ist auch ein allgemeiner groker (!) Gebante breitesten Schichten jum lebendigen Bewuftsein, ju flarer Erfenntnis gebrungen; die Bolfer haben im Zeitalter vorherrichend wirtschaftlicher Interessen begriffen, baf bie Roften ber frie: gerifden Bereiticaft nichts anderes bedeuten, als Die Berficherungsprämie gegen Berlufte von Ra: tionalvermögen." - Diefer Cat lügt himmelfcreiend. 3ft benn Bereitschaft ibentisch mit Sieg? Ift benn ber Gegner nicht auch so versichert? Und verlieren nicht auch die Sieger noch, bei den unberechenbaren Berheerungen bes mobernen Krieges? Ig, es ift Beit. baf fich bie Bolfer verfichern: aber gegen ben Rrieg felber und gegen ben unausbleiblichen Ruin, bem beffen Borbereitungen alle Nationen gutreibt. Bereitwillig verbreitet unsere Tagespreffe folche Irrtumer, folde Gehlichluffe, wie bie oben angeführten; Rachrichten iedoch, welche von Tatfachen aus ber Friedensbewegung berichten, werben hartnädig abgewiesen.

th th

Maximilian Harben hat über den kürzlich verstorbenen Geheimen Rat v. Holftein ') Aufsätze veröffentlicht, welche wieder so recht deutlich zeigen, in welchen Hinterstüßchen die auswärtige Politif eines Landes gesenkt wird. Oder doch zu senken versucht wird. In der Marotkofrage verhielt sich, nach Holsteins Sinn, Deutschland viel zu weich. Gern hätte er da den Krieg gesehen. Die Einkreisungswiede war auch seine sitze Idee. Harden erzählt: "Als er im Hochsomer hörte, König Eduard habe in Ischl Kaiser Franz Josef ersucht, in den Britenkonzern einzutreten und den Verbündeten in Berlin zur Verständigung über den Flottenbau auszusordern, und habe auf beide Bitten eine freundliche, doch bestimmt ablehnende

<sup>1)</sup> Der wirkliche Geheime Rat v. Solftein ftarb, 72 Jahre alt, am 8. Mai in Berlin. Er war dreißig Jahre lang eine der leitenden Perjönlichteiten im Auswärtigen Amt.

Antwort bekommen, jauchzte sein altes Herz: "Wenn wir jest nicht wieder weich werden, versehlt die Einkreisung ihren Zwed." Daß der Zwed all der Ententeaktionen und Verständis gungsversuche nicht die Einkreisung eines Landes, sondern den Zusammenschluß aller bezwedt, das können die nationalverbissenen Realpolitisker nicht fassen, denn ihnen gilt jeder Hochgedanke, jedes edse Wollen auf politischem Gebiete als schnöde Sinterlist.

\$7

Während der Kieler Woche hat Kaiser Wilhelm auf der französischen Jacht "Ariane" gefrühstüdt. Die Jacht gehört Herrn Menier, und d'Estournelles war an Bord. Auf der "Hohenzollern" gab das Kaiserpaar ein Revanche-Déseuner. Unter den Teilsnehmern: Bülow, Menier, La Roche, Fürst v. Monaco, d'Estournelles. Solche militanten Ententeknüpser und Annäherungspolitister und Conciliation-internationale-Förderer, wie beiden letztgenannten, als des Deutschen Kaisers Tischnachbarn: das mag Herrn M. Harden ärgern, aber es ist ein für uns Pazisisten interessantes Zeitbilb.

. .

In Prag begann am 30. Juni der Monstreprozeß gegen die tschechischen Antimilitaristen. Sechsundvierzig Beschuldigte sitzen auf der Antlagebank. Die Delitke verteilen sich auf die letzen vier Jahre. Sie wurden begangen, indem unter der Jusgend, die bereits zum Militärdienst assentiet ist, dahin zu wirken gesucht wurde, die erwähnten Personen zur Verweigerung der Psticht des Kriegsdienstes und des Gehorsams zu bewegen. Die Stellungnahme der Pazissisten zu dieser Art Antimilitarismus ist bekannt, und ich brauche sie nicht zu erörtern. Bemerkenswert aber ist ein Vassus in der Antlageschrift, welcher dem Pazissismus öffentliche Ansertennung zollt. Diese Antlageschrift ist ein Buch von 209 Seiten. Es heißt darin: "Obzwar unter den gegebenen Verhältnissen die Institution des Militarismus zur Erhaltung der Staatsverbände und daher unbedingt notwendig und unentbehrlich ist, treten dennoch gegen sie hartnäckige Gegner aus. Die einen stehen jedoch auf dem

Boden des Gesets und suchen auf legalem Wege nur die in der menschlichen Gesellschaft auftretenden Ursachen zu beseitigen, welche die Existenz dieser Institution zur Folge haben; die anderen hinzgegen verlassen dieser Institution zur Folge haben; die anderen hinzgegen verlassen die Disziptinlosigkeit unter den Armeen zu erwirken, daß beiselben unverlässlich werden. Während nun die ersteren Bestrebunzen unter dem Namen "Pazisismus" zur Festigung des ewigen Friedens in der menschlichen Gesellschaft hinstreden, was nur als wünsch en swert und löblich bezeichnet werden kann, zielen die an zweiter Stelle genannten Bemühungen zum Umstuzz der Ordnung. Man bezeichnet sie mit dem Namen Antimilitarismus, und sie sind jedem Staate und der Gesellschaft höchst gesährlich." Aus dieser Darstellung läßt sich auch folgern, daß der Pazisismus der Wegist, auf welchem die Regierungen sich vor den Gesahren jenes Antistilitarismus schügen können.

Die Flut der Ereignisse; der Alermeltanal überslogen. — Der spanische Rolonialseldzug; Revolution in Varcelona. — "Der tranke Rrieg": Japan-China; Alrgentinien-Volivien; Eurkei-Griechenland; europäische Schutzmannschaft. — Entdeckung des Nordpols. — Nationalitätenstreit in Desterreich. — Säkularseiern: Teutoburger Wald und die Erhebung in Tirol. — Jur Frage der Einschränkung der Rüstungen zur See. — Von der Ronferenz der Alrbeitersyndikate. — Die großen Manöver.

Wien, 8. September 1909.

Diesmal sind seit der letzten Chronit statt vier — acht Wochen verstrichen, daher liegt eine doppelte Fülle von Ereignissen vor. Es kommt noch dazu, daß die Auseinandersolge wichtiger Geschnisse immer schneller wird; und was geschieht, ist immer großatiger, immer "noch nie dagewesener". Der Aermelkanal überflos

gen')! Es waren freilich schon vor Blériot und von Blériot selber größere Lustdistanzen durchguert worden; aber das Padende, Reue, Unerhörte an dieser Erreichung des britischen Reiches vom Kontinent aus auf diesem nie besahrenen Weg zwischen Himmel und Weer — das hat doch die ganze Welt mit einem ganz eigenen stolzen Schauer geschüttelt. Der Ruj "England ist teine Insel mehr!" erhob sich allenthalben. Also ungeschützt — unsicher — — da heißt es: schnell eine Lustverteidigung bauen. Ja, mit der Sicherheit der Inseln und der Kestungsgraben ist's vorbei. Der Kulturmensch braucht eine andere. Er muß eben die Zivissiation zur Wahrheit machen — er muß sich moralisch, geistig und sozial der Höhe anpassen, die er technisch erreicht hat.

Spanien ist in einen Feldzug gegen die Rif=Kabylen geraten, der start an die unselige Expedition der Italiener nach Abessinien erinnert. Die Rachrichten, die von dort kamen — beinahe zugleich mit Blériots Flug —, waren sast ebenso sensationell: Revolution in Barcelona?) — Weigerung der Truppen, abzumarschieren, und der Reservisten, einzurüden —; der Krieg in den Straßen von Madrid ausgepfissen, — der Rus "Rieder mit dem Kriege" durchs Land erschallend: man glaubte, eine ungeheuere Umwälzung fündige sich da an; aber bald war das Ganze unterdrückt, erstidt. Masschiengewehre und Zensur taten das ihre, und die ausregenden Rachstichten machten einsachen Berichten von einem regelmäßig geführten, mit siegreichen Gesechten verzierten Kolonialtrieg Platz. Das "Prestige" ist gerettet. Bon den Berlusten und Leiden, von den zurückleibenden Gärungsstossen dieser ganzen Episode wird man erst später ersahren.

Während vor einigen Jahrzehnten, wenn einmal ber gewisse schwarze Puntt am politischen Horizont aufgestiegen ober gar schon

<sup>1)</sup> Am 25. Juli 1909 flog Louis Blériot von Calais nach Dover.

 <sup>20.</sup> Juli Ruhestörungen bei der Einschiffung von Truppen.
 22. Juli Ruhestörungen bei der Absahrt der Jägerbattaillone nach Marotto.

"Arieg in Sicht" ausgesprochen worden, unweigerlich auch der Zusam= menftog erfolgte, geschieht es jest in immer häufigerer Wiederholung, daß Kriegsgefahren als gang nahegerudt ericheinen, daß die Blätter ichon Rarten ber gewärtigten Rriegsichauplage bringen, und boch es zu nichts tommt. Der "trante Rrieg" tann fich von feinem Lager nicht aufraffen. Die liebe Militarfamilie ruft ibm immer ermutigend ju, daß er nächstens werbe ins Freie geben tonnen; man nährt und hatichelt ibn; vergebens: er ift zu matt, und wenn ichon alle feine Freunde glauben, jest und jest wird er fich erheben, fo fintt er in die Polfter gurud. Da heißt es: Ultimatum gwifchen Japan und China megen eines Gifenbahnbaues in ber Mandichurei; und das Ergebnis? Eine freundschaftliche Abmachung zwischen den beiben Mächten 1). Dann Konflitt zwischen Argentinien und Bolivien 2) - in den Blättern lautet die Unterschrift icon einfach: Rrieg zwi= ichen Argentinien und Bolivien. Es handelte fich um ein Gebiet, das fo groß ift wie gang Frantreich und ein Drittel Spanien bagu, bas zwischen Bolivien und Peru streitig mar, und bas ber Prafident von Argentinien als Schiedsrichter Beru gufprach. In Bolivien, mo man biefen Schiedsfpruch als ungerecht empfand, entftand große Erregung. Beleidigung des argentinischen Gesandten, deffen Abberufung -Rriegsgefahr. Schließlich fiegte die Bernunft. Ein neues Ministerium übernahm in Bolivien die Geschäfte und legte ben Ronflitt mit Argentinien friedlich bei. Dann tam als ftanbige Rubrit: "Die griechisch-turtische Kriegsgefahr". Und die gewohnten Praliminarien ftellten fich ein: Ruftungen, Gegenruftungen, Dislokationen gur Grenze; "unbefriedigender" Notenaustaufch; Ertlärung von feiten hoher Militars "Rrieg unvermeidlich geworden", "dur Entscheidung burch bas Schwert entschlossen". Dazu tam noch diefer unverzeihliche Uffront: Siffung einer griechischen Sahne auf türtischem Gebiet. Aljo - nach alter Schablone - ber unvermeibliche Krieg. Doch nein. Das neue Gebilbe, das werdende Europa (im Zeitungsjargon heißt es "die Mächte") - dieses selber werdende Europa, das fich por

2) Am 9. August 1909 zog China infolge eines japanischen Ultimatums seine Ginsprüche gegen ben Umbau ber Antung-Mulben-Bahn zurud.

<sup>&</sup>quot;) Am 13. Juli 1909 lehnte die bolivianische Regierung es ab, den vom Brästenten in Argentinien über einen Grenzstreit zwischen Bolivia und Peru am 9. Juli gefälten Schiedsspruch anzuertennen und bricht am 22. Juli die diplomatischen Beziehungen mit Argentinien ab. Am 18. September fommt es dann zu einem Ausgleich zwischen Beru und Bolivia, der alle strittigen Fragen erledigt.

turzem so ersolgreich dem Ausbruch des Baltantrieges widersett hat, das siel auch hier ins Mittel und hat den Krieg um Kreta verhindert. Der Fahnenkonslitt hätte zwischen den beiden Ländern kaum friedlich gelöst werden können — da kam aber eine internationale Truppe und holte die Aergernis gebende Fahne herab'). "Internationale Truppe", man vergegenwärtige sich, was sür ein Sieg unserer Ideen in dieser Erscheinung liegt. Daß nicht Krieg gesührt werde, ist nunmehr den zivilisierten Ländern vitalstes Interesse, und dieses Interesse wird verschiedener Staaten verteidigt. Ja, auf diesen Posten wolsen wir ja die bewassnete Schutzmannschaft Europas anlangen sehen: als Hüterin des Rechts, als Verhüterin der Schlägereien und Schlächtereien.

. .

Biel, unendlich viel hat sich in den letzten Wochen abgespielt. Mitten in all die aviatischen Ereignisse, welche so deutlich das Ansbrechen einer neuen Aera verkünden, kommt auch noch die überraschende Rachricht: der Nordpol erreicht. Zwei Amerikaner<sup>2</sup>), die unabhängig voneinander die grausige Eissahrt unternahmen, pslanzen das Sternenbanner auf jene so lang gesuchte Stelle, wo nach allen Windrichtungen nur Süden liegt. Für das Glück der Menscheit ist damit eigentlich nichts gewonnen — aber ein Sieg ist es sür den menschlichen Forschungsgeist, für menschliche Ausdauer und Tapserkeit. Freuen wir uns solch en Beldentums.

\*

Der Nationalitätenstreit in Desterreich tobt heftiger benn je. Der Sprachenstreit, ber das Land Böhmen zum Schauplat der unerquicklichten Kämpse gemacht hat, soll nun auch in das Land Niederösterreich und bessen hauptstadt selber dringen. Der sich zeigte, daß Slaven und Deutsche nicht einmal in ihrem Glauben eine genigende einigende Macht mehr sinden, um die nationalen

<sup>1)</sup> Am 18. August 1909.

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Frederid Coot, ber zuerst ben Nordpol erreicht haben will, stellte sich als Schwindler heraus. Hingegen wurde am 6. September 1909 bekannt, baß Pearn am 6. April 1909 ben Nordpol erreicht hatte.

Gegensätz zum Schweigen zu bringen. Der Begriff "Desterreichertum" scheint auch sämtlichen nationalen Streitern verloren gegangen zu sein, da ja die deutschen Oesterreicher ihren Patriotismus unter schwarzrotgosdener Flagge, unter Absingung des Bismardsliedes und der "Wacht am Rhein" betätigen. In den Nationalitätenstämpsen haben die Pazissisten nicht Partei zu nehmen, aber Stellung dazu nehmen: das sollen sie. Ihre Prinzipien, die auf Recht und Freiheit sußen, würden, wenn besolgt, gerade so den nationalen wie den internationalen Frieden herbeisühren. Fort mit allen Gemanungen und Unterdrückungen — aber auch sort mit allen Gemaltaten und Roheiten. Die Friedensgesellschaften werden die Jand dazu bieten, daß in ihrer Mitte jene Elemente der verschiedenen Nationen, die ein höheres Ideal eint, sich zusammen der Arbeit des nationalen Friedens widmen.

Jahlreiche Feiern wurden wieder begangen zur Verherrslich ung alter Kämpfe. Sogar die vor 1900 Jahren im Teutoburger Walde geschlagene Schlacht mußte für den retrospettiven Jubel herhalten. Die deutschen Parteien in Wien benutzten sie zu einem großen Vummel auf der Ringstraße, der aber besonders als Demonstration gegen den "tschechischen Feind" gedacht war. Die Andreas Hoser-Feier in Tirol"), der alle Spitzen des Reiches und der oberste Kriegsherr selber beiwohnten, hat das ganze Land Tirol durch mehrere Tage in einen Festsaal verwandelt. Wan huldigte im Jahre der Annezion Bosniens und der Herzegowina ganz naiv der Ausschlang eines Volkes gegen die Fremdherrschaft.

Im englischen Unterhause hat am 7. September der Abgeordnete Byles an den Premierminister die Anfrage gestellt, ob von der Regierung neue Anstrengungen gemacht würden, um auf die Grundlagen irgendeines Einverständnisses zu gelangen, welches den Völkern von England und Deutschland die Lasten der Flotten ausgaben

<sup>1)</sup> Am 16. Juni 1909 wurde die Jahrhundertseier zur Erinnerung an Andreas Hofer seiertich begangen. Um 29. August sand auf dem Zielberg die Jahrhundertseier der Erhebung Tirols statt, an der dem anwesenden Kaiser Franz Zoses gehulbigt wurde.

erleichtern tonnte. Er fügte die weitere Anfrage hingu, ob es mit Rudficht auf die ungeheuren Intereffen, die dabei in Frage tamen, nicht möglich ware, daß britischerseits die Initiative ergriffen wurde. Darauf antwortete Asquith: "Wir haben die Initiative ergriffen." Die "Reue Freie Preffe", indem fie Diefe Rachricht bringt, bemerkt in ihrem Kommentar, es sei dies der Gedanke, der zu dem von Campbell=Bannerman angeregten und unfruchtbar ge= bliebenen Antrag des englischen Bertreters auf der zweiten Saager Konfereng geführt hat. - Warum "unfruchtbar" geblieben? Weil man in Mitteleuropa (besonders in der Bresse) fich dagegen ablehnend verhielt. Das zeigt wieder dieser felbe Kommentar, worin es weiter heißt: "Gine Ginschräntung, die ein Burudbleiben hinter bem vom Reichstag bewilligten Programm ware, gilt in Deutschland selbstverständlich (!) für ausgeschlossen." Bu diesem Kapitel gehört auch die folgende Erflärung, die der befannte ofterreichische Geschichtsichreiber Friedjung an die Boffifche Zeitung unterm 4. Auguft telegraphiert hat:

"Gegenüber dem Dementi der englischen Regierung halte ich die Mitteilung vollfommen aufrecht, daß bei der Jusammenkunft in Ischl im August 1908 ein vergeblicher Bersuch gemacht wurde, Desterreich-Ungern zu einem Eingreisen in der Flottenfrage zu bestimmen. Der Sachverhalt wurde durch ein ganzes Jahr von der europäischen Presse tommentiert und auch in Gesprächen mit englischen Diplomaten berührt, von denen er ohne weiteres eingestanden wurde. Die Nachricht wird jegt verspätet in Abrede gestellt, weil man englischesseits der Distretion und Jurücksaltung der östertion und, die jede Ausfunst über die Sache ablehnt. Dr. heinrich Friedjung."

Dazu schreibt die "Vossische Zeitung": "Wir hatten angenommen, daß sich das englische Auswärtige Amt einen winzigen Flüchtigsteitssehler zunutze gemacht habe. Es stellt sich aber heraus, daß die englische Ableugnung überhaupt völlig aus der Luft gegriffen war. König Eduard hatte im August 1907 in Wilhelmshöhe seinen taiserlichen Ressen in der Flottenfrage sondiert und war damit hössich, aber bestimmt abgewiesen worden. Ein Jahr später, also im August 1908, trat dann König Eduard in derselben Angelegenheit an Kaiser Franz Joses heran und holte sich auch von dieser Seite eine empfindliche Absage."

Und damit bruftet man fich noch!

Paris, 1. September. Die internationale Konferenz ber Arbeiterspnbikate nahm eine den Krieg verdammende Tagesordnung und eine Resolution an, einer Kriegserklärung mit dem Generasstreik zu begegnen. Den schwedischen und den spanischen Brüdern entbot die Konserenz den Ausdruck der Gefühle der Solidarität und der Bewunderung. Diese Nachricht ist wieder ein Anzeichen von dem wachsenden Abscheu, der das arbeitende Volk gegen den Krieg erfüllt. Damit muß aber gerechnet werden.

Jett ist die Jahreszeit der großen Manöver. Ueberall wird die Generalprobe des Stüdes gemacht, von dem die Regisseure alle schwören, daß sie es nicht aufsühren wollen. Damit die Uebungen so recht dem "Ernstfalle" ähnlich scheinen, wird — gestütz auf die Ersahrungen der letzen Kriege — den Manöverleitern jetzt mehr Freiheit gegeben — sie und auch die einzelnen sollen die Möglichkeit haben, Initiative, Entschlossenheit, Ausdauer und was dergleichen mehr der Ersordernisse der modernen Strategie sind, zu betätigen. Als ob ein Manöver überhaupt "triegsmäßig" sein könnte! Es sehlt ja dabei das Hauptmoment: die Lebensgesahr. Springende Minen, offene Wolfsgruben, Hunger, Wut, Seuchen, Wahnsinn, Kanit, brennende Lazarette — und hundert anderes fällt weg. Dabei soll man den Krieg sernen? Auf einem Kampsseld ohne Tod? Das ist, als sollte man schwimmen sernen in einem Bassin ohne Wasser.

Der marokkanisch-spanische Krieg. — Ferrers Prozeß und Ferrers Sinrichtung. — Die Demonstrationen. — Krapotkins Buch "Die Schreckensherrschaft in Rußland". — Rongreß der reaktionären Parteien. — Flugwochen und herannahende Konstruktion von Luftslotten. — Das Unglück der "République". — International-militärisches Beileid. — Preßtongreß in London. — "Welttrauer". — Die neuen Militärsorderungen in Desterreich-Ungarn. — Albstrich-Komödie.

## Wien, Mitte Oftober 1909.

Der spanische Rolonialfeldzug nimmt seinen Fortgang. Rur fparlich und unguverläffig find die Rachrichten, die bavon ju uns bringen, benn bie Benfur - eine in Rriegszeiten besonbers beschäftigte und machtausgestattete Dame — waltet fleißig ihres Amtes. Nur soviel ift gewiß: Trot ber anfänglichen Erhebung ber Bevölterung gegen die Fortsetjung des afritanischen Abenteuers, die Rriegspartei hat wieder einmal gefiegt. Berftartungen über Berstärfungen werden nachgesendet - es heißt, man werde bald 100,000 Mann brauchen -, und icon befürchtet man in Frantreich, daß die spanifche "Straferpedition" fich ju einem regelrechten Groberungs= trieg auswächst. Nirgends gelangt man fo leicht auf eine schiefe Ebene, wie auf bem Gebiete ber Gemalt. Die usuellen Siegesnachrichten mit Strafenillumination find auch in die fpanische Sauptstadt gedrungen; boch bald haben ichlimme Rachrichten ben Jubel wieder gum Schweigen gebracht. Was es da überhaupt zu jubeln gibt? Bei den vorausgegangenen Demonstrationen gegen ben Krieg läßt fich annehmen, daß diese Triumphtundgebungen teils von oben herab fünstlich veranstaltet murben, teils auf Rechnung bes Gewohnheitsgeleises gu segen find, in das die Menge immer so leicht hineingerät. Seit jeher mar es Sitte, über Siegesnachrichten Freudenschreie auszuftogen - alfo benn: Surra! Und die man liebte, modern in ber Ferne. . . .

Noch eine Nachricht aus Spanien: Die Verhängung des Todesurteils über Ferrer'), die Gefangennahme seines Verteidigers — nach einem Prozeß, in welchem dem Angeklagten nicht eine Handlung nachgewiesen werden konnte, die zum "Anarchismus der Tat" gehört. Da spielt sich aber wieder etwas Neues ab, das nur in unserer Zeit sich offenbaren kann: die Proteste im Ausland, die Solidarität der Gleichdenkenden über die Grenzen hinaus — die Gefahr, denen die Wilkür der Mächtigen sich aussetzt, wenn sie dem erwachten Zeitgeist trotzt. Im eigenen Lande läßt er sich als "revolutionären" Geist unterdrücken, doch der ganzen Welt gegenüber — da wird es bald nicht mehr gehen.

Diesmal ist es noch gegangen. Nachdem ich die obigen Zeisen niedergeschrieben hatte, tam die Nachricht: Das Urteil wurde vollsstreckt. Trot aller Proteste, trot des Gnadengesuchs der Tochter, trot der beabsichtigten Intervention des Papstes, trot der Demonstrationen in sast allen europäischen Ländern; das in geheimer Verhandlung verhängte Todesurteil des Kriegsgerichts wurde vollzogen. Ferrer war Freidenker: das war sein Berbrechen. Geradeso wie es einst das Verbrechen des Drens um kart daß er Jude ist. Und auch hier war die Kriegsjustiz nur die Vollstreckerin des Inquisitionswillens des spanischen Klerikalismus. Das Drama wird mit dieser Hinrichtung nicht zu Ende sein. Solche Dinge konnten in früheren Zeiten sich im Dunkeln abspielen. Zetzt fallen die Scheinwerser der Deffentlichkeit daraus. Die höchste Macht liegt nicht mehr beim Kriegsgericht. Ein Tribunal der Wenschlichkeit baut sich aus. Bor diesem wird der Prozes noch weitergeführt.

Und ein zweiter Scheinwerfer leuchtet auf zu rechter Zeit: Arapottins Buch über die Schredensherrschaft in Rußland. Nun ist es auch in deutscher Uebersetzung erschienen, und

<sup>1)</sup> Das Kriegsgericht in Barcelona, das mit den Prozessen aus dem Juliausstand besaht ist, fällt gegen den Direktor der "Modernen Schule", Ferrer, am 9. Oktober 1909 ein Todesurteil, das am 12. Oktober vollstreckt wurde.

man wird auch in Mitteleuropa erfahren, wie das dunkle, das reaktionäre, das gewalksame Rußland aussieht. Bis jeht tröstete man sich mit dem Sah: Revolution muß eben unterdrückt werden. Der Terror begann von unten. Gewiß, von unten wurde auch gesündigt: mit Bombenattentaten und Brandlegungen wollte das Bolk sein Joch absschilteln. Des Bolkes Revolutionieren war aber kein erstes Glied in der Kette der Gewalktätigkeiten, sondern ein zweites — Aufruhr und Rache gegen die Gewalktätigkeiten von oben. Auf beiden Seiten herrschte der dem Kriegsgeist enknommene Irkum, daß zur Etzeichung berechtigter Ziele Word und Grausamkeiten geboten seien.

Am 11. Oftober wurde in Mostau ein Kongreß der reatstionären Parteien Rußlands eröffnet. Ein Bischof — Antonni — präsidiert. Das Ziel: Kampf aller nationalistischen Orsganisationen des Landes gegen die Verfassung und gegen die Fremdwöller im Zarenreiche, besonders gegen die von der Duma votierten Toleranzgesetze, gegen Gewährung irgendwelcher Autonomierechte an die Grenzgebiete und gegen Milderung der gegenwärtigen Judengessetze. Diese ganze Richtung muß uns anderen Europäern auch nicht aar so fremd anmuten....

Flugwoche folgt auf Flugwoche. Blériot, Farsman, Zeppelin, die Grazer Rennerbuben und wie sonst alle die Luftschiffer heißen, sind die helden des Tages. Und mit stumpsem Unverstand, und namentlich mit einem unverantwortlichen Leichtsinn, sieht die Welt zu, wie diese ganzen herrlichen Errungensschaften in das Fahrwasser des Krieges und der Rüstungen gedrängt werden. Was werden wohl die überall entstehenden Luftslotten den Steuerträgern tosten? Danach frägt man nicht, und läst unnwidersprochen in den Blättern Betrachtungen wie die solgende passeren: "Immer mehr und mehr bricht sich die Einsicht Bahn, daß die tünstige Machtstellung der Staaten von der Stärte ihrer Luftslotten abhängen wird." O, diese "Machtstellung"! Es ist unglaublich, was für Opser im Namen dieses Fetischs gesordert und gebracht werden.

Das erste Militärluftschiff, das sich im Ernstfall betätigt, ist nun von der spanischen Regierung nach dem Rif entsandt worden. Damit nimmt der Todesregen aus den Lüften seinen glorreichen Anfang.

Ein frangösischer Lentballon, "La République", ber fich jungft bei ben Manovern fo gut bemahrt hatte, ift gu Boben gestürgt und hat feine Bemannung - zwei Offiziere und zwei Unteroffiziere - unter den Trümmern begraben. Es mar ein Unglud, gewiß, und die Opfer und ihre Sinterbliebenen find gu betlagen; auch der Materialschaden ift bedauerlich. — Aber warum wurde ber Fall als Rationalunglud betrachtet? Weil man gewohnt ift, alles, was mit dem Kriegsbepartement zusammenhängt, mit der Ration zu identifizieren. Und eine tomifche (tomifch, weil widerfpruchsvoll) Internationalität tritt bei folden Gelegenheiten autage. Die ausländischen Regierungen haben ber frangofischen anläklich diefes Unfalls tondoliert. Der deutsche Raifer lief fich sogar beim Leichenbegängnis ber Berungludten vertreten. Wenn man bedenkt, daß bei Rrupp Kanonen mit Steilgeschoffen tonstruiert werden, deren 3med es boch ift, feindliche Luftschiffe zu zerftoren (und welchen anderen Feind als Frankreich sehen die politisierenden Generale 3. D. vor fich, wenn fie über ben Butunftstrieg Zeitungsartitel ichreiben?), sollte man ba nicht meinen, bak man fich beutscherseits nur zu freuen hatte, wenn fo eine feindliche Baffe ichon vorber ohne Aufwand beutscher Munition gugrundegeht? Doch die "Waffenfreubigfeit" ber militärischen Rreise geht so weit, baf fie auch an ben Waffen ihrer mutmaglichen Gegner die hellste Freude hat.

In London hat der internationale Pressetongreß getagt, unter dem Präsidium Wilhelm Singers, Chefredatteurs des "Neuen Wiener Tageblatt". Bei dem Festbankett hielt der Minister des Auswärtigen, Sir Edward, eine Rede, die an anderer Stelle') in ihren Hauptsäten zum Abdruck gebracht wird.

<sup>1) &</sup>quot;Friedens-Warte" 1909, Seite 195. "Breffe und Weltfrieden."

In einem schwungvollen Leitartitel behandelt das "Neue Wiener Tageblatt" diese Rede des Ministers als ein der Presse gemachtes Kompliment. Wie die Dinge aber bekanntlich stehen, war sie doch nur eine der Presse aller Länder seierlich erteilte Lektion.

..

Der internationale Geist hat wieder ein neues Wort geprägt. Die Bertreter der wirtschaftlichen Vereinigung in Rom schlugen vor, das ansäßlich der Hinrichtung Ferrers alle Läden, Theater, Kinematographentheater und Schenken durch sechsunddreißig Stunden geschlossen bleiben, und überall die Inschrift angebracht werde: "Geschlossen wegen Welttrauer." Der Ausdruck "national", der so vielen noch als der Inbegriff des höchsten Gemeinschaftsideals gilt, wird allmäblich von dem Ausdruck "mondial" verdränat werden.

.

Das österreichisch=ungarische Militärbudget, das den nächsten Delegationen porgelegt werden foll, weist Mehrforderungen auf, die beinahe bas hubiche Gummchen einer halben Milliarde erreichen. Darunter bereits verausgabt 54 Millionen Ent= ichabigung an die Türkei und 167 Millionen für die Roften ber ftattgehabten Mobilifierung. Die Marineverwaltung braucht vier Dreadnoughts, bas Stud zu 58 Millionen. Die Nachricht von biefen Forberungen wird bem Bublifum durch die Blatter mitgeteilt und baran die Bemerfung gefnüpft, daß der Finangminifter Bedenten äußert, und bak man in Rudficht auf die innere Kraft ber Bolfswirtichaft gu Abstrichen gezwungen werden wird. Diese Romodie wiederholt fich jedes Jahr. Immer gelingt es bem Finangminifter in ber gemeinfamen Ministerratssigung, daß die verlangte Summe etwas berabgemindert wird. In dieser Boraussicht nennen die Kriegsverwaltungen ichon anfänglich etwas höhere Betrage als fie munichen, und aum Schluffe wird bann bem Steuerträger gezeigt, wie fehr die Regierung bemüht ift, fich ben vorhandenen Silfsquellen anzupaffen und die Grengen nicht zu überschreiten. Auch die Kriegsverwaltung zeigt durch ben icheinbar feufzend gewährten Rachlag, daß fie fich in bie Notwendigfeit ber Ginfdrantung fügt, wie benn auch feinerfeits ber Finangminister sich in die Notwendigfeit der Mehrbewilligung "zur Erhaltung der Wehrfähigteit des Staates" fügt. Bei so viel Kulanz im Rat der Krone wird doch die Bevölkerung sich nicht widerspenstig zeigen? Die Debatten im Parlament und in den Delegationen (wenn anders diese beiden dies Jahr noch zum Funktionieren kommen, was bei den inneren Wirren zweiselhaft ist) werden sich versmutlich auch in den alten Gleisen bewegen, nämlich Erwägungen von Details= und Zissernfragen, bei völliger Ignorierung der Prinzipiensfrage.

Die Monarchenbegegnung in Racconigi. — Eine neue Entente. — Der europäische Patriotismus. — Der geplante Rassentongreß. — Diktatur und Meuterei in Griechenland. — Besuch der Türken in Wien. — Weitere Siege der Aviatik. — Vortrag im Flugtechnischen Verein. — Von den innerpolitischen Vorgängen in Desterreich-Ungarn. — Die Ermordung des Fürsten Ito.

Wien, 5. November 1909.

Wieder eine Monarchenbegegnung. Der Zar hat dem König von Italien einen Besuch abgestattet'). Nicht in der Hauptstadt. Ueberhaupt, diese Auslandsreisen des russischen Gerischers und die Empfänge, die man ihm bereitet! Seine Fahrt geht durch ein Spalier von ausgestellten Wächtern unter Fernhaltung der Bevölkerungen, und teiner seiner Gastgeber empfängt ihn im eigenen Hause, sondern irgendwo draußen, auf dem Wasser oder an entlegenem Ort. Als Repräsentanten des Kaiserreichs Russland bringen ihm die Regierungen, welche die politische Annäherung an dieses Reich brauchen, ehrerbietigen Willommen entgegen; als Repräsentanten des autofratischen Spstems und des reattionären Terrors begegnet er dem drohenden Haß aller demokratischen Kreise. Ob er es auch verdient, als die Personisitation eines Regimes be-

<sup>1)</sup> Die Begegnung zu Racconigi fand am 24. Oftober 1909 ftatt.

trachtet zu werden, das er doch felber einigemal abzuschütteln bemuht mar — wie tonnen wir es miffen ? — Die große Frage: "Krieg und Frieden" tritt bei folden Unlaffen, burch die Abmachungen, durch die Toaste und namentlich durch die Rommentare ber Breffe. immer wieder in ben Bordergrund. Die Liebhaber des brobenben politischen Horizonts und der Dreadnoughtbauten sehen in den Abmachungen und Entente-Ausbreitungen bie Gefährdung des Belt= friedens, die Toafte befleifigen fich, die feit letter Zeit auftauchende Wendung von der Befestigung bes Weltfriedens vorzubringen und die Blätter überbieten fich in Bermutungen, Brophezeiungen und Durchblidungen geheimer Intrigen, mobei die gusammentreffenben Monarchen und Minister nicht als Bersonen hingestellt werben. sondern als Länder. Da gibt es nur mehr auf der Buhne ein "Rußland", ein "Italien" mit tudifchen Abfichten gegen "Defterreich", und von dem, mas diese Abstraftionen von Baterlandern mitein= ander abmachen, hängt es ab, ob beren fonfrete Bevölferungen ein= ander abschlachten werden ober nicht. Wir Pazififten feben es jedesmal mit Genugtuung, wenn treug und quer gefnüpfte Ententen bie früheren reinlich geschiedenen Gruppen in Unordnung bringen. Bor einigen Jahren standen fich gang entschieden gegenüber Dreibund und 3meibund: - bann tam bem Dreibund eine Tripel-Entente gegenüber, und jest verbundet fich die eine Dreibundmacht in Freundschaft mit zwei Tripel-Entente-Mächten, mas fehlt benn noch zum Ubichluf bes Siebenbundes ?

\* \*

Lassen wir in dieser Sache das lette Wort dem Minister Pischon, der Erklärungen abgibt über die friedliche Besdeutung der Entrevue von Racconigi. Der Leiter des französischen auswärtigen Amtes schreibt im "Temps":

"Man kann sicher sein, daß diese Monarchenentrevue, sowie die Besprechungen der beiderseitigen Minister, in denen sich die volle Uebereinstimmung der beiden Staaten zugunsten der Aufrechtershaltung des status quo im Orient gezeigt hat, eine neue Garantie sür den europäischen Frieden darstellen. Was uns betrifft, so sind wir Diener dieser Politik, die dem Herzen aller Völker teuer ist, und wir können den Resultaten der Jarenreise nur Beisall zollen. Sie entsprechen den Wünsichen, welche wir heaen und den Anstrenaungen,

welche wir machen, damit eine Uebereinstimmung hergestellt werde unter den Regierungen, deren Zweck es ist, unter den Staaten das Gleichgewicht der Kräfte zu sichern und die Ursachen zu Konslitten wegzuräumen, welche aus entgegengesetzen ehrgeizigen Bestrebungen entstehen können. Nachdem nun alle Mächte gleichzeitig ihre Anshänglichsteit an den Frieden proklamiert und ihren Entschluß kundzgegeben haben, im Orient keine territorialen Borteile zu suchen, kann teine der Großmächte sich darüber verletzt fühlen, was in Racconigi geschehen ist, wo die Bertreter Rußlands und Italiens nichts anderes gemacht haben, als daß sie sich von dem Worte inspiriert sühlten, welches ich bei anderer Gelegenheit gebraucht habe: dem eurozpäischen Patriotismus."

.

"Europäischer Patriotismus", — das ift, was die Bagifilten ichon feit vielen Jahren ausgesprochen haben, in Erwartung des "mondialen Patriotismus", der auch noch tommen wird - ohne die Beimatliebe ju vernichten. Dag ber Friedensbund aller Bölfer und Raffen fich ichon im geiftigen Sorizont eminenter Beitgenoffen abzeichnet, bafur zeugt ein für Juli 1911 in London von der Union der Ethischen Bereine geplanter allgemeiner Raffenton= grek. Diefer foll fich mit ben Begiehungen ber meftlichen Raffen gu ben öftlichen und andern Raffen beschäftigen. Soweit wie möglich wird bem Broblem ber Berührung ber europäischen mit andern entmidelten Inpen ber Bivilisation, wie ben dinesischen, japanischen, indifden, türtifden ober perfifden, besonders Beachtung gewidmet werben. Gegenstand: "Es follen die weiteren Raffenfragen im Lichte des modernen Wiffens und Gemiffens distutiert werden, mit dem Biele, ein gutes Einverständnis, Freundschaft und hergliche Bufam= menarbeit unter ben Raffen und Nationen zu ermutigen. Politische Tagesfragen merben biefem umfaffenden Biele untergeordnet, in ber festen Unnahme, bak, wenn einmal gegenseitige Achtung hergestellt ift. Schwierigfeiten jeder Urt inmpathifch behandelt und bald geloft werden tonnen." (Waren wir nur innerhalb Defterreich-Ungarns erft foweit!) Bereits haben Botichafter und Rorperichaften, Gelehrte und Polititer bem Rongreffe ihre Unterftugung verfprochen; alle Weltanichauungen werden gur Teilnahme aufgefordert werden. Resolutionen politischen Charafters werden nicht vorgelegt. Ein por=

läusiges Programm in 8 Punkten ist auch schon entworsen, darunter Punkt 4: Friedliche Beziehungen der Zivilisation. Dem allgemeinen Komitee gehören dis jett schon 300 hervorragende Namen aus aller Herren Länder an. — Ein weitgestedtes Ziel ist es da, was diesem Kongreß vorschwebt... "brüler les étapes" könnte man das nennen; vorher sollte wohl erst eine Bereinigung Europas erreicht werden. Aber das schadet nicht. Die Logit des Denkens greist eben weiter und schneller aus als die Tatsachen sich entwickeln. Die noch vor kurzem in der Avantgarde kämpsten, sehen plöglich, daß sie in der Nachhut sind und vielleicht beschleunigt das ihren Schritt.

Aus Griechen land kamen bose Nachrichten: Marinemeuterei, Militärdiktatur, gefährdete Dynastie, drohende Erhebung, die Beswohner von Athen bewaffnen sich... Hoffen wir, daß auch da ein vermittelndes Einschreiten der Mächte die Katastrophen rechtzeitig abwendet.

Der Besuch der türkischen Studiengesellschaft in Wien ist glänzend ausgefallen. Wenn man zurücklickt, wie noch vor kurzer Zeit der Boytott in der Türkei gegen Oesterreich wütete, und vice versa, wie darüber die Oesterreicher über die Türkei wüteten... und jetzt dieser herzliche Empfang, die Bankette, diese Freundschaftsversicherungen, Audienz deim Kaiser usw. Man sieht es, wie leicht Feindschaften sich versschieden können, bei näherer Berührung und bei vorhergegangenen einverständlichen Abmachungen. Hätten, um dem Boytott zu begegnen, die österreichische Flotte Schiffe nach der Türkei entsendet, wie unser militärischen Kreise es so gerne gessehen hätten, dann wäre es heute kaum zu diesem Austausch von Liebenswürdigkeiten gekommen.

Der herrliche Eroberungszug, ben das menschliche Genie in die Lüfte unternommen hat, hat wieder einige Siege zu verzeichnen. Blériots wundervoll fünstlerischer Flug auf der Simmeringer

Beibe; die Umtreisung, 350 Meter hoch, des Eifelturmes durch Lam = bert : die Bezwingung des Sturmes durch Latham; alles das find herrliche Erfolge. Wenn aber bann von einem flugtechnischen Berein ein Bortrag gehalten wird, wie dies am 19. Ottober im Wiener elektrotechnischen Institut geschah, worin die Borteile und Butunftsaussichten der neuen epochalen Erfindung geschildert werden wie folgt: "Die Flugmaschinen tonnen in furzester Zeit und ohne große Roften und an jedem Orte aftionsbereit gemacht werben. Gie fonnen in berfelben Beit weit größere Weglangen gurudlegen als die Lentballons. Mit Flugmaschinen ift man heute schon imftande, Bomben und andere Burfgeschoffe in großer Menge auf feindliche Stellungen, Schiffe und Plate herabzuschleubern, auch wird es benfelben nicht ichwer werben, ben größten Lentballon in turger Beit außer Gefecht ju fegen. Weitere Argumente jugunften ber Flugmafchine find bie verhältnismäßig geringen Roften ber Berftellung, ber billige Betrieb und die Entbehrlichfeit großer, teuerer Sallen, toftfpieliger Gasfabriten, sowie die leichte Erlernbarteit der Führung folder Apparate", und wenn der Bortragende felbit dies als felbitverständlichen, wider= fpruchslosen Borteil hinstellt, wenn im Referat barüber teinerlei anderer Rommentar jugefügt wird - wenn es ba nur beift: "Der Bortrag erntete großen Beifall"; mahrlich, ba mußte man es betlagen, daß der menschliche Genius die Soben erobert hat. Im Bublitum icheint fich teine Stimme erhoben zu haben gegen die Unpreifung ber "Burfgeschoffe in großer Menge". Der Protest wird fich ficher erheben, und gewiß brennt er ichon in vielen Geelen - aber die große Allgemeinheit: dieser muffen wir es heute fagen, im Tone tiefster Entrustung sagen: "Sogenannte Kulturmenschheit, ich ame dich!

Ueber die endlosen Sprachen= und Nationalitäten= konflikte und sonstigen innerpolitischen Vorgänge unserer Mosnarchie wird in dieser Chronik nicht berichtet. Aus Prinzip einesteils, aus Kenntnismangel zum größeren Teil. Wer kann das alles versolgen? Da kam neulich ein Mann nach der Anstalt Steinhof, bei dem die Tobsucht ausgebrochen war. Und er war immer ein ruhiger intelligenter, gebildeter Mensch gewesen, der in glüdlichen Verhältnissen lebte. Was war nur geschehen? Man forsichte nach, und unn erklärte sich der Kall auf die natürlichste Weise: Der Unglüdliche

hatte seit Monaten täglich die ganzen Berichte der Neuen Freien Presse über die ungarischen Wirrungen und Entwirrungen gelesen.

Bei feiner Begegnung mit bem ruffifchen Kinangminifter Ro= towgew im Bahnhof von Charbin wurde Fürft 3to von einem Roreaner ermordet 1). Es war ein Racheatt: Bei feinem Berhor gab der Attentäter an, bag er nach Charbin getommen war, um ben Fürften zu toten; er habe fein Baterland rachen wollen. (Wie febr die Roreaner gegen Japan erbittert maren, bavon habe ich felber im Saga Runde erhalten, wohin ein Entel des Raifers gefommen mar, um por der 2. Friedenstonferenz heftige Klage gegen die Unterjochung feines Baterlandes ju führen.) Außerdem - fo fagte ber Angetlagte weiter - habe Ito mahrend feines Aufenthaltes in Rorea einige bem Mörder nahestehende Berfonen hinrichten laffen. Immer dieselbe Rette von Gewaltatten; immer die fich ablofenden gegenseitigen Repressalien; jest herricht wieder in Totio über 3tos Ermordung die größte Erregung, und mahricheinlich werden die Roreaner dafür bufen muffen - und diefe dann neuerdings Bergeltung üben, und so geht es weiter. Es beift, daß Rache fuß sei - fo viel ift gewiß: fie ichlieft nichts ab, fie läuft im Rreife.

<sup>1)</sup> Um 25. Oftober 1909.

Volivia und Peru, ein vermiedener Krieg. — Die irredentistische Ansprache des Generals Asinari. — Korrettes Vorgehen der italienischen Regierung. — Eine französische Auszeichnung für Zeppelin. — Deutsch-englische Annäherung. — Die Frage der maritimen Rüstungseinschräntung. — Der Staatsstreich der Lords. — Schutzoll und Konstription. — Der Aufstieg des österreich-ungarischen Militärluftschiffes Parseval. — Russischpiapanisches Abkommen. — Strenge Geheinhaltung. — Altersversorgung und Seeresersordernisse. — Erzherzog Franz Ferdinand als Jagdgast dei Kaiser Wilhelm. — Prinz August Wilhelm.

Bien, 3. Dezember 1909.

Am 3. November wurde in der "Neuen Freien Presse" folgende Nachricht veröffentlicht: "Ende des Grenzstreites zwisch en Bolivia und Peru. Das Prototoll, das die neue Grenzslinie zwischen Bolivia und Peru laut Rammerbeschusseischen Länder bestimmt, ist, wie uns das hiesige bolivianische Generaltonsulat mitteilt, von dem Schiedsgericht Argentiniens approbiert und von den betressenden Ministern des Aeußeren in La Pazuntersertigt worden." Unter der Spizmarte "Bevorstehender Arteg zwischen Bolivia und Peru" waren in den vorangehenden Tagen verschiedentliche Depeschen durch die Blätter gegangen. Diese Nachrichten erweckten auch Interesse und Kommentare. Die Nachricht hingegen, daß der Grenzstreit auf gütliche Weise nach dem Prinzip der Schiedsgerichtsbarteit beigelegt worden ist, ging undemertt vorüber. Ein vermiedener, abgewendeter Krieg — was ist das? Doch kein Zeitereignis?

Rürzlich hat ein italienischer General 1) in einer Ansprache an seine Truppe solgendes gesagt:

<sup>1)</sup> Generallieutenant Afinari bi Berneggo in Brescia am 11. Nowember 1909. Der General erhielt infolge biefer Rebe feinen Abschieb.

"Mit lebhafter Genugtuung sehen wir nun die Tritolore von einem der hervorragendsten Souveräne Europas hochgehalten, und ich dente mir unseren König auf dem Gran Sasso bizdalia stehen, die Tritolore senten, den Bild nach Osten gewendet, wo so viele Schwesterstädte sehnstüdig zum Löwen von San Marco bliden, ihre Befreiung erwartend.

Bon dieser Kaserne aus schweisen eure Blide nach den Anhöhen, die mit dem Blute so vielen Tapferen benest sind, und unweit davon sind jene unerlösten Gebiete, die euer Wert erwarten. Die Frauen vom Aquila haben eure Standarten geschaffen, auf daß ihr wisset, sie sonnigen Siegen entgegenzutragen. Die Ueberlieserungen der Schwadronen, die das Regiment Aquila bilden, sind ein ruhmreiches Erbteil, an dem ihr euch allezeit beseurn sollet. Ihre Namen rusen euch glänzende Vorbilder im Kriege wie im Frieden ins Gedächtnis, denen ihr stets Ehre machen sollet."

Es ift eine regelrechte Golbatenrebe, voll von ben üblichen "Ueberlieferungen", "glanzenden Borbilbern", "blutbenetten Un= höhen" ufm. die ju fünftigem Blutvergießen aneifern follen. Dabet ift aber die Rede deutlich auf die Eroberung nachbarlicher Provingen gemungt gewesen - baber große Entruftung in Defterreich. Run-geicab aber, bak bie italienische Regierung mit rafcher Juftig ben General Afinari megen feiner, wie bas offizielle italienische Rachrichtenbureau fich ausbrudt, "irredentistischen Deutungen zugängli= den Unsprache" aus seinem aftiven Wirtungstreis entfernt hat. Der General — er war Korpstommandant in Brescia — wurde in ben Ruheftand verfett. Diefe Magregel fand in ber italienischen Breffe fast burchgängig Billigung. Der gange 3mifchenfall hatte alfo bei uns als eflatanter Beweis von der Korrettheit, von der freundicaftlichen Gefinnung ber italienischen offiziellen Rreise und ber italienischen öffentlichen Meinung erfannt werben tonnen; ftatt beffen murbe in unferen militarifchen Rreifen (barunter verftehe ich auch die Jours besuchenden Offigiersdamen) die Sache als ein neues Indigium von den bofen Abfichten ber "Ragelmacher" und von ber Ersprieflichfeit unserer geplanten Dreadnoughtbauten aufgefaft. Und ist es nicht eigentlich sonderbar, daß es ben Soldaten verboten fein foll, folbatifch gu reben, außer wenn fie unter fich find und es niemand anders horen tann? Den friegerifden Geift follen fie begen und pflegen. - aber ber internationale Tatt gebietet, daß bies nicht offen geschehe. Man foll gegeneinander fortwährend ruften; man foll im ftillen feinen boberen Bunich nahren, als "blutbeneste Unhöhen" einzunehmen usm., aber man foll höflich schweigen. Im ge= wöhnlichen Bertehr heißt fo etwas nicht höflich, fondern hinterliftig.

Die Afabemie ber Wissenschen in Baris hat verschiedenen hervorragenden Aviatifern und Luftschiffern goldene Medaillen verliehen, darunter auch dem Grasen Zeppelin. Das war eine seine, von der Wissenschaft an diesenigen erteilte Lektion, die aus den Siegen des menschlichen Ersindungsgeistes nationale Angelegenheiten machen wollen. Der häsliche Rummel dauert leider noch immer sort, der einem die Freude an der erlangten Herrschaft über die Luft durch das neidische unheildrohende Ringen um "die Vorberrichaft in der Luft" vergällen muß.

In der ersten hälfte des November stiegen allerlei Gerüchte auf von einer bevorstehenden Annäherung zwischen Deutsch land und England. Es seien Berhandlungen über Abtommen betreffs der Kolonien im Gange, darauf deute auch der Besuch des deutschen Kolonialsetretärs Dernburg'). Die "Neue Freie Presse steich sich soger berichten, "man glaube, daß über turz oder lang eine etwaige englische Anregung betreffend die Beschräntung der beidersseitigen Marinerüstungen mehr Sympathie in Deutschland sinden werde als in der Vergangenheit. Man rechnet dabei auch mit der Tatsache, daß der Stand der Finanzen in Deutschland sowohl wie in England sehr viel zu wünschen übrig sasse. — Wirtlich, fängt man an, diese Tatsache, daß die Rüstungen die Finanzen zugrunde richten, zu bemerken? Die Pazisisten aller Länder haben davon schon lange eine leise Uhnung.

Wenn diese Annäherungsverhandlungen wirklich im Gange was ren, so sind sie leider durch den Staatsstreich des Obers hauses<sup>2</sup>) jäh unterbrochen und arg in Frage gestellt worden. Das Parlament löst sich auf, Neuwahlen werden ausgeschrieben und mögs

<sup>1) 5.</sup> November 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Oberhaus beschloß am 30. November, die zweite Lesung der den Lords verhaßten Finanzresorm erst vorzunehmen, bis die Mähler Gelegenheit gehabt haben, bei einer Neuwahl sich darüber zu äußern. Die Lussissiung des Varlaments wird hierauf beschlossen.

licherweise wird die jetzige liberale Regierung durch eine konservative ersett werden. Dann wird sich Großbritannien von den pazifistischen und freiheitlichen Grundsätzen entsernen, die unter den Regimes Campbell=Bannermans und Asquiths geherrscht haben. Dann werden die beiden rühmlichsten Freiheiten des Insereichs aufgegeben, und wie die Festlandstaaten wird es dem Schutzoll und der allgemeinen Wehrpslicht versallen. Also der Herrschaft des militaristischen und imperialistischen Geistes. Absonderung, nicht Annäherung, wird dann die Parole sein. Als weitere Wirkung würde dieser Umschwung die Verstärkung der reaktionären Parteien im ganzen übrigen Europa nach sich ziehen. Ein hestiger, erbitterter Kamps steht nun bevor.

Un den ersten gelungenen Aufstieg des öfterreichisch = ungarifchen Militar=Lentballons Parfeval werden folgende, aus den "maggebenden Kreifen" ftammenden Bemertungen gefnüpft. "Mit seinen gludlich abgelaufenen Ausflugen hat ber "Parfeval" ben Beginn einer neuen Entwidlungsstufe unserer mili= tärischen Einrichtungen angefündigt. Das Ruftzeug moderner militärischer Kraftäukerung ist um eine Baffe bereichert worden, deren weiterer Ausbau Möglichkeiten entschleiert, die fich in ihren Weiten noch gar nicht ausbenten laffen. (Man wünscht nämlich gar nicht in jenen Rreifen, bag armselige Laien über "weitere" Möglichkeiten nachdenten, worunter die eine doch offenbar die ift, daß die Ruftungs= fredite neue Weiterungen erfahren werden.) "Wenn man auch von einer Repolutionierung der Kriegstechnif nicht sprechen fann, und es ju weitgehend mare, eine Ummertung aller militarifchen Werte porauszusagen (boch, man fann von einer Revolutionierung und nicht nur von der Um-, fondern von der Entwertung der bestehenden Rriegsmittel reden), so bringt die bevorstehende Eingliederung lentbarer Luftschiffe in unser heeresgerat ein ganz neues Element auf ben Schauplat militärifcher Tätigfeit, einen boch ju bewertenben Fattor, der bei allen fünftigen militärischen Sandlungen (warum vermeidet der Berfaffer diefer gewundenen Betrachtungen den Ausbrud "fünftigen Rriegen" ?) ichwer ins Gewicht fallen muß und eine Reihe neuer Einrichtungen bedingen wird, die ein besonderes friegstechnisches Gebiet eröffnen, bessen Rahmen noch nicht abgestedt werden kann." Nur immer rahmenlos, uferlos weiter, auf jedem einz delnen Fachgebiet, ohne Allgemeinblid, ohne Borausblid: das ist so echt kriegstechnische Gepflogenheit.

In Rugland murben feit einiger Beit Gerüchte über be= brobliche Bortehrungen Japans verbreitet. Beranlaffung: japanifche Ruftungen, Entfendung von Truppen nach Rorea, Abmachungen mit China betreffend bie manbichurischen Gisenbahnen. Schluffolgerung: Japan begt boje Abfichten gegen Rufland und will gemeinsam mit ber andern afiatischen Dacht gegen Rufland porgeben. Sonderbar: Ruftungen bienen boch ertlärtermagen nur ber Berteidigung und bem Frieden - beim Nachbar gelten fie alle= mal als Drohung. Und wenn irgendwo zwei fich vereinbaren, fo muß ein Dritter gittern! - Run ftellt fich aber beraus, bag mabrend bie bofen Gerüchte umliefen, die ruffifche und japanifche Diplomatie an ber Schaffung eines Bertrages arbeiten, ber icon in allernächfter Beit auftande tommen foll, und ber jeben Unlag gu Reibungen zwischen ben beiben Reichen beseitigen werbe. Gin ruffischer Diplomat teilte mit, daß gegenwärtig zwischen Rugland und Japan außer= orbentlich wichtige Berhandlungen stattfinden, Die strengstes Geheimnis bilben. Wer da verhandelt, find 3swolsty und Ofi. Da fieht man wieder einmal, was hinter diefen Riefenphantomen, die man mit Landernamen bezeichnet, ftedt: irgende in Japan und Rugland planen Dinge, vereinbarten Dinge, Die "ftrengftes Gebeimnis" bilben, von welchen alfo tein Japaner und tein Ruffe (mit Ausnahme von ein paar Leuten) etwas weiß. Jeder einzelne Japaner muß aber jeden einzelnen Ruffen (und viceversa) für die Taten verantwortlich machen, die zwei Leute ausführen und danach ihre ganzen nationalen Sag-Freundschafts-Furcht-Argwohns: ober Dantgefühle einrichten. Wie lange werben fich bie Bolfer noch biefer Monftrefuggeftion unterwerfen ?

In Desterreich-Ungarn soll nun die Frage der Alterssversorgung auch vor das Parlament kommen. Im Herrenhause gab Graf Latour die Erklärung ab, daß an so etwas erst dann

gedacht werden kann, wenn man zuerst alle Forderungen erfüllt hat, die von der Heeres- und der Marineverwaltung gestellt worden sind. Wenn die aber erfüllt sind, kommen wieder neue — z. B. der Ausbau der Luftslotte —, wann soll denn der Zeitpunkt eintreten, wo an andere Ausgaben gedacht werden darf? Immer nur sein Haus verbarrisadieren und niemals es bewohndar machen?

\*

Der Erghergog Thronfolger von Defterreich hat mit feiner aur Bergogin und "Sobeit" erhobenen Gemablin einen mehrtägigen Besuch am beutschen Sofe abgestattet. Wenn so mächtige Berfonlichteiten gusammen tommen, fo tann dies immerhin auf die Entwidlung ber politischen Geschide Ginfluß haben. Mit Spannung fieht man ben Zeitungsberichten entgegen. Die Originalbepefchen laufen auch ein. Bier ift eine: "Berlin, 13. November. Ergbergog Frang Ferdinand hat auf ber gestern stattgefundenen Lappiagd auf Damwild ein glanzendes Resultat erzielt, indem er 120 Schaufler jur Strede brachte. Raifer Wilhelm erlegte 55 Schaufler." Bemältige beine Freude, longles Berg: 120 Schaufler!! Wer etwa so geringe Bildung hat, nicht zu wissen, was eine Lappiagd ift, ber erfahre, bak um bas Gehege Lappen aufgehängt werben, bamit von dem rudelmeife zugetriebenen Bild ja fein Schaufler durchbreche. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eines tonftatieren. In ben Berichten bieß es: "Dit Ausnahme des Pringen Auguft Bilhelm, der fein Jager ift, hatten alle Bringen an ben Jagben teil= genommen." Run weiß ich von jemand, der ihn genau tennt, daß Bring August Wilhelm allem Kriegerischen abhold ift. Und er ift tein Jager. Manche unter unferen Gefinnungsgenoffen werden ben Bufammenhang empfinden.

## 1910

Pazisistische Debatte in der französischen Kammer. Brief Frédéric Passys darüber. — Deutsch-englisches Kriegsgespenst. Blatchford, Llopd-George und Balsour. — Ubgeordneter Wiemer über Rüstungseinschränkung. — Ein Torpedo mit einem Gehirn. — Ermordung des Petersburger Polizeichefs. — Aus dem Programm der deutsch-freisinnigen Partei. — Pazisistische Weihnachtsnummer der amerikanischen gelben Presse; Carnegie über das Prisengericht.

Mien, 8. Januar 1910.

Die Debatte des 27. Dezember in der frangofi= ichen Rammer, über welche an anderer Stelle genau berichtet wird 1), war ein herrliches Jahresichlufgeichent für die Pagififten. Endlich hat ein Mitglied ber Interparlamentarifchen Union feine volle Pflicht erfüllt. Der Deputierte Baul = Meunier hat, indem er von der Regierung eine Subvention für die Union verlangte, que gleich beren Biele in beredtefter Weise auseinandergefett, und nicht ein Widerfpruch erhob fich im Saufe. Minifter Bicon antwortete in gleichem Sinne. Das Ereignis ift besonders interessant, wenn man es von dem Gefichtspuntte der langfamen Bandlung, des langfamen, aber darum um fo fichereren Wachstums großer Bewegungen betrach= tet. Frederic Baffn, ber por etwa 25 Jahren in ber Rammer eine Lange für die Friedenssache eingelegt hatte, und damit einen Tumult von Schimpf und Spott über fich heraufbeschwor, ichreibt mir über ben 27. Dezember: "Die Rebe Baul-Meuniers - Geschichte und Berherrlichung ber Interparlamentarifchen Union - ift ein Dotument erften Ranges. Gie wurde mit einer bedeutungsvollen Aufmertfamteit angehört. Die Rede Le Foners, gwar furger, aber

<sup>1)</sup> Siehe "Friedens-Warte" 1910, Seite 3 u. f. Es handelt sich um zwei Interpellationen von pazifistischer Seite, die von den Interpellanten aussührtich begründet und vom Minister ebenso aussührlich und zustimmend erwiedert wurden.

auch ausgezeichnet\*), fand lebhaften Applaus, und der Minister, ohne die Formen diplomatischer Reserve ganz zu verlassen, hat auch seinerseits förmliche Jusagen gemacht. Wenn ich sehe, wie man heute unsere Freunde ausnimmt, muß ich an die wenigstens ein Viertelsahrhundert¹) zurückliegende Zeit denken, wo ich aus der Kammer hinausging, vom Kampfe so erschöpft, daß ich glaubte, es sei mir die Brust zerrissen, und wo ich se seinen der hergenommen war, daß tags darauf Brisson, der Kämmerpräsident, sich um meine Gesundheit erkundigen ließ."

Das Lieblingsgebilde der Chauviniften aller Länder, der "be= porftehende deutsch englische Ronflitt", wird jest anläklich der Wahltampagne2) von den englischen Konservativen mit Leidenschaft benütt, um für Schutzoll, allgemeine Wehrpflicht und Flottenvergrößerung Stimmung ju machen. Um lebhafteften tritt der Sozialift Blatchford für Diese Forderungen ein. Geine Betartitel in bem gelbsten aller Blätter, "Dailn Mail"3), werden nun auch noch als Separatausgabe zu Sunderttausenden verteilt. Warum nennt man den Mann noch "Sozialift"? Das ift gerade fo, als wurde man fagen: "Der Freidenter agitiert für eine große Bilgerfahrt nach Lourdes." Blatchford ift ein Renegat. Db aus Wahnsinn oder erkauft - bas weiß ich nicht. Roftlich find die Worte, die Llond George in Reading gesprochen: "Man fagt uns, es bestehe eine große nationale Rrife, die Sicherheit unserer Rufte sei bedroht. Die Deutschen konnten an irgendeinem Tage berübertommen. Gin Bittern ber Furcht gebe burch bas Land, und ich zweifle nicht, daß es Leute gibt, die da fürchten, wenn sie frühmorgens ein Geräusch hören und das Fenster öffnen, daß das Raffeln der Milchtannen in Wirtlichfeit von den Sporen der beutiden Sufaren tomme." Rachdem ber Schattangler Die Alottendemonstrationen im vorigen Jahre erwähnt hatte, fuhr er fort: "Wir

<sup>\*)</sup> Le Joper verlangte eine Subvention fur bas Berner Bureau.

<sup>1)</sup> Fred. Pass hatte in der französischen Kammer im Januar 1887 und im April 1888 schiedsgerichtsfreundliche Resolutionen beantragt und begründet. Sein erster Antrag wurde abgelehnt, der zweite jedoch angenommen.

<sup>&#</sup>x27;) Bereits im Dezember 1909 beginnt ber Wahltampf für bie neue Rammer.

<sup>&#</sup>x27;) Der radikale Sozialist Blatch ford veröffentlichte Mitte Dezember zehn Segartitel gegen Deutschland in ber "Daily Mail" mit der Absicht, bei den Kammerwahlen die Konservativen zu unterstützen.

fagten den Agitatoren barqui: Es ift wirtlich teine Urfache porhanben, fich zu beunruhigen. Wir find tatfachlich an Mannichaft und Material etwa breimal fo ftart wie die Deutschen. Bas fagten biefe "Batrioten"? Bas, fagten fie, find nur brei gegen einen? Gollen wir denn brei arme Briten gegen einen großen verschlingenden Deutschen ichiden? Dan hatte fich einbilden tonnen, bak nur ein Deutscher brei britische Matrofen auffreffen tonnte. als maren's Frantfurter Burftden. Das find die Batrioten, Die an England glauben! Diefe imperialiftifchen Geelen!" Rurglich hat auch ber Schutzollfreund Balfour in feiner Rebe auf die beutiche Gefahr angespielt. Freilich feste er bingu, bag er nicht baran glaube. In unserer Preffe hieß diese Rede "Ariegsrede", das mar fie nicht. Und wenn fie's gewesen mare? Wie lange foll es benn noch immer fo bingestellt merben burfen, bak von ben Reben und Gefinnungen einzelner friegerifch gelaunter hoher Berren Leben oder Tod, Bohlftand ober Ruin ber Bölfer abhängt? Bon bem Ausgang ber Bahlen in England hängen jest ichidfalsichwere Fragen ab. Wir - im pazifistischen Lager — glauben fest, baf biefer icon seit fünf Jahren als unvermeidlich verfündete englisch-deutsche Rrieg ebenso vermieden werden wird wie die anderen unvermeidlichen Kriege, mit denen die Kriegsliebhaber in den letten Jahren operiert haben. Diese verbreiten Gift fo viel fie nur tonnen. Aber bas verbreitete Gegengift icheint doch ichon ftarter zu fein.

Im deutschen Parlament hat (Situng des 10. Dezember) 1) Absgeordneter Wiemer2) u. a. folgendes gesagt: "Ein englischer Abges

<sup>1)</sup> In jener Sigung, in der Reichstanzler v. Bethmann. Hollweg zugad, daß England den Gedanten einer gemeinfamen Rüftungsverminderung wiederholt angeregt habe, jedoch ohne positive Anträge zu stellen. Er fügte hinzu: "Auch wir begegnen uns mit England in dem Wunsche, Rivalltäten in Beziehung auf die Rüftungen zu vermeiden, haben aber den ab und zu stattgehabten, unverdindlichen, vom gegenseitigen freundschaftlichen Geiste getragenen Pourparlers stets den Gedanten vorangestellt, daß eine offene und vertrauensvolle Aussprache und daraufsolgende Verständigung über die beiderseitigen wirtschaftlichen und politischen Freundschaftlichen Kräfteverhältnisses zu Wasser und zu Lande seit."

<sup>2)</sup> Einer ber Führer ber Freisinnigen Boltspartei im Deutschen Reichstag.

ordneter hat angeregt, daß die englische Regierung an die deutsche Regierung erneut mit Vorschlägen zur Einschränkung der Seerüstung herantreten sollte. Ob das geschehen ist oder noch wird, weiß ich nicht; sollte es der Fall sein, so würden wir verlangen, daß diese Anregung deutscherseits mit allem Ernst und auch mit allem Wohlwollen aufgenommen werde (Beisal links). — Ich tann mir sehr wohl deneten, daß es möglich ist, mit unserer Zustimmung und unserer Mitwirtung Vereinbarungen zu tressen, die dem fortgesetzen Wettrüsten ziel sehen. Das wünschen wir alle, denn es bedroht den Frieden und ist geeignet, den Wohlstand der Nationen zu zerrütten."

Die "Evening Rems" brachten unter ber Ueberschrift: "Ein Torpedo mit einem Gehirn" die Meldung, daß die britifche Abmiralität mit der Brufung eines neuerfundenen Torpedos beschäftigt fei, ber, einmal abgeschoffen, bem Geräusch ber Schrauben bes feindlichen Schiffes felbständig nachgebe und ebenfalls felbständig von ihm abweiche, um bas Schiff an bem verwundbarften Teil, im Mafchinenraum, zu treffen. Der Torpedo enthalte ungefähr 200 Bfd. bes hochgradigften Erplofipftoffs. Man glaube nicht, daß die Erfinbung ben in Gebrauch befindlichen Torpedos angepaft werden tonnte. Wenn jedoch die Abmiralitätsproben befriedigend (befriedi= gend!!) ausfielen, werde die Flotte ohne Zeitverlust damit ausgestattet werben. Er werbe bie Schreden bes Seefrieges ungeheuer erhöhen. Soweit "Evening News". Die Schreden bes Seefrieges verbienen mabrlich erhöht zu merben; ba foll feine Ausgabe zu hoch fein. So gemütlich wie in Tsuschima barf's in fünftigen Seelchlachten nicht mehr augeben. Die selbsttätigen Torpedos von unten, ber Explosiv= stoffregen aus der Luft - wahrlich, da tann fich das angegriffene Schiff mit Recht "Fürchtenichts" nennen.

In Rußland tommen die Bomben nicht zur Ruhe. Wieder ist ein Opfer gefallen — der Chef der Petersburger politischen Polizei, Oberst Karpow<sup>1</sup>). Der Mörder hatte sich dem Obersten als Agent

<sup>1) 22.</sup> Dezember 1909.

angeboten und auch tatsächlich ganz gute Dienste geseistet. Daraufhin hatte er ihn unter Angabe wichtiger Enthüllungen ins Konspirationssquartier gesoft, das die Polizei selbst in verschiedenen Stadtteisen unterhält. Die Polizei besitzt mehrere derartige Privatsosale, wo sie mit ihren zu den revolutionären Organisationen gehörigen Agenten verkehrt. Als nun Karpow um Mitternacht auf dem Sofa sah, entzündete der Attentäter die darunter siegende Bombe mittels einer Kontaktschnur, und der Oberst wurde in Stücke zerrissen. Spizeltum und Verrat im Quadrat.

\*

In Deutschland haben sich die drei linksliberalen Gruppen zu einer einheitlichen Partei verschmolzen, die sich "Deutsche freissinnige Volkspartei" nennt.). Bon ihrem eben verössentlichten Programm interessert uns die Forderung Nr. 9: "Förderung der Bestrebungen auf Annäherung der Vösler zu gemeinsamer Kulzturarbeit und zur gleichmäßigen Erleichterung der Rüstungslasten." Dieser neunte Programmpunkt wäre eigentlich inhaltsreich genug, um an sich allein ein ganzes Parteiprogramm zu sein. Jener zutünstigen Partei, deren Auftauchen wir in allen Parlamenten zuverzsichtlich entgegensehen, weil die Wähler endlich dazu drängen werden: der Friedenspartei.

Der Besitzer und herausgeber einer ganzen Reihe großer Blätter "gelber" Färbung in Amerika, Hearst, hat am Weihnachtstag in seinen sämtlichen Zeitungen Artikel und Interviews zusgunsten des Friedens veröffentlicht. Unter den zahlreichen Interviewen besindet sich auch A. Carnegie. Dieser sagte, daß ihm der Moment günstig erscheine, um neue Schritte auf dem Wege zum Weltsrieden zu unternehmen. "Ich meine," sagte er, "daß Präsident Tast ein Komitee von drei Personen ernennen sollte, mit der Wisson, alle Oberhäupter jener Staaten auszusuchen, die im Begriffe

<sup>1)</sup> Am 16. Dezember 1909 wird das Einigungsprogramm bekannt gemacht, burch das sich die Freisinnige Volkspartei, die Freisinnige Vereinigung und die Deutsche Bolkspartei unter der Bezeichnung "Deutsche freisinnige Volkspartei" zusammenschließen.

Guttner, Um bie Bermeibung bes Weltfrieges II.

find, ihre Ruftungen in fo ruinierender Beife gu vermehren, und fie zu fragen, warum, wenn doch jeder den Frieden municht, feiner eine Gefte tut, ihn ju fichern." - Er erinnert baran, bag fürglich in London acht Machte einstimmig übereingefommen find, einen internationalen höchsten Gerichtshof einzuseten, dem über alle Brifenangelegenheiten bas Recht endgültiger Entscheidung aufteht 1). "Also" - fuhr er fort - "Dieselben Dachte mogen befretieren, baß fortan alle wie immer gearteten Streitigfeiten awischen givilifierten Rationen in gleicher Weise ober burch Schiedsgericht entschieden merden. Dann murbe ber Rrieg zu ben Dingen ber Bergangenheit gehören. Natürlich ift vorauszusehen, daß diejenigen, welche aus der Eristeng der Seere und Flotten großen Gewinn gieben, fich einer folden Initiative miderfegen merden." - Es fragt fich, ob die untlare Depefche, die neulich durch die europäischen Blätter ging, daß aus Amerita ber Borichlag gefommen fei, das Prifengericht gur ichiedsrichterlichen Anstanz für alle Konflitte zu erheben, nicht irgendwie im Zusammen= hang mit diesem Carnegieschen Interview fteht.

<sup>1)</sup> Gemeint find die Beschlüsse ber Londoner Seerechtskonserenz, die am 4. Februar 1909 zum Abschlüß kam, die jedoch nicht den Prisenhof schuf, sondern nur die rechtlichen Grundlagen für den bereits 1907 im Haag geschäftenen Prisenhof.

Die Aleberschwemmung in Paris. — Internationale Silfe. — Die Rriegsgefahren auf dem Valkan. — Das Eingreifen der Schutzmächte; öfterreichisch-russische Umnäherung. — Wie die Chauvinisten über Ententen urteilen. — Was die Zeitungen interessant macht. — Die Rede des Grasen Wolff-Wetternich. — Prozeß Friedjung oder: So wird Geschichte gemacht.

Wien, anfangs Februar.

Die Seine hat Paris belagert'). Ja, wir haben noch andere - wenn auch nicht ichlimmere - Keinde als die Menichen: bie Elemente. Der Rrieg, ben biefe gegen uns führen, ift ichauberhaft und zeigt uns unsere ganze Richtigkeit, aber es fehlen ihm zwei Attri= bute des Schlachtenkrieges: die Dummheit und die Bosheit. Der Kluß tritt nicht aus, weil er mag oder weil er haft, sondern weil er muß. Er bringt, wenn er Städte und Fluren überflutet, Tod. Bernichtung. Seuchen, Not - aber er hat bies nicht gemählt ober gewollt; er hat teinen Siegesdünkel. Er ist sogar immer bereit, fich ohne Groll von menschlicher Vernunft und Voraussicht besiegen — d. h. regulieren zu laffen. Wie fehr übrigens die menschliche Bernunft an Berbreitung ju munichen übrig läßt, hat fich in biefen Ueberschwemmungstagen auch darin wieder gezeigt, daß allenthalben Stimmen fich vernehmen lieken, die die Ratastrophe dem Ericheinen der zwei Rometen zuichreiben ober barin eine "Strafe Gottes" feben. Gelbft ein alter militärischer Aberglaube hat fich geregt, nämlich bag es gegen alle Unordnung und alle Gefahr nur ein probates Mittel gibt: Unumfchräntte Gewalt in ber Sand eines Generals. In ber Tat: es fei über Paris der Belagerungszustand zu verhängen — eine Zumutung, die Briand ohne Bogern abgelehnt hat. Für die gegenwärtige Generation in Paris mag es übrigens von Ruken fein, daß ihr ein wenig die Schreden vor Augen geführt wurden, die eine Stadt zu ertragen hat, vor beren Toren ber Feind fteht. Abgeschnittener Ber-

<sup>1)</sup> Mitte Januar 1909 verursacht Unwetter große Ueberschwemmungen in Baris. Der Seine-Begel erreicht am 26. Januar 8,60 Meter, eine noch nie beobachtete Höhe. Jur Befämpfung bes Schabens verlangt ber Ministerrat am 7. Kebruar einen Krebit von 20 Millionen Franken.

fehr, drohender Sunger und Durft, mögliche Berftorung der Wohnstätten: das alles haben die Parifer zu fühlen betommen, und fie riefen, bas fei fo fürchterlich wie eine Belagerung, und boch fehlte noch das Mergite: die Beschiegung, die beabsichtigte Tötung. Bielleicht wird diefer Unichauungsunterricht fo manchen Chauviniften in seiner Rriegsluft bampfen und so manchen Pazififten zu energischerer Friebensarbeit fpornen. Dit ben fteigenden Errungenschaften ber Rultur werden die gewaltsamen Unterbrechungen der friedlichen Lebensführung auch von Tag ju Tag unerträglicher. Während man einst fich erft bann ungludlich fühlte, wenn Mangel an Nahrung ober Obbach eintrat, ift man jest ichon gang außer fich, wenn bas elettrifche Licht und das Telephon versagen. Das neue Gefühl: das internationale Mitgefühl, das feit einiger Zeit bei jedem folden Unglud, das man "Rationalunglud" nennt, fich offenbart, hat fich jest wieder in verftärttem Mage eingestellt. Der Begriff "Solidarität", ber die wiffenschaftliche Basis des Pazifismus ist, ist dem Verständnis der Mitwelt wieder nähergerudt worden; der naturgesetliche Trieb der gegenseitis gen Silfe, ber die bewegende Rraft ber fortichreitenden Bivilisation ift, hat fich wieder in geftarttem Dage betätigt. Aus dem gangen Musland, auch von ben fremden Souveranen, Raifer Bilhelm mit inbegriffen 1), strömen die Gaben berbei. Daß man fich politifch= militärisch feindlich, lauernd und hämisch gegenübersteht, babei aber privat und offiziell Mitgefühl und Mithilfe bietet, ift ein Biberfinn. ber endlich in fich zusammenfallen muß.

Jeben Augenblid — so schreiben die Zeitungen — tann auf dem Baltan Krieg ausbrechen. Wan tennt die drohende Lage: In Griechenland Wilitärdittatur, Einberufung der Voltsversammslung, zu welcher Kreta vielleicht Vertreter schiden wird, für welchen Fall die Türkei ihren Einmarsch ankündigt?); Bandenwesen in

1) Raifer Wilhelm ließ der französischen Regierung 20,000 Mart zur Linsberung der Not im Ueberschwemmungsgebiet zugeben.

<sup>?)</sup> Die im Januar 1909 einberusene griechische Nationalversammlung erregte in der Türtei Besorgnis, daß in Rreta Delegierte für diese Bersammlung gemählt werden tönnten. Die Pforte ließ daher ansangs Februar den Schussmächten durch ihre Botichafter betannt geben, daß sie die Julassung tretischer Bügeordneter zur griechischen Nationalversammlung als Kriegssall betrachten würde.

Mazedonien, gegen welche die Türkei mit hinrichtungen in der Art ber berüchtigten ruffischen Feldgerichte reagiert - barüber Ent= ruftung in Bulgarien. Berftartte und beichleunigte Ruftungen huben und drüben, Truppensendungen an die Grengen. Dabei die üblichen offiziellen Berficherungen, bak bie eigenen militarifchen Magnahmen nur gebotene Borfichtsmafregeln feien, weil die Dafnahmen bes Rachbars offenbar provotatorisch find; "Europa" gibt fich wieder Mühe, durch Warnungen und Erflärungen den Krieg hintanguhal= ten. Friedenswille ift auch bei ber jungtürtischen und bei ber bulgarischen Regierung vorhanden; überall find es nur die Militär = parteien, die gum Rriege brangen. Bor einiger Beit ging bei internationalen Bermidlungen ber Streit nur um die gerade porliegende Frage: jekt fteigt baneben immer ein Rampf amifchen ben in ben beteiligten Ländern vorhandenen Friedens- und Rriegsparteien auf; und ein "Europa" mifcht fich hinein, indem es fich auf Die Friedensseite ftellt. Denn so weit ift Europa icon angelangt, bak es por bem Rrieg gurudichredt. Rur ift es noch nicht fo meit. baß es beffen Borbereitung und beffen Legalität aufhebt. Wenn es wieder gelingen follte, ben in gewiffen Rreifen beliebten .. unvermeidlichen Frühlingsfrieg" vom Baltan zu vericheuden, fo mare bas ein neuerlich großer Triumph unferer Sache. Aber porbersagen tann man es nicht, benn ber Brennstoff ift hoch aufgeichichtet, und die Schurer find fleifig am Wert. Sollte wegen Rreta ber Krieg ausbrechen, so murbe fich zeigen, wie notwendig es ift, bak auch in der Nationalitätsfrage ein Terrain zu friegloser Austragung gefunden werde. Sier ift nicht der Plat, Diefe Frage (welcher ber Pagifismus ja auch gerade ins Gesicht ichaut) bes weiteren zu erortern; nur bas eine fei gefagt: ber naturwidrige Faftor in ber gangen Sache beift 3mang.

Frankreich, Rußland, England, Italien — die sogenannten Schutzmächte — gehen gemeinsam vor, um durch Warnungen, oder durch neuerliche Besetung Aretas den Arieg zu verhindern. Man sieht, in diesen verschiedenen Ententen bildet sich ein Instrument des wirksamen Friedenswillens heran. Dieser Wille ist jeht auch im Begriff, sich daran zu betätigen, daß eine österreichischerussische Entente angebahnt wird. Das wäre wie alles, was Vertrag, was

freundschaftliches Abkommen ist, ein Segen, weil es eine Friedenssgarantie darstellt. Daher ist es auch bei allen Liebhabern der Kriegssinstitution verhaßt. Man höre 3. B. wie die "Wiener Sonns und Montagsszeitung" — die im militärischen Geiste zu leitartifeln pflegt — sich äußert:

"Die Machtragen auf dem Balkan sind nicht durch Berträge, sondern nur durch die Schlassertigkeit der Armeen zu lösen. Berträge können nur hindern, im richtigen Augenblic das Schwert zu ziehen, und daher verursachen, daß die wertvollste Chance verloren geht. Wir wollen keine weitere Expansion auf dem Balkan; gewiß! Aber was wir haben, das wollen wir behalten. Und diesen Besig tann uns kein Mürzsteg verdürgen und kein Reval oder Nacconigi entreißen. Zesthalten oder verlieren, darüber entscheidet unsere große oder geringere Kriegstüchtigkeit, wenn einmal die Entscheideungsstunde schlägt. Desterreich-Ungarn bedarf einer Detente und keiner Entente mit Kusland, weil es auf jede Fälschung des Tatbestandes und auf jede Selbsttäuschung verzichten tann."

Wie man sieht, eine gewisse Presse ist stets darauf bedacht, daß die "wertvollste Chance", den Weltteil in Brand zu steden, nicht versloren gehe.

Warum diese Presse übrigens so sehr beflissen ist, die versschiedenen Kriegsgefahren wie ihren Augapsel zu hüten, darüber gibt der Verfasser des obigen Artikels in einer früheren Rummer selber ganz naiv die Erklärung:

"Eigentlich ift ber Zeitungsleser, der sich für große Politik interesseicht von letzten Monaten nicht auf seine Rechnung gekommen. Beiecht war es wirklich die Folge der vielen Ententen, daß die internationalen Beziehungen der Großmächte zueinander anzingen, uninteressant zu werden. Möglicherweise hat auch seit dem glüdlichen Ausgange der Annezionstrise der Aberglaube tiefere Wurzeln geschlagen, daß es keine Kriegsgesahr mehr gäbe, weil die Furcht vor einem Kriege die Mächte zur Begehrung des Friedens zwinge. Interessant vir daer die Politik doch nur durch die Kriegsgesahr und die Kriegssurcht. Gelingt es tatsächsich einmal, diesen Aberglauben, daß die Zeit des ewigen Friedens angebrochen sei, zum wirklichen Evangelium zu erheben, dann werden viele Menschen sich das Zeitungslesen überhaupt abgewöhnen."

Alfo barum die Befämpfung von Ententen und Detenten!

Die Rede, die der deutsche Botschafter in London bei dem Festmahl am Geburtstag des Raisers gehalten hat, war eine Friedensrede durch und durch 1); nicht eine mit vagen Berficherungen, nach altem Diplomatenbrauch, sondern förmlich von wissenschaftlichpagifistischem Geiste burchdrungen. Er beleuchtete bie Berknüpfung ber wirtschaftlichen Intereffen aller handeltreibenden Bolter, Die fich felbit icabigen, wenn fie ben Rivalen zu vernichten trachten. Er führte noch andere Grunde für den Bolferfrieden an und entichuldigt die Ruftungen nur damit, daß "unfer Zeitalter es noch nicht zu einem rüchaltlosen gegenseitigen Bertrauen der Nationen gebracht hat". -"Noch nicht." Das Wort läßt ber Butunft bie Tur offen. Sier ift alfo ber Bebel angufeten. Es heißt Bertrauen einflogen und verdienen. Es beißt aber auch Bertrauen entgegenbringen, mas bas befte Mittel ift, es felber zu weden. Die umgekehrte Methode ift ben Rustungsfreunden geläufig. Die Pflege des Miktrauens ist ihr eifrigites Geschäft.

Der Brogek des Siftoriters Friediung hat mit dem Beweis geendet, daß die Dokumente, welche von Rundichaftsagenten bem Ministerium des Meußern zugefommen maren, einfach Galicun= gen waren2). Dr. Friedjung hat dies auch auf legalite Beise guge= geben. Man bente aber, ber Rrieg mit Gerbien mare ausgebrochen. Der angesehene öfterreichische Geschichtsschreiber hatte beabsichtigt, in Diesem Falle die für echt gehaltenen Dotumente als Rechtfertigung der notwendig gewordenen Unnerion und als Rechtfertigung des Rrieges zu veröffentlichen. Natürlich mare es in diesem Kalle zu teinem Brozek und zu teiner Auftlärung getommen, und die von gemiffenlofen "Spikeln" fabrigierten Attenstude maren ein für allemal in den eifernen Beftand ber Geschichte übergegangen.

<sup>1)</sup> Festmahl ber beutschen Bereine im Cecil-Botel am 27. Januar 1910. 2) Der Brogek Ariebjung, ber im Dezember 1909 in Bien verhandelt. wurde am 22. Dezember eingestellt, nachdem Dr. Friedjung felbst ertlart hatte, bak die gugrunde gelegten Dotumente gefälicht feien.

Beruhigung auf dem Baltan. — D'Estournelles von seinen Wählern geseiert. Die Besuchsreise der französischen Alrbitrage-Gruppe nach Petersburg. Eine bald dementierte Setzbepesche. — Die Beschlüsse des Sozialistenkongresse in Nimes. Interpellation im englischen Unterhause über Rüstungseinschränkung. — Das Recht der Raperei. — Die Friedensrede König Eduards. Ein Brief und was herauszuhören ist. — Wontenegro und Desterreich-Ungarn und deren "ununterbrochenen freundnachbarlichen Beziehungen". — Sine neue Schrift Tolstois in Sicht: "Gegen die Gewalt". — Die geschütze Luftgrenze am Rhein. — Sine abgelehnte Einladung.

Wien, 5. Märg 1910.

Die verschiedenen vor vier Wochen als so drohend hingestellten Konflikte auf dem Balkan haben sich inzwischen nicht verschärft, sondern haben im Gegenteil allgemeinen Friedensversicher rungen zwischen Griechenland und der Türkei, der Türkei und Bulzgarien usw. Platz gemacht. Der Widerwille gegen den Krieg durchedringt immer mehr alle Regierungen und alle Bölker, die Vorliebe sür Krieg oder wend siehen sich desse Borbereitung und Drohung lebt nur noch in militärischen Kreisen und mehr noch in den mehren Redaktionsstuben der politischen Presse. Es herrscht da das Borurteil, daß der ganze Lauf des Bölkerlebens nur aus einer Kette von Konflikten besteht, von welcher jedes Glied eine Art casus belli ist.

D'Estournelles de Constant ist in seinem Wahltreise der Gegenstand einer imposanten Huldigung gewesen. Um dessen Krönung mit dem Friedensnobelpreis 1) zu feiern, haben ihm seine Wähler ein Bankett zu 600 Gedecken gegeben, welchem der Präsekt

<sup>1) 10.</sup> Dezember 1909.

und der militarische Couverneur des Departements beigewohnt haben. In ben Reden, die ba gehalten murben, und die in ihrer Külle und ihrer Tendenz einen auf ausgewachsenen Friedenstongreß abgeben tonnten, murbe die Selbenhaftigfeit des Gefeierten hervorgehoben, mit ber er, allem Widerstand jum Trok, bas Wert ber Bolterverfohnung, "bas fegensreichfte Wert einer neuen Beit", mit foldem Erfolg betrieben hat. Rurg barauf hat d'Estournelles mit seiner parlamentarischen Gruppe die Besuchsreife nach Betersburg angetreten 1). Wie glangend er bort vom Sof, von ber Duma und von dem neuentstandenen Friedensperein empfangen worden ift, bapon haben die Depeldenbureaus berichtet. Eine fleine Sekhosheit lieft fich die Breffe aber boch nicht entgehen. Unter bem Titel "Gine Sulbigung für die frangofifch-ruffifche Alliang" lägt fich ein Wiener Blatt telegraphieren: "Berlin, 21. Febr. Aus Betersburg wird gemelbet: Großes Auffeben erregt die geftrige Apotheose mahrend ber Galaporftellung in ber Oper zu Ehren ber in Betersburg anwesenben Frangosen. Die Raiserin=Mutter und viele Mitglieder ber Baren= familie, 3 s wolst n und alle Minifter bejubelten die frangofifch-ruffiiche Entente. Der Jubel erreichte feinen Sohepunft, als ein Madden. bas bas Elfak barftellte, fich unter eine frangolifche Rahne flüchtete. Der beutsche Botschafter mar anwesend." Die Wiberrufung dieser Rachricht folgte bald. Das Mädchen auf der Buhne, das überhaupt gar feine Elfafferin porftellte, mußte wegen eines herunterfallenden Deforationsstudes von einer Stelle gur anderen laufen. Die Kallung ber gangen Depefche zeugt aber von einer grenzenlofen Untenntnis ber Bebeutung ber interparlamentarifden Befuche, wie fie unter der Aegide d'Estournelles und unter dem Motto der "Conciliation internationale" gemacht werben. Jener Berichterftatter tann eben nicht weiter benten, als an jene icharf geschiedenen Zweibunde und Dreibunde, die fich gegenseitig in Schach halten und eins bas andere burch emige Reubeteuerungen ihres nach außen feinbseligen Busammenhaltens zu ärgern trachten. Mit ben Ententen, mit ben torporativen Besuchen von Land zu Land ist etwas gang Neues in die Ericheinung getreten, von dem fich die Polititer ber alten Schule noch nichts träumen lieken.

<sup>1)</sup> Am 18. Februar 1910 in Betersburg eingetroffen, am 19. vom Baren empfangen.

In Nimes hat der Nationalkongreß der Partei der geeinigten Sozialisten stattgefunden. Bezüglich bes neuen Flottenprogramms wurde einstimmig ein Antrag angenommen, in welchem alle sozialistischen Deputierten aufgefordert werden, diese neue ichredliche Belaftung ber Bevölferung mit 1300 Millionen gu betämpfen. Weiter werden die Bertreter der Partei beauftragt, auf bem nächsten in Ropenhagen stattfindenden internationalen Rongreß fich bafür einzuseten, daß überall mit berselben Entschiedenheit gegen ben Militarismus aufgetreten werde. - Wie lange wird es benn noch bauern, daß die Sozialisten die einzige in ben Parlamenten vertretene Bartei find, die gegen die Ruftungslaften protestieren, mahrend boch die meiften Mitglieder anderer Barteien Diefen Laften gegenüber ebenso gefinnt find, fich aber niemals ju solchem Proteste aufraffen? Richt einmal die Mitglieder ber Interparlamentarischen Union! Gie fürchten mohl, für Sogialiften gehalten zu werben? Diefer Borwurf trifft nicht die frangofische Gruppe. Roch ift die Debatte des 27. Dezember in der frangofischen Kammer im Gedächtnis unserer Lefer. Er trifft auch nicht bas englische Barlament, wo immer ber eine ober andere Abgeordnete, auch wenn er nicht Sozialist ift, gegen die emigen Ruftungsfteigerungen fich erhebt. Go hat erft geftern (3. Marg) im Berlauf ber Sigung bes Unterhauses Byles (liberal) an ben Staatssetretar bes Auswärtigen bie Frage gerich= tet, ob er über die fürglich gehaltene Rebe bes beutichen Botichafters 1) Berichte habe, und ob die Regierung in Betreff ber barin geäußerten Unschauungen fich in ber Lage febe, mit Deutschland neuerdings in Berbindung zu treten, um zu einer Bereinbarung über bie Begrenjung ber Flottenruftungen beiber Staaten zu tommen. Gir Ebward Gren ermiderte, er habe ben Bericht über jene Rede gelesen und erwidere herglich ihren freundlichen Ton (Beifall). Der Standpuntt ber britischen Regierung in der Frage ber Flotteneinschränfung fei von Asquith völlig flargestellt worden, und er habe bem nichts hinzuzufügen.

Was übrigens Lord Weardale in seiner Rebe zum 22. Februar<sup>2</sup>) auseinander gesetht, würde diese Frage ihrer Lösung wohl

<sup>1)</sup> Siehe oben Bb. 11 Seite 231.

<sup>2)</sup> Dem internationalen Friedenstag.

naber bringen. Lord Weardale meint, daß England bamit den Unfang machen follte, auf bas Raperrecht zu verzichten, und auf biefer Bafis tonnte man mit Recht bas Aufhoren ber übertriebenen Defenfiprüftungen ber anberen Mächte anregen.

Man ist die Friedensreden der Couverane schon gewöhnt und legt nicht viel Gewicht auf fie, weil fie ja gewöhnlich in fehr vagen und icon abgedroichenen allgemeinen Phrafen gehalten au merben pflegen. Wenn aber fo gesprochen wird, wie Ronig Eduard am 1. Mara zu den Erzbifchöfen von Canterburn und Port gesprochen hat, so geht das über die Konvention weit hinaus. "Bom Frieden hängen Glud und Fortschritt aller Nationen ab." Er fei überzeugt, "baf die Menichen in immer machsendem Mage die Liebe gum Frieden in ihre Bergen pflangen". "In diefer neuen Beit wurde ein Rrieg ben Untergang von Millionen berbeiführen." Aehnliches und noch mehr hat ber Konig ber Deputation bes Friedenstongreffes gefagt. Aber wenn ein Couveran vom Frieben fpricht, fo ergeht es ihm ahnlich, wie bem gewiffen Schafer, ber zum dritten Male — als der Wolf nun wirklich da mar — rief: "Der Wolf tommt!" Aber man follte ben Unterschied verfteben. Wer nur tonventionelle Phrasen macht, ber macht fie auch nur bort, wo fie der Konvention entsprechen, und nicht bei allerlei Gelegenheiten, die es gar nicht erheischen, sogar privaten Personen gegenüber. Da muß ich doch folgendes erzählen: Als ich im Commer 1907 in London war, richtete ich an die Softanglei einen Brief, worin ich um die Gunft bat, von S. M. empfangen zu werden. Es traf fich, daß ber Ronig am nächftfolgenden Tage abreifte. Bon feinem Brivatfetretar Lord Anollys erhielt ich folgenden Brief:

Buckingham Palace, 26th July 1907.

Dear Baroness von Suttner.

I have submitted your letter to the king, and he desires me to say that it would have afforded him much pleasure to have received you and to have had some conversation with you, but that he is leaving London on Monday next, and that between now and then his engagements are extremely numerous.

His Majesty regrets that under these circumstances he will be unable to have the gratification of seeing you. He can only assure you that it would have been a great gratification to him, if it had been possible, to have met a Lady who like himself is so strong an Apostle of Peace.

Believe me Yours truly

Knollys.

Es heißt zwar, aus einer Ablehnung höre man nur das "Nein". Ich finde aber, aus diesem Brief läßt sich verschiedenes heraushören. Hat ein König es nötig, einer fremden Dame, die er verhindert ist, in Audienz zu empsangen, sagen zu lassen, daß er ein "starter Apostel des Friedens ist"?

.

Ein icones Mufter tonventioneller Sofhöflichfeit bieten die Toafte, die zwifchen bem Fürften von Montenegro und bem österreichischen Abmiral Saus bei dem am 2. März im fürstlichen Palais stattgefundenen Galadiner gewechselt murden. Der Berricher ber ichwargen Berge fprach: "Berr Abmiral! Laffen Gie mich Ihnen fagen, wie gludlich ich bin, Sie in Begleitung Ihres glanzenben Stabes hier zu feben. Indem G. M. der Raifer und Ronig Gie beauftragt hat, Ihr imposantes Geschwader in die montenegrinischen Gemaffer zu führen, hat er Wert barauf gelegt, mir einen Beweis feines Wohlwollens ju geben, an dem es mir nie gefehlt hat. S. M. wollte fo, anläglich meines Jubilaums, an die fünfgig Jahre ber freundicaftlichen und freundnachbarlichen Begiehungen erinnern, welche niemals aufgehört haben, zwischen feiner erhabenen Person und mir zu bestehen." Folgen noch mehr höfliche Phrasen und das ausgebrachte Wohl auf den erhabenen Couveran, auf die icone öfterreichifch-ungarifche Marine ufm. Im selben Tone ist auch der Trinkspruch des entsendeten Admirals gehalten. - Run find wir Pagififten die letten, die fich nicht über jeden Aft internationaler Freundlichfeit freuten. Aber etwas weniger bid aufgetragene Migachtung ber Wahrheit, bitte! Wenn man bebentt, daß por einem Jahre Montenegro entichloffen mar, mit Gerbien Desterreich zu befriegen, daß von den Spigen der Grenzfelsen die Ranonen gegen Cattaro aufgeprost waren - und jest von fünfzig Jahren Freundschaft zu sprechen, die "niemals aufgehört hat, zu bestehen". Wahrlich, da wird boch auf die Dummheit und auf das furze Gedächtnis der Galerie zu ftart gepocht.

Tolstoi hat eine neue Abhandlung versaßt, betitelt Tschingis Khan. Sie ist gegen die Gewalt gerichtet. Diese Arbeit soll bennächst in London erscheinen, weil sie in Rußland verboten werden würde. Ja, die Gewalt ist — nicht nur in Rußland — ein gegen Lästerung noch vielsach geschützter Göge. Aber schon wankt dieser Göge auf seinem Sockel, und wir werden dem Großen von Jasnaja Voljana wieder sehr dankbar sein für diesen neuen Hammerschlag.

Professor Painlevé teilt in der "France militaire" mit, daß das Militärkomitee der nationalen Luftschiffahrtsliga mehrere Sitzungen abgehalten hat, in denen der General de la Croiz seine Ansichten über die Berwendung der Lenkfallons zu Kriegszweden darlegte. Er ging von dem Grundsate aus, daß vor allem die Rheinsgrenze zu überwachen sei. (Oh, dieser Grenzenalpdruck, unter dem die verschiedenen Generale leiden! Sie ahnen nicht, daß der Luftverkehr die Grenzen illusorisch machen wird.) Dieselbe soll in drei Abschnitte geteilt werden. Die zur Berwendung gelangenden Luftschiffe sollen mit torpedoartigen Geschossen der Luftschiffslifte pielen. — Die unseren Globus umgedende Atmosphäre wird bald gemütlich werden, wenn man den Militärausschüssen der nationalen läkt. Und neue Militarden wird es kolten.

Das französiche "Institut" hat die Einladung zu der Berliner Jahrhundert-Atademie-Feier abgelehnt. Das ist ein bedauerlicher Rückschritt auf dem seit kurzem so ersolgreich eingeschlagenen Weg der Détente zwischen den beiden Ländern. Frédéric Passon, der dem Institut angehört, ist da sicherlich nicht befragt oder überstimmt worden. Der angegebene Grund, daß das "Institut" ganz etwas anderes ist als die jubilierenden Lehranstalten, ist übrigens plausibel. Weniger stickhaltig aber der, daß die Franzosen dei dieser Gelegenheit vielleicht Reden anhören müßten, die ihren Patriotismus verletzen könnten. So taktlos wäre doch niemand gewesen, eingeladene Gäste zu beleidigen. Sich selbst überhebende, nationaldünkelhaste, die Fremden geringschätzende Reden pflegen nur dort gehalten zu werden, wo man national unter sich ist, und kommen bei internationalen Veranstaltungen Gebildeter niemals vor. Darum sind diese gegenseitigen Einsadungen und Besuche so fördernd für die Friedenssache. Und die Ablehnung wird gerade wieder den chauvinistischen Elementen willkommene Gelegensheit geben, sich vernehmlich zu machen. Fassen wir uns in Geduld: ohne Rückschrite, die nach und nach immer seltener werden, gibt es kein Vorschreiten auf noch ungewohntem Pfad.

Die russisch-österreichische Unnäherung. Widersinnige Vorftellungen. — Der deutsche Botschafter in London über die deutsch-englischen Beziehungen. "Mächtige Kräfte" sind am Werke. — Vethmann-Sollweg über Ehrlichkeit in der Politik. Verbessertet Zustände für Elsaß-Lothringen. — Taft über Schiedsgerichtsverträge. Graf Vernstorss Worte. Die Formel des Seeoffiziers Sobson. — Die rechtsstehenden Dumamitglieder gegen die Interparlamentarische Union. — Neues von der Rüstungsepidemie. Wen trisst die Verantwortung sir das Oreadnought-Wachstum. — 20 Millionen für französische Kriegslustschiftse. — Eine Rechenausgade. — Lord Roberts über Unwordereitetheit. — Senator Flaissières. — Orohender Konslitt zwischen Veru und Chili.

Wien, 9. April.

Die russischerreichische "Annäherung" (nicht zu verwechseln mit "Entente"!) ist also glüdlich zur vollzogenen Tatslache geworden 1). Die Berwahrung gegen das Wort Entente stammt nicht etwa von uns realpolitisch unsähigen Pazisisten, sondern aus den offiziellen Kommentaren, mit welchen die Presse jene Abmachuns

<sup>1)</sup> Ende Februar 1910 machen sich Anzeichen geltend, daß zwischen der österreichisch-ungarischen und der russischen Diplomatie auf eine Verständigung der seit der Annexion in gespannten Berhältnissen stehenden Regierungen hinggarbeitet wird.

gen, "die teine Abmachungen find", begleitet. Wir nuancieren nicht so fein: uns ist alles, was das Gegenteil von Keindschaft ist: Un= naberung, Entente, Berbundung, willtommen; je inniger und binbender, natürlich besto lieber, mahrend die anderen zwischenstaatliche Bereinbarungen besto höher ichaten, je weniger fie ju irgend etwas verpflichten. Die gange Cache beschränft sich also barauf, wie bem öfterreichischen Bublitum mitgeteilt wird, daß die beiden Minifter Iswolsty und Aehrenthal, Die feit ber Baltantrife miteinander ichmollten, wieder auf bem Sprechfuße find. Gin Leitartifler tommentiert das freudige Ereignis fo: "Die Unnaherung ift nur ein Dedwort für die Wiederaufnahme des regelmäßigen diplomatischen Bertehrs. Es ift bas Ende von Spannungen, für die das Bölterrecht teine besondere Namen hat, beren Mertmal jedoch ein plogliches Gin= schränken in ben amtlichen Berührungen ber Botichafter und Minifter ift; und barin liegt etwas Scharfes, etwas, mas nahezu von felbst die Reizbarteit vermehrt und durch Bufalle und Migverftandniffe auch ju fchlimmerem Unglud führen tann." Spater heift es in bemfelben Artitel: "Die Annäherung tann ichwerlich mehr fein, als die Erfüllung ber Pflicht, diplomatische Brandftiftungen auf dem Baltan nicht zuzulaffen. Die Vorftellung ift widerfinnig, bag bie Macht, verwüstende Kriege anzugetteln, Mord und Totichlag in der Welt gu verbreiten und Millionen von Golbaten zu ben Waffen zu rufen, in die Sande der Baltantonige gelegt werden foll. Die Fürsten und die Minister in Sofia und Belgrad durfen nicht bestimmen, ob Defterreich-Ungarn und Rugland fich gegenseitig die Balfe brechen, ob gang Europa in Flammen aufgeht und namenlofes Unheil Die Bolter heimsucht." Uns will in aller Bescheidenheit scheinen, daß berlei nicht nur in Belgrad und Gofia "widerfinnig" ift, fondern auch in Beters= burg, Wien, Berlin, London, Totio und Sargudl am Bach 1).

Wir begrüßen also die stattgehabte Annäherung mit Freuden, it iedensals wieder ein Schrittsben wehr auf iener Bahn der

seit begrufen arso die stattgegabte Annaherung mit Freuden, sie ist jedenfalls wieder ein Schrittchen mehr auf jener Bahn der allgemeinen Einigung, der der moderne Geist zustrebt. Freilich hins dert sie unsere Kämpen der unausbleiblichen Zus

<sup>1)</sup> Phantaficort aus dem so benannten Theaterstüd bes öfterreichischen Schriftsellers Sans Müller.

funftstriege nicht, ju fagen (ich zitiere ein Salongespräch): "Schabe, bag wir nicht icon vor einem Jahre mit Rugland Rrieg anfingen; bamals mare es viel gunftiger gemefen als fpater." - "Muß es benn fpater überhaupt bagu tommen?" - "Das ift boch unvermeidlich." - Bas den anderen fo beliebten unvermeidlichen Bufunftstrieg - ben beutsch-englischen - betrifft, so bat ber in letter Beit auch wieder einige fühlbare Dampfer megbefommen. Da fand u. a. am 17. Marg in London bas Bantett ber von Randal Cremer gegründeten "Arbitration League" ftatt, bei welchem ber beutsche Botichafter 1) anmefend mar und auf einen von Somarb Evans2) auf die englisch=deutsche Freundschaft ausgebrachten Toalt u. a. folgendes erwiderte: "Es ist gewiß, daß die Mehrheit der Deut= ichen nicht ben leiseften Bunich hegt, mit England einen Streit vom Baune zu brechen, und daß die Mehrheit ber Englander nicht banach verlangt, mit uns anzubinden. (Ueberall ift die Mehrheit des Boltes für Frieden, aber wegen der Liebhaberei der Minderheit muß die Mehrheit Ruftungstoften und Kriegsgefahr auf sich nehmen. B. G.) Mächtige Kräfte arbeiten baran, unsere Beziehun= gen mit freundschaftlichem Geist zu erfüllen. Golche Kräfte find auch heute Abend am Werte. Mit großer Befriedigung habe ich die freundschaftliche Ansprache Evans' gehört, die hoffentlich Früchte tragen wird." Also fängt man boch icon auch in offiziellen Rreisen an, die Bestrebungen und Sandlungen der Pagififten als "Rräfte" anzusprechen.

Die Rebe, welche der deutsche Reichstanzler am 16. März im Reichstage 3) über auswärtige Politit gehalten hat, bot viele ersfreuliche Momente. Borerst sprach er über die Affäre Mannesmann. Die Ansprüche der Gebrüder Mannesmann (für die die Allbeutschen heftig eintraten) stütten sich auf ein Berggeset, das sie vom Maroftanischen Sultan erwirft haben. Die deutsche Regierung steht auf dem Standpunkt, daß dieses Berggeset nicht als gültig angesehen

<sup>1)</sup> Graf Wolff Metternich.

<sup>&#</sup>x27;) Howard Evans (1839—1915), Borsitzender der "International Arbitration League" und Herausgeber des "Arbitrator". Seit 1870 Mitarbeiter Randal Cremers.

<sup>1)</sup> Bei ber Spezialberatung bes Etats bes Auswärtigen Amts.

werden tann, weil es nicht in einer der Algeciras-Afte entsprechenden Form zustande gefommen ift. Die Anertennung des Berggesetes durch Deutschland murde einen Bertragsbruch bedeuten. Und ber Reichstangler fette bingu: .. Bu einer Bolitif bes Bertrags= bruches werbe ich mich nicht hergeben." Eigentlich ein selbstverftändliches, aber nach ber bisherigen nationalistisch = realpolitischen Auffassung ein fühnes Wort. Denn für biese gilt bie Rüdsichtslosigfeit gegen Ausländer, die Außerachtlassung von Treu und Glauben gegen Fremde, da wo es fich um das Interesse von Ronationalen handelt, als Dogma, und man tann daber Beth = mann= Sollwegs so unvertlausuliert und entschieden ausge= fprocenen Grundfak als einen großen Gewinn betrachten, wenn er in ben eisernen Bestand moderner Bolitit aufgenommen wird. Die Chaupiniften des Landes bezichtigen das Berhalten des Reichstanglers in der äußeren Politit als Schwächlichfeit. Auf Diesem Gebiete heift ja für diese Rafte alles Schwächlichfeit, was gentlemenlite und human ift. Der Untisemit Liebermann von Sonnenberg erhob fogar ben Borwurf, daß die äußere Politit der Regierung einen feministischen Bug habe. Das ift febr charafteriftisch. Ehrlichfeit, Berlöhnlichteit - und ichlieklich ber gange Bagifismus: bas ift Degenes ration mit weibischen Bugen. Rur braufichlagen und breinhauen ift "männlich". Und der gebotene Umgangston den Außernationalen gegenüber ift tnurren. Gine zweite erfreuliche Erscheinung ber Bethmann-Sollmegichen Politit liegt in ber Unbahnung ju verbefferten, freiheitlicheren, ben Reichslanden zu gemährenden Institutionen 1), bies wird auch der in Angriff genommenen beutsch-frangofischen Unnäherung bie Wege ebnen.

Die Blätter brachten die Kabelnachricht, daß Präsident Tast bei einer Versammlung der New Yorker Schiedsgerichtsgesellschaft<sup>2</sup>) eine Rede hielt, worin er die Ansicht aussprach, daß aus den internationalen Schiedsgerichtsverträgen die einschränkende Klausel von "Ehre und Lebensinteressen" ausgemerzt werden sollte. Ferner saate

<sup>1)</sup> Am 14. März 1910 gab der Reichstanzler im Reichstag die Erklärung ab, daß ein Gesehentwurf über die Weiterbildung der Verfassung von Elfass Lothringen bereits sertiggestellt sei.

<sup>1) 22.</sup> Mära 1910.

er, daß man nach Bollendung des Panamakanals — um welche Zeit Die ameritanische Flotte verdoppelt sein wurde - mit ber Bergrößerung berfelben werbe aufhören tonnen. Bielleicht geschieht es auch, fügte er hingu, daß bis dahin doch eine internationale Ginigung über Ruftungseinschräntung guftande tommt. Der beutsche Botichafter 1), ber gleichfalls anwesend mar, erflärte, bag Deutschland bem Schieds= gericht - wo es fich nicht um die Ehre handelt - Sympathie entgegenbringe, und bag die beutsche Flotte feinerlei aggreffive 3mede verfolge. - Unsere Preffe tommentierte biese Depesche gar nicht, oder fie hob nur Tafts Anspielung auf die verdoppelte Flotte oder Graf Bernftorffs gurudhaltende Worte hervor. Wir hingegen muffen dantbar ben Schritt nach pormarts fonstatieren, ber barin liegt, baft ber Brafibent ber Bereinigten Staaten für einschräntungslofe, alfo hintertürlose Verträge eintritt, und auch, bag er die Möglichfeit einer balbigen Bereinbarung jum Ginhalt ber Ruftungen jugibt. Das läßt Gunftiges für die Antrage erhoffen, die von der Washingtoner Regierung ber britten Saager Konfereng gutommen werben. "Schiedsgerichtsgesellschaft", von ber ber Telegraph berichtet hatte, ift feiner ber bestehenden Friedensvereine, sondern eine von dem Geeoffizier Sobson gebildete Gesellichaft, welche gleichzeitig für Schiedsgericht und für Flottenvermehrung eintritt. Die ameritanischen Ba= gifisten seben in diesem Berein mit Unwillen eine Art Flottenverein. Sobsons 3bee aber ift, soviel mir befannt ift, die: Wir Ameritaner wollen, daß das Schiedsgericht an Stelle des Krieges trete. Tragen wir also allen Nationen Berträge an, und arbeiten wir baran, bag fie auch unter fich Berträge abschließen. Solange die anderen Nationen aber darauf nicht eingehen, solang fie den Rultus und die Drohung ber Gewalt aufrecht erhalten, laffet uns die Stärtften fein.

Eine Gruppe der rechtsstehenden Abgeordneten der Duma hat den Justizminister in einer schriftlichen Eingabe gebeten, er solle gemäß dem russtlichen Kriminaltodex die strafrechtliche Verfolgung der Verbrech er des Verbandes anordnen, der sich "Russische Gruppe der Interparlamentarischen Union" nennt. In den Augen der "Rechtsstehenden" sind also die Verteidiger des internationalen

<sup>1)</sup> Graf Bernftorff.

Rechts und Friedens Berbrecherbanden, mahrend die Pogromveranttalter "echt russische Männer" beißen.

. .

Die Rüftungsepidemie - beren Aehnlichkeit mit Phyllorera, Boden und Cholera erft fünftige Geschichtsichreiber hervorheben werden - nimmt täglich an Intensität und Berbreitung au. Um atutesten ift jest gerade die Dreadnought-Form. Frankreich. Italien, Desterreich und die Türkei arbeiten daran, bas Abriatische Meer mit diesen Spielzeugen, wovon jedes mindestens 60 Millionen Kronen toftet, ju versehen. Die neueste englische Flottenvorlage von 200 Millionen Pfund wurde bewilligt. In Frantreich waren es nur 200 Millionen Francs. Die "Neue Freie Preffe" brachte neulich eine Tabelle, welche die in ben verschiedenen Staaten bewilligten und begonnenen Neubauten von "Dreadnoughts" und "Invincibles" anführt. Bum Schluffe beift es: "Aus biefer Busammenftellung geht hervor, daß die durch England inaugurierte Dreadnought-Politit an fich für die Geemächte eine Gesamtbelastung von fechs Milliar= ben gur Folge hat." Sier ift also zwischen ben Beilen beutlich gu lefen, daß England bie Berantwortung für bie Mehrbelaftung ber unschuldigen Kontinentalmächte trifft. Darauf muß man immer wieder an die nachstehende Tatsache erinnern. Bor Busammentritt ber erften Saager Ronfereng hat ber bamalige englische Marineminifter, Lord Gofden, im Parlament die Erflärung abgegeben 1), daß, wenn auf ber Konferenz eine Bereinbarung über die Ruftungsfrage auftande fommt, das Marineamt bereit fei, bas Projett des neuen Schiffstops Dreadnought, von welchem damals das erste Eremplar noch nicht fertig mar, gurudaugieben. Diejenigen, die auf ber erften Ronfereng die Bereinbarung ablehnten, die sie auf der zweiten nicht einmal auf bas Programm seken ließen, die sich heute noch bagegen sträuben: die trifft die Berantwortung.

\* \*

Noch weiteres von dem Wachstum jener Epidemie: Rußland hat sein Flottenprogramm mit einem Kostenauswand — für

<sup>1)</sup> Am 9. Märg 1899.

die nächften zwölf Jahre - von ungefähr einer Milliarde Kronen festgesett. Run fteben wir bei ben allererften Unfangen einer gang neuen ersprießlichen Ausgabequelle: die Luftflotte. Im frangofischen Genat interpellierte Renmond megen Errichtung einer militari= ichen Aeroftation und drudte fein Bedauern darüber aus, daß Frantreich auf dem Gebiete der Lentballons gegenüber Deutschland auf einem völligen Tiefftand fich befinde. Es fei teine Beit ju verlieren. Der Kriegsminifter beruhigte ben Interpellanten mit der Berficherung, daß die von Deutschland erzielten Fortschritte ftart übertrieben seien, und hierauf zählt er die für das nächste Jahr von der Kriegsverwaltung auf dem Gebiet des Luftschiffmesens vorgesehenen Arbeiten und Plane auf, beren Durchführung etwa 20 Millionen erfordern werbe. Das ift ja ein bescheibenes Gummchen; aber wenn man bebentt, daß die Aeronautit noch ein Widelfind unter den Streitfraften der Mächte ift, und daß die Ueberbietungen in beschleunigtem Tempo von Land ju Land fich fortseten werden, so gibt das für einen Amateurrechenmeifter eine hubiche Aufgabe, wieviel Milliarden in gehn Jahren die Luftflotten der Welt verschlingen werden. Die Mili= tärrechenmeister darf man nicht fragen. Die wollen von Zutunfts= zuständen nichts miffen; die haben nur die momentane Notwendigfeit, mehr auszugeben als die Nachbarn, vor Augen, und dazu ist es immer "höchfte Beit".

Komisch ist es, wie die von angeblich lauernden, ausgezeichnet gerüsteten Gegnern umgebenen Mehrsorderer immer über die Dächer schreien, daß sie gerade jett wehrlos sind. Sie sprechen und schreien immer so, als könnte niemand über der Grenze sie vernehmen. So veröffentlicht z. B. Lord Roberts im "Eton College Chronicle" einen Bries, worin es heißt: "Ich seh die Lage der Dinge als sehr ernst an, als so ernst, daß ich überzeugt bin, daß unsere Existenz als eine große Nation in Gesahr ist, wenn wir in unserer gegenwärtigen Unvorbereitetheit sür den Krieg beharren." Und ein österreichischer Maxineschriststeller schreibt in einer "Tod oder Leben" betitelten Broschüre von dem "unvermedlichen Jusammenbruch, der bei einem etwaigen Konstitt unserer Flotte beschieden wäre"; er schildert ihren "Notstand", er "beweist", wie dringlich der Beschluß über unsere Flottenvorlage bereits geworden ist. Kurz: Immer vorbereiten, niemals vorbereitet sein — das ist die übliche Formel.

Aber horchen wir auch auf die anderen Stimmen; wenn sie noch vereinzelt sind — sie werden sich schon mehren. In der Sitzung des französischen Senats vom 5. April, bei Berhandlung eines maritimen Gesetzentwurses, gibt Senator Flaissières dem Wunsche Ausdruck, daß Frankreich die Initiative zur Abrüstung ergreisen solle.

Es heißt, daß zwischen Peru und Chile') ansästich eines Grenzstreites ein Krieg vor der Türe stehe. Warten wir's ab. In letzter Zeit sind in den früher so rauf- und revolutionssustigen südamerikanischen Republiken immer häusiger Grenzkonstitte durch Schiedsgericht geschlichtet worden. Man ahnt bei uns nicht, welche Fortschritte der pazissistische Geist auch in Südamerika gemacht hat. Doffen wir, daß ein Rückfall vermieden wird und die Kriegspartei nicht die Oberhand gewinnt.

Roofevelts Nobelpreis-Rede. — Furchtbares aus Rußland. — Eröffnung der Llusstellung in Brüssel. — Ministerpräsident Luzatti. — Kämpse in Ulbanien. — Björnstjerne Björnson †. — Siege und Niederlagen im Lustmeer. — König Eduard †.

Wien, 6. Mai.

Eine zeitgeschichtliche Erscheinung von hochwichtiger Bebeutung — namentlich vom friedenspolitischen Standpunkt — stellt die Europareise Theodor Roosevelts dar. Im eigenen Lande populär zu sein, das ist schon manchem Staatsoberhaupt gelungen, aber eine solche Weltpopularität, wie diesenige, von der "Theddh" auf dem fremden Kontinente, überall wo er hintam, die Beweise erhielt, die konnte doch auch nur in unserer Zeit entstehen. Während ich dieses schreibe, ist die Reise noch nicht abgeschlossen; Deutschland

<sup>1)</sup> Es handelte sich um den Besitz eines größeren Landstriches. Der Konsilitt wurde durch die Bermittlung des Staatssetzetärs Knoz der Bereinigten Staaten gelöst.

und England stehen noch aus; die letten Nachrichten kamen aus Christiania, was freilich für uns Friedensfreunde den Höhepunkt bedeutet, weil Roosevelt dort als Laureat des Robelpreises aufgetreten i) und seine Ansichten über die Notwendigkeit einer baldigen Friedensattion der Mächte laut verkündet hat. Diese Verkündung ist — in seiner Stellung — schon an sich eine Attion. Die Rede, die vor dem Robel-Romitee gehalten wurde, ist von der Presse aller Länder wiedergegeben worden, daher ist sie auch allen unsern Lesern bekannt; aber es geziemt sich, daß in diesen Blätten jene Stellen sestgehalten werden, die der nächsten Entwicklung der Friedensstrage vielleicht die Richtungslinie vorgezeichnet haben. Namentlich der Schlußsat über die Bildung einer Friedenssiga unter einigen Großmächten, der soll hier an der Spize stehen:

"Der herrscher ober Staatsmann, der eine solche Bereinigung zustande brachte, der hätte sich seinen Plat in der Geschichte für alle Zeiten gesichert und ein Anrecht erworben, auf die Dantbarteit des ganzen Menschengeschlechts."

Weiter feien folgende Gage gitiert:

"Wir müssen uns immer dessen bewußt sein, daß das große Ziel, das wir vor Augen haben, Rechtlichkeit ist, Gerechtigkeit zwischen den einzelnen, Gerechtigkeit zwischen den Rationen und die Aussicht, unser Leben auf ein höheres Niveau zu sühren mit mehr Raum für den Geist brüderlichen Wohlwollens des einen für den anderen.

Es ist heute ebenso nötig, die grausame Gier und die Uebershebung einesteils in der Welt des Kapitals, die grausame Gier und das Ungestüm einesteils in der Welt der Arbeit zu zähmen, als es wichtig ist, einem grausamen und ungesunden Milistarismus auf internationalem Gebiete Einhalt zu tun.

Mehrere Wege sind möglich. Zunächst tönnen Schiedsges richtsverträge geschlossen werden. Zwischen allen zivilis sierten Staaten sollten wirtsame Schiedsverträge bestehen. Ich glaube, daß diese Berträge alle Fragen, die zwischen solchen Nationen ents stehen tönnten, umfassen tönnten, wenn sie mit dem ausdrücklichen

<sup>1) 4.</sup> Mai 1910.

Borbehalt errichtet werden, daß jeder der vertragschließenden Teile das Territorium des anderen und seine absolute Souveränität innerhalb desselben respektiert, und wenn sie weiter die ebenso ausdrückliche Bestimmung enthalten, daß— abgesehen von den sehr seltenen Fällen, wo die Ehre einer Nation wesentlich berührt ist — alle andern möglichen Streitpunkte durch Schiedsspruch entschieden werden sollen."

(Roosevelt hat bier ben einen Flügel ber Sintertur, die "vitalen Intereffen" zugeschlossen; ben ber "Ehre" hat er noch offen gelassen.)

"Zweitens tommt die Weiterentwidlung des Haager Schiedsgerichtshoses und die Wirksamkeit der Haager Konserenzen in Betracht, die erste Konserenz hat uns ein Joeal gezeigt, das bereits bis zu einem gewissen Grad verwirklicht worden ist, und nach bessen volltommener Verwirklichung wir alle eifrig streben können. Die zweite Konserenz bedeutete einen weiteren Fortschritt, die dritte soll wieder einen bedeuten.

Ich hielte es für vorteilhaft, daß die Staatsmänner — im Hinblid auf die Errichtung eines Weltgerichtshofes — sich eingehend mit dem befassen möchten, was in den Vereinigten Staaten durch den obersten Gerichtshof geschafsen worden ist. Sie würden in dessen Sindrug und Methoden wertvolle Analogien für das sinden, was im Wege des Haager Gerichtshofes und der Haager Konserenzen durch Schafzung einer Art von Weltsöderation sür internationalen Frieden und internationale Rechtsprechung angestrebt werden soll.

Drittens müßte, und zwar so bald wie möglich, etwas geschehen, um dem Anwachsen der Rüstungen, insbesondere jener zur See, durch internationale Vereinbaruns gen ein Ziel zu setzen.

Schließlich wäre es ein Meisterstück, wenn jene Großmächte, die ehrlich für den Frieden sind, eine Friedensliga bilden würden, nicht nur zu dem Zwecke, um untereinander Frieden zu halten, sondern auch, um — wenn nötig mit Gewalt — zu verhindern, daß ihn and dere brecken."

Daran anschließend sett Roosevelt die Notwendigkeit auseinander, daß eine Art internationaler Polizei geschafsen werde, die die Kompetenz und den Willen hat, Gewalt zu verhindern, auch zwischen den Nationen. Und er schließt: "So, wie die Dinge jetzt stehen, könnte eine solche Wacht, die in der Lage wäre, der Welt Frieden zu gebieten, durch eine Bereinigung jener großen Mächte geschaffen werden, die aufrichtig den Frieden wünschen wunschelbst nicht daran denken, jemanden anzugreifen. Diese Bereinigung mag zunächst nur dazu dienen, den Frieden innerhalb gewisser Grenzen und gewiser Bedingungen zu sichern; aber der Herrscher ober der Staatsmann..." — — siehe oben.

Im Laufe seiner Rebe sagte Roosevelt: "Bei der Verfolgung eines so erhabenen Ideals müssen wir praktische Methoden anwenden; und wenn wir nicht alles mit einem Sprung erreichen können, so müssen virt für Schritt vorgehen, hufrieden, solange wir in der richtigen Linie fortschreiten." Diese Worte erinnern mich an die, welche am 17. September 1904 der damalige Präsident an mich selber gerichtet hat: "Seien Sie überzeugt, siebe Varonin, der Weltfrieden kommt,; er kommt aber Schritt für Schritt."

\*

Ift es möglich, ift es beglaubigt? Manchmal tauchen aus Kiew oder anderen ruffifchen Orten Rachrichten auf von Jubenaus= weisungen, von drobenden oder gar ichon ausgebrochenen Bogroms, und bann bort man wieder nichts. Rein emporter Aufschrei, feine weitere unausgesette Berichterstattung, feine Silfs-, feine Brotestaftionen! Die "Nichteinmengung" in die inneren Ungelegen= heiten fremder Staaten: Das ist mohl ber safrosantte Grundsak, ber die Regungen der Menichlichkeit jum Schweigen zwingt? Bei elementaren Unglücksfällen ist es aber erlaubt, seit neuester Zeit sogar geboten, daß die "internationale Golidarität" ju Borte fommt, daß pon allen Seiten die Beileidsbepeichen in bas betroffene Land fliegen, daß von überallher Gelber, Lebensmittel, Rettungsmannichaften herbeitommen. Ift das nicht auch Einmengung? Wenn es feine Impertineng ift, ben nachbar zu bemitleiden und zu unterftüten. wenn ihm Boses widerfährt, so ist es eben so statthaft, daß man ihn tadele und hindere, wenn er Bofes tut. - Biele bei uns beruhigen fich auch bei bem Stoffeufger: Rugland ift ein fürchterliches Land. Das ift nicht mahr. Edles, Schönes, Reiches, Großes bringt und birgt bas ruffifche Reich in Fulle. Fürchterlich find die "Schmarzen Sunbert". fürchterlich ift die "Neugerste Rechte", ift das Buten ber ichnapstrunkenen, nagaitabemehrten Goldatesta, fürchterlich ift ber Mahn, der Aberglaube, die Furcht, welche die Gefahren abzumenden hofft, wenn sie einen Sündenbod abschlachtet, welche bis in die höchsten Kreise hinauf das Schlagwort ersonnen hat: "An der Revolution sind die Juden schuld." Und gibt es dergleichen vielleicht nur in Rukland?

Bei ber Eröffnung ber Musftellung in Bruffel1) [prach Minifter Janffen u. a. folgende bedeutsame Morte: ..... Go verstanden, dient die Internationale Ausstellung der Sache des Fortfcritts, und unfer Belgien tann ben Chrgeis begen, einen Beitrag au dem großen Werfe ber Gintracht und bes Friedens au liefern, für welches fich fo erhabene Initiativen eingesett haben und für welches fich heute unter allen Nationen fo hervorragende Berfonlichkeiten einseten. Gewiß, diese Ideen brauchen, wie die großherzigsten Plane, die Allmacht der Zeit, um ju fpriegen und zu machsen. Aber, das Friedenswert ist am Wege. (L'oeuvre de la Paix est en marche!) Die Grundlagen find gelegt, ber Unterbau ift fertig, bas Gebäude erhebt fich, freuen wir uns, bag wir einen Stein hinzugefügt haben. Freuen wir uns besonders, daß es unserem Belgien vergonnt mar, in diesem Jahre 1910 einen neuen Unteil, eine fraftigere Mitmirtung an dem allgemeinen Berte ber Bolterverbruderung ju leiften - biefem glorreichsten aller Werte, bas im Weltfrieden bas bochfte Bohl der Menschheit erstrebt". - In der Antwort des Königs ift folgende Stelle hervorzuheben: "Die Ausstellung erscheint als eine nükliche und imposante Rundgebung jenes friedlichen Rampfes auf bem Gebiete von Arbeit und Fortichritt, auf welchem die Bolfer immer mehr und mehr bestrebt find, sich ju messen; sie erscheint als eines jener Werte des Friedens und der Brüderlichfeit, wo der friedliche Wettbewerb berufen ift, die bewaffneten Konflitte von einst gu erfeten. Dies wenigstens ift ber Bunich, ben ich bei Untritt meiner Regierung und in Gegenwart ber Bertreter befreundeter Staaten, das Recht habe laut zu verfünden, und der, ich bezweifle es nicht, ein Echo in allen Sergen meden mirb."

Solche Worte sind gut, denn je mehr sie sich häufen, je mehr sie sich an Deutlichkeit und Schwung überbieten, desto früher und besto

<sup>1)</sup> Am 23. Mai wurde die internationale Weltausstellung in Brüffel ersöffnet.

selbstverständlicher wird sich die Forderung erheben: "Der Worte haben wir genug gehört, latt uns die Taten seben".

Der neue italienische Ministerpräsibent') hat seine Programmreden gehalten; auch hier wurde die pazisistische Note in verstärktem Tone angeschlagen. Nach der üblichen Konstatierung der guten Beziehungen zu den Mächten fügte Luzzatti hinzu, daß auf Grunds dieser allseitig günstigen Beziehungen das neue Ministerium eine "attive Politif der Eintracht" vertreten will, durch welche "die Regierungen einander genähert und die Bölker verbrüdert werden". Es will vermittelnde Lösungen vorschlagen und unterstügen. "Attive Politif der Eintracht." Dieses Wort hören wir zum erstenmal. Der Treadnought-Bau gehört nicht dazu, will mir scheinen.

Auf bem Baltan wird gefämpft. Die Albanefen haben fich aufgelehnt, und türtische Truppen murben gur Rieberwerfung ber Insurreftion entsendet2). Wenn bas Ding auch nur Rebellion heifit, es ift doch Rrieg. Die Rachrichten, die von bort fommen, bringen bie Blätter als "Nachrichten vom Kriegsschauplat". Der Unlag mar Steuereintreibung. Die Albanesen find ein wildes Gebirgsvolf, das von der Kultur bis heute nichts anderes angenommen bat als ben moderniten Repetier-Rarabiner. Ob es gelingen wird, ihnen mittels Maschinengewehr eine höhere Gesittung beigubringen, ift noch febr die Frage. Die Antipagififten triumphieren, bak es in Europa wieder einen Kriegsichauplak gibt. Sie vergeffen. daß fich biefe Rämpfe nicht in dem friedensreifen givilifierten Europa abspielen, sondern auf einem Fledchen in unzugänglicher Gebirgsgegend, mo fich ein Stud primitivfter Unfultur erhalten bat, mo fangtifcher Aberglauben und graufamfte Blutrache herrichen. Bum Sin= und Serichiefen juft ber rechte Ort.

<sup>1)</sup> Der am 25. März 1910 mit der Kabinettsbildung beauftragte Lug-

<sup>1)</sup> Mitte Mai rudte Scheftet Torgut Pafca in bas Aufftandsgebiet.

Einen Großen haben mir verloren: Björnftjerne Björn= fon ift nicht mehr 1). Dag er mit ganger Geele Pagifift mar, weiß man in unsern Rreisen genau. Die Mitwelt freilich sieht in ihm nur ben Dichterfürsten. Als solchem find ihm, bei feinem Tode, die hochften toniglichen Ehren ermiefen worden. Für Norwegen bedeutete sein Beimgang Landestrauer. Und die Weltliteratur trauert mit. Um ichmerglichsten betroffen find natürlich die, die bas Glud hatten, mit dem herrlichen Menichen perfonlich zu vertehren. Ich bin ihm zweimal begegnet: Das erstemal im Jahre 1899 mahrend ber inter= parlamentarischen Ronferenz in Christiania. Das zweitemal wieder in Chriftiania im Jahre 1906. Bei beiben Gelegenheiten habe ich hinreifende Friedensreden aus feinem Munde gehört. Richt nur im öffentlichen Bortrag, auch im Privatgefprach wußte er feiner pagi= fistischen Gesinnung feurigen Ausbrud zu geben, und ich besite, in meinem Briefichat, viele Briefe von ihm, die ber gleichen Gefinnung Beugenschaft geben. Er mar ein Apostel unserer beiligen Sache.

Im Eroberungsfeldzug der Luft sind in diesen letten Wochen so manche Siege und so manche Niederlagen zu verzeichnen. Stürze mit Todesopsern und triumphierende Refordslüge. Und abermals die Vernichtung eines Zeppelin. Nach einem regelrechten militärischen Lustmanöver ist der "Zeppelin II" vom Sturm davongestragen und zerschellt worden?). Die Katastrophe hat nicht die Bewegung hervorgerusen, die das Unglüd von Echterdingen wachries, wo die Nation zum Ersat des verlorenen Lentbaren in wenigen Tagen einen Betrag von 6 Millionen sammelte. Es scheint, daß die Migemeinseit nicht imstande ist, sich zweimal hintereinander für Ereignisse gleicher Art in gleicher Weise zu erhisen.

<sup>1)</sup> Am 26. April 1910 starb Björnstjerne Björnson 77 Jahre alt in Paris.

<sup>2)</sup> Am 25. April 1910 am Webersberg bei Weilburg in Raffau.

Nachschrift 7. Mai.

Bieder ein Gensenhieb auf unserem Blütenfeld: Edward the Peacemaker † 1).

Nach dem Tode König Eduards. Raifer Wilhelm und Minister Pichon. — Roosevelt in Berlin. Die Rede des Rektors. Dr. Penna. — Staatssekretär Anox an die Lake Mohonk-Konferenz. — Untergang der "Pluviose" und Explosion einer Karbonitkabrik. — Die Kretafrage.

Wien, 10. Juni 1910.

Das Creignis — ein trauriges Creignis mar es —, das im perfloffenen Monat ben meiteften Widerhall gefunden hat, mar ber Tob Eduard VII. An anderer Stelle 2) mird gemurbigt, mas biefer Monarch in feiner turgen Regierungszeit für den Weltfrieden getan bat: bier fei noch ermähnt, wie auch feinem Tode eine Friedenswirfung entstiegen ift. Einmal mar bas Bersammeltsein fast fämtlicher Staatsoberhäupter um diese Bahre ein Bild von ber Internationalifierung auch Diefer Berufsgruppe. Wenn man alle diefe in Trauer und Sulbigung vereinigten Couverane nebeneinanber fah, trat ber Widerfinn so recht ins Auge, bag die unter ihrer Rührung febenden einzelnen Bölter untereinander in emiger Reindicaftsbereitichaft fteben; bann hat fich auch als positives Resultat ergeben, daß das Berhalten Raifer Wilhelms bei diefem Unlag einen polligen Umidmung ber Stimmung in Breffe und Bevolferung bewirtte und die fo gefährliche beutschenglische Spannung wieder um ein autes Stud geloft hat. Der Sandebrud, ben Georg V. und Bilbelm II. über bem Sarge bes toten Friedensstifters getauscht haben. mar pon tief eindrudsvoller inmbolischer Bedeutung.

") "Friedens-Warte" 1910, Seite 101: † König Eduard VII. von Bertha von Suttner.

<sup>1)</sup> Am 7. Mai starb König Ebuard VII. im 69. Lebensjahre zu London. Um 20. Mai ersolgte die Beisehung zu Windsor. Bur Rechten des Königs Georg ritt der Deutsche Kaiser.

Und noch etwas. Reben dem deutschen Raifer faß beim Trauermahl der Bertreter Frantreichs. Bei diefer Gelegenheit und auch bei einer früheren erwies ber Raifer bem frangofischen Minister gang besonders freundliche Aufmertsamteit. Der "Matin" brachte sogar die überallbin telegraphierte Nachricht: "In seiner Unterredung mit Bicon entwidelte Raifer Wilhelm mit groker Beredsamteit die ihm fehr sompathische Idee eines europäischen Staatenbundes." "Im Intereffe ber Menichheit und ber Bivilisation", saate er, "follten die großen europäischen Bolter einig bleiben, einander unterstüten und einen großen Friedensbund bilben." Ueber biefen Musipruch — ber ja wie ein Echo beffen flingt, was Roofevelt in feiner Chriftiania-Rede vorgeschlagen -, brachten gablreiche Blätter (die eine solche 3dee noch vor furgem als undiskutabel betrachteten), begeisterte Leitartitel. Gehr ichnell aber folgte ein Dementi: Ge. Majeftat babe nur im allgemeinen von feinem Billen gur Erhaltung des Friedens gesprochen, aber nicht von einem Staatenbunde. "Diese Jbee liege ihm fern." Wohl nicht gar so fern, als feine tonfervativ-militarische Umgebung es wollte. auf beren Drängen mahricheinlich auch bas Dementi fo raich lanciert wurde. Es handelt fich aber auch gar nicht um "Ber= einiate Staaten", fondern um eine Urt Friedensliga einiger großer Staaten. Die Tatfache aber bleibt, daß der Raifer mit Berrn Bichon über Friedensdinge gesprochen bat. Und die Erwägungen, die Gebanten, die Aussichten bleiben, die durch die Rommentare ber erften Stunde durch die Breffe in das Bublitum ausgestreut worden find.

Die lette Etappe der Rooseveltschen Triumphsteise, von der in unserer letten Chronif erzählt wird, war Christiania. Bon dort, wo er als echtester Pazisiist aufgetreten war, kam er nach Berlin und nahm da wieder einigermaßen Roughrider-Allüren an. Einfluß des Milieus. Die erste ihm dargebrachte Ehrung bestand in der Borsührung militärischer Uebungen in Döberitz. Es wurden verschiedene Gesechtsabschnitte aus dem letzten Kriege in Südwestafrita, Transvaal und Kuba dargestellt. — An der Universsität, wo tags daraus Noosevelt seine Rede halten sollte, schilderte

<sup>1)</sup> Um 12. Mai 1910 hält Roofevelt in der Aula der Berliner Universität einen Bortrag über die Beltkultur. Sierauf wurde er jum Chrendoftor ernannt.

der Reftor den Lebensgang des illustren Gastes, seine Rauhreiter= erpedition nach Ruba, feine Tätigfeit als Bolizeigouverneur, bann als Bizepräsident und schlieflich als Brafident der Union. "Der Grundaug seines Charafters ift , Civis americanus sum'. Aber seine Baterlandsliebe hindert ihn nicht, die Art anderer Bolfer richtig und gerecht zu ichagen und ben Frieden unter ben Rulturvöltern zu fördern. (Sindert denn gewöhnlich Baterlandsliebe den gerechten Sinn, Berr Rettor?) Allerdings fieht er nicht in ichwächlicher Empfindsamteit, sondern nur in gewappneter Stärfe ben Sort bes Friedens." Es gibt teine falfchere Gegenüberftellung, Berr Rettor, als: Beibehaltung der jegigen Kriegsordnung und "schwächliche Empfindsamfeit". Wenn Roosevelt ben Sort bes Friedens .. nur in ber gemanneten Starte" fabe, marum murbe er ba fur eine Beritändigung zur Berabminderung ber Ruftung pladieren, warum eine Friedensliga awifchen den Staaten und die Errichtung eines Weltgerichtshofes empfehlen? - Doch der Ginfluß von Döberit und der Reftorrede machte fich in einer Wendung des Roofeveltichen Univerfitats-Bortrages fühlbar: "Ein ungerechter Krieg ift ju verabicheuen, aber mehe ber Nation, die fich gegen Unbill nicht ruftet, breimal mehe ber Nation, beren Männer ben Kampfesmut, ben Kriegergeift verlieren." Go ber Roughriber. Der Bazifist fügte bingu: "Es ist fein unmöglicher Traum, eine Zivilisation aufzubauen, in der sittlicher Sochstand und Bruderlichkeitsgefühl berrichen ... und diese Bivilifation muß die Bolter ber Welt miteinander verfnupfen ufm." 3ch glaube taum, daß man als ben Geift einer folden Zivilisation ben "Rriegergeist" betrachten wird.

Als Gegenstüd zu dem gepriesenen "Civis americanus sum" sei an Dr. Penna erinnert, den Vertreter der argentinischen Republit auf der Hagger Friedenskonserenz und auf dem panamerikanischen Kongreß zu Buenos Aires"). Auf diesem letztern Kongreß wurde einer Aussprüche viel bemerkt und zitiert. Als Gegensat zu der beskannten Devise "L'Amérique pour les Américains" stellte Dr. Penna den Satz auf: "L'Amérique pour l'humanité." — Das ist übrigens

<sup>1)</sup> Die IV. pan-ameritanische Konferenz wurde 1910 in Buenos Aires abs gehalten.

das Ideal, das allen großen modernen amerikanischen Staatsmännern vorschwebt — auch dem Expräsidenten Roosevelt. Der König von Spanien hat dem argentinischen Volke, das im Mai den hunsdertsen Jahrestag der Losreißung Argentiniens vom Mutterlande seierte, ein Zeichen seiner Sympathie gegeben, indem er Dr. Benna (der damals in Rom war) aufsorderte, ihn auf seiner Rückreise nach Argentinien in Madrid zu besuchen und sein Gast zu sein.

\*

Wie alljährlich, hat auch diesmal die "Late Mohont's Schiedsgerichtskonferenz") im Mai getagt. Staatssekrestär Knox übersandte der Konferenz ein Schreiben, in welchem er voraussagt, daß die dritte Haager Konferenz einen permanenten Schiedsgerichtshof dort vorfinden werde. Manche Macht sei im Begriffe, den Borschlag wenigstens im Prinzip anzunehmen. Es handelt sich um jenen Borschlag, den Knox gemacht hat, daß der in London eingesetzt internationale Prisengerichtshof als kompetent für alle internationalen Schiedsfragen erklärt werde.

\*

Ein französisches Unterseeboot, "Le Pluviose", ist bei einer Uebung samt seiner Bemannung zugrunde gegangen?). Insternationales Beileid tat sich tund. Gewiß, es ist ja traurig. Aber warum sind gerade solche, mit der Wehrmacht der Länder zusammenshängende Unglücksfälle Gegenstand der ofsiziellen Mittrauer der anderen Länder? Es ist wirklich, als wären jeder Nation höchster und teuerster Reichtum die Mordinstrumente, die sie besitzt. Daß es so abscheuliche Dinge wie Untersee-Bravos überhaupt gibt, die sich ihrer "Tücke" rühmen und deren "Uebungen" immer auf der Vorausssetung beruhen, daß die Kunst der Vernichtung nächstens auf die

<sup>1)</sup> Das gastliche Haus ber Gebrüber Smilen am Mohontsee im Staate New Port vereinigt seit länger als zwanzig Jahren im Monat Mai eines jeden Jahres bie hervorragenossen Bürger der Bereinigten Staaten zu wechselseitiger Aussprache über die Fortschritte der Friedensidee, des internationalen Rechts und der Tagesfragen der internationalen Politik.

<sup>&#</sup>x27;) Das Unterseeboot wird am 27. Mai 1910 bei Calais von einem Postdampser überrannt.

tonbolenzbereiten Rachbarn angewendet merben muffe - bas ift unfer aller Unglud. Auch ein paar fürchterliche Eplofionen in Sprengftoff-Fabriten haben ftattgefunden. 3. B. in ber Rabe von Roln hat am 7. b. M. ein Blig in die Rarbonitfabrit von Schlebufch eingeschlagen. Die durch die Explosion bewirtte Berbeerung mar ichredlich. Das Rafino ber Fabrit murbe vom Erdboden wegrafiert, Die Rleinbahngentrale ift gerftort. Die Fabrit gehort ber Sprengftoff-Att.-Gef. "Rarbonit" in Samburg. Bergeftellt werden bort alle Arten von Ritroglygerin und ferner bie neuen Sprengftoffe aus Ammoniaffalpeter und Ammonfarbonit und Donarit. D bu berrlicher erfinderischer Menschengeist! - Gegenwärtig werden in Amerita Broben gemacht, ob aus Aeroplanen und Luftichiffen genugende Mengen von Sprengftoffen herabgeichleubert werden fonnen. Genügend wozu? Bur Berftorung ganger Truppenforper, ganger Städte? Ich fete voraus, daß biefe Broben gemacht werben, nicht um die Borteile der Luftfriegführung, sondern ihre alles Dag überfteigende Entfetlichfeit - und bamit bie Rotwendigfeit gu bemonitrieren, andere Mittel gur Schlichtung ber Differengen angumenben.

Ohne irgendeine "Frage" oder "Situation", um welche herum täglich ein Krieg ausbrechen kann, kann unsere Mitwelt, die den rüstungsgesicherten Frieden genießt, nicht sein. Gegenwärtig heißt der Jankapsel "Kreta". Schon rusen gewisse türkliche Blätter laut nach Krieg; schon ist Bonkott der griechischen Waren ausgedrochen; schon bilden sich Freiwilligenkorps. Die Schuhmächte geden sich jedoch Mühe, die "Situation" zu klären. Stimmen erheben sich auch, welche das Haager Schiedsgericht zur Lösung der "Frage" vorschlagen. Gar so seicht und hemmnislos wie vor Zeiten ist das Losschlagen keinessfalls mehr. Wird die Vernunst — wie so oft in letzter Zeit — wieder siegen?

Der diesjährige internationale Pressongreß fand an Bord eines in der Adria freuzenden Schisses statt. Nach einem Toast auf den Kaiser und nach Begrüßung des Statthalters und Llopdpräsidenten sagte der Präsident des Kongresses, Chefredakteur Wilhelm Singer, in seiner Eröffnungsansprache: "Wir sind hier zusammengekommen, um unseren sozialen Kontratt mit uns selbst und mit der menschlichen Gesellschaft zu revidieren und zu erweitern: mit der menschlichen Gesellschaft, deren Wortführer im Namen des Friedens und der Eintracht zu sein, wir mit Stolz empfinden dürsen, indem wir so das ungeschriebene Geset der internationalen Freundschaft beleben, das sich unter den wechselnden Formen neben den Staatsgesehen zu behaupten sucht, zum Wohle der Zivilisation. Und so geben wir — wenigstens zeitweise und in großer Verfürzung — das Abbild der Vereinigung der Nationen, die zum Range einer freiwillig übernommenen und gern bessolgten Religion erhebt: die Gerechtigkeit, den guten Glauben, die Villigkeit, die Ehre und die internationale Freundschaft."

Freilich wieder nur "Worte". Aber dadurch werden die Besgriffe geläufig.

Die Königsberger Kaiserrebe. — Der Kaiser und der Weltfrieden. — Die Cholera. — Der deutsche Kronprinz gegen internationale Bestrebungen. — Die Entsestigung Königsbergs. — Die Uviatif als Kriegsinstrument und als Friedensinstrument. — Die Utstin des "Journal". Stellen aus dem Aufruf. — Neutralisation des Schwarzen Meeres. — Der österreichische Thronsolger bei Varon Rothschild. — Ein Friedensministerium. — Die Kretafrage. — Das russische Kaiserpaar in Deutschland.

Schloß Stodern, R.-De., Anfang September.

Acht Wochen sind seit dem Erscheinen der letzten Kandglossen vergangen. Aber "die letzten sollen die ersten sein". Ich will nämlich nicht mit den am weitesten zurückliegenden Ereignissen diese Chronik beginnen, sondern mit einem der allerjüngsten: der Königsberger Kaiserrede 1). Das Aussehen, das diese Kundgebung erregt hat, war

<sup>1) 25.</sup> Auguft 1910 bei ber Abendtafel für die Proving im Rönigsberger Solog.

Suttner, Am bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

beinahe so groß wie jenes, das im Jahre 1908 durch den bekannten nach England gerichteten Kaiserbrief hervorgerusen wurde. Der Text der Königsberger Rede wurde in allen Tagesblättern kritisiert, und das meiste Aergernis hat die Betonung des Gottesgnadentums verursacht; hier seinen nur jene Stellen seltgehalten und kommentiert, die mit unserer Sache in Jusammenhang stehen.

hier im Schlosse hat der große Soldatentaiser der Franzosen residiert und ließ, nachdem Preußens Macht zusammengebrochen war, Stadt und Land seine erbarmungslose hand fühlen.

Wann wird man verstehen und empfinden, daß die Attribute "groß" (im huldigenden Sinne) und "erbarmungslos" nicht demsels ben Subjekt zuerkannt werden können?

Was lehrt uns diese hohe Figur? (Königin Luise.) Sie lehrt uns, daß, wie sie einst ihre Söhne vor allen Dingen mit dem einen Gedanken erfüllt hat, die Ehre wiederherzustellen, das Vaterland zu verteidigen, wir Männer alle kriegerischen Tugenden pflegen sollen.

Es gibt Tugenden, die im Krieg geübt werden: Mut, Aufsopferung, Gemeinsamteitsgesühl — aber die können alle auch außershalb des Krieges zu viel segensreicherer Wirkung kommen, sind dasher nicht spezisisch kriegerisch. Spezisisch kriegerisch sind: Rücksiche losigkeit, blinder Gehorsam, Lust am Dreinschlagen und jene "Ersbarmungslosseit", welche "große" Soldatenkaiser ziert. Die Tamerslans, Alexander und Napoleon sind aber nicht mehr die Jdeale unsserer und der kommenden Zeit: seht werden die Fürsten mit den Titeln Peacemaker und Friedenskaiser geehrt. Es droßen auch keine solchen Eroberer mehr wie jene. Sie sind unmöglich geworden.

Wie in der Zeit der Erhebung jung und alt hers beiströmte, so sollen auch wir stets bereit sein, um vor allem unsere Rüstung lüdenlos zu erhalten, im Hinblide darauf daß unsere Nachbarn so gewals tige Fortschritte gemacht haben — —

Die sie aber nur im hinblid auf den Fortschritt ihrer Nachbarn machen. — O sinnloser, verderblicher Zirkel!

denn nur auf unserer Rüstung beruht unser Frieden.

Also hier ist er wieder, jener alle anderen so namenlos insultierende Sat, daß nur die Angst vor unsern geballten Fäusten sie davon zurücksätt, auf uns herzusallen. Und hier ist wieder seierlich verkündet, daß troß aller offiziellen Borschläge auf Rüstungseinschräung, die seit einer Reise von Jahren von verschiedenen Seiten immer wieder vorgebracht werden, der deutsche Kaiser entschlossen ist, immer wieder abzulehnen. Die Absage ist deutlich.

Und was sollen unsere Frauen von der Königin lernen? Daß die Sauptaufgabe der deutschen Fraunicht auf dem Gebiete des Versammlungse und Bereinswesens liegt, nicht im Erreichen von versmeintlichen Rechten — sondern in der stillen Arsbeit im Sause und in der Kamilie.

Also auch eine Absage an die gesamte Frauenbewegung, von der — trog ihrer weltumspannenden Ersolge — der deutschen Frau besohlen wird, sich fernzuhalten.

— Sie sollen Kindern und Kindeskindern klarsmachen, daß es heute nicht darauf ankommt, sich auszuleben auf Rosten anderer, sondern einzig und allein das Baterland im Auge zu haben, einzig und allein alle Kräfte für das Wohl des Baterslandes einzusetze

Mit anderen Worten: Soldaten aufziehen. Denn im Gedankengange dieser Rede deckt sich das Vaterländische mit dem Kriegerischen. Die Frauensache ist aber eine Menscheitse und Menschlickleitssache und läßt sich dem Begrisse Vaterland nicht mehr unterordnen. Das "Wohl des Vaterlandes" läßt sich in unserem Zeitalter der wachsens den Solidarität der Welt nicht mehr "aus Kosten anderer" Vaterländer anstreben, und auch nicht durch ewige, das Rossmart verzehrende Küstungen, sondern durch Einsetung des gesicherten, gesestichen, internationalen Friedens. Und das Recht, an dieser Ausgabe mitzuarbeiten, werden sich zur sozialen Einsicht erwachte Frauen— und namentlich die geborenen und geschworenen Feindinnen des Krieges: die Mütter — nicht nehmen lassen.

Sonderbar: bei alledem ift Raifer Wilhelm boch ein Schützer und gemiffenhafter Wahrer bes Friedens.

"3mei Geelen, ach, wohnen in feiner Bruft." Eben jest ift ein Buch erichienen - A. S. Frieds "Der Raifer und der Weltfrieden" -, in welchem alle Aussprüche und Taten Wilhelms II. aneinanderge= reiht find, durch die er fich als Pagifist zeigt. Das Buch enthält feine Bermutungen, Rombinationen, Suggestionen, sondern Tatfachliches, Authentisches, und wer sich ein mahres Bild dieses zugleich ultramodernen, und ultrafeudalen Geiftes machen will, muß nicht nur die in militärischen und fonservativen Rreifen gehaltenen Reben lefen, sondern auch das Friedsche Buch. Aussprüche wie "L'Europe est trop petite pour être divisée", "gemeinsamer Bulsichlag ber Intereffen", "Sochhaltung und Aufrechterhaltung ber europäischen Rulturmiffion", "Colidarität, Die unmertlich in bas Brogramm ber Staatslenter übergeht", "Ein Weltreich, das durch das gegenseitige Bertrauen der nach gleichen Bielen ftrebenden Rationen" - folche und noch viele ähnliche Aussprüche deuten barauf bin, daß ber pagi= fistische Gedante eines engeren Busammenichlusses ber europäischen Staatenwelt auf irgendeiner organisatorischen Grundlage bem Raifer nicht so fern liegen fann, wie es aus dem Ausspruch "daß der Frieden allein auf Ruftung" - alfo auf Furcht und Drohung - beruben fann, ichließen ließe. Wenn die Zeit von zwei widerstreitenden Beltanichauungen durchdrungen ift, fo gibt es Menichen, die gang von ber einen ober gang von ber anderen erfüllt find; es gibt aber auch Menschen, in beren Innern dieser Streit felber fich abspielt. Welche ber beiden Unschauungen endlich fo weit die Oberhand gewinnen wird, daß fie fich in Taten umfest, bas läßt fich vor bem Ende nicht fagen.

Das Choleragespenst hat sich wieder gezeigt. In der Wiener Presse vom 12. August wurde der Gedanke angeregt, daß durch eine gemeinsame Aktion der europäischen Mächte Rußland veranlaßt werden sollte, durch besondere Gesetz hygienische Kanalissationen und Trinkwasserleitungen zu schaffen, um in der Zukunst auch die andern Staaten vor der jährlichen Beunruhigung zu besteien. "Bielleicht", heißt es weiter, "könnte eine Sanitätsdelegierung aller europäischen Staaten nach Art der Genfer Konvention eine Remedur schaffen. Vielleicht sindet der hier ausgesprochene Gedanke des Jusammenschlusses der Staaten gegen diesen Feind der Menscheit fruchtbaren Boden, und die beste Prophylage zur Bes

tämpfung der Choleragefahr in Europa ist gegeben." Ganz richtig. Mit den Kordons an den Grenzen läßt sich nichts erreichen. Zusammenschluß zur Besiegung der Grundursachen des Uebels muß die Losung sein. Immer mehr greist die Einsicht und die Gepslogenheit um sich, alle Attionen zum Wohle und zur Hebung der Nationen zu internationalisieren. Absperrung bedeutet nur Schädigung und Schaden.

Der deutsche Kronprinz wurde in der Ausa der Königsberger Universität als Rector magnisicentissimus und Rector perpetuus eingesett). Darauf hielt er eine Rede. Und sagte—als Dolmetsch der deutschen Jugend, deren Wünsche ein seinen zwei Bonner Studentenjahren "durchgesühlt zu haben glaubt"—: "Wir sehnen uns nach Betonung unseres deutschnationalen Bolkstums im Gegensatz zu den internationalisieren den Bestrebungen, welche unsere gesunde völlische Eigenart zu verwischen drohen."

Mit anderen Worten also: nieder mit dem Zusammenschluß ber Bölter und ber Geifter.

Etwas Erfreuliches — im pazifistischen Sinne Erfreuliches — hat uns Kants Vaterstadt in dieser letzten Zeit doch gebracht. Nämslich die Antündigung von ihrer bevorstehenden Entsestisch ung. Es ist ein Anfang, ein Beispiel. Die Tatsache ist erfreulich; weniger sind es die Worte, mit welchen der Kaiser sie bei seinem Besuch im Königsberger Rathause erwähnte: Es habe vom mititärischen Standpunkte einen gewissen Entschluß bedeutet, sagte er, daß eine Grenzseste einen gewissen Entschluß bedeutet, soch habe er die selste Zuversicht, daß es dant der Bortressschlichteit seines Heeres (also wieder der Hinweis auf die in blasseter Furcht zitterneben Nachbarn) mit Gottes Hilfe auch sernensin gelingen werde, den Frieden aufrechtzuerhalten. "Falls uns doch einmal beschieden seinsstensten die ostpreußissen Regimenter genügen, um Wall und Graben zu erseitzen."

<sup>1) 23.</sup> Auguft 1910.

Im herannahenden Zeitalter der Aviatik bedeuten Wall und Graben überhaupt nichts, nichts, nichts. Daß doch die meisten Wenschen — und die Kriegsverwaltungen besonders — die Folgen umswälzender Erfindungen erst dann in Rechnung ziehen, bis sie eingestreten sind!

Bermeilen mir bei der Aviatit. Auf Diesem Gebiete hat fich in den letten Wochen wieder vieles zugetragen. Ginige Todesopfer, neue Refords, ungeheure Fortidritte. Und in allen Stagten merben Forderungen für Luftfriegsbudgets eingeleitet. Weil die Bölter wirtlich noch nicht genug an den Dreadnoughts ju tragen haben! Die Atmofphäre muß "ludenlos" geruftet werben. Man fangt zwar fehr beicheiben an - es handelt fich ja nur um Unichaffung von ein paar Luftschiffen und Fliegern, zu Retognoszierungszweden - nur ju Refognoszierungszweden, bas flingt fo harmlos ... Dabei werben aber fleißig Proben mit Berabwerfen von Sprengftoffen gemacht. Das Sauptflugereignis ber letten Beit mar ber Circuit de l'Est. Dieser fiegreich gelungene Rundflug murbe von ben Chauvi= nisten dies: und jenseits des Rheins als ein politisches Ereignis betrachtet, als das Bräludium des Revanchefriegs. Die französischen Nationaliften gerieten in Taumel. Mag Nordau fchrieb barüber einen glangenden Artifel für die R. Fr. Preffe, worin er nur ben einzigen Tehler beging, ju fagen, "Frantreich" fei im Taumel. Rein, gerade Frankreich ift bas Land, wo die Bedeutung ber Aviatit für ben Soberflug ber menschlichen Pfnche und für die tommende Un= näherung ber Bolter am meiften und lauteften verfündet mirb. Ge= gen die von den Chauvinisten gepriesene Berwendung der Fliege= tunft ju Kriegszweden wird nirgends fo energifch Protest erhoben, wie bort. Der "Matin" hat einen Breis von 100,000 Fr. für ben Oftrundflug ausgesett, und die gelungene Sportleiftung ift von ben triegerischen Parteien als ber siegesverfundende Beweis gefeiert worden, daß der Meroplan ein portreffliches Kriegsinstrument darftellt. Sofort murde die Gegenansicht laut. Das "Journal" ichreibt einen Breis von 200,000 Fr. aus, um für 1911 einen internationalen Rundflug von Sauptstadt ju Sauptstadt ju organisieren (Baris-Berlin-London-Bruffel-Paris) und überichreibt ben Aufruf da= au (21. August):

"Der Meroplan, Instrument des Friedens."

Der Ion Dieses Aufrus ist ein begeistert pazifistischer. hier seinen einige Stellen daraus angeführt:

- Die Menschheit steht an einem Wendepunkt ihrer Geschickte. Ueber den Grund und Boden, das Symbol des Eigentums, um das man sich streitet, hinaus erheben sich die Menschen in den unwägsbaren, unteilbaren Raum, den keiner je zu behalten vermag.
- Wenn irgend etwas kommen soll wie einst die Taube in die Arche Noahs —, das den Jahrhunderte alten Groll der Rassen und Kationen auslöscht, so wird es durch diesen Luftraum sein, der allen gemeinsam gehört, der sich nicht teilen, noch nehmen läst, der von der Menscheit nur erobert werden kann, wenn sie sich selber: ihre Leidenschaften, ihren Hochmut, ihre Vorurteile und Haßgefühle besiegt, um sich in dem gleichen Wunsch für das allgemeine Wohl der Menschen zu vereinigen.

Die Stimme des Friedens hat sich schon träftig hören lassen, aber auf dem Boden, wo sie sich gegen zu viele Schranken und Grenzen, gegen zu viele Erinnerungen stößt, — aber in der freien Atmosphäre, wo es noch keine anderen Erinnerungen gibt, als an Männer aller Nationen, die gemeinsam ein wissenschaftliches und humanitäres Ziel versolgen — der Franzose Blériot, der Deutsche Lilienthal, die Amerikaner Wright usw. —, da kann jene Stimme mächtig erschallen.

- So lang wir im eigenen Lande bleiben, um da eine unnütze Pseudo-Ariegsrevue abzunehmen, entwideln wir den Aeroplan als Instrument des Kriegs. Indem wir aber die Grenzen übersschetten und die Fremden einsaben, um mit uns von unserem Lande aufzusteigen und mit uns durch den allen gehörigen Raum in das ihrige zu sliegen, entwickeln wir den Aeroplan als Instrusment der Friedsertigung und der Eintracht.
- Wir hoffen, daß unsere Stimme über die Grenzen gehört wird, und daß keinersei Empfindlichkeit sich gegen diese friedliche Invasion sträuben wird, zu der wir alle Aviatiker aller Nationen einsaden."

Gleich in den ersten Tagen haben sich fast alle bekannten Flieger zur Teilnahme gemeldet — als erster Blériot. Wie dieser Rundslug aussällt, ob er überhaupt austande kommt, ob er seinen pazifistischen

Charafter beibehält — das alles sind andere Fragen. Hier handelt es sich um die Initiative, die an sich eine glänzende Betätigung des Friedensgedankens ist und die kriegerische Bedeutung, die man dem Circuit de l'Est zugeschrieben hat, vollkommen wettmacht.

Das türkische Blatt "Tanin" regt die Idee an, das Schwarze Meer zu neutralisieren. Es sei die ganze rusische Schwarzes Meer-Flotte in die Ostsee zu überführen, wogegen die Türkei die Berpflichtung übernähme, nach dem Schwarzen Meere keine Kriegssschiffe zu schieden. Dadurch könne einer drohenden türkisch-russischen Konkurrenz in den Marinerüstungen vorgebeugt und die Meerengenstrage gelöst werden. Ein vortrefslicher Borschlag, dem aber die beisden Kriegsverwaltungen, die jeht so sieberhaft in der ganzen Welt Schiffseintäuse besorgen, taum Folge leisten werden. In Amerika hat eine solche Vorbeugung durch die Reutralisierung der großen Seen zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten schon vor huns dert Jahren stattgefunden.

Wann werden wir die Reutralisierung der Adria erleben? Inzwischen bauen unsere Finanziers auf eigene Kosten (an der nachträglichen Justimmung und Vergütung durch die Delegation zweiseln sie wohl nicht) einige Dreadnoughts. Der Thronfolger Franz Ferdinand (eifriger Leser der antisemitischen "Reichsposse") hat dem Baron Rothschild einen Besuch auf dessen Buch auf dessen Bestattegte diesen Besuch auf dessen Bantbarkeitsakt aus, weil das Haus Rothschild an dem patriotischen Dreadnoughtbau beteiligt ist. Diese Auslegung begegnete hier einem Dementi: "Der Erzherzog wolkte nur die Rothschildschen Holzanlagen besichtigen, der Erzherzog interessiere sich für Holz." Durch diese geschichte Dementi wird zugleich die etwa austauchende Meinung totz gemacht, daß der Besuch ein Att der Freundlichseit war. Interesse sit Holz, weiter nichts.

Im Gegensat zu ben Rothichildichen Schiffsbauopfern fteht bie Stiftung, welche ber Londoner Finangier Gir Erneft Caffel unlängst errichtet hat. Gir Ernest, ber jum Freundestreise Ronig Edmards gehörte, ein geborener Deutscher, bat 4 Millis onen ausgesett, um ein Surforgespftem zu ichaffen, bas gleichzeitig ben minderbemittelten Englandern, Die in Deutschland meilen, und ben Deutschen in England, die fich in gleicher Lage befinden, jugute tommen foll. Das Wert hat also einen beutsch-englischen Gemeinsamteitscharafter, und mas seine Bedeutung noch erhöht, ist ber Umftand, daß die Souverane beider Lander beffen Protettorat übernommen haben. Das "Berliner Tageblatt" bemerft hiezu: Die beiben Rationen haben fich allgulange getrennt, und ber irrige Ge= bante, baf fie fich gegeneinander ichugen mußten, bat zu immer neuen Migverftandniffen geführt. Mit um fo aufrichtigerer Freude muß man biesem gemeinsamen Schutbundnis gegenüberstehen, biesem Bundnis jum Couk ber Beimatfremben gegen Gefahr und Rot.

\*

Das Abgeordnetenhaus und der Senat der Bereinigten Staaten haben eine fünfgliederige Kommission (an deren Spitze Roosevelt stehen soll) eingesetzt), deren Aufgabe es sein wird, zur Fördes rung der Schiedsgerichtss und Abrüstungsfrage Eusropa zu bereisen. Und noch eine andere Nachricht kam aus Amerika, über die uns aber noch die genaueren Daten sehlen: Im Schose der Regierung selber ist ein Unterdepartement sur Weltsrieden gesschaffen worden. Die uralte Forderung der Pazisisten nach Friedensministerien hätte somit den Ansang ihrer Verwirklichung gesunden. Nur Geduld. Wir schwimmen nicht mehr gegen den Strom. Der

<sup>1)</sup> Durch die sogenannte Bennett-Bill wurde (Juni 1910) beschsoffen, eine Rommission von 5 Mitgliedern einzusehen, "die erwägen soll über die Möglichkeit der Ausnühung vorhandener internationaler Behelse zum Zweck der Beschräntung der Küstungen aller Staaten der Welt auf dem Wege internationaler Absommen, und über die Gestaltung der tombinierten Flotten der Welt zu einer internationalen Gewalt zum Schuze des allgemeinen Friedens und die etwaigen andern Mittel zur Verminderung der Regierungsausgaben sur Militärzwecke und zur Verringerung der Kriegswahrscheinlichseit in Betracht ziehen und darüber berichten soll". Es wurden 10,000 Dollars als Kosten für diese Kommission bestimmt. Es tam aber nicht zur Ernennung dieser Kommission, da Europa sie nicht wünscht zur Ernennung dieser Kommission, da Europa sie nicht wünscht zur Ernennung dieser

Beitstrom fließt jest dahin, wo unser Biel winkt, und unsere Gegner, so mächtig und zahlreich sie auch noch seien, stehen und gestikulieren am zurüdweichenden Ufer.

Der Kretatonflitt ist noch nicht gelöst. Ein Krieg der Türkei gegen Griechenland gehört noch zu den drohenden Mögslichkeiten. Um so mehr, als ja das jungtürkliche Regime von einer Militärrevolution ausgegangen und von militärischem Geist durchdrungen ist. Ob es da den Mächten gelingt, die Kriegsgesahr zu bannen — so lange zu bannen, bis auch in der Türkei das allgemeine Kriedensbedürfnis der modernen Welt zur Geltung tommt?

Das ruffische Kaiserpaar hat eine Auslandreise gewagt und weilt jest in Deutschland 1). Aber unter welchem Aufgebot von Bemachung! Eine tiefe Tragit liegt barin. Gerade zwölf Jahre ift es her, baf ber Bar bie Saager Ronfereng einberief und ben Gat verfündete: "Es ift die bochfte Pflicht ber Regierungen, die Bolter von ber Laft ber Ruftungen zu befreien." Diefen Gat haben die übrigen Regierungen abgelehnt. Die Tat des Zaren ift aber doch nicht frucht= los geblieben: aus ihr erwuchs das haager Tribunal, die Wiederholung der intergouvernementalen Konferenzen und alles, was damit ausammenhängt; das icheint die gange Welt (mit Ausnahme ber Bagififten) vergeffen zu haben. Ware ber Bar bem eigenen Brogramm, der dem Widerstand seiner Throntollegen und seiner Umgebung begegnete, hartnädig treu geblieben, er ware heute ber bemundertste unter den Kronentragern. Ungludseligerweise hat in feinem Reiche die Reattion und bas Gewaltinftem die Oberhand gemonnen, und in den Augen der Mitwelt wird der Berricher (ob mit Recht ober Unrecht - wer weiß es genau?) mit biefen Buftanden identifiziert. Und darin ift die Tragit des Riesenwacheausgebots bearundet.

<sup>1)</sup> Das Zarenpaar weilte vom 30. August 1910 bis zum 14. November in Sessen.

Die Revolution in Portugal. — Finanzielle Einkreisung. — Petroleumkrieg und Zollfragen. — Geheime Militärkonventionen. — Rumänien auf der ersten Saager Konferenz. — Ein Ausspruch des Präsidenten Caft. — Vor 40 Jahren. — Rlagen und Proteste gegen die Teuerung. — Rüstungsdelirium. — Depesche aus Spanien. — Ministerrat und Delegationen. — Monarchenbesuche und enger geknüpfte Vande.

Wien, 7. Oftober.

In Portugal Revolution und Regimewechsel1) nach Ablauf von zwei ober brei Tagen. "Die Geschichte ift eine ewige Biederholung" werden viele Leute fagen: "Throne werden gefturzt und wieder aufgerichtet; Regierungen eingefest und wieder abgefest; Bulver und Blut find die Wertzeuge - Berrat, Abfall, Aufruhr, Reattion... furg, es ist immer das nämliche... und bei dem allen führt Gewalt die Regie. Und ihr traumt von Abichaffung der Gewalt, ihr unbelehrbaren Pagififten ?" Run, vorläufig verlangen wir nur ihre Ginichräntung. Und verlangen, daß fie aufhöre, als das oberfte instemifierte Gefet ju gelten. Und eine Wiederholung ber ewig alten Geschichte mar diese Revolution mahrlich nicht. Etwas ähnliches hat sich noch nie und nirgends zugetragen. Der tonigliche Palast von den eigenen Kriegsschiffen bombardiert - dem König und feiner Mutter aber die Flucht erleichtert; - taum ein Biderstand; überall fliegt die republikanische Flagge auf - feine frembe Macht mifcht fich ein; eine Regierung, ein Ministerium ift nach zweimal achtundvierzig Stunden im Umt und besteht aus Mannern ber Wiffenschaft, aus Dichtern und Philosophen; an die auswärtigen Staaten wird telegraphiert, bag alle internationalen Berpflichtungen eingehalten werben, die Ordnung geschütt wird, und bag alles wieder seinen geregelten Gang geben foll. Eine fo turge Revolution hat man noch nie erlebt. Freilich ist das Ereignis erst wenige Tage

<sup>1)</sup> Bom 4.-6. Ottober mahrt die Revolution in Liffabon, die mit ber Entsthronung ber Dynaftie Braganga (17. Ottober) endigt.

alt, und die bekannt gewordenen Nachrichten widersprechen einander noch. Es könnten noch Komplikationen kommen; doch hat es nicht den Anschein. Und ein besonders neuer Zug: alle Telegraphendrähte abgeschnitten, und darüber hinweg — doch Kunde bringend von Schiff du Schiff, von Land du Land, das modernste der technischen Wunder: der Funkentelegraph. Nein, es war keine banale Revolution. Wird die portugiesische Republik Bestand haben, wird sie sich dur iberischen erweitern, diese zur lateinischen Union und letztere schließlich zur Förderation von Europa? Prophezeien ist nicht die Ausgabe des Chronisten.

Les affaires sont les affaires. Bas es in ber letten Beit für Getue mit gesuchten, refüsierten und boch abge= ichloffenen Staatsanleiben gegeben bat, bas mar icon nicht mehr icon. Daß ein politisch Lied ein garftig Lied ift, weiß man; wenn es aber gar im Börsenjargon vorgetragen wird, ift es besonders widerlich. Die Türkei will Schulden machen; Ungarn will Schulben machen und Frankreich will nicht Rredit geben. Da hat fich das verroftete Rlifchee ber "Eintreifung" wieder an die Oberfläche gehoben. Man weiß ja, alle außerhalb Deutschlands gebilbe= ten Ententen murben als politifche Gintreisung burchschaut; jest fieht man in den Gelbern, die den Dreibundmächten oder breibundfreundlichen Mächten verweigert werden, eine "finanzielle Gintreis fung". Bu jenem borfenpolitischen Lied beforat Sabelgeraffel bie Begleitung, und bas gibt icon bie allericheuflichfte Dufit. Wofür werben benn alle biefe Anleihegelber eingestandenermaßen benötigt? Bu Artillerievermehrung und Kriegsschiffbau. Natürlich nur gur Friedenssicherung. Man will fich nur verteidigen und ebenfalls mit bem Sieb parieren tonnen. Gegen men? Gegen benjenigen, von bem man sich das erforderliche Geld dazu ausleihen will. Der Wider= finn ift zu flagrant.

Das ganze Kriegsanleihespstem ist ja eine Einrichtung, gegen die der Bazisismus sich längst ausgelehnt hat. Immer tieser werden die Böller dadurch in Schulden gestürzt, immer höher die Rüstungen geschraubt, und damit die Kriegsdrohungen vermehrt — doch die Weltsinanz sindet sich immer bereit, das Geschäft zu machen. Der Tag ist aber hofsentlich nicht mehr sern, wo die Finanz erkennen

wird, daß sie eine internationale Macht ist, die ihre Mittel nur mehr für internationale Interessen wird verwenden dürsen, wenn sie zum Wohle der Welt und damit zum eigenen Wohle handeln wist.

\* \*

Reben den Anleihefragen sind es die Zollfragen, über die man sich triegerisch gebärdet. Da war zwischen Frankreich und Oesterreich ein "Betroleumkrieg" in Sicht. Erhöhter Zoll auf Naphetha! "Wie unsreundlich!" klagten unsere Blätter. "Frankreich, das sich setes so wohlwollend erwiesen, nimmt jetzt eine so seindliche Saltung an!" Natürlich müssen dann Repressalten geübt werden. Wer darunter leidet, das sind die Konsumenten dort und da, und nebenbei entsteht Bitterkeit und wirkliche Feindschaft. O über den Unsug des Zolls und Protektionsspstems — über diese gegen den Wohlstand freiwillig ausgerichteten Schranken. Grenzsperren, damit wir ja nicht haben können, was uns der Nachbar gern abkaufte. Der Pazissismus als Wissenschaft den so wichtigen Zweig der Sandelsfreiheit eifriger studieren und entschiedener zum Postulat erheben.

\*

Zwischen ber Türkei und Rumänien soll eine Militärkonvention abgeschlossen worden sein. Dies die viel kommentierte, dementierte und wieder auftauchende Rachricht, die in sehter Zeit eifrigst erörtert wurde. Da es sich um ein geheimes Abkommen handelt, konnte ein ofsizielles Dementi keine Bedeutung haben, denn das Wesen des Geheimnisse ist es ja, daß man schweigt oder leugnet. Nun fragt es sich aber, wie können die Völker es überhaupt zulassen, daß man über ihre Köpfe hinweg sich bindet, sie sür diese oder jene Fälle dort oder dahin in den Krieg zu führen, und noch dazu die Fiktion verbreitet, daß heutzutage die Völker und nicht mehr die Regierungen es sind, die zum Kriege drängen. Wahr ist nur, daß sie mitunter zum Drängen gedrängt werden. Ein Jusammengehen der Türkei mit Rumänien und beider mit den europäischen Mittelstaaten kann übrigens niemand überraschen. Schon in der ersten Haager Konserenz hielten diese vier in allen

Abstimmungen (gegen Schiedsgericht, gegen Abrüstung, gegen Untersuchungskommissionen) sest zusammen, und der Allerentschiedenste unter den Reinsagern war der rumänische Delegierte, Herr Beldismann. Ebenso wie von der rumänischstürklischen, wird von einer bulgarischsgriechischen Geheimallianz gemunkelt, und immer sollen nur Allianzen da sein, um sich gegen Dritte zu wenden. Diese Auffassung ist den in alten Gleisen denkenden Politikern nicht auszureden, und wo immer zwei sich die Hände reichen, greisen die anderen an den Revolver, den sie in der Tasche haben; nichts klöst den geballten Fäusten mehr Verdacht ein als geschüttelte Hände.

Im Palast, der das "Bureau der amerikanischen Respubliken" beherbergt (dieser Palast ist eine Gabe Carnegies, gerade so wie der, der jett im Haag gebaut wird), sprach vor kurzem Präsident Tast die solgenden Worte:

"Wir einundzwanzig Republiken können es nicht vertragen, daß irgend zwei oder drei unter uns miteinander streiten. Und Herr Carnegie und ich werden nicht ruhen, bis nicht alle neunzehn unter uns durch richtige Maßnahmen intervenieren können, um den Streit zwischen irgend zwei anderen zu unterdrücken."

Könnte ähnliches nicht auch — von Europa einstweilen abgesehen — auf dem Baltan angestrebt werben?

Der Sebantag hat sich zum 40. Male gejahrt. Mannhaft ist bei dieser Gelegenheit die deutsche Friedensgesellschaft durch eine würdige Eingabe dafür eingetreten, daß die offiziellen Siegesseiern nach so langer Zeit endlich eingestellt oder doch jedes beleidigenden Charafters gegen den respektierten Gegner entsleidet werden mögen. Die allbeutschauwinistische Presse trat mit maßlosen Beschimpfungen gegen diese Aktion auf. Der Gedenktag hat wieder zahlreiche Reminiszenzen an die Geschichte und Vorgeschichte des Krieges von 1870 hervorgerusen. Besonders interesant für unsere Partei erscheinen mir die nachfolgenden Erinnerungen, die ich in einem österereichischen Militärblatt fand, weil dadurch ein gresses licht auf das

politische Denken und friegerische Fühlen gewisser Kreise geworfen wird. Der Raum gestattet nicht ben ganzen Artifel abzubrucken (siehe Danzers Armee-Zeitung Nr. 34—35), doch hier ein Auszug:

— — In Oesterreich durchzitterte noch die Erinnerung an das Jahr 1866 alle Nerven, als im Spätfrühling 1870 plöhlich die Gesahr eines deutsch-französlichen Krieges auftauchte. Wit einem Schlag war das Habsdurgereich in zwei oder — genau genommen — in drei Lager geteilt: in das Lager der Neutralitätss, der Preußens und der Franzosensten.

Das Lager der Friedensfreunde gab es damals überhaupt noch nicht.

— — Die Neutralen wurden auss ärgste besehbet von der Kriegspartei, die in der Armee ihre tiessten Burzeln und in der "Wehtzeitung" ihr führendes Organ hatte. Ihr Programm war: Revanche für Sadowa, losschlagen und den Preuhen in den Rüden sallen. Wie ein unbezwingdares Feuer lief die Kriegsbegeisterung damals durch die Reihen des Herre. Man sand hie mannigsachten Gründe für das Eingreisen der Wassen — und die Vorstellung, Preuhen gehe nur darauf aus, nach einem Siege über die Franzosen Oesterreich zu zertrümmern, wurde zur stzen Idee.

Ach solche fize Ideen sind unter ben Kriegsfreunden und durch sie unter ber Menge stets im Umlauf.

— Die Haupt- und Staatsaktionen der Regierungen blieben den Bliden der Deffentlichfeit verkorgen. Die Kriegspartei hörte nicht auf, für den Krieg Stimmung zu machen; in der Armee loderte die alte, wohl wenig weltkluge, aber doch schönen Begeisterung fort. Atemios besobachtete man die Borgänge am Rhein — — dann kamen die ersten Rachrichten: Weihenburg, Wörth, Spichern — dann Marssla-Tour — Gravelotte — und die Hoffnungen der Kriegspartei sanken wohl, aber sie erskarben nicht. Erst Sedan war das Ende!

Bierzig Jahre sind seit bamals versiossen. Wieder jährt sich der große 2. September. Aber die t. und t. Armee steht heute ganz anders zu ihm als damals. Aus dem Sieger von Sedan ist ein treuer Freund geworden, der stets bereit ift, seinen siegreichen Degen auch für unsere Sache in die Hand zu nehmen."

So verwandeln sich die militärischen Feindschaften und Freundsschaften mit ihren "dwar wenig weltklugen, aber schönen Begeistes rungen". Begeistern wir uns lieber für etwas immer Wahres und Unwandelbares, nämlich die Zusammengehörigkeit der Kulturmenschheit — das wird nicht nur schöner, sondern auch weltklüger sein.

Die anwachsende Teuerung, namentlich die Fleisch= teuerung, hat Anlag ju gablreichen Protestversammlungen und öffentlichen Demonstrationen gegeben. Um 2. Ottober burchzogen 300,000 Menichen die Strafen von Wien, um gegen die Grengsperre (also gegen die Agrarier) und für die Einführung argentinischen Fleisches zu demonstrieren. Das war gut; wahrscheinlich wird bas Biel erreicht. Aber wird nicht alles, nicht nur bas Fleisch, immer teurer, die Steuerlaft immer brudenber - bas Leben immer ichmerer? Die Grengabsperrungen find nur ein Glied in ber gangen Rette pon Ursachen, und die Grundursache bes Uebels ift die internationale Gesetlofigfeit und bas bamit verbundene Ruftungsübermaß. Immer noch fteigt dieses Fieber, dieses Delirium. Wo man binichaut, wird bas Ergebnis aller Arbeit für Berftorungszwede gefordert und bewilligt, Seuchen, Moden und Ruftungen, bas find die brei Dinge, die fich mit ratfelhafter Schnelligfeit und Unwiderftehlichfeit über die Welt verbreiten. Man lefe und überdente folgende Depefche aus Spanien:

Modrid, 20. September. Der Ministerrat beschiebg in seiner gestrien Abenhsikung, die Wiedererössung des Harlamentes auf den 6. October sessussen. Der Finanzminister erörterte den außerordentlichen Etat und erklärte, daß eine Anleisse von 1½ Milliarden ersorderlich sein werde, von denen 100 Millianen auf die Marine, 180 auf öffentliche Arbeiten, 750 auf das Heer, 340 auf das Ministerium des Innern und 22 Millianen auf Justiz und Unterricht entsallen würden.

Auch in Wien fand neulich, im Hinblid auf die am 12. Oftober zusammentretenden Delegationen, denen die altgewohnte Aufgabe zusällt, die militärischen Wehrforderungen nach einigen Einwendungen und Debatten zu bewilligen, ein Ministerrat statt. Darüber wurde, wie alljährlich, in den Blättern solgende Mitteilung (Walze Nr. 17) veröffentlicht:

Wie gewöhnlich, so handelt es sich auch diesmal bei der Zusammenstellung des Secresbudgets um den Widerstreit zwischen zwei einander entgegengesetzen und durchaus natürlichen Tendenzen. Die Secresseitung ist begreislicherweise bemübt, eine möglichst ausgiedige sinanzieste Unterstühung ihrer auf die Erhöhung der Wehrsähigteit der Monarchie gerichteten Pläne durchzusehen, und die beiden Regierungen müssen ebenscheichtenteitändich des über den Opfern, die sie der Erhöhung der Wehrmacht zu bringen bereit sind, die sinanziese Leistungsfähigkeit

ber beiben Staaten nicht überschritten werbe. Es handelt sich somit darum, jenen Puntt ausfindig zu machen, auf welchem das Gleichgewicht zwischen biesen einander zuwiderlaufenden Tendenzen hergestellt werden fann.

Da wird um den Kameelrücken herum beliberiert, wieviel noch aufgeladen werden kann (ein Opfer, zu dem die edlen Treiber immer bereit sind), ohne daß es breche. Sollte das betreffende Wüstenschiff nicht auch befragt werden?

Es haben in den letzten Wochen mehrere Monarchenbes suche stattgesunden 1). Dabei wurden Strentompagnien abgeschritten. Und Toaste wurden gesprochen (Wasze Nr. 38),... die traditionellen, guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern, "Bande, die immer sester geknüpst werden" usw. Ach, nicht am Festerknüpsen,

sondern am Weiterschlingen ber Bande foll gearbeitet merden, bamit

das Net der Bölferfreundschaft endlich vollendet werde.

<sup>1)</sup> Am 20. September 1910 weilte Kaifer Wilhelm in Schönbrunn, Am 4. Ottober Beluch bes belgischen Königspaares in Wien.

Die österreichisch-ungarischen Delegationen. — Aus Thronrede und Exposé. — Die Stimme der Vernunft. — Verständigung mit Italien. — Vizeadmiral Chiari als Gewitterprophet. — Ralibervergrößerung der englischen Oreadnoughts. — Ein Spionageprozeß. — Lloyd George über das Problem der Not. — "Austeilung" Persiens. — Der Zar in Potsdam. — Eine Angrisswasse gegen lenkbare Luftschiffe. — Das Schlußwort beim Kältekongreß.

Wien, Anfang November.

Der Busammentritt und die Berhandlungen der öfterreis difd = ungarifden Delegationen1) bieten jedesmal inter= effante Momente für jene Beobachter ber zeitgeschichtlichen Ericheis nungen, die fich mit den Fragen von Rrieg und Frieden, von Ruftungen und zwischenstaatlichen Beziehungen befaffen. Sier merben die Forderungen der Kriegspermaltung aufgestellt, immer mit ben gleichen Begründungen und fast mit ben gleichen Worten. Cbenfo icablonenhaft folgen die Bewilligungen. Ein Triumph der Konvention. Gin elegantes Borreiten - in fpanischer Gangart - bes wohldressierten Phrasenschimmels. Alles: Thronrede, Erposé des Ministers des Meukeren, Ansprachen der Brafidenten, Ertlarungen ber Minifter, Darftellung ber Referenten; alles läuft nur auf eins hinaus - und dies hat der ungarifche Delegierte Stefan Ratosatn bundig mit ben Worten ausgedrudt: "Das gange Exposé macht ben Eindrud, als ob es nur den 3med hatte, ben Gat über die Rot= wendigfeit von Opfern für Armee und Marine ju unterftreichen."

In der Thronrede hieß es: "Meine Kriegsverwaltung wird die nachträgliche verfassungsmäßige Genehmigung der Delegation für die außerordentlichen Ausgaben einholen, welche

<sup>1)</sup> Mm 12. Oftober 1910 in Wien.

mahrend ber vorjährigen außern Rrife unvermeidlich maren. Dant ber hierdurch bewirtten größeren Bereitschaft von Seer und Flotte wurde meine Regierung in Die Lage verfett, ben Boben einer friedlichen Bolitit nicht zu verlaffen. In biefer Erfahrung liegt ein Unfporn, ber Bermaltung von Seer und Marine bie unum: ganglich notwendigen Mittel gur Erhaltung ber Schlagfertigfeit ber Wehrtraft gur Berfügung ju ftellen, und hierdurch ber Monarchie bie Möglichfeit zu geben, nebit ihren Intereffen auch bie bes europäischen Friedens mirtfam vertreten ju tonnen." Ferner enthält die Thronrede und ebenso das Aehrenthaliche Erposé bie Mitteilung, bag "uns fere Begiehungen ju allen auswärtigen Machten vortreffliche feien". - Mir ift, als hatte ich Aehnliches ichon früher einmal gehört. Das tlingt in biefen offiziellen Unsprachen genau fo neu und genau fo gludfichernd, wie bas "Gludliches Reujahr!" an jedem 1. Januar, Die Beziehungen, Die es erheischen, baf man raftlos fich vorbereitet, gegeneinander jum Schlage auszuholen, icheinen manchen naiven Gemutern nicht gar fo vortrefflich. Das ift's ja eben, mas nottut: die Beziehungen auf eine andere Bafis ju bringen; und gerabe Bersammlungen, wie bie ber Delegationen, waren ber Ort, wo man bie Rotwendigfeit folder Umwandlung hervorheben tonnte. Gefpannt, und leider vergeblich, horchen die Bagififten braufen, ob unter ihren Gefinnungsgenoffen von ber Interparlamentarifchen Union teiner Die Gelegenheit mahrnimmt, die Pringipien ber internationalen Berftanbigung, auf ber fich bie Union ja aufbaut, bier zur Geltung au bringen.

Die Stimme der Vernunft hat sich bennoch vernehmen lassen. Die Delegierten Seit, Dr. Renner und Profesor Masaryt (und noch einer, dessen Name und Worte mir nicht vorliegen) sprachen in pazifistischem Sinne.

"In das Loblied für die Rüftungen" sagte Seig, "tann ich absolut nicht einstimmen. Schon aus sachlichen Gründen nicht. Wir haben einsach das Geld nicht dazu. Wir tönnen unsere bescheidensten Kulturforderungen nicht befriedigen.... Es muß daher bedauert werden, daß unsere Bertreter im Haag gegen den englischen Vorschlag auf obligatorische Schiedsgerichte gestimmt haben, und daß die englische Stimme zugunsten einer verhältnismäßigen

Feftfegung der Stärte ber Flotten bei uns fein Echo gefunden bat. Wir haben eine beicheidene Rufte und tonnten uns mit dem Ruftenschut vollauf begnügen. Wenn man in Italien ruftet, fo mare zu ermagen, ob hier nicht ein Ginvernehmen wegen Ginichrantung biefer Rüftungen erzielt werden tonnte. Der Redner beantragt eine Resolution, in der die Regierung aufgefordert wird, mit der italienischen Regierung Berhandlungen über Die beiberfeitige Ginftellung ber Alottenruftungen einzuleiten. - Bu biefer Resolution, die bem Marineausichuf porgelegt murbe, bemertt ber Berichterftatter, bag er diefen Beftrebungen beffern Erfolg wünsche, als jenen, die feiner= zeit von Rukland ausgegangen find und im ruffifchejapanischen Krieg geendet haben (!). Die Resolution sei jedoch nicht an die richtige Abreffe gerichtet, und er beantrage, fie bem Ausschuß fur Meugeres ju übermeifen. Sier murbe fie mit einem Boflichfeitssat beifeite geichoben. Dr. Renner halt ben Antrag feines Parteigenoffen (beibe Delegierte find Sozialdemotraten) aufrecht. "Wir muffen von Unbeginn an gegen bas Beftreben protestieren, Defterreich in einen Bettbewerb ber Geeruftungen mit Italien ju fturgen. Italien bat eine überwiegende Ruftengrenze, unfere Geefufte aber ichlieft an bas fleine Ruftenland, bas niemandem begehrenswert erscheint, bemnach find Geeruftungen - noch bagu gegen einen Bunbesge: noffen willfürlich und herausfordernd. Sie icheinen nicht einmal öfterreichischer Initiative zu entspringen, und offenbar haben perfonliche Einfluffe zwischen bem Berliner und bem Wiener Sofe ben maritimen Ruftungsmahnfinn nur genährt. Wir verlangen barum eine Abtehr von diesen unverantwortlichen Ginfluffen und Bestrebungen, wir verlangen eine Berftandigung Italien und eine fortichreitende Abrüftung in der Abria. Wir millen, daß wir mit diesem Untrag noch unterliegen werden; aber wir werden ihn im Intereffe des Friedens fo lange wiederholen, bis ihm die madfende Bernunft die Mehrheit fichert." Der Antrag murbe abgelehnt.

Daß er abgelehnt wurde, ist ganz natürlich. Richt etwa nur, weil er von einem Sozialbemokraten kam — hat man doch einem ähnlichen Borschlag, den der König von Italien selber kürzlich machen wollte, kein Gehör geschenkt —, sondern weil es dem militärfrommen

und ruftungsvergrößerungsgeneigten Milieu zu fehr miderftrebt. Berftandigung mit einem Berbundeten! Welch alberne 3bee!! In ben periciebenen Delegationseröffnungsreben mar amar auch gesagt worden, daß die "Bande mit Stalien fich in letter Beit wieder befonders innig gefestigt haben", und die Leitartifel ber Tagesblätter begrükten dies als eine besonders wichtige Freudennachricht. Das hinderte aber ben Bizeadmiral a. D. Chiari nicht, icon am nachften Tag in der "Reichspolt" zu schreiben, daß alle die Aufbellerungen und Bermehrungen unferer Flotte nichts nüten: man mulle eine gang neue bauen - auch wenn fie hundertmal mehr toftet -, benn mit ber bestehenden, und ob man fie noch fo fehr verftartt, tonnen wir nicht austommen, wenn bas am füdlichen Simmel stehende Gemitter losgeht.... So prophezeit jeder, mas er münscht. Wir anderen feben am Sorizont das Frührotdammern der auffteigen= ben Bernunft ... Der Unterschied ift nur ber; mit bem Rufe "Es wird Tag" wird - felbst wenn man fich täuscht - die Racht nicht verlängert: aber mit jenen Gewitterprophezeiungen sammelt man felber - vielleicht miffentlich und abfichtlich - die Eleftrigität, die fich im vernichtenden Blik entladen mird.

In England wird gemuntelt - fo beift es in verschiedenen Beitungstorrespondengen -, daß ber öfterreichische Abmiral Montecucoli fich Bertrauten gegenüber geäufert haben foll (o politischer Tritich=Tratich), daß nach ben zwei bestellten noch weitere fünf Dreadnoughts gebaut werden follen. Dagegen melbet man bei uns, baß England bas Raliber feiner ichmeren Schiffsartillerie pon 30,5 auf 34,3 Bentimeter vergrößert, mas wieder gur Folge hat, baß auch ber Tonnengehalt ber Schiffe vergrößert werden muß. Natürlich (man findet bas eben felbftverftanblich) muffen alle anderen Machte dasselbe tun. "Das Auftauchen ber englischen Dreadnoughts", bemertt ber Korrespondent, "bat alle Machte gezwungen, ihre Schiffe allmählich zu vergrößern, badurch muchsen natürlich die Bautoften bedeutend an." Immer wieder vergift man, daß England im Jahre por bem Bau bes erften Dreadnought, burch Lord Golden erffaren lief, bak ber geplante Bau unterbleiben murbe, wenn man im Saag über die Ruftungsfrage fich einigt. Undere Machte aber ichloffen die Ruftungsfrage von der Ronfereng aus. -

Dies ist in diesen Blättern schon oft gesagt worden; es kann aber nicht oft genug wiederholt werden, denn das Abwälzen der Berantswortlichkeit sit den ganzen Rüstungswahnsinn auf England wird auch gar zu konsequent fortbetrieben. Immer schiebt einer die Schuld auf den anderen, aber sie sind alle vom gleichen Wahnsinn ergriffen—und verkünden obendrein das Dogma, daß, wenn einer sich wahnsinnig gebärdet, alle anderen es nachahmen müssen

In Wien hat sich türzlich ein Spionageprozes abgespielt. Ein einstiger Offizier, Bartmann, war beschuldigt, wichtige Vorfehrungen ausgespäht zu haben, um sie fremden Staaten zum Kause anzubieten. Der Angeklagte verneint dies: er habe die Käuser einssach düpiert. "Uebrigens sei es doch gewiß das größte Berdienst," sette er hinzu, und man merke sich diese Anschauung, die ein grelles Licht auf den moralischen Tiesstand des ganzen Spionagespstems wirst, denn was der Angeklagte da zu seiner Berteidigung sagte, ist nicht nur seine Anschauung, sondern ist ein auf diesem Gebiete geltender Grundsat; "übrigens ist es gewiß das höchste Verdienst, wenn man einen fremden Generalstab anschmiert."

Der englische Schattangler, Llond George, bat wieder einige Reben gehalten über bas Broblem, bas ihm am meiften am Bergen liegt: bas Broblem ber Armut und bes Elends. Er ift des Glaubens, daß diese Krantheiten der menschlichen Gesellschaft verschwinden fonnten. Sier nur zwei fleine Bruchftude aus jenen Reden. Im City-Temple (nachdem der Referent ein Gebet gesprochen) führte der Minister aus: das Problem Europas ist die Rot. Ueberall schwelgt eine fleine Minderheit in finnlofer Ueppigfeit, und die arbeitende Menge hungert. Diefer Buftand ift jedem gerecht bentenden, fittlich fühlenden Menichen unerträglich und muß geandert werden. Die Kriegerüftungen der givilifierten Welt toften nicht bloß jährlich fünfhundert Millionen Pfund, sondern fie entziehen ihm auch noch Die Rraft ber besten Gebirne und ber wirtsamsten Arbeit. England murbe durch Abruftung jahrlich fiebzig Millionen Pfund erfparen . . . ufm. - Und an anderer Stelle: "- - 3ch tonnte Ihnen noch viel mehr ergablen, um ju zeigen, bag eine ungeheure Boltsmaffe hier in diefem reichsten Lande ein Leben ber Armut führt, bas an ber Grenze der Rot und ber Bergweiflung babinichmantt. Diefer Bus ftand beschräntt fich nicht auf England - im Gegenteil: die hohen Lebensmittelpreife, verurfact burch die Befteue: rung aller Lebensnotwendigfeiten, machen die Dinge in ben Landern bes europailden Kontinents noch ichlimmer! 3ch mochte nun ein paar Ringerzeige geben, wie die Gozialreform ber Berichwendung Salt gebieten tonnte, burch die Die Lebensethaltung bes größten Teils ber Bevölterung berabgedrudt mirb. Rehmen Gie nur das, was für Ruftungen verausgabt wird. Die "zivilifierten" Länder der Erbe geben jahrlich rund gehn Milliarden für Rriegszwede aus. Gewiß muffen auch wir, solange die anderen Machte ruften, unfere Weltstellung um jeden Breis verteidigen. Erft die Rüstungseinschräntung auf Grund einer interna: tionalen Berftanbigung tann uns Sicherheit geben, meil fie fomobl uns als ben fremden Staaten die Macht nimmt, Unrecht ju tun. Meine Absicht ift nur, ju zeigen, welche ungeheuerliche Berichwendung diese Ausgaben bedeuten, durch die fich die Menschheit auf eine allgemeine Schlächterei porbereitet." Er fagt boch ungeheuerliche Dinge, Dieser Staatsmann! "Uns die Macht nimmt, Unrecht zu tun." Können wir denn jemals Unrecht tun oder Unrecht haben? Das patriotische Dogma zu erschüttern, daß wir allezeit im Rechte find!! Und die fluge Berficherungsprämie gegen ben Rrieg, für die alle Mächte ihre Ruftungen ausgeben, "Borbereitung auf allgemeine Schlächterei" nennen! Das ift doch gegen alles Berfommen.

England und Rußland intervenieren in Persien. Sandelt es sich um Annektierungsgelüste oder wirklich nur, wie die beiden Regierungen behaupten, um Schutz gegen geplante Gewalttaten? Noch weiß man es nicht, aber schon schreiben die Blätter über die Angelegenheit unter der Kopfmarte "Die Aufteilung Persiens". Das Wort "Aufteilung" hat so einen politisch-historischen Klang, erinnert an das Arrangement mit Polen. Aber seit 1773 hat sich doch manches verändert in der Welt. Das "Aufteilen" ist nicht mehr Wode.

Der Jar hat sich zum Besuche Kaiser Wilhelms nach Potsdam begeben'). Der Empsang spielte sich unter Ausschluß der Oeffentlichkeit ab. Estorte, Leibschwadron der Gardes du Corps; schwarze Kürasse, Adlerhelme und Lanzen, hohe Blechmützen und Toogkreuze. Die russische Hymne durch ein Kavallerietrompeterkorps, Parademarsch des Alexanderregiments, Defilé der Ehrenkompagnie... Liegt nicht eine tragische Düsterkeit in diesen Freundschaftsbesuchen zwischen Spalieren von Kürassieren und Kasnonieren?

Baris, 21. Ottober. Auf dem Gifelturm murden gestern mit einer vom Geniehauptmann Taron erfundenen Angriffsmaffe gegen Lentballons Berfuche unternommen. Die Baffe befteht aus einer Lanze, die aus einem Ballon ober Aeroplan auf einen tiefer ichmebenden Lentballon geschleubert merben, die Sulle bes Ballons durchbohren und dabei gleichzeitig eine Betarde gur Erplosion bringen soll, wodurch das Gas des Ballons entzündet würde. Diesem trodenen Bericht ift nur noch ber San hingugefügt: "Die Berfuche follen ein gunftiges Resultat ergeben haben." - Schluft. Reine Bemertung. Richt einmal ein Ausrufungszeichen. Aber, bu nuch= terner Radrichtgeber, fiehft bu benn nicht ein, bag bas Wort "gunftig" viel ju falt ift? "Begludend" - "erhebend" ware bas minbefte gewesen. Eine so geniale Kombination . . . die Betarde platt, das Gas entzündet fich, die Bemannung verbrennt ... Es ift doch herrlich, daß der Mensch die Luft erobert hat. Wie stolz darf er sein, daß ihm da oben so Günstiges gelingt.

Daß alle internationalen Kongresse — nicht nur die der Friedensgesellschaften — mehr oder weniger Friedenskongresse sind, das wurde wieder einmal durch das Schlußwort illustriert, das an dem in Wien abgehaltenen Kältelongreß bessen Borsigender Geheimrat von Linde ausgesprochen hat. "Schon die bloße Tatsache der Gemeinsamkeit," sagte er, "mit welcher beinahe alle kultwierten Bölter der Erde eine solche Aufgabe aufnehmen, ist als ein mächtiges Mittel zur Annäherung und zur Unterstützung der Friedensbestre-

<sup>1) 4.</sup> November 1910.

bungen zu betrachten. Ein Schimmer von Zufunftsfortschritten ftrahlt davon aus."

Ja — aber die Petarde des Geniehauptmanns?... Mein Gott, wir wissen es ja, daß zwei verschiedene Mächte noch miteinander ringen. Trachten wir nur immer, jene Macht zu verstärken, in deren Dienst wir stehen.

Tolftois Tod. — Trennung der Geifter über seinem Grabe. — Sein letzter Brief über die Todesstrase. — Aus den österreichisch-ungarischen Delegationen: Dobernig, Grabmayer 20. — Aus der italienischen Rammer. — Bissolatti für Rüstungseinschräntung. — Die Rede San Giulianos. — Das Baterunser in der Armee. — Militärische Verwendung der Lustschiffe und Aeroplane. — Schießübungen an den Mittelschulen. — Die Wahlen in England, Konstitution für China. — Die Votschaft Takts über die Friedenskommission.

Bien, Anfangs Dezember.

Tolstoi ist nicht mehr!'). In ihm müssen wir Friedensstämpser alle — auch solche unter uns, denen seine raditalen Forderungen und Methoden unaussührbar scheinen — den Hohepriester der Friedensidee verehren. Das Gebot "Du sollst nicht töten", hat niemand in seiner ganzen Wucht und Klarseit so verstanden und so vertreten wie er. Doch das Leben, das Wert, das Sterben diese herrlichen Menschen ist sein Gegenstand, der "glossier" werden tann. Bände und Bibliotheten werden sich noch mit Tolstoi-Forschung süllen und sein Geist selber wird die in seine Jutunst wirfen und leben. Nur eines, was sich bei diesem Todessall gezeigt hat, möchte ich in diesen Vlättern hervorseben, weil es sich auf unsere Sache bezieht. Es wurde nämlich wieder einmal deutlich der Abstand zwischen den zwei Lagern ins Licht gerückt, in die unsere Welt gespalten ist: das Lager, wo die Friedensfreunde stehen und — das andere. In der

<sup>1) 21.</sup> Rovember 1910.

Duma, im deutschen Reichstag und im öfterreichilchen Reichstag traten für die Ehrung bes toten Dichters und Apostels, mit hinweis auf feine Friedens- und Menschenliebe, die Freiheitlichen und Sogialiften ein, mahrend die "mahren ruffifchen Manner", die Rleritalen, Die Reaftionare, fich ftraubten ober ichwiegen. Das Glangenofte in Diefer Richtung hat ber Chriftlichfogiale Bielohlawet geleiftet. Sein Urteil lautete: "Tolftoi mar nicht nur ein Tepp, sondern Europas größter Charlatan." In fast famtlichen Barlamenten murbe bem erhabenen Schatten eine offizielle Chrung bargebracht - bei uns nicht. Bermutlich weil er ein Extommunigierter mar. Und ba darf eine fromm gefinnte Regierung nicht huldigen, fie darf nicht eingestehen — was doch die Wahrheit ist: Tolstoi war Europas tonsequentefter - vielleicht einziger - Chrift. Wer außer ihm hat als allgemein bindendes, alle gefellichaftlichen, alle ftaatlichen Lebens= formen zu umfaffendes Gefet bas Erloferwort vertreten: "Liebet euch untereinander"?

Eine große Weisheit, die in Tolftoi's lettem Briefe (Optima-Rlofter, 13. Nop.) ausgesprochen wird, sollen mir im Gebachtnis behalten. Er erhebt fich gegen die Todesstrafe und sagt über die Art, fie ju befämpfen: "Man braucht, glaube ich, hauptfächlich nicht ben Ausbrud ber Entruftung gegen die Totung von Menichen und nicht die Darftellung ber Schredniffe ber Sinrichtungen, sondern etwas gang anderes. Wie Rant sich so schön ausbrudt, gibt es folche Berirrungen, die nicht widerlegt werden tonnen. Dem irrenben Geift muß man folche Renntniffe beibringen, die ihn erleuchten, bann verschwindet die Berirrung von selbst.' Ich weiß, das ist nicht leicht. Die Gutheißer und Lenter ber Benter empfinden durch ben Inftintt ber Gelbsterhaltung, daß jene Renntniffe ihnen die Möglichfeit rauben murben, ihre für fie toftbare Stellung ju erhalten, und meifen baber nicht nur felbit biefe Renntniffe gurud, fondern geben fich alle Mühe, fie auch por allen anderen Menichen zu verbergen, indem fie die Berbreiter dieser Kenntniffe allen möglichen Leiden und Berfolgungen aussetzen."

Diese Worte Tolstoi's über die Todesstrafe lassen sich ganz unverändert auf den Krieg und bessen Betämpfung anwenden. Auch die Gutheißer des Krieges wehren sich instinttiv gegen die Kenntnisse und Ertenntniffe bes Pagifismus. Ausbrude ber Entruftung und Schilberungen ber Greuel helfen ba auch nicht.

Die Delegationsverhandlungen, von welchen im vori= gen Seft 1) berichtet murbe, find feither fortgefest und gu Ende geführt worben. Dabei find noch einige unsere Sache betreffenbe Meußerungen gefallen. Unter anderem: Delegierter Dobernig fagte 2): In den Böltern tomme allgemein das Friedensbedürfnis jum Durchbruch. Dies habe auch im Rarnthner Landtag einen begeichnenden Ausbrud gefunden. Dort murbe ber Schluß gefaßt, ben Landesschulrat zu ersuchen, womöglich am 18. Mai, dem Jahrestag ber erften Saager Ronfereng, Die Schuljugend in den Bolts- und Burgerschulen in paffender Beife beim Unterricht auf die Friedensidee und die Aufgabe ber Schiedsgerichte im Sinne bes Saager Brogramms aufmertfam ju machen. Bezeichnend ift die Urt, in welcher ber Berichterstatter Graf Walterstirchen hierauf geantwortet hat: Die Friedensidee in ben Schulen ju propagieren fei ja febr fcon; er zweifle jedoch, daß bie Japaner ihren Sieg erfochten hatten, wenn in ihren Schulen jedes Jahr bie Friedensidee propagiert morben ware. "Bielleicht nicht, Berr Graf," hatte man barauf antworten tonnen, "aber vielleicht hatten in biefem Falle bie Japaner gar nicht Port Arthur überfallen und es mare vielleicht vor Ausbruch des Krieges eine Bereinbarung im Saager Sinne guftanbe getommen, wie fie jest zwischen Rugland und Japan nach bem Kriege abge= ichloffen worden ift. Und mare es zu bedauern, wenn die menschliche Leidensgeschichte um den entsetlichen oftafiatischen Feldqua samt seinen revolutionären Folgen ärmer märe?

Einen (für uns) erfreulichen Zug boten die Delegationsvershandlungen auch durch die Rede des Abgeordneten Grabsmayer, der mit Wärme und größtem Freimut für die Verbesserung

<sup>1) &</sup>quot;Friedens-Barte" 1910, Seite 201: "Bon ben Delegationen."

<sup>3)</sup> Um 17. Dezember 1910.

ber österreichisch-italienischen Beziehungen eintrat, wobei er die Unnatürlichteit des Gegeneinanderrüstens gegen Berdindete hervorhob und auch nicht verhehlte, was österreichischerseits zu geschehen hätte, um den berechtigten Forderungen und Gefühlen des süblichen Nachbars Rechnung zu tragen, z. B. Gewährung der Universität in Triest, Gegenbesuch in Rom. Ganz leer sind die Prinzipien der modernen Friedensbestrebungen in dieser Delegationssession nicht ausgegangen.

. .

In der italienischen Rammer 1) wurde auch ein Antrag gestellt auf Einberufung einer Abrüstungstonfereng durch Italien und Defterreich-Ungarn. Der Antragfteller mar Abgeordneter Biffolatti (Sozialift). Mertwürdig mar die Antwort bes Minifters San Giuliano2). Buerft fprach er einen gangen Rofentrang von Liebenswürdigfeiten an die Abreffe Defterreichs, "innigfte Freundschaft", "es gibt teinen Irredentismus" und ahnliches. Dann, mas die Ruftungsfrage betrifft, fagte er, daß die beiden Staaten nicht gegeneinander ruften, jeder ein Intereffe baran habe, bag ber andere ftart fei, daß man aber von Ruftungseinschräntung nicht sprechen durfe, weil dies die "Freundschaft ertalten macht". Sonderbar: wenn zwei Rameraden ermahnt werden, einander nicht bie Bahne ju zeigen, so merben fie baburch in ihrer Sympathie beeinträchtigt. Die hohe Politit ift boch mahrlich bas Feld, auf bem die Begetation des Unfinns und des Widerspruchs erstaunlich gedeiht. Daß zwei Berbundete an ber gegenseitigen Starte Freude haben, tan man fich noch porftellen, wenn ihre vereinte Macht gegen einen bedrohenden Dritten gerichtet ift; baf fie aber ihre gegenseitigen Grengen mit Forts und Minen fpiden, daß jede Mehrforderung für die Dreadnoughtbauten durch ben Sinweis auf die gefahrdrohenden Marineplane des anderen Adriastaates begründet wird - und daß dies warme Freundschaft heißt, die nur dadurch getrübt werden tonnte, wenn die Zumutung einer Berftandigung laut wird - -das find doch Begriffsungeheuer, die nur in dem fünfdimensionalen Raum diplomatischer Phraseologie fich bewegen tonnen! Aber Leit=

<sup>1) 1.</sup> Dezember 1910.

<sup>2)</sup> Mm 2. Dezember 1910.

artitler finden sich, die volles Berständnis und dankbare Bewunder rung dafür haben.

Bor turgem murbe eine alte Streitfrage zwischen Italien und Defterreich beigelegt, indem Italien auf ben "3mölfertogel" verzichtete. Abgeordneter Brunialti flagte beshalb die Regierung an, diese behaupte zwar, das Breisgegebene fei nur ein völlig mertlofer Steinhaufen gemefen, aber fo tonnte man ben Bergicht auf andere Staatsgebiete beschönigen. (Larm und Widerspruch.) Der Abgeordnete aber fuhr fort: Die Regierung habe ba bedauerlichen Schwachmut befundet. Der Rrieg fei ein Unglud, Schlimmer als ein Rrieg und Schlimmer als eine Rieberlage fei aber ber Bergicht auf eigene Burbe und auf die Achtung ber Belt. (Larm, Widerspruch, ichmacher Beifall.) Diefer Widerspruch bedeutet nicht, daß die eigene Burbe und die Achtung ber Welt wertlofer geworben, sondern bag die moderne Welt ihre Achtung für andere Dinge gollt, als für die Behauptung von Steinhaufen. Much über das Unglud des Krieges habe fie jest einen anderen Magftab gewonnen: fie lakt es nicht mehr fo leicht unter die geringeren Uebel einreihen.

Der deutsche Kaiser soll unlängst geäußert haben, er wünsche, daß jeder seiner Soldaten täglich das Baterunser bete. Wenn es nur mit den Lippen geschieht, so kann's ja dem soldatischen Geist nicht schaen. Wenn aber dabei nur einmal in der Seele das vollständige Verständnis 'ausleuchtet: "Bater unser — unser Bater" .... wessen? Doch aller Wenschenkinder... also sind wir alle Brüder. Amen. Und jett ans Maschinengeweht.

Der vom Pariser "Journal" organisierte Städterundflug (unter dem Motto "L'Aéroplane, instrument de paix") wird rüstig weiter vorbereitet. Die Zustimmungen und Anmeldungen sliegen zu. Das Berliner Berlagshaus Allstein hat für die Preise einen Zuschuß von 200,000 Mart gezeichnet. Als Datum jum Starten ift ber 4. Juni 1911 festgesett 1).

Und nun der Gegensat; In "Streffleur's militarifcher Beitschrift" erschien ein Artitel des Kommandanten der Berkehrstruppenbrigade: "Die militärische Bedeutung ber Motor= ballons und Drachenflieger." Sier feien nur einige Gage baraus wiedergegeben: "Die Aufgaben, ju beren Durchführung Motorballons im Festungstriege ju verwenden maren, find: Retognoszierung, Detailermittlung burch Gernphotographie, Lancierung pon Lufttorpedos zur wirffamen Schädigung pon Etabliffements, Dbjetten, Munitionsbepots, moralische Einwirtung burch Bombardement von polfreichen, geschütten Städten." - Weiter: "Im Geefriege wird die Bermendung von Motorballons nicht mehr au entbehren fein. (Was mir aber mahrlich entbehren fonnten, maren die Geefriege felber! B. G.) - Bur Beobachtung feindlicher Rriegshäfen, Rüftenbefestigungsanlagen jenseits geschütter Minenzonen. Die Moglichteit, aus fo großen Soben oft bis auf ben Meeresgrund feben gu tonnen, befähigt die Motorballons auch zur Auftlarung gegen Unterfeeboote. Auch tonnen Motorballons gur Berftorung ober wirtfamen Shabiaung feindlicher Marine-Etabliffements (Dods, Werften, Munitionsdepots) und auch ju birefter Befämpfung feindlicher Rriegsichiffe in Bermendung treten." Jest folgt eine Aufzählung ber möglichen Leiftungen ber Drachenflieger. Und jum Schluß heißt es: "Jit ein Staat in ber gludlichen Lage, beides - Motorballons, Drachenflieger und Ballonabmehrgeschüte - anschaffen zu tonnen, bann wird er über außerordentlich wertvolle Silfsmittel verfügen." Run werden fich aber alle Staaten in diefe "gludliche Lage" verfeten - wo bleibt bann ber Gewinn, ber aus diefen mertvollen Silfsmitteln flieken foll?

Ein Erlaß des Unterrichtsministeriums2) hat den Schießs unterricht in den Mittelschulen eingeführt. In der Ins

<sup>&#</sup>x27;) Der Friedensrundflug (fiebe oben II. Bb. Seite 263) tam jedoch infolge nationaliftifcher bege nicht guftanbe.

<sup>1)</sup> bes öfterreichifden.

kruttion hierzu heißt es: "Bei der Vornahme des Schießunterrichts in den Pausen, dann bei Ausstügen usw. wird sich vielleicht Gelegenheit ergeben, den Schülern mancherlei Erkenntnisse zu vermitteln. Diese hätten zu umfassen: Allgemeines über die Wehrmacht und deren Organisation, Kartenlesen, Erzählung triegsgeschichtlicher Episoden usw. Jede sich darbietende Gelegenheit wäre zu benuzen, um bei den jungen Leuten durch Besichtigung von Geschützen, Maschinengewehren, Gewehrs und Munitionsfabriken usw. das Interesse an militärischen Sinrichtungen wachzurufen." Für eine Kadettenschule wäre ein solches Programm am Plaze. Nun, man will eben, dem Geist der Zeit zum Troh, die ganze Bevölkerung im friegerischen Gesitte großziehen. Das wird nicht gelingen. Für weite Kreise des gegenwärtigen und noch mehr des heranwachsenden Geschlechts gibt es höhere Interessen als Munitionssabriken.

Die Wahlen in England passionieren die ganze übrige Welt'). Wieder ein Beweis, wie sehr die ganze Welt miteinander verbunden ist, wie jeder fühlt, daß seine eigenen politischen und sonstigen Ideale gewinnen oder verlieren, je nach deren Siegen und Niederlagen im entserntesten Ausland. Die Tarisdesormierung — euphemistisch Tarisresorm genannt — wurde einstweilen von den Unionisten fallen gelassen. Hossentlich wird auch das Kriegsgespenst beiseite gestellt. Eine Aenderung der Verfassung bereitet sich jedensfalls auch in Großbritannien vor; es ist ja jetzt allenthalben solch eine Wandelbewegung in die Regierungssormen eingerissen — se 16 se thina will sich eine Konstitution geben. Dieses große Ereignis sindet viel zu wenig Beachtung.

Die lette Botschaft Tafts2) bringt auch weite Berspektiven. Der Präsident spricht von jener zum Geset erhobenen Ernennung

<sup>1)</sup> Das Parlament ift durch eine Rede des Königs am 28. November 1910 aufgelöst worden.

<sup>2) 6.</sup> Dezember 1910.

einer fünsgliederigen Kommission, deren Aufgabe es sein wird, das obligatorische Schiedsgericht, die Einschräntung der Rüstungen, oder — noch weiter ins Auge gesaßt: eine Friedensliga der Mächte in die Wege zu leiten. Was ein solcher Vorschlag bedeutet, wenn in der ofsiziellen Botschaft des Staatsoberhauptes vorgebracht, das wird man einige Zeit lang in der Allgemeinseit auch kaum aufgassen. Wir versteben es: ein neuer gewaltiger Vorstoß ist's.

# 1911

Drei Ereignisse von der Jahreswende. — Die amerikanische Rüstungskommission. — Die Carnegie-Stiftung. — Der vorbehaltlose Schiedsvertrag zwischen den Vereinigten Staaten und England. — Das Rätsel des Reichskanzlers von Vethmann Hollweg. — Der österreichische Flottenwerein und seine Förderer. — Flotte und kein Ende! Das Muster eines Flottenabkommens von 1814. — Die neue Türkei vom Gesichtswinkel eines Militärschriftstellers. — "Weidmanns Heil!" den amerikanischen Schüßen. — Das deutsch-russische Albkommen.

## Wien, 12. Januar 1911.

Das Ende des Jahres 1910 und der Anfang von 1911 haben für die Entwidlung der Friedensbewegung, die ja ein Teil der Rulturentwidlungsgefchichte ift, einige hochwichtige Erfchei= nungen gezeitigt. Der Lotalpolitifer und Tagespolitifer, ben nur das intereffiert, was im Umtreis ber örtlichen und zeitlichen Rabe geschieht, hat für die Tragweite jener Erscheinungen wieder tein oder nur gar wenig Berftandnis aufgebracht. Und doch handelt es fich dabei um Großes, Richtunggebendes, Ausschlaggebendes. Es tommt aus ber Reuen Welt. Drei Aftionen find es, Die ich meine: Die im Repräsentantenhaus eingesette Friedenstommission, die Stiftung des Carnegie = Friedensfonds, der Antrag Tafts an Großbritan= nien jum Abichluß eines einich räntungslofen Schiedsgerichtsvertrags. Diese drei Attionen, mit allem, mas brum und bran ift, rechtfertigen ben Ausspruch des Senators Elibu Root bei ber Er= öffnung eines Meetings in Washington 1), 15. Dezember: "Die Friebensbewegung ift nunmehr aus dem Stadium der Theorie in das der Braxis eingetreten." Ich will zu ben brei Paragraphen, welche ver-

<sup>1)</sup> Auf bem Rongreß ber "American Society for the judicial settlement of international disputes".

bienen, in ber Chronit bes Pazifismus mit großen roten Buchstaben angeführt zu werben, nur einige Bemerkungen fügen:

#### Ad 1.

In einem Brief, batiert Stibo Castle, 30. Juni 1910, schrieb mir ber Schlofiberr:

— — —, die größte letze Neuigseit ist die Annahme eines Antages im Kepräsentantenhaus und im Senat zur Einsetzung einer Kommisson zweds Zustandebringung eines Friedensbundes zwischen den Staaten. Herr Roofevelt soll der Präsident dieser Kommission werden. "This means dusiness." Amerika geht ernsthaft ans Wert. Ich obs wir nicht mehr weiter zu Riesenrüssungen getrieben werden. Das gute Wert geht tapser vorwärts. Immer der Ihre

Anbrem Carnegie.

In seiner letten Botschaft an den Kongreß erwähnte Präsident Taft die Einsehung dieser Kommission. Der Antrag, dessen Text an anderer Stelle dieser Nummer 2) abgedruckt ist, stieß zuerst auf einige Zweisel; es traten aber außenstehende Korporationen (darunter der Kew Porter Friedensverein, dessen Präsident A. Carnegie ist, so auch die Ginnsche "Peace school" u. a.) dasür ein; eine Deputation einsssuher Männer besürwortete sie beim Auswärtigen Amt, und dieses ließ ihn dann mit unterstügenden Worten an das Haus zurüdzgehen, wo er nunmehr einstimmig angenommen wurde. Dann ratisizierte ihn der Senat, worauf der Präsident ihn unterzeichnete — und die Vill ward zum Geseh. Damit versündeten die Vereinigten Staaten Nordamerikas vor aller Welt, daß sie bereit seien, im Kate der Rösser die Ideen eines Friedensbundes der Staaten zu nertreten.

#### Ad 2.

Richt die Summe, nicht die 10 Mill. Doll. 3) sind es, die der Sache einen solchen Impuls geben — ein einziger Dreadnought kostet

<sup>1)</sup> Siehe oben II. Bb. S. 265, 287, 288.

<sup>3) &</sup>quot;Friedens-Barte" 1911, Geite 4.

<sup>&</sup>quot;) Am 14. Dezember 1910 machte Carnegie in New Port einem Rreise von ihm berusener Bertrauensmänner die Mittellung, daß er ein Kapital von 10 Millionen Dollars sür einen Friedenssonds gestiftet habe, deren Eintommen zu dem Zwede verwaltet werden soll, "um die Abschaffung des internationalen Krieges — dieses hählichsten Fled's unserer Zivilisation — zu beschleunigen".

mehr. Es find die begleitenden Umftande, es ift der Stiftungsbrief an fich ein Dotument von apostolischer Kraft - es ist die Busammensettung bes Ruratoriums, bas aus ben Spiken ber in öffentlichem Amte stehenden Manner der Union besteht mit einem Elibu Root als Borfigenden, mit dem Staatsoberhaupt als Ehren: präsibenten. In dem Stiftungsbrief wird ohne Umichweife, ohne Borbehalte "die Abschaffung bes Krieges" - "this foulest blot on civilisation" als bas einzige zu erreichende Biel hingesett, und in ber Resolution, mit welcher bas ernannte Auratorium bas Bertrauensamt "für ben vom Stifter vorgeschriebenen 3med annimmt", beift es, "bag alle bentenden Männer und Frauen ihm bantbar und freubig bereit fein follten, ju helfen, daß bas fehr erftrebenswerte Biel, in bas er feine Soffnung fest, erreicht werbe". Dbwohl Carnegie teine bestimmten Direttiven gibt und die Mittel und Wege ben Entichluffen seiner Bertrauensmänner überlakt, so weist er boch in ber Stiftungsurtunde auf den Ausspruch Tafts bin, daß er feinen Grund febe, die Rlausel ber "nationalen Ehre" in ben Schiedsverträgen beizubehalten - und biefe Platform bes Prafibenten gibt Carnegie als die Linie an, auf ber weiter porgegangen werben foll. Man fieht, bie Spende foll hauptfächlich bagu bienen, ben politiven Friedensaktionen der Regierung jenen Nerv zu geben, deffen auch die Kriegspolitit nicht entraten fann.

### Ad 3.

Die vor einigen Tagen im Depeschenteil der Blätter kurz mitgeteilte Nachricht, zwischen den Vereinigten Staaten und Großsbritannien sei der Abschluß eines allgemeinen Schiedsgerichtsvertrages im Juge'), hat bei unserem Publikum wenig Eindruck gemacht. Es wurden in unseren Hauptzeitungen auch keinerlei Leitartitel daran geknüpft, also wußte man nicht recht, worum es sich handelt. Wenn man aber die Nachricht in Jusammenhang mit der Einsetzung der Friedenskommission, mit der Stiftung Carnegies und mit der "Platsorm Tasts" betrachtet, so erkennt man, daß da nichts Geringeres in Angriff genommen worden ist, als die auch von Camps

<sup>1)</sup> Am 6. Januar 1911 hatte Prafibent Taft mit Mitgliebern bes Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten über die Umwandlung des bestehenden anglo-amerikanischen Schiedsvertrages in einen vorbehaltlofen Bertrag, b. h. in einen solchen, in dem die Fälle, die die "vitalen Interessen" oder die "Ehre" beider Länder berühren, ebenfalls der schieden Lösung unterworfen sein sollen.

bell=Bannermann in seiner Guildhall-Rede und von Roofe= velt in feiner Chriftiania-Rebe verfündete "Friedensliga ber Staaten". Ein Schiedsvertrag, ber alle Streitfälle bem Forum bes Schwertes entzieht, verbunden vielleicht mit ber Fusion ber beiberseitigen Flotten: bas ergibt boch einen Bund, ber - indem er allen andern Staaten jum Unichluffe offen fteht - ben Rern ju einer allgemeinen Rechts-Föderation bilben tann. Jener einschräntungslose Bertrag, der icon im Jahre 1897 auf dem Buntte mar, abgeschloffen ju merben, und ber an einem Bufall (bie brei an ber 3meibrittel= majorität mangelnden Stimmen) icheiterte, wird jest wieder, in erweiterter Form, machtig unterftutt, offiziell in Berhandlung genommen. Das ift ein Ereignis - ein tulturhiftorisches Ereignis bas von ben Sehenden nicht hoch genug einzuschäten ift und vielleicht eben darum von den Blinden so wirtungslos abprallt. — Ja, wenn irgendwo eine halbverhüllte Rriegserflärung in Sicht gewesen mare, ba hatte es Sensation genug gegeben - aber biefe entschiedene, offene, laute, von ben leitenden Männern eines mächtigen Staates der Mitwelt gebotene Friedenserklärung, die läßt die Allgemeinheit talt. Die Allgemeinheit hat eben, wie es icheint, noch tein Organ dafür. Dieses auszubilden bleibt immerhin noch die Aufgabe der pazififtifchen Bereine - benn auf Biberftand, besonders auf paffiven, wird die ameritanische Attion noch stoßen, das ist zweifellos. Bon ben Kriegsanhängern gar nicht ju reben: felbft unter ben Mitgliebern ber pazifistischen Organisationen - interparlamentarische Union, Saager Gerichtshof, Bolterrechtsinstitute usw. - gibt es viele, die den Frieden wollen - unter Beibehaltung des Krieges. Diefen werden Carnegie und Taft zu radital fein, zu weit gehen. Schlieflich aber tonnen boch nur bie Führer fein, die weiter geben als andere.

In seiner Rebe über die auswärtige Politif') tam der deutsche Reichstanzler auf das Berhältnis zu England zu sprechen. Ich halte es sür zwedmäßig, sagte er, darüber solgende Erklärung abzugeben. Berr v. Bethmann Hollweg, der bisher frei gesprochen, erzgreift ein Blatt und liest:

1 5

<sup>1)</sup> In ber Reichstagsfigung vom 10. Dezember 1910.

"Ueber unfere Beziehungen zu England und angebliche Berhandlungen mit biefem über eine vertragsmäßige Beidrantung ber Ruftungen gur Gee, muß ich gunächft hervorheben, bag es mohl publici juris ift, daß die großbritannische Regierung wiederholt dem Gedanten Ausbrud gegeben hat, eine vertragsmäkige Beidrantung ber Alottenruftungen berbeizuführen. Diefen Gedanten hat Die englifche Regierung bereits in ber Konfereng im Saag geäußert. Geitbem hat England Diesen Gedanten wiederholt erneuert, ohne jedoch Antrage au ftellen, die für uns einen Anlag gur Annahme oder Ablebnung geben tonnten. (Der Antrag mar ja ein prinzipieller: "Reden wir barüber", und diefer murbe wiederholt abgelehnt. B. S.) Wir begegnen uns mit England in dem Buniche, Ripalitäten inbeaug auf die Ruftungen au vermeiben, und haben bem in unverbindlichen, aber von freundschaftlichem Geifte getragenen Berhandlungen Ausbrud gegeben. Die Aussprache barüber und bie barauf folgenbe Berftanbigung über bie beiberfeitigen mirticaftlichen Intereffen gab Gelegenheit gur Beseitigung bes gegenseitigen Diftrauens bezüglich ber Rüftungen au Baffer und gu Lande. (Aber nicht gu ihrer Gin= ichräntung. Uebrigens find Rivalität und Miftrauen die Befens= elemente ber Ruftungen, die fich baraus nicht eliminieren laffen. B. G.) Der Gedankenaustausch durfte eine Garantie bieten für die friedlichen Abfichten auf beiden Geiten und zur Beseitigung bes Diftrauens führen, bas fich zwar nicht zwischen ben Regierungen. aber in ber öffentlichen Meinung vielfach geltend gemacht hat."

Diese Aussührungen schienen offenbar noch zu klar und verständlich. Sie sagen zwar nicht viel, aber doch etwas. Der Text wurde daher in der offiziellen Fassung mit der gehörigen diplomatischen Undurchsichtigkeit versehen und im Telegraphenbureau wie folgt versöffentlicht:

Bis zu den Worten "Gedanken Ausdruck gegeben hat" gleichs lautend, und dann abweichend: "daß eine vertragsmäßige Festlegung der Flottenstärke (also nicht mehr das ominöse Wort "Beschränkung der Rüstungen" — so etwas niederzuschreiben sträuben sich die wohlsgesinnten Kanzleitielsedern —) der einzelnen Wächte zu einer wesentzlichen Beruhigung in den internationalen Beziehungen beitragen. Auch wir begegnen uns mit England in dem Wunsche, Rivalitäten indetress der Rüstungen zu vermeiden, haben aber in den unverdindlichen, von gegenseitigem freundsschlichen Geiste getragenen Pourschieden, von gegenseitigem freundsschlichen Geiste getragenen Pourschieden, von gegenseitigem freundsschlichen Geiste getragenen Pourschlichen

parlers stets den Gedanken vorangestellt, daß eine offene und vertrauensvolle Aussprache und darauf folgende Berständigung über die gegenseitigen wirtschaftlichen und politischen Interessen der deis den Länder das sicherste Mittel zur Beseitigung jeglichen Mißtrauens wegen des gegenseitigen Kräfteverhältnisse zu Wasser und zu Lande sei".

Diese Stilprobe wurde hierauf in den politischen Blättern als eine, jegliches Mikverständnis verscheuchende Friedenskundgebung begrüßt und an leitender Stelle kommentiert, während sie doch offensbar in die Rätselede gehört.

Wenn bei uns zu Lande ein Millionar (Wundervogel, wo bift bu?) fich bewogen fühlte, einen Friedensfonds ju ftiften, er fande wohl unter unsern bochften Burbentragern bes Staates fein Ruratorium, bas ihn verwalten wollte. Rur bem Flottenverein erblüht die Gunft von oben. Die "Flagge", das Bereinsorgan, enthält ichmeichelbafte Buschriften an bas Brafibium pom Marinetomman-Grafen Montecuccoli und vom Sandelsminister Dr. Weißfirchner. Die Dantbarteit des Abmirals ift ichlieflich natürlich, aber mober bas Entzuden bes Sandelsministers? "Dit aufrichtiger Freude habe ich aus ben mir gemachten Mitteilungen einen Aufschwung des Bereinslebens und eine Erftartung ber Dr= ganisation entnommen, wie fie wohl ben ichonften und am lauteften sprechenden Bemeis für die Tragfähigfeit und die merbende Rraft ber von dem geehrten Berein mit fo viel ehrlicher Ueberzeugung, ja Begeisterung, und fo früchtereichen Erfolgen vertretenen patrioti= ichen, wirtichaftsfördernden (!) Idee erbringt, ber Idee, daß auch wir Defterreicher auf dem Meere ju Saufe find und allen Unfpruch, aber auch die Bflicht haben, uns bort beimisch einzurichten."

Ach, was ist das 3. B. doch für gemütliches, heimliches, häusliches Möbel, so ein von Flatterminen lieblich umträuselter Dreadnought! Im weiteren Berlauf schwentt der Minister zwar auf die Handelsmarine ab, aber man weiß doch, daß sich der Berein mit dieser nur "im Nebenberuf" beschäftigt, die Hauptsache bleibt die den Flottenstommandanten so dankbar stimmende Beschaffung von Opfergaben für die Kriegsmarine. Der Brief Dr. Weißtirchners schließt mit dem

herzlichen Wunsch, "daß es dem österreichischen Flottenverein beschieden sein möge, sich in jugendfrischen Ausstreben der mächtigen Förderung seines durchlauchtigsten Protektors stets in gleicher Weise wert zu erweisen, wie bisher."

Flotte und tein Ende! Der Dreadnought ift bas Wahr= geichen unferer friedensehnenden, friedenversichernden, friedenbenöti= genden Zeit. Diefer Widerspruch tut fich von allen Geiten fund. Am 29. Dezember hat ber Erghergog Thronfolger in Bertretung des Raifers die Delegationen in Budapeft empfangen. In ber Thronrede, die er verlas, tam die übliche Stelle von ben guten Beziehungen zu allen übrigen Mächten, aber baneben noch bie ausdrüdliche Berficherung, daß nirgendsher eine Kriegsgefahr drohe und der Weltfrieden gesichert erscheint. Und gleich darauf, ohne den geringften Uebergang: "Bur Ausgestaltung ber Marine und jum Bau ber erforderlichen Dregdnoughts usw." Die Thronrede nennt die Summe noch nicht, die von ben Delegationen verlangt merben wird. doch man weik, es werden 300 Millionen fein, Gin Artifel ber "Beit" befakt fich mit bem Stande ber italienischen Alotte und bem Ausbau ber öfterreichischen: ".... Wenn bann bie mit vielversprechenben Anfängen binnen nur brei Jahren jur Ronfolidierung gelangte Werft von Monfalcone in entsprechender Zeit ebenfalls ben Dreadnoughtbau wird magen tonnen, fo murben auf unserer Geite acht gegenüber ben gehn italienischen Reubauten gleichzeitig realisierbar fein, ufm." Das Ergebnis diefer Betrachtung besteht alfo barin, bag auch diese technische Frage für uns teineswegs aussichtslos ist. Die beste Friedensgemähr beruht für alle Zeiten in dem gegenseitigen Gleichgewicht ber Rrafte, bemnach in ber Möglichfeit, auch die fieberhaften Ruftungen der einen Bartei burch analoge Dagnahmen paralpfieren ju tonnen." - Der Artitelichreiber weiß mahr= icheinlich nichts von der icon hundert Jahre mahrenden Friedensgemähr, welche die Abruftung ber großen Geen amifchen Rordamerita und Ranada geboten hat? Für 1914 wird jest icon eine große Friebensfeier geplant gur Erinnerung baran, bag im Jahre 1814 bie taufend Meilen langen Ruften an beiben Seiten ber Geen von ihren Befestigungen befreit und die auf den Gemaffern befindlichen Rriegs= ichiffe in Sandelsichiffe umgetauscht murben. Wieviel Gelb, wieviel Bitterleit, wieviel gegenseitiges Wettrüsten und wer weiß? — wieviel Kriege sind dadurch erspart worden? Könnten Italien und Desterreich-Ungarn nicht das gleiche auf der Adria versuchen? Den "'oldatisch" Gesinnten auf beiden Seiten würde der Gedanke freisich ungeheuerlich erscheinen. Diese Gesinnung ist das größte Hindernis, das sich der Organisserung der Welt entgegenstemmt. Hier eine Probe dieser Denkungsweise. In einem Aussatz über die Neutürkei und ihre Wehrkräfte schreibt ein Misitärschriftskeller:

"Existieren bleiben kann und wird sie, wenn sie nur die goldenen Worte Wohammeds "Das Paradies ist unter dem Schatten des Schwertes" und die Wahnung ihres "deutschen Schusheitigen" Gol him Sommer 1908 "Seid start, und man wird gerecht gegen euch sein" jederzeit befolgt. Das eine ist sicher: die nächste Jukunst der Neustürkei gehört den türklischen Soldaten. So sehr es unter dem alten Regime förmlich ein großes patriotisches Opfer war, türklischer Soldat zu bleiben und sich dabei echte Soldatenlust und Begeisterung zu bewahren, so sehr ist es jett für echte Soldatenaturen eine Freude, Soldat der Neutürkei zu seine. Die Soldaten aller europäischen Armeen, die in eine trübe, langweilige Friedenszukunst seheniden. Ihn en gehört die Jukunst der Neutürkei, sie können sie zu einer glänzenden machen — und im schlimmsten Falle steht ihnen ein glorreicher Untergang bevor." (Danzers Armeezeitung, Nr. 51—52.)

Unglücksfälle hat es in den verflossenen Wochen wieder in Unzahl gegeben: Erdbeben, Eisenbahnzusammenstöße, Grubenbrände, Aviatiter-Abstütze — — ach unser kleiner, armer Planet! Wenn nur wenigstens jener Wolf verschwinden tönnte, der noch immer des Menschen Wolf ist. Darum zum Schluß ein freudiges "Waidmanns Seil!" jenen amerikanischen Schützen, die dieses Wild aufs Korn genommen haben.

Zwischen dem deutschen Kaiser und Jar Nikolaus und ihren Winistern hat in Potsdam eine Entrevue 1) stattgesunden, bei

<sup>1) 4.</sup> Rovember 1910. Giebe oben II. Bb. G. 280.

ber ein Uebereinkommen über die ftrittige Bagbabbahn-Frage getroffen und überhaupt Annäherung angehahnt murbe. Immer deutlicher und fichtbarer gieben fich die Freundschaftsfäden zwischen den Mächten ber beiben Dreibunde - mas fehlt ba noch am Nen bes Sechsbundes? Die Chauvinisten überall maren über die Botsbamer Abmachungen fehr unwirsch; die friedliche Sinwegräumung strittiger Fragen ftort fie in ihren Rreisen. Dailn Telegraph jammerte, bag wenn Rukland und Deutschland wirklich übereingefommen feien, bei feinerlei gegen ben einen ober ben anderen gerichteten Ungriffen fich baran zu beteiligen, damit ber eigentliche 3med ber Triple-Entente illusorisch geworden sei. Es ist boch eine einfache Jingo-Lüge, daß dieser 3med jemals ein friegerischer gewesen sei. Go ertlart benn auch Bichon in feiner letten Rebe über die auswärtigen Ungelegenheiten, daß fich Frankreich, beffen Bolitik eine bezidierte Friebenspolitit fei, nur barüber freuen tonne, wenn für Rukland und Deutschland Schwierigfeiten, Die ju Konflitten führen tonnten, aus bem Bege geschafft worben feien. Es fei dies eine Garantie mehr für den Weltfrieden. Um Schluffe feiner fehr pagifistischen Rebe hebt aber auch Bichon unter den Friedensgarantien den Ausbau von Seer und Marine hervor. Durch biefen Widerfpruch, ber allgemein zwifchen 3med und Mittel aufrecht erhalten wird, entsteht jene emig geteilte Auffallung, ber die politischen Ereignisse und Aftionen überall begeg= nen. Alles wird darauf berechnet, daß es den Pazifisten und den Chauvinisten zugleich Befriedigung bringe, und bringt boch beiben Merger. Wenn Ententen und Freundschaften als Bedrohungen bes Friedens und Mordmaschinenerhöhung als Sicherung bes Friedens angesproden werden fonnen, fo geschieht gar nichts, mas ehrlich bedroht und was ehrlich sichert. Das Werkzeug soll doch mit der gewollten Arbeit übereinstimmen: man ichafft fich boch nicht Drehbante an, um barauf Bioline zu spielen, und Stradivariusse wird man nicht als Beigmaterial betrachten.

Die Pest in China. — Die Befestigung von Blissingen. Militärische Kommentare dazu. — Die Marine- und Heeresforderungen vor den Delegationen. — Das Exposé des Ministers des Lleußern. Bertrauensvolle Beziehungen. Professor Exner interpelliert wegen der Initiative Tasts. Einer wartet auf den andern. — Protestversammlungen im Bolke. — Technische Fortschritte. — König Georg zu Professor Harnack. — Jollabkommen zwischen Kanada und den Bereinigten Staaten. — Der Rosenkavalier. — Llebung auf dem Tempelhoser Felde. — Russisch-italienischer Schiedsgerichtsvertrag.

Bien, 11. Februar.

Wieder ichmirren mit unbeimlichem Alang Diefelben Ramen burch die Luft, wie gur Beit des fürchterlichen ruffiich-japanischen Krieges: Mandichurei, Charbin, Mutden . . .; wieder dringt Leichengeruch, Wehgeschrei und verzweifelter Jammer von jenen unseligen Stätten herüber. Und weil fie diesmal all das Unglud nicht felber machen, sondern von boberen Gewalten damit gegeiftelt werden, fo empfinden es die Menichen als etwas viel Schauerlicheres, und maren bereit, alles, alles Erdentliche ju tun, um es eingudammen, abzuwenden, aufzuheben. Wenn aber bewuftlofe Stoffpartitelchen, Miasmen ober unschuldige Ratten Tod und Berderben verbreiten, fo ift das nicht tragischer — eher weniger so — als wenn bewußte Absicht, freiwillige Graufamteit, entichloffene Gewinn- ober Chriucht bas tun. Bor dem schwarzen Tod erfaßt fie Entseten — vom roten Tode, ber - wie auf ben manbicurifden Schlachtfelbern, vom "roten Lachen" bes Wahnfinns begleitet mirb, hören und ichreiben fie gern. Das Sterben, das die Natur auferlegt, das "große Sterben" der Seuchen gar, das ist das Maximum des Ungluds — nur das Töten ist löblich. Uebris gens, wer weiß, ob die jest in jenen Gegenden entstandene Beft nicht eine Fortsetung, b. b. eine Folge bes letten Krieges ist? Solche Reime entwideln fich mitunter fehr langfam. Aber gleichviel, mober es tommt, das drohende Gefpenft - es ift ba, und ein Bangen erfaßt uns alle. Wir rufen nach Waffen gur Abwehr. Wir haben Feinbe, wirkliche Feinde — ja. Da sind die Elemente: gegen die mussen wir uns schützen; aber da sind noch Schmutz, Berwahrlosung, Elend: die mussen wir vertilgen. Unterdessen: hoffen wir, daß die Seuche erlischt, ehe sie zu uns dringt. Und hoffen wir, daß sie hier überhaupt keinen Boden fände. Noch ist ja aller Grund vorhanden, dies zu hoffen.

Biel garm hat fich über die Frage ber Befestigung von Bliffingen erhoben 1). Wir benten babei unwillfürlich an bie bevorftehende Jahrhundertfeier gur Erinnerung an die Aufhebung fämtlicher Forts langs ber großen Geen zwischen ben Bereinigten Staaten und Ranada. Und noch immer will man Festungen errichten! Doppelt traurig ift bas, wenn die Runde davon aus ben Ländern fommt, die icon als Lehrer und Wertmeifter des Friedens fich gezeigt haben. Die Bereinigten Staaten, von mo jest fo energische pazifistische Aftionen ausgeben, und - Befestigung bes Banamatanals; und Solland, die Stätte, mo die Saager Ronferengen tagen und wo der Carnegiesche Friedenspalast erbaut wird - will feine Ruften por Fallen ichugen, die einer Ordnung angehören, die bas alles einfach ignoriert, wofür das haager Tribunal errichtet worden ift! Ach, wie wenig boch bie Dehrzahl ber Sollander (barunter bie an ber Spige ftehenben) bie Grofe ber Rolle gu ichagen miffen, bie ihnen in der Geschichte sozialer Entwidlung jugefallen mar, als Geburtsland ber tommenden Weltorganisation. Die Rommentare, Die bei solchen Anlässen durch die Blätter gehen, find das Widerliche und Gefährliche babei, benn fie find alle auf bie Boraussetzung geftimmt, baß jedes Land rings von lauernden Feinden umgeben ift, und baß ein tommender Rrieg fo ficher ift wie tommende Jahreszeiten.

Die Marines und Heeresvorlagen sind nun den Delegationen von Oesterreich-Ungarn vorgelegt. Der Flottenkommandant und der Kriegsminister haben das "unumgänglich Notwendige" verlangt. Notwendig, um den Krieg zu vermeiden, der noch hundertmal mehr

<sup>1)</sup> Anfangs Januar 1911 brachte die Frage der Befestigung Bliffingens große Aufregung in die internationale Politik.

tosten würde; notwendig, um, wenn dieses so tostspielig Bermiedene boch tommt, den Sieg zu sichern; notwendig, um unsern Handel zu sördern; notwendig, um uns Ansehen und Respett zu verschaffen; also zugleich als Bürgschaft für Frieden, Sieg, Geschäft und Prestige. Das alles um nur eine halbe Milliarde: es ist geschenkt. Die Delegationen sind auch entschlossen, ja zu sagen.

. .

In einem Erpofé fagte ber Minifter des Meufern 1), daß "es heute feine Frage gibt, die für ben Frieden Europas gefährlich mare. MRe großen Machte find mit inneren Broblemen beschäftigt und beftrebt, die Beziehungen untereinander vertrauensvoller zu geftalten." Roch vertrauensvoller? Leider nicht: wenn das heutige Bertrauen fich ichon in folde Roften von Furcht= und Drohmaterial ausbrudt, wie teuer murbe ein noch gesteigertes Bertrauen ju fteben tommen! Bum Schluffe ber Rebe beift es, bag trot ber gunftigen Lage "in unserer so raid lebenben Beit, wo auch ber Gang ber Ereignisse fich jumeilen überfturgt, und in Sinblid auf die leider fo leichte Erregbarteit ber öffentlichen Meinung in allen Staaten ber politische Barometer unvermittelt auf ichlechtes Wetter zeigen fann." Daber muß man, um "für den Frieden und die Intereffen der Monarchie erfolgreich eintreten ju tonnen, über eine fchlagfertige Flotte und Armee perfügen". Gerade fo lauten Die Erpofés aller auswärtigen Minifter, überall feit ben letten 40 Jahren. Es liegt eine verzweis felte Monotonie barin. - Und bennoch, die neuen Tone fangen gu erklingen an - hier leifer, bort lauter. Die Rebe, mit welcher Jaures bas Erpofé Bichons beantwortete 2), hat ben neuen Ton gar fraftig angeschlagen, und auch in ber öfterreichischen Delegation fand fich ein Interpellant, ber ben Minifter fragte, wie er fich ju ber Initiative des Prafidenten Taft (die Ernennung einer Rommiffion jum Studium ber Ruftungseinschräntungen) verhalte 3). Jest erft teilte Graf Mehrental ben Tert ber Rommunitation mit, welche pon ber ameritanischen Regierung an die unfrige gelangt mar, und

<sup>1)</sup> Graf Aehrenthal am 31. Januar 1911 bei den in Budapest tagenden Delegationen.

<sup>&#</sup>x27;) In der Debatte der frangöfischen Rammer vom 13. Januar 1911.

<sup>&#</sup>x27;) Delegierter Geheimrat Dr. Egner in ber erften Sigung bes Ausichuffes ber Delegationen fur Auswärtige Angelegenheiten vom 30. Januar 1911.

er fügte hingu, daß der Prafident erft bann die Mitglieder ber Rommiffion ernennen wolle, bis die europäischen Regierungen ihre Geneigtheit ausgesprochen haben werden, auch solche Rommissionen einausen. Che die öfterreichische Regierung fich ausspreche, wolle fie erft bei ben andern anfragen; im gangen fei ja die Ibee recht icon, hatte aber wenig Chance, weil jest die Ansicht herriche, daß der Frieben nur durch Ruftungen ju erhalten fei, und baf ein Erfolg nur möglich mare, "wenn alle Machte fich anschließen murben". Wenn aber immerfort nur herumgefragt wird, ob die anderen mittun und was die anderen benten, ehe man felber tut oder fpricht, fo tommt man nicht vom Fled. Einstimmigfeit ift auch durchaus nicht nötig. Wenn nur zwei ober brei große Staaten beginnen, eine Liga zu bilben, wie fie die ameritanische Resolution porfieht, so wird fich ber Unichluß der anderen vollziehen. Mit diefer Antwort unferes Mini= fters ift die Sache jedoch nicht unter ben Tifch gefallen. Der mutige Interpellant, herrenhausmitglied Egner, wird im Plenum noch einmal darauf zurudtommen. Auch fteht bevor, daß von verschiedenen Rorporationen aus ber Bevölferung Gesuche an bas Minifterium gelangen werben, ber Initiative bes Brafibenten Taft gemäß ju handeln.

Ein großer Bruchteil ber Wiener Einwohnerschaft — nämlich die Arbeiter — bäumt sich gegen die militärischen Reufors derungen energisch auf. Täglich finden in den Bororten drei oder vier — von Tausenden besuchte — Protest-Versammlungen statt — auch eine für Arbeiterinnen ist einberusen worden —, wo der Wahnsinn der Ueberrüstung rüchglitlos verurteilt wird. Die Zustimmung der Zuhörer ist dabei eine begeisterte und stürmische. Aber in den großen "bürgerlichen" Blättern werden diese Versammlungen nicht einmal erwähnt. Womöglich sollen die hohen Kreise nicht einmal erfahren, welche Stimmung in den arbeitenden Volkstreisen herrscht. Ist denn Information nicht die erste Pssicht der Presse? Schweigen ist in gewissen Fällen passive Lüge. Schlimmer noch: es ist mitunter (das sagt schon der gebräuchliche Ausdruck "totsschweigen") lautloser Wordversuch.

Auf dem Gebiete der technischen Fortschritte haben sich neuerdings große Errungenschaften ergeben. Auf den Aeroplanen kann man schon 8 Personen führen. In der drahtlosen Telegraphie ist es gelungen, die weitesten Entsernungen zu meistern, und man sieht auch voraus, daß die Fernübertragung der Kraft bald ermöglicht sein wird. Dann Fürchtenichtse: fürchtet euch!

Die englisch = beutschen Freundschaftsbesuche neh= men ihren Fortgang. Jungft maren es die deutschen Geiftlichen, die nach London tamen. Ronig Georg V. empfing ihren Führer, Brofeffor Sarnad'), und fagte ihm: "Man hat meinen Bater .. the Peacemaker" genannt, und ich bin entschlossen, in seine Sukstapfen zu treten." Das stimmt freilich nicht mit ber Legende, wonach Eduard VII. die Entente mit Frankreich abgeschloffen haben foll, um gelegentlich Deutschland zu pernichten, Gine Legende, beren Unrichtigteit wir Bagififten aus ben Ursprüngen ber gangen Entente tennen; benn biefe murbe einzig und allein pon ben Bagififten beiber Länder in die Wege geleitet und mit ihren Zielen erfüllt. Auch ist fie tatfächlich niemals bavon abgewichen, trok ber Bemühung fämtlicher frangösischer, englischer und mitteleuropäischer Chauvinisten, ihr ben Charafter einer geheimen Militartonvention anzudichten. Wir Bagififten find auch Beugen ber Entstehung ber beutschenalischen Freundschaftsaftion, die so gewaltige Dimensionen angenommen und die icon febr brobende Wolte eines Konflitts vericheucht bat, gewefen; benn wir haben ihrer Geburt beigewohnt, die in febr beicheibenem Orte stattgefunden bat; zwar nicht in einer Krippe aber in einem fleinen Teefalon mabrend bes Lugerner Friedenstongreffes im Jahre 1905.

Zwischen Kanada und den Bereinigten Staaten ist der Zoll ausgehoben worden — ein herber Schlag für die Schutzollpartei —, d. i. die Kriegspartei Großbritanniens. Aus allen Friedenssaaten sprießt wieder Friedenssorderndes. Ohne den Schiedsspruch in der

<sup>1)</sup> und Profeffor Gieper, am 5. Februar 1911.

Fischereifrage 1) (bei dem sich unser Lammasch so schöere Lorbeeren geholt) wäre es zu dieser Bereinbarung zwischen Kanada und der Union nicht gekommen.

Die Première des "Rosenkavalier" in Dresden bot — auf künstlerischem Gebiet — einen Borgeschmad der kommensden politischen Jusammengehörigkeit. Es war — obwohl es sich in Dresden abspielte und einen deutschen Musiker und deutschen Dichter zu Urhebern hatte — ein international empfundenes Greignis. Im Publikum Aristokraten, Schriftseller, Musiker, Theaterdirektoren und Kritiker aus den deutschen Städten, aus London, Paris, Betersburg, New York, Wailand, Rom und Wien. Dieselbe Spannung vor der Borstellung, dasselbe Entzüden nach der Borstellung ersülke sie alle. Ich glaube, in keinem einzigen aus der genießenden Gemeinde regte sich der Wunsch, gelegentlich im Leibe eines Parkettnachbars, der der andern Allianzgruppe angehört, ein Bajonett umzudrehen.

Ich benke an Bajonette wegen eines andern Schauspiels, das sich vor einigen Tagen auf dem Tempelhofer Felde abgespielt. Nachtübung mit Leuchtkugeln und Scheinwerfern. "Ein herrliches Bild!" rust der Berichterstatter. "Rasendes Feuer, Maschinengewehrgeknatter, laute Hurraruse — wenn eine Leuchtzugel aufblitzt, sind die Regimenter wie verschwunden, denn jeder Wann wirft sich auf den Bauch; immer näher dringen die Gegner auseinander, endlich wird der Feind mit dem Bajonett aus dem Schüßengraben hervorgeholt." .... Feind? Feind? Es gibt keisnen mehr in Europa, wenn ihr ihn nicht künstlich durch verschieden farbige Lappen konstruiert.

"Petersburg, 25. Januar. Auf dem Ministerium des Aeußern ersolgte heute der Austausch der Ratisikationsurkunden des

¹) Die Beilegung eines hundertjährigen Streites durch das Haager Schiedsgericht am 7. September 1910 unter dem Borfit des Böllerrechtsgelehrten Brof. Lammasch (Wien).

Guttner, Um bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

zwischen Italien und Rußland abgeschlossenn Abkommens über die obligatorische schiedsrichterliche Beilegung von Streitfragen." — So die trocene Depesche. Nicht das mindeste Artifelchen daran geknüpst. Da gibts nichts zu kombinieren, nichts zu betrachten, nichts zu klatschen. Sine neue Weltordnung webt sich, Masche um Masche — wer wird auf so etwas Unsensationelles achten?

Schwarze Punkte und ihr Verschwinden. Der chinesischrussische Konslikt. — Die Rüstungsfrage in den verschiedenen Parlamenten. — Die Vorschläge für Vereinbarung eine Gefahr? — Pazisistisches "Geblöke". — Der Marinekommandant über englische und amerikanische Friedensvorschläge. — Dr. v. Grabmepers Rede; die austro-italienischen Freundschaftsaktionen; Unregung des Professors Kodatsch. — Der englisch-amerikanische Schiedsvertrag und die Vewegung dagegen. — Zwei Gespenster: "Invasion" und die "Einkreisung".

Monaco, März.

Ehe es eine Friedensbewegung und eine wachsende Friedenssehnscht gab, ehe eine Institution eingesetzt war, die besugt ist, Bölkerstreitigkeiten juridisch beizulegen, mit einem Wort, als der Krieg die unbestrittene und unausweichliche Endstation politischer Berwicklungen darstellte, da hütete man sich, in Friedenszeiten aussetungende Differenzen auszuhauschen; man ignorierte so viel und so lange als möglich die sog en annten "schwarzen Punkte", denn man wußte, daß, wenn wirklich ein Gewitter sich zusammenzog, es auch unweigerlich niederging. Jeht ist das anders geworden. Unszählige Fragen und Lagen, die nicht nur wie schwarze Punkte, sondern schwon, haben sich — infolge der erwähnten Stimmungen und Einzichtungen — in nichts ausgelöst. Dutzende von Kriegen, die "vor der Tür standen", sind vor der Schwelle umgekehrt. Dabei zeigt sich

aber das Phanomen, daß die Tagespresse mehr als je, wenn irgend= eine Differeng amischen ben Staaten - fei's in Europa, Amerita ober Afien - auftaucht, sofort mit einer gewissen Gier die betreffende Sache als ben tommenben Rrieg binftellt. Da gibt es feine zwei Wochen Rube mehr. Raum ift einer der unausbleiblichen blutigen Zusammenstöße ausgeblieben, so wird wieder ein neuer erblickt fast tonnte man fagen: begruft -, und in ben Rommentaren barüber fällt es der Bubligiftit nicht ein, darauf hinguweisen, daß die überwiegende. Mehrheit ben Rrieg nicht will, und bag es bereitliegende, icon bewährte Mittel gibt, die betreffenden Schwierigfeiten friedlich zu lofen. Diese friegswitternbe Passion hat fich in ben letten Wochen wieder deutlich hervorgetan. Da gab es einen Rotenwechsel zwischen ber ruffischen und ber dinesischen Regierung. Um eine Lappalie handelte es fich 1) - irgendein nicht eingehaltener Paragraph eines alten Bertrages - irgendeine Forderung gemiffer Sandels: porteile und bergleichen. Gleich hieß es "Krieg in Sicht". Die ruffifche Note murbe "Ultimatum" genannt. Das Borgeben Ruflands bezeichnete man als bem berechtigten Bunfch entspringend, burch einen neuen Feldzug in ber Manbichurei bas im vorigen Feldzug eingebufte Preftige wiederherzustellen; über die gegenseitigen Streitfrafte wurden Berechnungen angestellt - es fehlte nicht viel, so hatte man icon eine Rarte des Kriegsichauplages veröffentlicht. Und das im Augenblid, wo in jenen Gegenden die Best wütet! Statt aufzuschreien, daß es der Gipfel des Berbrechens und des Bahnwițes ware, jest - mahrend man internationale Rongreffe gur Befämpfung ber Seuche porbereitet - an Ort und Stelle eine förmliche Berichleppungsanftalt einzurichten. Bum Glud - es war wieder nichts. Die icon verbreiteten Gerüchte über ruffifchen, frangofischen und englischen Ginmarich maren falich. Das Wort Saager Schieds= gericht (wohin jener Konflikt auch gehört hätte) ward ausgesprochen; boch war es nicht einmal nötig, sich an diese Instanz zu wenden, benn die dinesische Antwort hat den Konflitt befriedigend gelöft. Mit ichlecht verhehltem Bedauern muß unfer Bubligift auf den ruffifchedinefischen Krieg verzichten. Aber er sucht fich zu troften. An Die Radricht ber Beilegung fnüpft er die Bemertung: "Die dinefische Frage, als Großes und Ganzes genommen, ist jedoch damit teines: wegs beseitigt. Sie steht erst im Beginn und wird durch innere Um-

<sup>1)</sup> China weigerte sich, ben ablaufenden Bertrag über Turteftan zu erneuern. Ruhland brohte am 16. Februar 1911 mit der Besetzung einer Grenzstadt.

wandlung des Reichs noch lange und oft in den Bordergrund gerückt werden. Sie ist eine der kritischen Fragen des Jahrhunderts." Wann werden die Lenker der öffentlichen Meinung — und das wollen die Bertreter der Bresse doch sein — endlich lernen, die Aufgabe des Jahrhunderts: die Organisation der Welt, in den Bordergrund zu rücken?

In den Barlamentsbebatten ber perfloffenen Bochen ftanben überall bie machsenben Militarporlagen zur Distuffion, aber baneben erhoben fich überall auch Stimmen zugunften angubahnender Bereinbarung jur Ginichränfung der Ruftungen. Diefe Stimmen werden wohl nimmermehr verstummen. Ginige intereffante Gage aus ben verichiebenen Parlamentsreben, für und gegen, feien hier angeführt: 3m beutschen Reichstag 1) sagte bas Zentrumsmitglied Sped: "Wir munichen eine Berftanbigung auf bem Gebiete ber Rüftungen." Stüdlen, Gogialbemotrat, betonte: "In Frantreich ist die Friedensliebe der Maffen genau fo ftart wie bei uns." Der Nationalliberale Baffermann hingegen verteidigte die Notwendigfeit der militärischen Berftartungen: "Das Wiederaufleben bes Revanchegebantens muffe man gewärtigen. England, Defterreich und Franfreich verftarten ihre Beere und Flotten - ebenfo Amerita und Japan; ba tann man fich boch nicht barauf berufen, baß augenblidlich ber Friede nirgends gefährdet werde." Es ift boch fonderbar, daß man in einem Atem behaupten fann, ber Friede fei burch Bajonette gefichert, und babei als Beweis feiner Gefährdung Die Bajonette ber andern bezeichnet. Rriegsminifter von Seerin= gen führte das oft gebrauchte Argument an: "Man bedente doch die Roften eines ungludlichen Krieges .... Die Kriegsentichabigung würde nicht 5, fondern 50 Milliarden betragen ... Stillichmeigend wird ba angenommen, daß die gur Sicherung des Friedens notwenbigen Berftartungen ben Rrieg nicht verhindern, aber ben Sieg verburgen werben. Run haben aber beibe Gegner es an Berftartungen nicht fehlen laffen - murben jum Schluffe beibe fiegen? Um bie Gute einer Sache ift es ichlecht bestellt, ju beren Berteidigung man mit folden Fehlichluffen jonglieren muß.

<sup>1)</sup> Februar 1911 stand eine Erhöhung der Friedensprafengftarte zur Debatte.

In der frangösischen Rammer beantragte Sembat. baß man mit bem Bau ber zwei Dreadnoughts bis zur Beendigung ber Befprechungen mit England und Deutschland über etmaige Ginichräntung ber Ruftungen warten folle. Bichon lehnte ab: bas wurde unter ben gegenwärtigen Umftanben gu feinem Ergebnis führen, und murbe fogar gefahrvoll fein. "Für uns besteht bie Sauptgarantie des Friedens in der Stärke unserer Marine und unseres Seeres." (Lebhafter Beifall.) Sembat begnügte fich nun, ju perlangen, daß die Ginichrantungsfrage auf das Programm ber nächften Saager Ronfereng gefett werbe. Dies wird mit großer Mehrheit angenommen. Cela n'engage à rien. Es bleiben da noch so viele Chancen: daß diese britte Ronfereng gar nicht gusammentritt, daß andere Mächte - wie ichon früher - gegen diefen Programmpuntt protestieren, und daß ichlieflich, wenn die Frage boch auftaucht, man fie ablehnend erledigt. Oder, wenn es hochgeht, ju dem Befchluffe gelangt, fie bis gur vierten Ronfereng gu ft u bieren. Die preußische Rreuzzeitung bemerfte, daß biefer Beichluß ber frangofilchen Rammer gar nichts bedeute, mas wieder ben Temps ju der Bemerkung veranlaßte, daß es nichts Unwürdigeres — und dabei Gefährlicheres gibt, als die "Belements pacifistes". Diefer Ausdrud "pazifistisches Geblote" ift pom Temps erfunden und häufig wiederholt worden: offenbar municht er, ihn gur landläufigen Rebensart zu machen. Die angesehensten politischen Blätter in gang Europa metteifern barin, Die Friedensbewegung ju bisfreditieren. Wie lange noch?

Auch in den österreichischen Delegationen wurde noch östers das Thema: Einvernehmen zur Rüstungseinschräntung, vorgebracht. Daß irgendwo auf Erden irgend jemand aufrichtig solche Vorschläge machen könnte, das will ein Marinekommandant natürlich nicht glauben: "Wenn Delegierter Dr. Ellen bogen vom aufgehenden Stern des Friedens gesprochen hat," sagte Graf Montes cuccoli, "so kann ich sesstellen, daß in jedem Jahre die Zeit kommt, in welcher England, wenn es sein Budget in Sicherheit hat, den Stern des Friedens aufgehen läßt. Auch Tast hat mit derselben Sand, mit der er die Einsadung für die Friedenskommission ausssande, die Botschaft an den Kongreß geschickt, in welcher er für die Beseltigung — allerdings eines Friedenswertes — des Panama-

tanals 621/2 Millionen Kr. erlangt." Das ist aber eben der Untersichied: dort wird doch wenigstens die eine Hand zur Bereinbarung der Einschränzung ausgestredt, während hier beide Hände nur für die Berstärtung arbeiten.

Sehr erfreulich mar eine vom Delegierten Dr. v. Grabmaner gehaltene neuerliche Rede über das Berhältnis zu Italien. Es maren freimütige, offene, versöhnliche Worte. Und das Echo, das sie fanden, sowohl bei uns, als in der italienischen Presse und im ita= lienischen Parlament, war ein ebenso vortreffliches. Auch der Kaiser sprach dem Delegierten Grabmaner seine Anerkennung darüber aus. Ueberhaupt, in der Sache austro-italienische Freundschaft wird jest viel Erspriefliches getan und vorbereitet. Desterreichische Abgeordnete werden dem italienischen Parlament einen Besuch abstatten und sollen dort mit großen Ehren — in Gegenwart des Königs und ber Minifter - empfangen werden. Gine Busammentunft ber beiberleitigen Sandelstammern und Gemerbevereine mird auch in Angriff genommen - und dies auf Anregung bes Bigepräsidenten der öfterreichischen Friedensgesellschaft, Brofessor Robatich. Sicherlich merben durch solche Rundgebungen die Migstimmungen verscheucht, die zwischen ben beiben Bölfern bestehen, und so wird man vielleicht ju einer Bereinigung ber beiben Flotten, ju einer Reutralisation ber Abria ober - was tann man wiffen - ju irgendeiner Form wirklicher Friedensalliang gelangen.

Eine andere Frage, die uns im höchsten Grade spannt, und über die wir in unsern Zeitungen keine eingehenden Berichte ersahren, das ist der angekündigte einschränkungslose Schiedsgerichtsvertrag zwischen den Bereinigten Staaten und Großbritannien. Doch stand solgendes unter den Despeschen: New York, 21. Februar: Eine von irischramerikanischen und beutschramerikanischen Gesellschaften abgehaltene Bersammlung hat einstimmig einen Beschluß angenommen, der gegen den Schiedsvertrag zwische den Bereinigten Staaten und Großbritannien Stellung nimmt, da eine derartige Allianz den Groll der anderen

europäischen Mächte hervorrusen und die Beziehungen der Bereinigten Staaten zu diesen Mächten verschlechtern würde. Das ist doch charafteristisch: dieser Groll, wenn zwei Staaten übereinstommen, miteinander nicht Krieg zu führen. Einen ähnlichen Berstrag mit den Bereinigten Staaten abzuschließen, stände ja allen Mächten frei. Aber freilich, das ist's ja eben, was man nicht will, und was man sürchtet, als Beispiel eingesetzt zu sehen. Wir hinsgegen sehen auf solche Beispiele unsere besten Hoffnungen.

Lord Roberts hört nicht auf, für die allgemeine Wehrpflicht zu agitieren. Er wohnte einer Versammlung im Sis Majesty Theater bei, in der beschloffen wurde, eine Zweigsabteilung der Liga für die allgemeine Wehrpsslicht für die Angestelleten der Theater zu gründen. Und im Laufe seiner Ansprache berührte er die Hossnugslosigkeit und völlige Wirtungslosigkeit der Territorialarmee gegenüber einer Invasion. Immer noch dieses Invasionsgespenst! Von dem vernünstigen Teile Englands längst verscheucht, wird es von den Jingos immer noch gehötschelt. Die nehmen nicht so leicht Abschied von einem Lieblingswauwau.

Da gibt es noch ein anderes Gespenst, die Einkreisung. Reulich sagte Graf Aehrenthal: Die Legende der Einkreisung kann zu den Toten gelegt werden. Für diese Wort muß man ihm danken. Wir anderen haben jene Legende immer deskritten. Aber es ist gut, daß sie nun so ofsiziell bestattet worden ist. Doch es wird diese Berstorbene nicht hindern, noch eine Zeitlang—gerade so wie die "Invasion"— als "Geist" umzugehen. Man wird vielleicht zugeben, daß die Einkreisung ausgehört hat (etwa mit dem Berschwinden Eduard VII.); daß sie aber niemals existerte, daß sie nur Legende war, das wird man in den Kreisen, die mit jener Legende operierten, noch lange nicht gesten lassen.

Sir Edward Greys Rede. — Seine zweite Rede beim Vankett der Arbitration-league. — Das von innen verriegelte Gefängnis. — Admiral Lord Veresford als Pazifist. — Vethmann Hollweg über Grey-Taft. — Veifall in der internationalen Chauvinistenpresse. — Lord Roberts aus seiner Verlegenheit gerettet. — Alktionen zugunsten des Taftschen Vorschlages. — Senator Lamarcelle. — Rußland-China. — Die erste Rede der ersten Parlamentsfrau. — Demonstration der Alrbeiterinnen in Wien. — Der Friedens-Rundslug gescheitert. — Freiwilliges Luftschiffersorps.

Bien, Anfang April.

Die - von unserer Warte aus - als die wichtigfte unter ben jungften Ereigniffen zu betrachtenbe Ericheinung ift die von Sir Ebward Gren gehaltene Rede ') über ben Borichlag Tafts. An anderer Stelle 2) ift die Rede im Wortlaut wiedergegeben. Einzelne Sage daraus muß ich aber hier hervorheben. Es liegt fo viel Schwung und Größe barin und folde Pragnang des Ausbruds. "Berbluten im Frieden": das ift das rechte Wort für die voraussichtliche Wirtung ber fortgefesten Ruftungen. Und von Tafts Borfchlag (einfchranfungslofer Schiedsvertrag) fagte er, bag er nur ausgeführt merben tann, wenn die öffentliche Meinung fich bis zu dem Riveau erhebt, eine folde Sache nicht mit Sinblid auf diefe ober jene prattifchen Gewinne, die eine ober die andere Ration babei erringen fann, qu betrachten, fondern von der Sohe des Standpunttes aus, bak es fich um eine große Beltbewegung han= belt. Beim Jahresbiner ber von Ranbal Cremer gegründeten Arbitration-league 3) tam Sir Edward Gren auf basselbe Thema jurud. An fich ift es icon ein beredtes Gefinnungszeichen, wenn

<sup>1)</sup> Bei ber Beratung bes Flottenetats am 13. Märg 1911.

<sup>\*) &</sup>quot;Friedens-Warte" 1911, Seite 110.

<sup>1)</sup> Am 17. Marg 1911.

ber Minister des Meußern ein Friedensgesellschaftsbankett prafidiert; so etwas ist bisher in Mitteleuropa nicht recht bentbar. Bei bieser Gelegenheit fagte Gir Edward: "Wenn ein Schiedsvertrag amifchen zwei großen Ländern nach den von Prafident Taft für möglich gehaltenen Grundlinien guftande tommen foll, fo merbe er von ben beiben beteiligten Machten ohne Sintergebanten abgeschloffen. Die Bedingung eines Defensibundniffes in einen folden Bertrag einfügen, hieße feine Aussichten verschlechtern. Aber man braucht fich teine Grenzen zu seten in ben Soffnungen auf die Folgen, die fich im Lauf ber Beit ergeben tonnen; die fich, wie ich bente, weit über die Grengen ber beiben betreffenben Lander hinausbehnen muffen. Die Wirfung des gesetten Beispiels auf die gange Welt mußte eine mohltätige fein. "Ein gutes Beispiel feten, beift hoffen, bag andere ibm folgen werben, und wenn andere Machte folgen, fo wird es ichließlich etwas wie eine Friedensliga ber Staa= ten geben." Als er weiter über bie miderfpruchsvolle, verzweifelte Lage fprach, in die fich die Welt durch ihre ewig fteigenden Ruftungen verftridt hat, gebrauchte er bas icone Bild: "Wir find in einem Gefängnis, bas von innen zugesperrt ift 1)." Ja, nur an uns murbe es liegen, das Tor nach außen zu öffnen — aber wir tun es nicht. Auch wenn einer uns ben Schluffel bietet - wir nehmen ibn nicht!

Interessant ist, daß Admiral Lord Beressord dem Tastsschen Plane zustimmte. Er berief sich sogar darauf, daß er selber vor zwei Jahren für einen solchen Bertrag plädiert hat. "In einer Rede beim Vilgrimsdiner im August 1909 zu New York habe ich mich zugunsten eines Schiedsvertrages — der alle Streitfälle umsaßt — zwischen England und den Bereinigten Staaten ausgesprochen. Ich glaubte damals und glaube auch jetzt, daß ein solcher Bertrag den Weltfrieden sichern und schließlich Abrüstung herbeisühren würde. Ich glaube, ein einsaches Uebereinsommen würde genügen. Ohne ein solches wird der internationale Rüstungswettlauf unweigerlich mit allgemeinem Bankerott oder einem baldigen Krieg enden. Es gibt

<sup>1)</sup> Diefes Bilb gebrauchte Sir Ebward Gren in feiner Unterhausrebe vom 13. März.

feinen andern Ausweg. Amerita muß in diefer Bewegung die Initiative ergreifen. England ist die verwundbarfte Ration der Erde, weil die Absperrung ihrer Sandelswege fie im Kriegsfall ichon in ber erften Woche übel gurichten murbe. Darum muß England um jeden Preis Führung in den Ruftungen beibehalten. Es ist daber verhindert, der übrigen Welt seine Friedensansichten aufzuzwingen. Aber die Bereinigten Staaten find absolut unverwundbar. Daber tonnen fie die Rührung zur Einsetzung des allgemeinen Schiedsgerichts übernehmen. Wenn Amerika nicht imstande ift, ohne Silfe das Friedenspringip einguseten, so murbe es ihm zweifellos mit der Mitarbeit Englands gelingen. Go tonnten g. B. biefe beiben Mächte, die ja die Märtte ber Welt beherrichen, es beinahe unmöglich machen, baß zwei andere Machte - es ift mir gleichgültig, welche zwei gebacht merben - einen langeren Rampf führen fonnten. Diefe Beherrschung ber Märtte, gestütt auf die vereinigten Flotten ber beiben Länder, murbe unausbleiblich ben Krieg unmöglich machen. Darum wünschte ich, daß Amerita ben erften Schritt mache; ich glaube, England würde folgen. Wenn die Regierungen der beiden Rationen nicht handeln, so mögen die beiden großen anglo-sächsischen Familien spontan vorgeben." In diesen Worten liegt freilich der Begriff von 3mang und herrichaft - und bagegen tonnte fich bas Gelbitbemußt= sein der anderen sträuben. Aber was hindert die anderen, fich bem Bringip des Friedens und der Ginigung anguschließen? Die "Friebensliga ber Staaten", ob fie anfänglich auch nur aus zweien, später aus breien gufammengefett mare, ftanbe boch immer allen offen. Diefe Ginigung, trot aller Widerftanbe und Bremfen, ift boch bas nicht mehr zu vermeidende Endziel. Sier bekennt fich auch ein Flottenfommandant dazu.

Wie klang ber Wieberhall ber Gren-Taftschen Ersöffnungen im beutschen Reich? Ganz konsequent. Die seit ber ersten Haager Konserenz hervorgekehrte Ablehnung der zwischenstaatlichen Justiz und der Abrüstung ist diesmal wieder mit aller gewohnten "realpolitischen" Kälte und Entschiedenheit sestgehalten worden. Die Unvermeiblichteit des Krieges wird neuerdings proklamiert. Die Küstungseinschräufung als nicht möglich und nicht wünschenswert abgewiesen. Verträge sind nichts wert; — wenn's

"an bie Rieren" geht, brennen die Papiere "wie Bunder" 1). (Eine vertrauenerwedende Buficherung für etwaige, vom Reichstangleramt gezeichnete Abmachungen.) "Die ultima ratio tann nicht gang meggestrichen werden." - "Bur Friedfertigfeit aber gehört Stärte. Es gilt noch immer ber alte Sak, bak ber Schmache eine Beute bes Starfen mird." - Beute, Beute .... ein hafliches Wort: ein Raubwort, ein Raubtierwort. Die fich ihrer Starte bruften, tun fie es, um nicht Beute gu werben, ober um fie fich ju holen? Jebenfalls muß einer bem andern fortwährend bas jumuten, mas er von fich leugnet. Und bas foll der bleibende Buftand fein, der dem "Wefen der Menschheit" und bem "Wefen ber Staaten" entspricht? Der Rangler hat gang fo gesprochen, wie es bem Gegner bes Schiedsgerichts= und Abruftungs= pringips, wie es bem tonservativen Militariften gegiemt, und innerhalb dieses Ibeentreises hat er sogar mit anertennenswerter Mäßi= aung und Klarbeit gesprochen. Die Rolle, die von den deutschen makgebenden Rreisen: Sof, Regierung, Parlament (bie Sozialbemotraten ausgenommen). Breffe seit Auftreten des Friedensproblems, auch auf den Saager Ronferengen felber gefpielt murde: tuble Ablehnung diese Rolle murde hier neuerdings in vollendeter Beise durchgeführt.

Der Beifall unter Gleichgesinnten hat auch nicht gesehlt. Ein internationaler Beisall, natürlich — heutzutage ist ja alles international gruppiert — auch die Rationalisten. Freilich noch nicht in sichtbarer Form, aber im Geist. Sämtliche Jingoblätter Englands, alle chauvinistischen Zeitungen Frankreichs (von der deutschen "völltischen" Presse gar nicht zu reden) sind von den Aussührungen des Kanzlers entzückt. Der "Globe" sagt: "Herr v. Beth man werwirft die liebenswürdigen Theorien der sentimentalen Pazisissen in England und in Amerika als unaussührdar. Er stellt sich auf den Standpunkt der unaustilgbaren Grundbedingungen des menschlichen Lebens. Das alles ist heute für die Jebealisten, die den Tatsachen

<sup>1)</sup> Der Reichskanzler v. Bethmann Hollweg sagte in seiner, der Frage der Schiedsgerichtsbarteit und Abrüstung gewidmeten Rede am 30. März 1911: "Aendert sich dieser Zustand, entwickln sich zwischen den beiden Nationen Gegensähe, welche ihre Lebensbedingungen berühren, welche, wie man im gewöhnlichen Leben zu sagen psiegt, an die Rieren gehen, dann möchte ich den Schiedsvertrag sehen, der nicht wie Junder zerfällt."

nicht ins Gesicht schauen wollen, betrübend; aber wir für unsern Teil sind dem Kanzler für den gesunden Menschenverstand, der sich in seinen Worten ausdrückt, dankbar." Der "Temps", der ja das schöne Wort von "Belements pacifiques" geschaffen hat, ist natürlich auch voll Bewunderung über die Kanzlerrede.

Am freudigsten bewegt ift aber Lord Roberts, der die Bersonifitation des britifchen Militarismus barftellt, der die allgemeine Wehrpflicht einführen will, um der deutschen "Invasion" gewachsen ju fein; Lord Roberts war wieder einmal daran, eine Refolution gur befferen Berteidigung des bedrohten Baterlands einzubringen, als ihm die Rede Bethmanns eine willtommene Begründung bagu brachte: "Ich war einigermaßen in Berlegenheit," sagte er am 3. April im Oberhause, "daß ich diese Resolution einbringen sollte, mahrend ber Erregung, die burch die Soffnungen auf die allgemeinen Abrüftungen hervorgerufen find, Soffnungen, die, wie man nun fagt, ficher und ichnell in Erfüllung geben follen. Meine Berlegenheit ift aber durch ein ganglich unerwartetes Ereignis gemindert worden. nämlich durch die Rede des deutschen Reichstanglers. Diese bemertenswerte Rede, fo voll von mannhaftem Empfinden, wirft auf mich auf eine Weise ein, für die ich nur ichwer einen Ausbrud zu finden vermag." Weiter führte er aus: Großbritannien follte gegen bie Möglichfeit einer Invafion vorbereitet fein - es brauche außer ber regularen Armee eine Million Mann. - Bum Glud ftogt Lord Roberts auf Widerstand; der Kriegsminister selber antwortete sofort, indem er fich gegen die obligatorische Wehrpflicht wendete. "Gerade jest", fügte er bingu, "befindet fich Großbritannien in einem Deis nungsaustausche mit ben Bereinigten Staaten, um, wenn möglich, einen allgemeinen Schiedsgerichtspertrag abzuschließen. Der beutsche Reichstangler habe von ber Bereitschaft Deutschlands gesprochen, mit England Informationen über die Flotte auszutauschen (bas ift ein prattifcher Fortichritt - vielleicht nur als eine fleine Konzession gebacht, aber es ift ein fleiner Reil, ber in die Mauer bes Dig= trauens getrieben wird, auf die fich boch das ganze Spftem ber Rüftungen ftust, B. G.). Wenn ein foldes Berfahren eingeschlagen wird, wird es bagu beitragen, die Gefahr einer Banit ju verringern, die bewirkt hat, das Flottenbudget nicht nur Großbritanniens, sons bern auch anderer Länder in die Höhe zu treiben."

. .

Raturlich wird bas anglo-ameritanifche Schiebsgerichtsprojett auch in ben beiben betreffenden Ländern auf Widerstand ftofen - benn antipagifistische Kreise gibt es überall. Aber gegen diesen Widerstand treten die Anhänger in jenen Ländern energisch auf. Was die englischen Kirchen, was W. T. Stead, und was der Lord-Magor 1) in dieser Richtung unternehmen, davon berichtet die Friedenswarte an anderer Stelle 2). Sier fei eine Rachricht aus New Port mitgeteilt. Bertreter ber ameritanischen Breffe, taufmannifcher, juriftifcher, finangieller und Arbeiter-Rreife versammelten fich im New Port Preg Club und einigten fich auf die Gründung einer nationalen Rorperichaft "zweds Unterftugung ber Bemühungen bes Prafibenten Taft jur Berbeiführung bes angloameritanischen Bertrags". Demonstrationen werben veranftaltet. Für ben 8. April ift ein großes "Peace-dinner" im Preg Club angefagt, bem Unbrem Carnegie vorfiten wird und ber verfprochen hat, bei biesem Unlag eine weittragende, überraschende Mitteilung zu machen. .... Was wird es fein? Gleichviel, man fieht: das Friebensproblem wird immer lauter, immer häufiger in beiben Welten erörtert; es tann nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden.

Richt nur dem Feldmarschall Roberts hat Bethmann Hollweg zu Dank gesprochen, auch den französischen Antipazifisten hat er Wasser auf die Mühle getrieben. Der englische Feldmarschall erreichte die Annahme der Resolution, welche besagt, daß angesichts der strategischen Vorkehrungen der anderen Länder Großbritannien mit Sorge erfüllt ist 3); der französische Senator La marcelle er-

<sup>1)</sup> Bezen Strong.

<sup>&#</sup>x27;) "Friedens-Warte" 1911, Seite 124: "Attionen zugunsten des ameritanisch-englischen Schiedsvertrages."

<sup>&#</sup>x27;) Die Resolution Roberts für Einführung ber allgemeinen Behrpflicht wurde am 5. April 1911 mit 99 Stimmen gegen 40 angenommen.

flärt, indem er fich auf die Rede des Reichstanzlers bezieht, das Schiedsgericht fei bei Lebensfragen volltommen ausgeschlossen. "Die Kriegsbudgets machien an und überall find Kriegsbrohungen porbanben. Der Augenblid fei ichlecht gewählt, um pom Bagifismus au fprechen." Das ift, als fagten bie Merate: "Gine Epidemie ift im Angug - ber Augenblid ift ichlecht gewählt, von braienischen Dagregeln zu fprechen." - Und noch eins: warum führen dieselben Leute, Die stets die Kriegerüstungen als Friedensbürgschaft preisen, Diese felben Ruftungen als die brobende Kriegsgefahr an? Wann wird benn biefer Biberfpruch endlich in feinem eigenen Biberfinn gufammenbrechen? Lamarcelle fügte bingu: "Wir muffen ben patrioti= ichen und friegerischen Sinn im Bergen nahren, wie es Deutschland tut. Der Rrieg hat feine Schreden, er hat aber feinen Ruhm. Er ift notwendig." Go ift's recht. Das ist offenes Bifier. Die Freunde bes Rrieges follen ihn rudhaltlos verteidigen; dadurch wird die rudhalt= loje Berteidigung bes Pazifismus erleichtert.

Der Konflikt RußlandsChina ist beigelegt 1). Wieder einer der zahlreichen Feldzüge, "die uns nicht erreichten", mit denen sich unsere gegenwärtige Geschichte füllt. China hat nachgegeben. War es Klugheit, war es Schwäche? Die Militaristen werden das letztere sagen. Zedenfalls war's ein Segen.

Jum erstenmal ist in ein europäisches Karlament eine Frau als Abgeordnete eingezogen?). Frl. Rogstad, eine Lehrerin, wurde zum Mitglied des Storthing in Christiania gewählt. Für die Frauenbewegung eine hochbedeutsame Tatsache. In der ersten Rede, die sie am 22. März gehalten hat, führte Frl. Rogstad aus, daß sie Friedensfreundin sei, für Schiedsgerichte eintrete und hoffe, daß, ebenso wie das Faustrecht dem Recht und Geleh weichen mußte, auch

<sup>&#</sup>x27;) Auf Grund bes am 25. März seitens Rußlands gestellten Ultimatums über die Erneuerung des Turksftan-Bertrages (siehe oben 11. Bd. S. 307) stimmt China am 28. März in allen Aunkten zu.

<sup>2) 17.</sup> März 1911.

Kriege und Militärwesen einmal aus der Welt geschafft werden. Trothem werde sie nicht gegen ein ordentliches Heeresbudget stimmen, das die Selbstwerteidigung zur Grundlage hat. — Es ist interessant, und verdient notiert zu werden, daß die erste Frau, die als Parlamentarierin sungierte, mit ihrem er st en Wort für die künftige Rechtsorganisation der Welt eintrat.

. .

In Wien haben die Arbeiterinnen eine Riesendemonstrastion zugunsten des Frauenstimmrechts veranstaltet. Zu Tausenden, aber in größter Ordnung und Ruhe, zogen sie durch die Straßen. Im Gartenbausaal wurden Reden gehalten. Abelheid Bopp sagte u. a.: ".!. Wir wollen aber auch dagegen tämpsen, daß Millionen verschwendet werden, für Mordzwecke und Brubertrieg. Wir wollen, daß die Mordrüstungen ihr Ende nehmen und diese Millionen verwendet werden für die Bedürsnisse des Volkes!" — Feminine Politit? Nein: humane Politit. Und haß die Zeit im Anzuge ist, in der das Wohl und die Rechte der Menschheit als oberste politische Richtschur gelten werden, davon ist die beginnende Mithilse der einen, bisher entrechteten Menscheitshälste nur eines der Symptome.

Der vom "Journal" angeregte europäische Rundflug, der unter dem Motto "L'aéroplane, instrument de paix" stattfinden sollte, und schon mit einer halben Million Fr. dotiert und der Ausssührung ganz nahe war, scheiterte an der Hetze der Nationalisten. Diese gründeten ein eigenes Blatt, um den Rundslug als "antispatriotisch" zu stürzen. Bande!

Der K. K. Desterr. flugtechnische Berein ist im Begriff, im Einvernehmen mit dem Aeroklub eine "freiwillige Fliegerforsmation" zu organisieren, die in den Dienst der Wehrmacht gestellt werden soll. Dieser Nachricht wird in der Presse folgendes beigefügt: "Daß solche Formationen nicht ohne wesentliche Unterstützung des Staates (also aus den Steuergeldern!) sich ins Leben rusen lassen,

<sup>1)</sup> Siehe oben II. Bb. Seite 263, 285 und 286.

liegt auf ber Sand; hoffentlich finden fich auch in privaten Rreifen Freunde diefer Idee. Alle Staaten haben bereits bedeutende Mittel aufgebracht, um im Rriegsfall die Aviatit in ben Dienft ihrer Seere gu ftellen. Soffen wir, daß die Deffentlichfeit in generofer Art die Bilbung eines öfterreichischen freiwilligen Luftichiffertorps forbert." Langfam wird barauf hingearbeitet, eine britte Streitfraft au fchaffen. Zuerst etwas private Wohltätigfeit seitens für patriotisch geltenwollender Sportsleute, bann reicht bas nicht, und die Budgets werden - "weil die anderen Staaten es tun", in allen Staaten mit neuen "Boranschlägen" belaftet. Das Luftministerium wird für "Ausgestaltung" feines Refforts forgen. Wird man es auch bagu tommen laffen? Daß es für die Ruftungen teine Grengen gibt, miffen wir, man hat es uns erst neuerlich als das Ergebnis eines jahre= langen angestrengten "Studiums" verfündet 1). Und ift benn bie menichliche Dummheit ebenso grenzenlos - hat man zu ihrer Ginichräntung noch feine "Formel" gefunden?

Rämpfe und Aufstände in Albanien und Marokto. — Was das Zeitungspublikum in Akem hält. — Der einschränkungslose anglo-amerikanische Schiedsvertrag. — Protest in der gelben Presse. — Nervenzermürbung als Kriegsmittel. — Der Champagnerkrieg. — Aus einem Briefe Carnegies.

Wien, Anfang Mai.

Eine reiche Ernte in diesen letten Wochen, sowohl für die Friedensseher wie für die Kriegswitterer! Un der Peripherie der zivilissierten Welt, unter wilden Bergvöltern, fanatischen Orientalen, rauflustigen Wezikanern wird rebelliert, geschossen, geraubt. Vor einigen Jahrzehnten, ehe der pazifistische Geist erwacht war, ehe die pazifistischen Notwendigkeiten sich fühlbar machten, hätte der zehnte Teil dieser ausstein Blämmchen genügt, um den erwarteten

<sup>1)</sup> Gemeint ist wohl die Rede des Reichstanzlers v. Bethmann Hollweg vom 30. März 1911, wonach das Abrüstungsproblem "unlösbar" bleibt, "solange die Menschen Menschen und die Staaten Staaten sind".

Beltbrand zu entzünden, Gelegenheit mare geboten gemesen, Gebiete "einzusteden". Stämme "niederzuwerfen", Rolonialreiche ju "erobern" und babei ben eigenen Sak-, Reid- und Kriegsluftgefühlen Luft zu machen. Daneben hätte es nirgends Friedens-Attionen und Demonstrationen gegeben, wie jest, sonbern nur allgemeines Bereithalten jum Losschlagen. So fchlimm ift es nun nicht mehr - es ift aber noch immer ichlimm genug. Die frangofifche Erpebis tion nach Marotto (wie eindringlich und vergeblich hatte doch Rean Jaures gegen das Abenteuer gewarnt!) tann einen furcht= baren Rolonialtrieg nach fich ziehen, ba nun die afritanischen Stämme fanatifiert find. Und mas noch bedentlicher ift, die europaifchen Kriegsanhänger feben in einer möglichen Festsekung ber Franzosen auf marottanischem Gebiet einen willtommenen Anlaß zu einem deutsch-frangofischen Konflitt. Man darf nicht dulden, sagen mit ernstverbiffener Diene Die Alldeutschen, daß die frangofische Streitmacht fich burch ichmarze, wilbe Golbaten vermehre und baburch zum Revanchefrieg Kräfte sammelt. Ober man fagt auch — biesmal nicht ernstverbiffen, sondern in rechtschaffenheitsdurchdrungenem Ion: Bertrage durfen nicht gebrochen merben (außer wenn dies ein verbündeter Freund tut - ober wenn fie als "Bunder" gu betrachten find 1). Bis jekt übrigens hat Frantreich teinen Bertragsparagraphen gebrochen - die Angelegenheit wird möglichermeise wieder in einer Konfereng geschlichtet werden. Das Berantwortungsgefühl ber Regierenden und ber Widerwillen gegen den Krieg in den Maffen find icon au febr eingewachsen, als baf bie Rriegsparteien fo leicht die Oberhand gemännen.

Und nun zu ben Siegesnachrichten aus ben Pazifistentagen. — Rein, verweilen wir noch ein wenig bei bem, was das Zeitungspublitum in Atem hält. Die Friedensbulletins nehmen nur einen kleinen Raum ein, werden übersehen, oder mit einer kleinen Mittrauensstritik abgetan. Die zwei mächtigsten Staaten der Erde, die auf nahezu einem Drittel des Planeten ausgebreitet sind, wollen unter

<sup>1)</sup> Anfpielung auf die Annexion von Bosnien und der herzegowina und auf die Reichstanzierrede über die Schiedsgerichtsbarteit vom 30. März 1911. Siebe oben Bb. II Geite 315.

fich (und gegen niemand) das tommende triegslose Reich einsegen: das ist doch nicht interessant; ba geben gang andere Dinge in ent= legenen Ortichaften vor, von benen man früher nie etwas gebort, aber in beren eigener Sprache man jest ichon zu ichreiben und gu lefen gelernt hat: die Bewohner ber Schauja follen zu einer Sarta ausammengezogen werden, um sich ber Dahalla anzuschließen 1). Ober die ericutternde Depefche: ber Bali von Stutari melbet, bag Melifforen die Rula von Diliale zerftort haben. Ober noch wichtiger: In Diatopa murbe ber Steuereinnehmer fortgejagt. Wir erfahren aber auch durch das Depeschenbureau die strategische Meldung: "In ber Linie Schipzanit-Raftrati ift die Lage unverändert." Der naive Beitungsleser glaubt immer noch, bag er burch Aufnahme folder Nachrichten seinen historischen Sorizont erweitert, ein Glaube, ber noch aus bem Schulunterricht ftammt, ber ben Unschein wedt, als rude bie Rulturentwidlung nur an jenen Stellen vormarts, mo fich die Sartas ben Mahallas anschließen, wo Steuereinnehmer verjagt, mo geraubt und getötet wird. In der Guildhall 2) hingegen, im Saag und auf dem Baltimorer Friedenstongreg 3) - ben bas Staatsoberhaupt eröffnet -, ba wird ja nur geschwätt. Wer wird ba binhorden?

Also es ist Wahrheit geworden. Wir erleben es. Das Endziel des Pazisismus: Recht statt Gewalt — Ausschaltung des Krieges als gesetsliche Methode zur Austragung von Streit-Ideen, die von den prastischen Politikern den verantwortungslosen Träumern überlassen wurden, werden jetz als Programmpunkt einer von Trägern der Macht eingeleiteten Attion verkündet. Der einschräntungslose Vertrag zwischen den Bereinigten Staaten und Großdristannien ist in beiden Ländern so energisch auf den Schild erhoben worden, daß dessen Abschluß kaum mehr bezweiselt werden kann. Und selbst, wenn es einer Gegenpartei gelingen sollte, ihn zu vereiteln, schon seine Ausnahme ist Ereignis und sichert seinen endlichen Sieg. Die Demonstration in Guildhall, über die an anderer Stelle genau

<sup>1)</sup> Borgange aus ben marottanischen Birren.

<sup>&#</sup>x27;) Am 28. April 1911 findet unter dem Borsity des Lord Manors in der Guildball eine große Bersammlung zur Unterftützung des geplanten angloamerikanischen Schiedsvertrags statt. Hauptredner: Asquith, Balfour, der Bischof von Herreford u. a.

<sup>&#</sup>x27;) Am 3. Dai 1911 wird ber britte ameritanische Friebenstongreß burch ben Prafibenten Taft eröffnet.

berichtet wird \*), läßt sich als historisch-politisches Ereignis gar nicht hoch genug schäßen. Daß beibe Parteien — die Regierung und die Opposition — durch die Stimmen Asquiths und Balsours für den Bertrag eingetreten sind (und mit welchem Enthusiasmus!), das ist das Großartigste dabei. Hätten nur die Mitglieder der gegennwärtigen Regierung gesprochen, wie leicht hätten die Gegner dahinter wieder ein Parteimanöver vermutet; wie leicht hätten sie wieder sagen tönnen: "Za, wartet nur, bis die anderen ans Ruber fommen."

Mer de Tragmeite ber Taft: Grenichen Attion

und bes von ihr gewedten Echos erfaßt, ber muß fühlen, bag eine neue Epoche - nicht nur im Anguge - sondern tatfachlich ichon eingetreten ift. Daß nicht bereits in ben erften Stunden die gange Welt bie Signatur biefer Epoche tragen tann, ift felbftverftanblich. Es wird noch viel Wiberftand geleiftet werben. Richt nur in ben übrigen Sandern, auch in ben beiben englisch fprechenden Sandern felber, mo bie Staatsoberhäupter und die Regierungsleiter - felbst die Leiter ber Opposition - fich laut jum pazifistischen Willen betennen; auch in England und Amerita trachten die imperialiftifch und jingoiftifch Gefinnten bas begonnene Wert zu verfleinern, zu verdächtigen, gu hintertreiben. Die gelbe "Morningpoft" g. B. protestierte gegen die angefündigte Bersammlung in Guildhall. "Jeder, ber fich baran beteiligt, unterftutt bie ameritanifche Berichwörung gegen England." - Prafident Taft felbit habe Ginichrantungen für ben fogenannten einschräntungslosen Bertrag geforbert, und gur felben Beit, mo er bas Schiedsgericht anbot, tat er alles, um bas britische Reich ju ger=

trümmern, da er mit Kanada auf der Basis des Freihandels verlehren wolle, was die unmittelbare Aussching des britischen Reiches zur Folge hatte. Das ganze Anerbieten eines uneingeschänkten Schiedsvertrags war nichts als ein Blender." — Ob wohl der Journalist, der das geschrieben, sich auch gegenwärtig beim Presselsongreß in Rom als "Apostel der Zivisliation und Wertzeug der sitte

lichen Bervolltommnung" feiern läft ?

<sup>\*)</sup> Siehe "Friedens-Barte" 1911, Seite 134.

Unterbessen sinnen unsere geschulten militärischen Köpfe auf anderes. Kapitän zur See a. D. Persius schreibt in der Hartungsschen Zeitung: Der moderne Seekrieg wird sich hauptsächlich als ein Kampf der Nerven gegen Nerven darstellen. Deshalb verdient, das Unterseboot besondere Beachtung als Kriegsinstrument. Die Nerven des Feindes müssen durch geheimnisvosse Unterseebootangriffe zermürbt und dis zu ihrem Zusammenbruch belastet werden. Wer sich da als der Stärkere zeigt, dem wird der Sieg beschieden sein."— Wie denn, wenn beide "Feinde" zermürbt werden?

In der Champagne hat der sogenannte "soziale Krieg" gewütet'). Die Winzer, die für sich allein die Benützung ihres Weinzgebietes sichern wollten, haben mit eigenen Händen das Gebiet ruiniert. Die Reserve von Millionen Flaschen, mit der man einem Mikjahr hätte trozen können, wurde verschüttet und die Fabrikanten und Händler geptündert gebrandschatzt, mithandelt, mußten das Land versassen, die Weinstöde sind verbrannt und ausgerissen und werden jetzt jenen keinen Verdienst mehr geben können, und die Winzer, die den Wettbewerb aus anderen Provinzen nicht dulden wollten, werden nun erst recht dem Elend ausgesetzt sein. Als ob Zerstörung etwas anderes bringen könnte als Verarmung! Die "Sabotage" ist eine entsetliche Verirrung der sozialen Vewegung. Frédéric Passu, der mir über diese bedrohliche Wendung schreibt, schließt seinen Brief mit dem Auszus: "Ach, ist denn unsere Erdfugel etwa das Irrensaus des Weltalls?"

Ich möchte mit einem hoffnungsvolleren Briefzitat schließen. Und rew Carnegie schreibt mir aus New Yort unterm 26. April: ".... Wir sind am Vorabend der größten friedlichen Revolution, die man jemals gesehen. Es ist wie ein Wunder..."

<sup>&#</sup>x27;) In der Champagne tam es im Februar und April zu Ruhestörungen seitens der Winzer, die sich durch einen Senatsbeschluß benachteiligt fühlten.

Offizieller Pazisismus; Sir Edward Grey und der Premierminister von Kanada über den englisch-amerikanischen Schiedsvertrag. — Das Carnegie-Vankett. — Was Sir Edward aus Norman Ungells Vuch gelernt. — Jahresversammlung der Peace-Society unter dem Vorsit des Lord Mayor. — Valtamieren, Mahnungen der Mächte zugunsten Ulbaniens. — Unglück auf dem Flugseld von Isp. — Die Luftkriegsrage auf dem Völkerrechtskongreß in Madrid. — Türkscherssischer Grenzstreit vor dem Saag. — Kaiser Wilhelm in London. — Vom deutschen Flottenverein. — Rouvier †. — Die neue österreichisch-ungarische Wehrvorlage.

Juni 1911.

In Diesen Blättern werden feit einer Reihe von Jahren Die politifden Greigniffe vom pazififtifden Standpuntt gloffiert. Wir find aber jest in eine Epoche getreten, mo pagifistifche Er= eigniffe im Borbergrund ber Politit fteben. Wenn bies in ber mitteleuropäischen Breffe auch noch nicht gum Ausbrud tommt, ein Blid auf englische Zeitungen zeigt es beutlich. Der "Weltfrieden" - einst das in den verschiedenen Friedensvereinen und stongressen behandelte, reservierte Gebiet aus Utopia - ift, feit bem ameritanis ichen Schiedsgerichtsantrag, jum hochoffiziellen, minifteriellen, und gouvernementalen Tagesproblem geworden. Es geziemt fich alfo, daß in der zeithistorischen Chronit der Friedens-Warte die Rundgebungen, die in den letten Wochen in London stattgefunden haben, an erfter Stelle registriert werben - noch vor ben Rampfbewegungen ber Melifforen und Mediten. Gir Ebmarb Gren, ber Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten bes britifchen Reiches, lagt feine Gelegenheit vorübergeben, ohne laut zu verfünden, daß die pazififtischen Ibeale feine Ibeale find, und bak er beren Erreichung in nächfter Rabe minten fieht. Im vorigen Seft ber Friedens-Warte 1) murben

<sup>1)</sup> Jahrgang 1911, Seite 110.

Die Reden gitiert, die Gir Edward querft im Barlament, bann in ber Bersammlung ber Arbitration-League und zulett in ber bentwürdigen, vom Lord Manor einberufenen Berfammlung in der Guildhall 1) über ben Taftichen Borichlag gehalten hat. Geither - es war am 24. Mai - brachte er benfelben Gegenstand bei bem zu Ehren ber verschiedenen Bremierminifter ber Rolonien veranftalteten Festmahl dur Sprache. "Der neue englischeameritanische Schiedsgerichtsvertrag hat Aussicht," sagte er, "etwas wie eine Grenzmarte in der Ents widlung ber Menichheit zu merben. Er wird bie Bahn zu einem großen praftischen Fortschritt in der friedlichen Beilegung von Streitigfeiten eröffnen. Er wird ein Beispiel und ein Biel fein, nach bem jedes Land ftreben wird. Wir munichen diefen Bertrag erft mit den Bereinigten Staaten abgeschloffen zu feben, bevor mir ermagen, melder Ausdehnung er fähig ift. Wenn aber die Initiative des Brafibenten Taft segenbringende Folgen für andere Rationen haben wird, fo wird England es um fo freudiger begrufen." Der Bre = mierminifter von Ranada, Gir Bilfrid Laurier, fagte: "Rach dem englischeameritanischen Schiedsgerichtsvertrag, ber ichlieflich auftande tommen wird, wird ein Bundnis zwischen allen Staatsmesen englischer Bunge vorhanden fein, das den Weltfrieden für immer fichern wurde." Mit diefem Ausspruch ging Gir Wilfrid noch weiter, als man in den Rreifen der Pagififten geht - Diefe glauben, daß bis zum Biele noch gar manche Etappen liegen.

Roch weiteres von Sir Edward Greys politischen Kundgebungen. Am 1. Juni fand im National Liberal Club ein Hulbigungssest für Andrew Carnegie statt. Sir Edward präsidierte. Nach dem Königstoast machte er Mitteilungen über den Regierungsantrag zugunsten der Einbringung der Frauenrechtsbill, hierauf gab er eine wichtige Erklärung über die Parlamentsbill ab und dann ging er auf das Thema des Tages über: Die Friedensbewegung und die Rose, die darin von Andrew Carnegie gespielt wird. Unter den Gründen, die das ansänglich so langsame Fortschreiten

<sup>1)</sup> Brrtum; in ber Guilbhallversammlung vom 28. April hat Gir Cb : marb Gren nicht gesprochen.

ber Bewegung gegenwärtig beschleunigen, sei einer ber wirtsamften Die Empfindung bes steigenden Drudes ber Ruftungen. Richt nur burch die gesteigerten Steuern wird Diefer Drud gefühlt, sonbern burch die steigenden Reformbedurfniffe, die nicht befriedigt merben tonnen, wenn die Roften ber Ruftungen ftets anwachsen. Doch um Diese Roften mirtfam ju verringern, muffen die Rationen im Berein handeln. Wir tonnen in Diefer Frage nicht allein vorgeben. Wir muffen Gefellichaft haben (Applaus). Ein zweiter Grund für ben Fortidritt ber Friedensidee liege in ber umfichgreifenden Ginficht, baß felbit im erfolgreichsten Rriege ber Sieger mehr verlieren tonnte, als er gewinnt. Diese Jbee fei portrefflich ausgeführt in Rorman Angells Buch "Europas optische Täuschung", welches Buch auch zuerst die Aufmertsamteit des Redners auf diese 3dee gelentt habe. Der Wert des Buches bestehe besonders darin, daß es den Bemeis erbringen will - nicht, daß ber Krieg abscheulich, sondern daß er töricht ift. Weiter polemisiert Redner gegen die Behauptung, daß die Abichaffung bes Krieges ben nationalen Charafter verberben wurde. - Run, das alles find Dinge, die in den pazififtischen Schriften und Bersammlungen hundertmal wiederholt worden sind; bas neue ift nur, bag fie jest gang offiziell von ber gangen politischen Welt laut proflamiert merben. Bum Schluft tam Gir Edward wieder auf die Taftiche Initiative zurud und bezeichnete sie von neuem als ben Beginn einer neuen Richtung.

Die Londoner Peace Society hielt am 18. Mai ihre Jahresversammlung ab. Und auch das war eine offizielle Beranftal= tung, benn fie fand in ber Guildhall, unter Borfit bes Lord Magor ftatt. Ein besonderer Bug in den Reden, Berichten und Resolutionen war dieser: Die Einbeziehung Deutschlands in die durch ben Taftichen Borichlag inaugurierte Friedensliga ber Rationen. Oft wird von Zweiflern bas Argument vorgebracht: "Run ja, die englisch= fprechenden Länder tonnen miteinander folde Bertrage abichlieken und einhalten, denn fie find ja ohnehin in poller harmonie - aber für die übrige Welt ist das nicht möglich - und wo bleibt a. B. der gefahrdrohende Gegensat zwischen England und Deutschland?" Auf Diefe Frage haben fämtliche Redner: ber Lord Manor, ber Urbeiterführer Ramfan Macdonald, Lord Beardale und ber Reverend Canon Maftermann ericopfende Antwort gegeben. Sie alle ertennen die deutschenglische Freundschaft als Bedingung bes Weltfriedens, fie alle arbeiten baran und feben auch, wie beren

Symptome auf beiden Seiten anwachsen. Die tünstlich geschürte Feindschaft hat weder Grund noch Zwed. Während zwischen Amerika und England vor hundert Jahren ein großer Krieg gewütet hat und seither mehrere Wale (Alabama, Benezuela) vor der Tür stand, haben England und Deutschland niemals gegeneinander gekämpft, niemals einen wirklichen, substantiellen Streit geführt. Nichts, absolut nichts (außer den Interessen der beiderseitigen Kriegsparteien) steht einer vollen Berständigung und — in der Folge — dem Abschluß vorbehaltloser Verträge im Wege. Etwa die sogenannte Handlich vorbehaltloser Verträge im Wege. Etwa die sogenannte Handlich vorbehaltloser Verträge im Bege. Etwa die sogenannte Handlich vorbehaltloser Verträge im Bege.

"Die türkischemontenearinische Kriegsgefahr": "Gefpannte Beziehungen"; "Fortsetzung ber Ruftungen." Go lauteten die "headlines" ju ben Depefchen aus Konftantinopel. Und biefe melbeten: Die Pforte hat die Referven in Gubalbanien einberufen und bas Lostaufen ber Militarpflichtigen unterfagt. Die Stimmung ift febr ernft. - Die türtifden Offigiersfreise brangen gum Rrieg mit Montenegro. (Richts natürlicher als bas.) Run geschah biefes: Rufland - nein, fagen wir die ruffifche Regierung, ich haffe biefe Berallgemeinerung, die hinter jeder Attion eines Staatsmannes immer ein ganges Land als personifizierten Willen fest - also die ruffilde Regierung lakt burch ihren Botichafter Ifcarptoff bie türtische Regierung auffordern, fie folle ihre friedliche Gefinnung gegenüber Montenegro aussprechen, benn bie an ber montenegrini= ichen Grenze tonzentrierten Truppen bilben eine Gefahr für ben Frieden. — Diese Berwarnung brachte Ticharntoff mündlich und höflich por. Ticharntoff mar ruffischer Delegierter im Saga - ich tenne ihn als aufrichtigen Friedensfreund und regelmäßigen Lefer ber Friedens-Warte. In der Breffe murbe die ruffifche Mahnung jum Frieden als aufsehenerregende "Drohnote" tommentiert — als ein "Eingriff in die Baltanwirren" bezeichnet und barin die fo beliebte nahe Kriegsgefahr erblidt - benn die Türkei wird fich doch so etwas nicht gefallen laffen!!! - Borerft lehnen die anderen Machte es entichieben ab, fich biefer ruffifchen Attion anzuschließen - fich in bie inneren Angelegenheiten ber Türkei ju mengen. Run aber beginnt es doch auch unter den anderen Mächten sich zu regen, weil aus Alsbanien gar zu grauenvolle Nachrichten kommen.

Auf bem Flugfelb von Iffn hat fich ein großer Ungludsfall ereignet 1). Gin herabsausender Meroplan verwundete ichmer ben Ministerprafidenten Monis und totete ben Rriegsminister Berteaur. Kondolenzen flogen aus allen Ländern - auch von fremden Kriegsministerien - berbei. Auch sonst hat die Aeronautit in den legten Bochen - neben großen Triumphen, wie die Flüge Baris-Rom ulm. - aahlreiche Todesopfer gefoftet. Der herrliche Fortichritt wird ichmer ertauft, und mas besonders die reine Freude vergallen muß, mit ber fonft biefer Sieg bes menichlichen Genius uns erfüllen mußte, ift ber allenthalben festgehaltene Blan, ihn gur Menichen= vernichtung auszunüten. Wo bleibt ba ber Broteft? Bon feiten ber Rriegsministerien tann man ihn nicht erwarten; aber bas Bollerrechtsinstitut, bas mit dem Nobelfriedenspreis gefronte, hatte ihn doch erheben follen. Und was geschah? Auf dem Bölterrechtstongreß. ber fürglich in Madrid abgehalten murbe, mard die Frage bes Luftfrieges auf die Tagesordnung gesett. Das Berbot ober doch die Einschräntung besselben bat zu lebhaften Debatten geführt. Englische Juriften maren für bas unbedingte Berbot jedweben Rampfes in der Luft: hingegen die Franzosen für volle Kriegführung im Luftraum. Gine Mittelmeinung will (o Rabulifterei!) amifchen horizontaler ober vertifaler Kampfesweise unterscheiden und nur lettere gulaffen. Erfteres ift Schiegen zwischen zwei Lufticiffen, letteres amifchen bem Geftlande und bem Luftfahrmege. - Geib beruhigt, Bolfer. - Die Lehrer und Berfechter eurer Rechte ichuken euch vor horizontalen Sobenmaffatern, verfürzen babei aber auch bie fünftigen Lufttruppen nicht um ihr vertitales Bergnügen.

Eine vom 6. Juni datierte Depesche hieß: Der türfischepers sifche langjährige Grenzstreit wird dem haager Schiedssgericht unterbreitet. — Die hochbedeutsame Meldung mar von feis

<sup>1) 21.</sup> Mai 1911.

nem Kommentar begleitet. Solche Nachrichten haben doch nichts Sensationelles; man kann nicht einmal eine Landkarte dazu druden').

Der Besuch des Raifers Wilhelm in London, gur Enthüllung des Bittoriadentmals, hat einen fehr gunftigen Gindrud binterlaffen 2). Daß Ronia Georg zum preukischen Relbmaricall ernannt worden, gehört gu ben Biberfinnigfeiten unferer aus internationaler Soflichteit und gleichzeitiger internationaler Bedrohung aufammengefetten Beit. Wie mukte fich benn Feldmarichall Georg benehmen, wenn die angesagte Invasion eintrafe? Uebrigens hat man die beiben Bettern oft in angelegentliches Gefprach vertieft gefeben. Es mare nicht jum Staunen, wenn nachstens irgendeine tiefgebende Berfobnungs- und Berftandigungsaftion amifchen ben beiben Lanbern eingeleitet murbe. Wie gern murben mohl manche Konigsbergen einanber longl die Sande jum friegsausichliekenden Bunde reichen, wenn fie nicht — die Gefangenen ihrer Kriegsheroen waren. Diesen durfen sie doch nicht ihre raison d'être rauben ....

Gegen Verständigungen zur Einschränkung der Kriegsbedrohung erheben gewisse Kreise ja sosort Einsprache. So z. B.: Unter Teilnahme des Prinzen Georg von Bayern trat am 28. Mai in Mürnberg der deutsche Flottenverein zur 11. Hauptversammlung zusammen. Großadmiral von Köster sagte: "Wenn auch vielsach der Sieg der Friedensidee erhofft und gepredigt wird, so hält England an seinen eigenen Rüstungen sest und verstärtt sie von Jahr zu Jahr. Pichon trat noch unlängst in der Kammer energisch sür stärtere Rüstungen zu Wasser und zu Lande ein; Amerika baut troch der größten Friedensstiftungen immer größtere Schiffe und wird auch bald mit Mehrsorderungen für die Armee hervors

<sup>1)</sup> Anspielung auf die Gepflogenheit gewisser Zeitungen, bei dem Auftauchen des geringsten zwischenftaatlichen Streitsalles, die Karte des voraussichtlichen Kriegsschauplatzes abzudruchen.

<sup>&#</sup>x27;) Am 15. Mai 1911 traf bas beutsche Kaiserpaar in London ein und nahm am 16. Mai an ber Enthüllung bes Dentmals für die Königin Victoria teil.

treten; Ruhland bemüht sich, seine Flotte zu rekonstruieren 1); die Türtei ist aus ihrer Ohnmacht zu neuem Leben erwacht; China ist auf das eifrigste bestrebt, in die Reihe der gerüsteten Mächte einzutreten. Kurzum, überall sieht man sich vor, bei der kommenden Gestaltung der Weltwirtschaft die Lebensinteressen wirksam zu vertreten." — Jum Schluß der Verlammulung wurde nicht nur gegen Beschräntung im Schlißsdau Protest erhoben, sondern die Forderung ausgestellt, daß jährlich ein großer Kreuzer mehr gebaut werde, als im Flottenprogramm von 1908 vorgesehen ist. — Dadurch wird den Vermehrlustigen anderer Länder willsommener Anlaß zu Wehrforderungen gegeben, auf die Großadmiral Köster bei seinen nächsten Wehrsorderungen sich wird berusen Konnen — zur "Wahrung der weltwirtschaftlichen Lebensinteressen". Die Lettüre des Korman Angellschen Buches wäre dem Präsibium des deutschen Flottenvereins zu empsehlen.

Der österreichische Flottenverein ist in gehobener Stimmung. Er veranstaltet eine Festreise zum Stapellauf unseres ersten Dreadnought, der in einigen Tagen unter großem Gepränge, Glodenklang, Gebeten, Anwesenheit von Hof und edlen Damen stattssinden wird. Genau so, wie vor ein paar hundert Jahren die seierslichen Auto da sé. Zwar wird man nicht zur höheren Ehre Gottes die anwesenden Opser brennen sesen; doch wird man die Hose und Gisenstöße segnen, auf denen künftige Opser den Tod bringen und sinden sollen, zur höheren Ehre — menschlichen Wahns. Das klingt "unpatriotisch" und wird in starkem Widerspruch zu den hymnischen Artikeln stehen, die von der bevorstehenden Zeremonie berichten werden. Es tut mir leid — aber in ein paar hundert Jahren (hossentschen sich den früher) werden alle eine solche Beier in demselben Lichte betrachten, in dem heute schon allen jene sessitüssenzendachtigen "Handelungen des Glaubens" aus den vergangenen Jahrhunderten erscheinen.

<sup>1)</sup> hierbei sei baran erinnert, was Raiser Wilhelm in seinem Trinfpruch auf ben Zaren am 6. August 1907 in Swinemünde gesagt hat: "Wir alle sind von dem Wunsche durchdrungen, daß es Eurer Majesiät vergönnt sein möge, den eingeseiteten Ausbau der russischen eingeseiteten Ausbau der russischen Flotte erfolgreich durchzussühren."

Der einstige Minister Rouvier ist gestorben'). Man sagt ihm nach, so nebenbei, daß er den wegen der Marotto-Angelegenseit drohenden deutsch-französischen Krieg verhütet hat. Faßt man denn, welche grenzensose Groß- und Wohltat damit dem Toten zugeschrieben wird? Nein, man faßt es nicht; man ist es bisher zu sehr gewohnt, Lob und Ehre und Verhimmelung denjenigen zu weihen, die Kriege herbeigeführt haben. Das Umwerten der Werte, im öffentlichen Geist, ist eine gar sangiame Prozedur.

Desterreich hat eine neue Wehrvorlage erhalten. Zweijährige Dienstzeit — nicht für alle, nur für einige. Aber, sei bedantt, Gott Mars!: eine bedeutende Verstärtung des Heeres — im "Ernstsall" tönnen wir 2 Millionen Landestinder dem vertitalen und horizontalen Tod entgegensühren; aus jeden Fall aber tönnen wir jährlich wieder eine erhebliche Anzahl von Millionen mehr zahlen, was — auch tein Spaß ist.

<sup>1)</sup> Am 7. Juni 1911, 69 Jahre alt, ju Reuilly f. Geine.

Ereignisse verschiedener Tragweite. — Die Entsendung des "Panthers" nach Marotto. Kriegsfanfare der Rheinisch-Westfälischen Zeitung. Gewahrte Ruhe. — Montenegro mobilisiert. Die Ratschläge der Mächte an die Türkei. — Die Nervenstränge des Friedens. — Protest gegen die Londoner Seerechtsdeklaration. — Prinz Windischgräß über die Uviatif im Kriege. — Ersindung lenkbarer unbemannter Boote durch elektrische Wellen. — Europäische Konversation.

## Schloß Stodern, 7. Juli 1911.

Es ist viel geschehen in den letzten vier Wochen: Königströnung in London. Neuwahlen mit Besiegung der christlich-sozialen Führer in Desterreich. Ratschläge der Mächte an die Türtei, den Albanesen Konzessionen zu machen. Geburt eines Elesantenbaby, genannt Mädi, in Schönbrunn. Monarchistische Umtriebe in Portugal. Nachricht von der bevorstehenden Unterzeichnung des anglo-ameritanischen Schiedsgerichtsvertrags. Triumph der Wiener Operette in Paris. Entsendung eines deutschen Kriegsschiffes nach Marotto. Ersindung der Manövrierung unbemannter Boote mittels elektrischer Wellen. Internationaler Seemannsstreit. Mobiliserung Montenegros. Entsendung eines Delegierten der deutschen Staatstirche zur Friedenstansferenz am Late Mohont. Stapellauf des ersten österreichischen Dreadnought. Sturz des französsischen Ministeriums.

Es sollte ein Messungs- und Wägungsapparat ersunden werden, mittels dessen die Wichtigkeit und Tragweite der Ereignisse und Ersscheinungen sestgestellt würde, mit welchen die Oeffentlichkeit desschäftigt wird. Denn der Lärm und das Interesse, die sich an diese Dinge knüpsen, sind in gar keinem proportionalen Verhältnis zu deren wirklicher Bedeutung. Ich habe das Elesantenbabn erwähnt, weil sich nachweisen ließ, daß diesem glücklichen Familienereignis, in unsern Blättern wenigstens fünszigmal mehr Raum gewidmet war (von der Schisstause in Triest gar nicht zu reden) als über die Nachsricht, daß die anglo-amerikanischen Verhandlungen über den uneingesschrätten Schiedsvertrag dem bestriedigenden Abschluß nahestehen.

Davon stand ein fünst oder sechszeitiges Telegramm in den Zeitungen, das beinah niemand bemerkt hat. Dagegen die Entsendung des Banther nach Agadir')! Da hieß es gleich: "Wiederaufstammen der maroktanischen Gesahr!" Es besteht in der Presse und in politissierenden Kreisen noch immer die Auffassung, daß nur das bedeutend und kommentarwürdig ist, woraus sich eventuell ein Krieg entwickeln könnte; das hingegen, woraus die kommende Aera des ors ganisierten Rechtssriedens herauswächst, das wird in der Publizistik— namentlich Mitteleuropas—kaum beachtet.

. .

Die hauvinistischen Kreise leben noch allenthalben in dem Wahn, daß, wenn es irgendwo eine Schissdemonstration oder einen Grenzzwischensall oder einen Aufruhr gibt, dann sogleich aus solchen Funken der Weltbrand entstehen wird. Auf diese Voraussehung waren auch die verschiedenen in den letzten Jahren erschienen zutunststriegsromane ausgebaut: ein Attentat am Baltan, ein Jusammenstoh an fremder Küste — hierauf allgemeine Erregung, tochende Voltsleidenschaft, gegenseitige Beseidigungen: und es geht los. In setzter Zeit aber — trotz der Zwischensälle und Wirren will's nicht losgehen. Es liegt nämlich etwas ganz Reues in der Luft: der Friedenswilse der Vöster, die Vermeidung des Kriegsrisitos seitens der Regierungen, die schon sichtbar gewordene, oft schon in Attion gestretene Friedensbewegung und das in allen großen Fragen jetzt immer häusiger, immer bestimmter hervortretende Jusammenarbeiten der Mächte.

Und ein Zusammenarbeiten, das dahin zielt, die Kriegsgefahren zu dämpfen — nicht zu schüren. Das zeigt sich auch wieder in der Marotto-Affäre. Am ersten Tag freilich, als die Agence Hands-Depesche die Entsendung des "Panther" melbete, da waren die Kriegswitterer wieder mit Alarmrusen bei der Hand. Blätter namentlich, in deren Bezirt die Kanonensabriten blühen, tun sich hervor. Die "Rheinisch-Westfälische Zeitung" z. B. begrüßt die Aussahrt des deutsschen Kriegsschiffes als "befreiende Tat", richtet heftige Angriffe ges

<sup>1) 2</sup>m 1. Juli 1911.

gen Frantreich und ruft bie Erinnerung an 1870 mach, indem fie fcreibt: "Wenn die Frangofen fid unterfangen, in Marotto "Ordnung au ftiften", tonnen wir bas gleiche tun. (Die Ganfefugchen beuten an, bag, wenn man "Ordnung ftiften" fagt, man "erobern" meint.) Bor Agabir liegt nun ein beutsches Rriegsschiff. Die Berftanbigung mit uns fteht ihnen noch frei. Wollen fie nicht, bann mag der "Banther" die Wirfung der Emfer Depefche haben. "Das beutiche Bolf mird zeigen, bak es feine Ehre zu mahren weik." In Diesem grimmigen Ion pflegen Die Nationalisten bas Wort Chre ju gebrauchen - hoffend, daß die andern ebenfalls das gleiche Wort gifchen werden. — Es ist aber nicht so gefommen. Außer in ein paar unansehnlichen chauvinistischen Organen ward überall die Rube gewahrt und Berftandigung aller, auch der dirett unbeteiligten Machte wird wieder angebahnt. Die Beit ift vorüber, wo es bei Streitigfeiten der Bolter überhaupt feinen andern Ausweg gab als breinichlagen, und wo es, wenn zwei fich ftritten, bem andern überhaupt versagt mar, versöhnend, beruhigend, friegverhindernd einzugreifen. Jede Einmischung mar icon an und für sich ein neuer casus belli. Das ift alles gründlich anders geworden.

Der König von Montenegro mobilisiert. 3mar nur, wie er behauptet, mit den "friedlichften Abfichten", aber in jene Gegenden Europas ift ber pazififtische Geift noch gar nicht eingebrungen. Jene Bevolferungen find friegerifch - bei ihnen find "Soldat" und "Seld" gleichwertige Ausdrude, und das Waffentragen ift ihre ftolgeste Freude. Much in ber Türkei ift die Rriegspartei febr ftart. Und die Greuel und Graufamteiten, die in ber Rieberwerfung des Albanesenaufstandes verübt worden find, die an die einstige Armenierverfolgung erinnert, die geben Beugnis von bem wilben Kriegsgeift, ber in jenen Ländern noch lebt. Wenn ba ein Krieg aufflammen follte, es mare nicht ju vermundern. Beruhigend flingt aber die Rachricht, bag Rufland, Defterreich und Italien in Diefer Angelegenheit miteinander im Einvernehmen handeln wollen. Gollte es ihnen auch nicht gelingen, die Baltanbewohner am Raufen au hindern, wenigstens werden fie nicht felber für die einen und die anbern gegeneinander Bartei nehmen.

Da las ich neulich folgenden Satz: "Ueberall herrscht die Ueberzeugung, daß eine sehr vorsichtige Behandlung der Masroffofrage nötig ist. Sie berührt die Nervenstränge des Weltsfriedens." Ist man es denn noch nicht nachgerade satt, daß der Weltsfriede — statt eine sundierte Institution zu sein — so offenliegende Nervenstränge hat, auf denen die Diplomaten und Pressentungen mehr oder minder geschickt Violine spielen?

Jum Glück schlägt jetzt in allen zivilisierten Ländern die polistische Stimmgabel schon laut das Friedenssa an; aber das ist ein zu unsicherer — das ist kein haltbarer Justand mehr.

In London fand am 27. Juni eine Protestversammlung gegen die Londoner Geerechtsbeflaration ftatt. Der Rührer der Ronfervativen, Balfour, führte aus: Die Deflaration sei nicht eine Berbesserung des internationalen Brauches, sondern ein Schritt gurud. Sie vermindere Englands Rraft im Gegenangriffe mit Silfe ber Blodade, mahrend fie es bem Feinde (mo und mer ift benn Diefer ewige fiftive "Feind"?) erleichtere, England auszuhungern. Die Gefahr für England fei jest, ju verhungern, nicht die Invafion. Sollte man glauben, daß bas die Sprache hochzivilifierter Leute ift, Die eben in einer großen Gestveranstaltung mit all ben Rachbarn fraternisiert haben, unter welchen sich die Invasions= und Aushun= gerungsplanenden befinden? Run ja, eine folche Detlaration wie die Londoner, Die Die Kriegseventualitäten fteben lakt und regelt, ift auch teine echte Friedensarbeit und lagt von ihrem eigenen Standpuntte aus allerlei strategische 3weifel und Proteste gu Recht befteben; bem anglo-ameritanifchen Schiebsvertrag gegenüber, ber ben Krieg ausschalten foll, hat fich Balfour gang rudhaltlos zustimmend ausgesprochen und murbe es sicherlich auch einem anglobeutschen gegenüber tun. Borausgesett natürlich, daß das vom deutichen Kangler ausgesprochene Axiom, bak Berträge wie Bunder brennen, außer Rurs gefett murbe.

Die Aviatif wird, ohne daß fich die Deffentlichfeit viel barum fümmert, immer mehr und mehr bem Beeresdienfte einverleibt. Bon allen Ländern ber bort man von Beftellungen von Alugmafchi= nen für die Utmee - auch Rreditforderungen für biefen 3med werben ichon angefündigt; freilich in noch fo geringer Sobe, daß die bem ichweren Millionenbudget gegenüber abgeharteten Steuerzahler babei noch tein Grufeln padt. Soren wir, wie Bring Ludwig Windischgrät, Mitglied des ungarifden Magnatenhauses, in einem "Aviatit und die Armee" betitelten Artitel ("Die Zeit", 25. Juni) über diese Dinge spricht. Der Artitel gilt dem Flug Wien-Budapeft, auf ben bie "Beit" einen Breis ausgesett hatte. Darin beift es u. a.: Die in Defterreich gebauten Maschinen haben fich glangend bemahrt. Gie tonnen mit ben Luftfahrzeugen ber übrigen Rulturlander getroft in Ronturreng treten. Der Gernflug Wien-Budapeft mar ein großer Erfolg für die beimifche Induftrie, aber auch, und darauf lege ich bas Sauptgewicht, für die öfterreichisch= ungarische Armee. - Es ware hoch an ber Zeit, wenn auch die Regierung, besonders die öfterreichisch-ungarische Rriegsvermal= tung, ahnlich wie die deutsche und besonders die frangofische, Opfer für die Luftschiffahrt brachte. Was bisher geschah, ist mahrlich eines Grofftaates taum wurdig. Wenn Defterreich-Ungarn Geld für Dreadnoughts hat, muß es auch Geld für Luftichiffe und Flugmaichinen haben. Gewiß ber gegenwärtige Stand ber Aviatit lagt noch teine großen, teine sensationellen Umgestaltungen in der Kriegfüh= rung erwarten. Die Luftidiffe und die Meroplane werden wohl noch manche Menderung erfahren, ebe fie auf bem Schlachtfelb einen ent= icheidenden Fattor abgeben. (Der entscheidenste Fattor auf diesem lieblichen Felde ift und bleibt ber Bufall, geehrter Bring.) Doch auch berzeit find die Aviatiter icon im Krieg von Rugen. ("Derzeit" gibt's ja überhaupt teinen Krieg, an dem Lufttruppen beteiligt find.) Gie tonnen retognoszieren und beobachten. (Dh. fie werden noch viel mehr tonnen, z. B. Sprengftoffe auf Bulvermagagine fallen laffen. --Aber feben benn bie Lobredner neuer Baffen niemals ein, daß bas fogenannte Rugliche im felben Grad ichablich ift, ba es ja von beiben Gegnern gleichzeitig angewandt wird? Man ichabet fich gegenseitig mehr - bas ist ber gange Nuten.) Die Pointe des Artitels ist die nochmalige Betonung, bak bie militärifche Großmachtstellung ber Monarchie burch die Eroberung ber Luft gestärft werden tonne, und bak jeder Armeefreund und jeder Batriot wünschen muß, daß

š . .

ber glückliche Ueberlandflug kein Ende, sondern nur ein Ansang bebeute. — Run, es gibt schon mehr Leute — nicht so sehr Armees als Menschenfreunde, die sich von der Eroberung der Lust einen gewaltigen Einsluß auf die Höherentwicklung der Kultur im allgemeinen und auf die Kriegführung im besonderen — nämlich auf das Richtsmehrführen von Kriegen — versprechen.

Uebrigens mehr noch als die Eroberung ber Luft burfte bie Erfindung bes Physitlehrers Birth (Manövrierung unbemannter Boote und Meroplane burch elettrifche Fernwirtung) eine Umwälzung auf bem Gebiete bes "Richt-mehr-Rrieg-führen-Ronnens" hervorbringen. Daneben machft aber auch bas Richt-mehr= Rrieg-führen-Wollen in immer weiteren Rreifen an. Da ift nun plöglich in ber diplomatischen Sprache ein neues Wort aufgetaucht: "Europäische Konversation". Unter biefer Spigmarte melbet bie "Neue Freie Preffe" unterm 5. Juli aus Paris: Wie der Temps erfahren haben will, hatte die beutsche Regierung den Bunfch nach einer Konversation mit Frankreich ausgesprochen und diesem Wunsche noch ben andern hinzugefügt, bag auch Spanien an biefen Befprechungen teilnehme. Darauf hatte auch England bas Berlangen fundge= geben, ben Berhandlungen zu folgen, die alfo zu vieren ftattfinden würden; vielleicht fogar ju fünfen, meint ber "Temps", wenn Rußland fich anschlieft. Auch die Agence Savas melbet unter gleichem Datum: Mas ben Bunich Deutschlands betrifft, Unterhandlungen ju pflegen, so habe fich Frankreich diesem Buniche feit langem gunftig gezeigt. Obwohl die deutsche Initiative die Lage geandert habe, sei Franfreich ftets geneigt, eventuelle Borichlage Berlins anzuhören, und fei bereit gur Ronverfation.

Marotto. — Zwei hinter dem Vorhang; Setzereien und Rlatschereien. — Offiziöse Zurückweisung ber Allbeutschen. - Die Mission der Dreste. - Friedensdemonstrationen. -Die angesagte Friedensversammlung im Treptower Part. - Vorhersage, daß es nicht zum Kriege tommt. - Die Ungelegenheit der einschränkungelosen Schiedeverträge. - Berschiebung ber Verhandlung im amerikanischen Genat. -Admiral Togo in Washington. — Der abgeänderte anglojavanische Bündnisvertrag. — Javanische Militär-Luftschiffe. Sandelsintereffen und die Roften eines modernen Geefrieges. - Eine Schlachtenerinnerungsfeier in den Vereinigten Staaten. - Cafte vazifistische Cätiakeit. - Richard Barthold als Lleberbringer eines Briefes an Raifer Wilhelm. - Raffentongreß, Carnegie-Stiftung in Altion und die Ronferenz bes britischen Imperiums. — Der Bonbon-Tag des öfterreichischen Flottenvereins. - Betrübendes und Bedrobliches.

## Mien, 2. September 1911.

Marokko hieß die Parole der seit der letzen Chronik verstossen Jeit. Auf der Spitze dieses Wörtchens balancierte wieder einmal die Frage: Krieg oder kein Krieg. (Und das nennen die Leute den durch die Küstungen gesicherten Frieden.) Weil wir Pazisisken an der Alkernative: Krieg oder kein Krieg so lebhaft interessischen so wurden wir vielsach um unsere Weinung über die schwebende Ansgelegenheit befragt, von deren Abwicklung die Entscheidung abhängig ist. Der Abstand zwischen der Angelegenheit und der Entscheidung scheint uns aber so enorm, daß wir uns gar nicht dabei aushalten können, die Für und Wider des Abwicklungsobjektes punktweise zu kommentieren; was unsern ganzen Sinn dabei erfüllt, ist nicht die Berechtigung oder Berwerslichseit der zur Berhandlung gestellten Gegenstände, sondern einzig der ungeheuerliche Umstand, daß dabei die Schicklassfrage: Krieg oder Frieden ausgeworsen ist. Setzen wir den Fall, zwei Geschäftsleute, die in verschiedennen Häusern wohnen,

verhandeln über eine abzuschließende Transaktion, wobei sie über den Betrag der Einzahlung, ber Brofitverteilung, ber Entichädigungsansprüche, ber Gebarungsmodalitäten usw. noch nicht einig find. und es ware jugleich abgemacht, bag, wenn man ju teinem Uebereintommen gelangt, die beiden Säufer in Brand gestedt murden. Benn man nun die übrigen Bewohner der Säufer befragen wollte, mas ihre Unficht über die gur Verhandlung ftebenben Intereffen fei - fo würden fie boch nur ausrufen: Unfer und euer und aller Rachbarn gröftes Intereffe ift, baf die Mordbrennerei unter feinen Umftanden stattfinde, daß die Eventualität bieses Ungluds nicht von dem Ausgang eurer Feilscherei abhängig gemacht werbe. Ober mit andern Worten - Borte, die ben Rern ber pagifistischen Forderung barftellen -, wenn die Diplomaten fich nicht einigen tonnen, so ift die Streitfrage por die internationale Juftig au bringen. "Gine folche gibt es nicht", sagen die andern. "Doch" — antworten wir — "das Haager Tribunal steht offen." — "Das ist noch nicht mit genügend anerfannter Autorität ausgestattet", lautet bie Gegeneinmendung. - Dann werbe es fo ausgestattet; ber jegige Fall zeigt wieder fo recht eindringlich, wie bitter notwendig es ift, daß wir dagegen geschütt und gesichert mer= den, daß man unsere Säuser, die einen Wert von - fagen wir - einer Milliarde Mart haben, nieder= brenne, meil 3mei fich über die Bermendung von gebn Bfennigen nicht einigen tonnten.

\*

Die Zwei sigen hinter einem Borhang; niemand darf wissen, was sie einander vorschlagen und abschlagen. Wie sie heihen, weih man genau: Cambon und Kiderlen-Wächter<sup>1</sup>); zur Abkürzung nennt man sie aber Frankreich und Deutschland. Freilich handeln und verhandeln die Zwei nicht nach eigenem Urteil und eigenem Begehr, sondern nach Instruktionen; aber diese Instruktionen kommen auch nur von ein paar Versonen, die man kennt, und nicht von "Frankreich und Deutschland". Mit aller Bestimmtheit kann man annehmen, daß sowohl die Zwei wie ihre Auftraggeber Verständigung

<sup>1)</sup> Die die Marottoverhandlungen im Sommer 1911 betrieben. Die Berhandlungen begannen am 9. Juli und endigten durch den Bertrag von Berlin vom 4. November 1911.

wünschen und feinen Krieg wollen. Aber die Gefahr lauert braufen. Die Berhandlungen gieben sich so lange bin, werden sogar unterbrochen, und ba ergibt fich für die chauvinistischen Barteien Zeit und willtommene Gelegenheit, auf ihr Biel hinguarbeiten. In ben erften Tagen ba verfundeten die Blatter und die Depefchenbureaus nur, bag man nichts weiß und nicht fagen fann, was vorgeht. Dann aber begannen die Rommentare, die Bermutungen, die Rlatichereien; das Publitum murbe ängstlich und nervos. Jest mar der Augenblid für die frangösischen Revancheurs und für die Allbeutschen gefommen, die üblichen Sekereien, Fanfaronaden und Drohungen porzubringen, bie geeignet find, friegerische Stimmung ju erweden. Ginftens genügten solche Auslassungen, wie fie jest von der alldeutschen Preffe verbreitet murben, um wie ein Lauffeuer burch die gange Bevolterung ju geben und jenen "furor" ju ichaffen, ben Regierungen, die selber friegsluftig find, gern für ben 3mang ausgeben, ber fie gum äußersten treibt. Diesmal machten sich auch die Gegenstimmen nämlich die der Friedenswollenden - laut, und die Regierung felber machte gegen die Kriegstreiberei Front: Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" veröffentlichte unterm 5. Auguft folgende offiziofe Erfläruna:

"Die "Bost", die wir in diesem Fall nicht als Organ der Freitonservativen anerkennen, hat einen Artikel verössentlicht, worin sie, ohne über Stand der Maroktoverhandlungen im geringsten unterrichtet zu sein, von einem "Augenblid unsäglicher Schande", von einer "Demütigung Deutschlande", vom Rückritt des Reichstanzlers und des Staatssekretäts des Neußern und von einem "neuen Olmüß" phantasiert. Wir würden diesen Ausgeburten eines überreizten Gehirnes keine Beachtung schenken, wenn die "Post" sich nicht am Schluse ihrer Aussührungen erdreistet hätte, dem Kaiser unter der seigen Form rhetorischer Fragen politische Schwäche, ja Begünstigung des Ausslandes zum Schaden deutscher Intersen. Die "Post" eignet sich mit diesen Aussührungen Gedanken an, denen wir nur in ausländischen Schmähartiteln zu begegnen gewohnt sind. Der Versuch, solche Richtswürdigkeiten unter dem Schein patriotischer Besorgnis in der deutschen Presse zu verbreiten, verdient die schäfte Zurückweisungen."

Leiber waren es nicht nur die ausgesprochen chauvinistischen Blätter, die Del ins Feuer gossen; auch die ausländischen Zeitungen veranstalteten Interviews und Polemiten, die zu Verbitterungen

und Berbächtigungen Anlaß gaben. Wann wird sich benn die Pressenblich der hohen Mission bewußt werden, deren sie sich so gern auf Prestongressen rühmt, für und nicht gegen den Bölkerfrieden zu wirken?

Doch heutzutage läht sich nicht mehr als "öffentliche Meinung" ausgeben, was in den Leitartiteln steht. Die Bölter haben eine neue Methode ihrer Gesinnung Ausdruck zu geben: Versammelungen und Demonstrationen. Und weil der Friedensges danke im Bolt schon mächtig lebt, so gibt es bei solchen Anlässen, wie die jetzige Marotto-Affäre, gewaltige Friedensdemonsstrationen. Hier eine Depesche aus Berlin vom 29. Juli:

"Die Bertreter ber französischen Gewerkschaften, die seit einer Woche in Berlin weisen und beren einer, wie berichtet, dieser Tage aus Berlin ausgewiesen worben ist 1), erschienen gestern in zwei Bersammlungen, die als Friedensbemonstrationen gedacht waren, vor der Berliner Arbeiterschaft. Beide Bersammlungen waren überfüllt und mußten polizeilich geschlossen werden. Anwesend waren im ganzen eiwa 10,000 Personen.

In einer der Versamsungen begrüßte Reichstagsabgeordneter Robert Schmidt bie französsichen Delegierten und sagte in seiner Rede unter anderem: Es sind ernite Konstitte auf dem Gebiete der auswärtigen Politit ausgebrochen. Was liegt näher, als daß in einem solchen Augenblid die deutsche Arceiterschaft aufgerusen wird, Kartei zu ergreisen Augenblid die deutsche Arceiterschaft aufgerusen wird, Kartei zu ergreisen die Joed des Weltfriedens und gegen diesenigen, die diesen Frieden stören wollen. Wir stehen dem Chauvinismus dies- und jenseits des Rheins sern, wir lassen uns durch den gegenwärtigen Trubel nicht irressühren, wir reichen der Arbeiterschaft Frantreichs die Hand, wir wollen alles einsehen, um den Frieden aufrechtzuerhalten. (Stürmischer Beisall und Hochruse.)

3m Ramen ber frangöfischen Delegierten sprach bas Mitglied ber frangösischen Generaltommission Jothaux. Er sagte: Wir sind gerabe

<sup>1)</sup> Der französische Sozialist Poetot, der bei einer Versammlung im Berliner Gewertschaftshaus am 24. Juli die Bolitif beider Regierungen schafgangegrissen hat. Er sagte u. a.: "Wenn die Regierungen es versuchen sollten, die Bölter gegeneinander auszuhehen und eine Nation gegen die andere in den Kampf zu treiben, so werten wir zeigen, dah die Völter schönere Ausgaben zu ersüllen haben. Bersucht es nur einmal, Ihr Schafstöpse, ein Bolf gegen das andere auszuhehehen, ein Bolf gegen das andere zu bewassen, Ihr werdet sehen, ob nicht die Völter einen ganz andern Gebrauch von den Wassen machen werden, die Ihr ihn in die Hand gebt! Wartet ab, ob die Völter nicht einen andern Feind betämpsen werden, als Ihr sautet ab, ob die Völter nicht einen andern Feind betämpsen werden, als Ihr sautet ab,

in biesen Tagen Zeugen diplomatischer Berwicklungen, deshalb ist es in verstärttem Maße unser Pflicht, hier für den Frieden zu demonstrieren. (Lebhaster Beisall.) Wir mussen uns heute erheben, wie wir uns im Jahre 1901 erhoben haben, als der französisch-englische Konslitt schwebte. Damals gingen französische Arbeiter nach London, um mit den englischen Arbeitern sür den Frieden zu wirken. Das glüdliche Resultat dieses Jusammenwirkens ist die Entente cordiale, die wir heute sehen. (Beisall.) Der Redner wendete sich dann in sehr heftigen Worten gegen die angeblichen Bestrebungen, einen Krieg herbeizusühren, und schos: Unser Berz gehört dem Frieden, nieder mit dem Krieg! (Langanhaltender Beitall.)

In beiben Betsammlungen wurde eine Resolution angenommen, in der es heißt: Die Bersammletten sordern die Arbeiter Deutschlands wie Frankreichs auf, angesichts der gegenwärtigen brobenden Kriegsgesabz jederzeit auf dem Posten zu sein und ihren ganzen Einfluß zur Berhinderung eines Krieges aufzubieten. Sie sordern die Einberusung der verantwortlichen Bolksvertretung, um dieser die Mitentschlung über die Lölung internationaler Konflitte zu ermöglichen."

Das ist der Bericht von einer dieser Friedenspersammlungen. boch hat es beren eine ganze Anzahl gegeben und für Sonntag, ben 3. September (also fpater als biefe Zeilen jum Drud geschidt merben). ist wieder eine Monstreversammlung für den Frieden angejagt, und zwar im Treptower Bart1). Dem Amtsporfteber von Treptow ist die Genehmigung zugekommen, nachdem in der am 31. August im Ministerium des Innern abgehaltenen Ronfereng dagegen feine Bedenken erhoben murben, und auch die Gigentumerin des Bartes, die Stadt Berlin, fich damit einverstanden ertlärt hat. Die sozialdemofratische Partei hat die Bersammlung einberufen. Das wird vielen Friedensgegnern Anlak geben, die gange Demonstration nur als parteipolitische darzustellen. Es wäre zu wünschen, daß die Millionen aus bürgerlichen Kreisen, die Kriegsgegner sind, fich ju einer Friedenspartei organisierten, die ebensolche große Demonftration veranftalten murbe. Ober wenn fie fich wenigstens unbefümmert um die andern Programmpuntte ber Sogialiften, benen sie eventuell nicht beistimmen — solchen Bersammlungen anschlöffen, wie man dies in England fieht, mo die pazifistisch gefinnten

<sup>1)</sup> Dentwürdige Riefenversammlung mit über 200,000 Teilnehmern.

Lords mit den Arbeiterführern zusammen an Friedensdemonstrationen teilnehmen.

Noch sind die Verhandlungen hinter dem Vorhang nicht abgeschlossen, und so mißlich es ist zu prophezeien, so wage ich doch zu sagen, daß sie zu einem für beide Regierungen befriedigenden Abschluß gelangen werden und daß in dem großen Kampse, der jett in der Welt zwischen Pazisismus und Bellizismus tobt, ein neuer Sieg der Friedensssache aus der Warottoafsäre hervorgehen wird, eine neue, glücklich bestandene, schwere Belastungsprobe.

Die große wichtige Angelegenheit der von Präsident Taft vorseschlagenen einschränkungslosen Schiedsgerichtsversträge ist in Stockung geraten. Unsere Gegner trumphieren schon, sie sei gescheitert. Unterschreien waren ja die Berträge bereits zwischen den Bereinigten Staaten und England und den Bereinigten Staaten und England und den Bereinigten Staaten und Frankreich 1). Auch Deutschland hatte sich willig ertlärt, zu verhandeln. Doch im amerikanischen Senat, wo die unterzeichneten Berträge hätten ratisiziert werden sollen, erhoben sich einige Bebenken und Abänderungsvorschläge wurden laut. Die Senatsession sollte nur mehr wenige Tage dauern. Da zog Präsident Tast es vor, die Sache in die nächste (im Dezember zu eröffnende) Session zu verlegen, damit nicht in der Eile etwa ein paar Amendements durchgingen, die den ganzen Sinn der Berträge abschwächen könnten. Also: abwarten.

Der japanische Abmiral Togo, der einige Besuche an europäischen Höfen machte, wo er als Kriegsheld geseiert wurde und gewiß niemand das verpönte Wort Frieden in den Mund nahm, ist nun auch in Amerika angelangt, und Präsident Taft gab ihm zu Ehren ein Diner im weißen Hause. Der Präsident drückte dem Ab-

<sup>1)</sup> Am 3. Auguft 1911.

miral gegenüber den Wunsch aus, Japan möchte mit den Bereinigten Staaten, England und Frankreich in der Weltbewegung für den internationalen Frieden zusammengehen. Dann brachte er einen Trinkspruch auf den Mikado aus und sagte weiter:

"Ich erkenne mit Freude die wichtige Rolle an, die Japan für die Erleichterung des Abschlusses der Schiedsgerichtsverträge zwischen England und Amerika und zwischen Frankreich und Amerika dadurch gespielt hat, daß es das große moralische Schiedsgerichtsprinzip bei dem kürzlichen Abkommen mit England ohne weiteres und vorbehaltlos anerkannte. Ich habe die Hoffnung und das Zutrauen, daß die Zeit nicht fern ist, wo Japan sich in der Lage sehen wird, sich der jett so verheißungsvoll eingeleiteten Bewegung anzuschließen."

.

Diese letten Worte bes Brafidenten werden Bielen unverftandlich fein, benn in Europa berricht die Auffaffung, bag ber englisch = japanifche Bertrag ein Sindernis für ben anglo-ameritani= ichen Friedensbund abgibt. Und in der Tat, fo mare es gemefen, benn ein Baragraph ber Bertrages lautet, baf, wenn eines ber beiben Länder durch ein brittes ohne Provotation angegriffen murbe, fo mußte bas andere ihm im Rriege Beiftand leiften. Burbe alfo g. B. Amerita gegen Japan einen Rrieg beginnen, fo mußte England mit Japan geben, wo bliebe ba die Grundbedingung bes einschrän= fungslofen Schiedsgerichtsvertrages, nämlich, bag zwischen ben beiben Kontrabenten ber Krieg ausgeschaltet ift? Das hat man in Japan und in England eingesehen und bem anglo-japanischen Bertrag wurde ein Paragraph beigefügt, worin es heißt, daß, wenn einer ber hoben Rontrabenten mit einer britten Macht einen einschränfungs= lofen Schiedsgerichtsvertag abichließen follte, fo ift es vereinbart, daß nichts in dem vorliegenden Kontratt eine folche Bertragspartei verpflichten tonnte, gegen bie Macht Rrieg zu führen, mit ber ein folder Schiedsvertrag in Rraft mare.

Diese Klausel wurde in hinblid auf die eingeleitete anglosameritanische Aftion hinzugefügt und der so veränderte Vertrag wurde am 13. Juli in London unterzeichnet. Dies deutet darauf hin, daß Japan an den so gern als "unvermeidlich" bezeichneten Krieg mit Amerika nicht denkt. Admiral Togo hat sogar dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß Japan — wie der Präsident in seinem Trinks

spruch sagte — sich jenen Berträgen anschließe. Aber nicht nur die Sösslichkeitsphrase eines Einzelnen liegt da vor. Die letzten Nachrichten aus Totio berichten, daß die allgemeine Meinung Japans einen solchen einschränkungslosen Vertrag mit den Vereinigten Staaten wünsche, "da ein Krieg mit diesem Lande undentbar sei". Gute Beispiele sind anstedend, aber wer hätte geglaubt, daß ein ziemlich der ja zwischen den zwei englisch sprechenden Völkern ziemlich natürlich klingt, nun auch von einem asiatischen Volk aufgegriffen wird?

Damit foll aber nicht gesagt fein, daß in Japan nicht auch noch fehr eifrige Ruftungspolitit betrieben wird. Eben wird dort ein Militarluftichiff tonftruiert (Spftem Damada-Ifaburo), das an Größe alles bisher auf diesem Gebiete gesehene übertrifft. Es wird 600 Guf lang fein, bei einem Durchmeffer von 50 Fuß. Gechs Motoren mit 120 Bferbefraften merben ihm eine Schnelligfeit von 70 Meilen pro Stunde ermöglichen. Bortehrungen find getroffen, um pneumatische Kanonen anzubringen, die imstande find, Bomben durch die Luft zu ichleudern, die eine Kriegsflotte vernichten tonnen. Wenn die Berfuche, die mit diesem neuen "Dirige= able" porgenommen werden, vollständig gelingen, was man poraus= fest, fo mird Japan eine gange Flotte folder Schiffe bauen und wird auf diesem Gebiete der mächtigfte Staat der Erde fein. Bas werden wir dann tun? Etwa mit Japan Schiedsgerichtsvertrage anbahnen? O nein, wir werden versuchen, 650 Fuß lange Meronefs gu bauen. An Geld fehlt es ja nicht. Die icon an verschiedenen Stellen ausbrechenden hungerrevolten fummern uns weiter nicht. Rot an Fleisch, an Brot, an Spitalern, an Schulen — bas läßt sich alles stoisch ertragen, nur um himmels willen teinen Man= gel an pneumatischen Ranonen in ber Quft!

Man ist ja auch so sehr um die berühmten "Handelsinters essen" und Absatzebiete besorgt, daß man — damit ein paar Fabrikanten etwas prositieren — bereit ist, Seekriege zu führen. Es ist daher interessant, die Kosten einer modernen Seeschlacht, wie sie von einer technischen Fachrevue berechnet worden sind, mit den au ertämpsenden "Handelsinteressen" zu vergleichen. Vierzehnzöllige Kanonen seuern Geschose ab, die 3000 Fr. tosten und geben zwei oder drei Schüsse in der Minute. Nun dente man sich zwei Estadres, die durch süns et unden tämpsen; welche Zisser ergibt sich da, allein sür verschossen Munition, ohne noch die vernichteten Schisse zu zählen? Die Revue tommt zu dem Resultat, daß der fünsstindige Ramps an Munition 150 Millionen Fr. tosten würde. Ich tann es nicht nachrechnen, denn in dem mir vorliegenden Bericht sie Jahl der Schisse. Ein Seeossizier wird da Ausstunst geben können. Jedensfalls ist aber von allen Kriegsvorwänden petunisärer Gewinn der dümmste; denn der moderne Krieg tostet beiden Parteien viel tausendmal mehr, als die eine oder die andere dabei erlangen kann.

\*

Erinnerungsfeiern von Schlachtenjahrestagen tonnen auch ju Friedensfeiern werden. In Manaffas, Birginia, wurde das fünfzigjährige Jubilaum der erften im Gezeffionstrieg geichlagenen Schlacht begangen. Bielleicht mar biefe Feier Die erfte ihrer Urt, benn von ber üblichen Kriegsperherrlichung tam babei nichts gur Sprache, im Gegenteil: pom Geift bes Friedens mar die Feier getragen. Man urteile: Sunderte von alten Beteranen, Die an jener Schlacht teilgenommen hatten - als Rampfer ber Gudund ber Nordpartei - trafen auf bem Schlachtfelb gusammen, ftellten fich in zwei Reihen einander gegenüber, die Blauen nach Guben, die Grauen nach Rorden blidend; dann ichritten fie aufeinander gu, reich= ten fich die Sande und blieben durch fünf Minuten mit verfclungenen Sanden fteben jum Zeichen emiger Freundschaft. Beranftalter Diefes neuartigen Erinnerungstages mar ein Mann (George C. Round ift fein Rame), der vier Jahre lang bei ber Nordarmee gefochten hatte und der seit der Zeit in Manaffas gelebt hat. In seinem Sinne follte aus dem Jubilaum der berühmten blutigen Schlacht ein Beitrag jur Forberung ber Weltfriedensbewegung merben - und ift es auch geworden. Prafident Taft, ber die ganze Nation vertritt, und der heute als der hervorragendste Bertreter der Friedensbewegung dasteht, wohnte diefer Manaffasfeier bei und plaidierte bei diefer Gelegenheit wieder für das Ende der Kriegs= institution. Er forberte die Beteranen beiber Barteien auf, ihm in seinen Bestrebungen behilflich ju fein. Die Manner, Die bie Greuel

bes Krieges gesehen, sollten, nach seiner Empfindung, die ersten sein, die Friedenssache vorwärts zu bringen. Als nun der Präsident verstündete, daß an diesem selben Tage ein einschränkungsloser Schiedsgerichtsvertrag, der gleiche wie mit England, mit Frankreich unterzeichnet worden sei, da erhoben sich die anwesenden Krieger alle von ihren Sitzen und brachen in stürmische cheers aus. Der Pankees Kriegeruf und das Rebellen-Schlachtgeschrei vermengten sich, um die Kriedensbotschaft zu aktlamieren.

Man kennt in Europa viel zu wenig die eifrige Tätigkeit, die das Oberhaupt der Vereinigten Staaten als Pazifist entsatket. Kürzslich hielt er im Invalidenheim von Tegas einen Vortrag über Krieg und Frieden. Er sagte darin u. a., daß mehrere amerikanische Kriege durch Schiedesgericht zu vermeiden gewesen wären, so namentlich ser überzeugt, daß die kubanische Frage ganz gut von einem Schiedestribunal hätte geregelt und der amerikanischsschaften Krieg dadurch erspart wers den können. Gegenwärtig überdringt das Kongresmitglied Richard Varthold, der Gründer der amerikanischen siehen Kaiser Wilhelm ein eigenhändiges Schreiben Tasts. Daß der Schreiber darin seinen Lieblingsgedanken irgendwie erwähnt haben wird, lätzt sich kühn voraussetzen; darauf deutet schon die Vahl seines Voten.

Als wichtige Zeitereignisse müssen signalisiert werden der erste Rassenton greß, der im Juli in London abgehalten worden ist 1), und der über die einzelnen Föderationsbestrebungen der Nationen hinaus, schon die schließliche Zusammenarbeit aller Rassen der Erde ins Auge saßt; serner das In-Attion-treten der Carnegiestistung, deren zweite Sektion (nationalökonomisches Gebiet) zu einer Beratung in Bern²) zusammengetreten ist, an der die berühmtesten Gelehrten bieses Faches aus allen Ländern teilgenommen haben. Schließlich die imperialistische Konferenz in London, in der die Gouverneure der "Dominions" und "Commonwealths", Canada, Australien usw. über die Julunst des britischen Imperiums verhandelt haben³). Hier

<sup>1)</sup> Am 26. Juli 1911. Es waren 1200 Teilnehmer aus allen Zonen ans wesend.

<sup>&#</sup>x27;) Um 14. Auguft 1911 versammelten fich bie Borftanbe ber wirticaftlichhiftorifchen Abteilung ber Carnegie-Friebensftiftung in Bern.

<sup>1)</sup> Anfang Juni 1911.

sehlt der Raum, über diese Konserenz eingehend zu berichten, dies sei sür später vorbehalten; es sei nur mitgeteilt, daß dabei die eigentliche imperialistische Ibee (im Sinne der Tarifresormer, der Konstriptionsanhänger, der Joe Chamberlainpartei mit einem Wort) völlig in die Brüche gegangen ist. Was da zutage gesördert wurde, ist der Bund freier Rationen, die sich ihre Selbständigkeit voll bewahren, bis auf die Sinschräntung, daß der Krieg zwischen ihnen ausgeschaltet bleibt — ein Bund, der übrigens allen, auch außerbritischen Nationen, offen steht \*).

Ach, und unser süßer, süßer Flottenverein! Der hat in ganz Oesterreich Bonbon-Tage abgehalten. Natürlich unter der Negide von Damentomitees. Holde junge Mädchen leisten lächelnd Agentendienste sür die noch ungenügend sundierte Dreadnoughtindustrie, indem sie mit patriotisch-unwiderstehlicher Zudringlicheteisselschwidte Zuderl verschleißen. Und Gipfel der rührenden Lieblichsteit: eine zweieinhalbjährige Erzherzogin überreicht ihrem faiserlichen Großpapa eines der Bondons, wie sie im ganzen Reich versauft werden, in einer fünstlerisch ausgeführten Kassetze aus rotem und weißem Silberemail mit dem Abzeichen des Flottenvereins. An dieser unschuldsvoollen Geste des kleinen Engelchens müssen doch alle seraphische Chöre des himmels — und alle Zuderbäderjungen der Erde — ihre helle Freude haben!

Viel Betrübendes und Bedrohliches spielt sich gegenwärtig in der Welt ab: Ueberall die steigende Teuerung, die schon bis zu Teuerungsrevolten sührt. Streiks und "Sabotage". Aus Rußsland die Rachricht, daß neue Einschränkungen der Rechte der Juden verordnet wurden; aus Sübitalien mittelalterlich anmutende Krawalle gegen Choleraärzte; aus Konstantinopel die Schredenskunde, daß dort und in Albanien die surchtbare Seuche in der Tat ausgebrochen ist und sich verbreitet. Die Folge ofsenbar der albanesischen Kämpse. Diese wurden als innere türksiche Angelegenheit betrachtet; aber die Cholera bleibt nirgends eine innere Angelegenheit; sie sümmert sich um keine Grenze und kann nirgends als "lästige Aussländerin" ausgewiesen werden.

<sup>\*)</sup> Im Julibeft ber Steadichen Review of Reviews tann man über biese grobartige Ergebnis ber "Imperial Conference" genauen Aufschluß finden.

Brief Fréderic Passys über den italienischen Kriegszug. — Der Bankbruch des bewaffneten Friedens. — Ein sonderbarer Krieg. Ruf nach Bermittlung. — Eine edle Geste der Türkei. — Marokso. — Zerstörung des französischen Panzers Liberté. — Kämpfe in Portugal. — Englandhete und englische Reden. — Alttentat auf Stolypin. — Revolverschüsse im österreichischen Abgeordnetenhaus. — Der Schiedsvertrag scheitert im Senat. — Niederlage des kanadischen Ministeriums. — Die Teuerung. — Was Bloch vorbergesagt.

## Bien, 7. Oftober 1911.

Im Augenblick, als ich mich an den Schreibtisch setze, um über das tripolitanische Unglück') zu berichten (ein größeres Unglück gibt es nicht als die Loslassung der Kriegssurie!), erhielt ich einen Brief Frédéric Passuns. Besser lätz sich das Ereignis nicht glossieren, also setze ich die Worte unseres Altmeisters hierher.

Reuilly, 3. Oftober.

"Liebe Freundin. Gewiß sind Sie, wie ich, erzürnt und betrübt über bem Zustand unseres armen Europas in diesem Augenblict. Der brutate Gewaltstreich Italiens ist ein Attentat gegen die Menscheit und eine Heraussorderung an die Ziviliation. Aber man muß erkennen, daß er logisch ist im Hindlick auf das Benehmen der andern Mächte in Afrika, in Marotko und anderswo. Und schon fängt man von manchen Seiten an (i. die Independance belge), zu sinden, daß Italien nicht anders handeln konnte und daß man ihm nichts vorwersen kann. Der Temps als erster verkündet den Bankbruch des Hazissmus, und die andern solgen sihm nach. Ach seider, leider! Wir werden wieder eine Periode internationalen und vielleicht auch sozialen Wahnlinns durchmachen — eins das andere nach sich ziebenden Denn im Grunde ist die Moral der Gewalt beisesse internationalen wie in der sozialen Politik. "Sie verwalten schlecht Ihre tripolitanische Proning", sagt Graf San Giuliana zu der türksschen Regierung; "Sie ziehen daraus nicht alse Borteile, die

<sup>1)</sup> Am 28. September 1911 übermittelte Italien ber Türkei ein Ultimatum wegen Abtretung von Tripolis. Ablehnung durch die Türkei am 29. September. Der Krieg beginnt.

daraus zu ziehen wären! Also müssen Sie verstehen, daß es unsere Pflicht ist, dieselbe zu offupieren, um Ordnung hineinzubringen, und ihre Pflicht, sich diesem Arranaement zu sügen."

"Sie, herr Graf, ober Ihr Souverän, besigen Gründe, Parts, Schlösser, die unproduttiv sind: Es mangelt nicht an Leuten, die freudig bereit wären, darauf Früchte und Gemüse zu bauen. Laden Sie sie boch ein, diese Gründe zu oktupieren, oder machen Sie sich gesaht darauf, daß sie das — im Namen Ihrer Woral — ohne Ihre Erlaubnis tun werben. Und Ihr Apulien, Ihr Kalabrien, und diese ganzen Ländersstiche des Elends und der Unwissenseit. Wit sind bereit, würde ein heer von Hungernden Ihnen sagen, sie auszunüßen, wenn es uns gestattet wird, sie zu oktupieren. Die Türken selber könnten das Argument gegen Sie tekren."

O Sophisterei, heuchelei und Lüge, wann wird eine Welle von Licht und Gerechtigkeit euch wegfegen aus dem Bewußtsein der Minister, der Diplomaten und der Massen?

Leben Sie wohl. Berzweifeln wir nicht; wir werben das letzte Wort behalten. Aber wann? Wenn wir schon lange nicht mehr sind. Wird man dann auch nur wissen, daß wir gesprochen, geschrieben — daß wir geweint und gesitten haben über die Bosheit der einen und die Torheit der andern? Einersei; sahren wir sort, zu tun, was wir tun tönnen. Immer der Ihre. Frédéric Passu.

"Bantbruch der Friedensbewegung". Auch hierzulande haben wir dieses Wort horen muffen. Es ift falich: ber bemaffnete Friede ift's, der banterott ift. Unfer Pringip fteht mie auf einem ragenden Gels; die ihn umbrandenden Ereigniffe fonnen es nicht herunterspülen; aber das Pringip des "si vis pacem" - das allen friegerischen Borbereitungen als Maste dient, das ift durch den masten= und mäntelchenlosen Gewaltatt der italienischen Regie= rung als widerfinnig erwiesen. - Ich sage absichtlich "italienische Regierung" und nicht "Italien". Bergeffen wir nie, daß das alte Rriegsinstem eine über alle Lander verbreitete Sache ift, die bald da, bald dort jum Ausbruch tommt; daß daneben in allen Ländern (mehr ober weniger; in Italien eher mehr als weniger) das werdende Friedensspstem seine Anhänger und Freunde hat. Ueberall sind die nationalistischen und imperialistischen Barteien am Wert. Sie führen hartnädige Preftampagnen, wodurch Stimmungen erzeugt merben, die auf die Regierungen, wenn auch friedenswünschende Männer barunter find, jum Rriege brangend mirten; - um fo leichter, als ja doch in jeder Regierung das militärische Element mächtig vertreten ift. Ein großer Teil bes arbeitenden Bolfes in Italien hat noch wenige Tage vor dem Ultimatum Protestundgebungen, Streit=

ansagungen und dergleichen versucht; — aber die Organisation war nicht sest genug, die Chauvinisten waren stärker, und die Menge wird von den Stärkeren mitgezogen. Mögen unsere Freunde nirgends den Fehler begehen, in ihrem berechtigten Schmerz und ihrer berechtigten Empörung über die so plöglich und so verheerungsdrohend geschleuderte Kriegssackl, ihre Anschuldigungen mit einem Länders voer Nationennamen zu sormulieren.

Ein fonderbarer Rrieg übrigens. Er zeigt, wie bie gange Atmosphäre ber modernen Welt fich für die Entfaltung dieses Dinges nicht mehr eignet. Bor Zeiten genügte jeder schwarze Buntt am politischen Sorizont, um den Ausbruch des Gemitters zu fichern; in den letten Jahren murben auch die ichmarzeften Wolfen vericheucht, und heute wird vielleicht, nachdem der Donnerstrahl ichon eingeichlagen, das icone Wetter wieder rafcheft bergeftellt. Raum mar ber Rrieg ertlärt, fo erhoben fich von allen Geiten bie Rufe nach Bermittlung, nach Aftion ber Mächte. Und das Mertwürdigfte, Nochenies bagemesenste von allem: ber Rrieg mirb nur von seiten bes Ungreifers geführt. Der Angegriffene, oder beffer: der Angepadte, an ber Reble Gepadte, ichlägt nicht gurud, und tann auf diefe Beife wohl gemordet, aber nicht befiegt werden. Tolftois Lehre: "Wider= ftrebe nicht bem Uebel" wird hier jum erften Male in ber Kriegs= geschichte ber Bolfer befolgt, und sonderbar: diese driftlichfte aller Marimen — es ist ein islamitisches Bolf, das sie anwendet. Mit bemundernsmerter Burudhaltung und Gelbstbeherrichung gibt ba bie Türkei ber Welt ein großes Beispiel.

Für das Prinzip "Arieg" ist der Begriff "Menschenleben" ein Plunder; die Hinopferung Unschuldiger gehört zu des Krieges Selbstverständlichkeiten, daher hat der Unterzeichner der Kriegserklärung reuelos mit diesem Federstrich viele Tausende seiner Landesgenossen ), die in Feindesland leben, der Rache des Gegners

<sup>1)</sup> Der türkische Beschluß, alle in der Turkei lebenden Italiener binnen brei Tagen über die Grenze zu senden, wird auf die Borstellung des deutschen Botschafters hin zurudgenommen (9. Ottober 1911).

preisgegeben, einer Rache, die von der üblichen Ausweisung bis zu fanatifierter Maffatermut fich fteigern tann. Und fiebe ba: in ber Türkei wird - bis jest - ben Italienern fein Saar gefrummt. Bis jest .... Wenn die Machte noch lange zogern, fo wird die turti: iche Regierung den Ausbruch des Saffes unter den Maffen nicht weiter bammen fonnen. Ich weiß mohl, wie die meiften, in alten Geleisen bentenden, diese Saltung der Türkei auslegen werden: "Gie ift gu schwach, sie ist nicht genügend gerüstet" - wird man sagen. Und wenn bas ware, mußte man ben Umstand nicht segnen, bak bieses Ungerüftetsein der Welt die Ralamitat erspart hat, die ein sofortiges Burudichlagen nicht nur über beide beteiligten Lander, fondern auch über bas übrige Europa verhängt hatte? Wenn man noch fo geruftet ift, einen Stärferen gibt es immer. Dag ber Stärfere nicht langer bas Recht haben foll, ben Schwächeren zu vernichten, bag biefer, wenn angefallen, die Sicherheit habe, von Dritten Silfe zu erlangen: bas ift ber Gang ber Zivilisation. Leiber ist bie Zivilisation noch nicht bis in das Gebiet des Staatenvertehrs gedrungen.

Die Tripolis=Sache ist so erschütternd, so voll von grausigen Möglichkeiten und doch noch von Friedenshoffnungen begleitet, kutz, so alle Gedanken süllend und alle Gesühle auswihsend, daß die andern Ereignisse des letzten Monats — und es ist doch gar viel geschehen — verblassen. Marotto, das die Welt so lange in Atem hielt, war endlich zu einem günstigen Abschluß getommen. Genaues wußte man freilich immer noch nicht, aber Cambon nahm bei Kiderlen das Diner — also atmen wir auf! Seither haben sich abermalige Schwiesrigkeiten ergeben; ganz einig ist man noch immer nicht. Die Besmühungen der Nationalsanatiker, einen Krieg daraus zu machen, schwiese dech endgültig gescheitert. Wöge vielmehr daraus eine wirkliche Annäherung — eine deutsch-französische Freundschaft — ersstehen, wie dies Jaurès neuerlich wieder als Forderung ausgestellt hat, so wäre das für Europa das beste Ergebnis.

Die maroffanische Rrife, auch ohne Rrieg, hatte ber traurigen Folgen genug. Sie hat viele Sundert Millionen getoftet durch die Bermuftung, welche die Sorge angerichtet hat. Gin Run auf die Spartaffen fand ftatt, ber diefe gur Bahlungsunfähigfeit hatte bringen tonnen. Schon ber porausgeworfene Schatten möglicher Rriege bringt finanzielle Stodungen und Berlufte berbei. Die gemäßigten Blätter leitartitelten in folgendem Ion: "Die Beendigung der Marottofrise wird überall, wo nicht die Leidenschaften mitfprechen, die hochfte Befriedigung hervorrufen. Gine Zeit ber Beunruhigung ift damit jum Abichluß gebracht, und die Soffnung ift wieber gestattet, bak ber europäische Friede por ernsten Erschütterungen behütet bleiben wird." Und wirklich, mit fold ftets unterbrochenen "gestatteten hoffnungen" begnügt man sich? Immer noch will man nichts davon wissen, ben europäischen Frieden durch europäische Föderation auf eine sichere Grundlage zu ftellen. Immer nur am Rand des Abgrundes radfahren und fich freuen, wieder nicht abgestürzt zu sein. Wie lange übrigens die Soffnung auf unerschütterten Frieden anhalten burfte, bas hat bas italienische Ultimatum gezeigt.

Ein frangofisches Rriegsschiff - (ein stolzes - biefes Praditat wird ben schwimmenden Bultanen automatisch angehängt: so wie alle Berleger "rührig", alle Pringeffinnen "anmutig" - fo find alle Rriegsschiffe "ftolg"), die "Liberte", ift im Safen von Toulon in die Luft geflogen 1). Ueber zweihundert arme Geeleute fanden einen fürchterlichen Tod - teils in den Flammen, teils in den Fluten. Urfache: die Gelbstentzündung des Bulvers B. Go vermutet man wenigstens und ichafft von sämtlichen Schiffen bas Bulver meg, fo baß fich die Marine momentan in entwaffnetem Buftand befindet. Marum lodt bas nicht die anderen Flotten zum Ueberfall? Das zerstörte Schiff toftete 40 Millionen. Gine nationale Sammlung wird eingeleitet, querft fur die Sinterbliebenen ber Berungludten, was ja febr lobensmert ift, bann aber auch gur Berftellung eines neuen Bangerichiffs, als mare diefer Befit mirtlich bas Wertvollfte unter ben Bolfsgutern. Was diese stolzen Fahrzeuge bezweden und erreichen, wenn fie ihre mirtliche Bestimmung erfüllen, b. b. burch

<sup>1)</sup> Am 25. September 1911 infolge einer Bulverexplofion.

Flatterminen, Torpedos oder Sprengstoffladungen aus den Lüften, vernichtet werden, das läßt sich durch folgende Beschreibung der Liberté-Katastrophe einigermaßen vorstellen: "Die Leichenteile liegen in dem Marinehospital nach Gliedmaßen geordnet haufen-weise zusammen; hier die Nümpse, dort Arme, dort Beine. Ein dirigierender Arzt erklärte: "Zum erstenmal haben wir hier eine Probe dessen, was im Kriegsfalle von den Wirtungen modernen Pulvers zu erwarten ist; die Chirurgen werden furchtbare Arbeit haben, weil die explodierenden Giftgase die ganze Muskulatur zerstören."

Die Englandhete hat in Deutschland wieder eingefest. Buerft anläglich einer Rebe Llond Georges gur Maroftosache 1). Ungahlige Zeitungsartifel tommentierten — nicht Die Rede felber, sondern eine Auslegung, die ihr von einem Blatt gegeben wurde. Was der englische Minister gesagt hatte, wurde in biefen Artiteln nicht widerholt, sondern immer nur darüber fich emport, daß er etwas so Gräfliches gesagt. Das ging in bas gange Lefepublitum über; nach und nach entrufteten fich alle; felbit bie Bagififten, die doch Llond George als einen ber Ihrigen fannten, betlagten fich über feine Schwentung; aber niemand hatte wörtlich fagen tonnen, wie die infriminierte Stelle lautete. Es mar einfach die in einer politischen Rede so natürliche Meukerung, daß, falls die Interessen Englands durch ben Ausgang der Marotfosache geschädigt werden follten, England fich dies nicht gefallen ließe, auch um ben Preis des Friedens nicht. Eben weil Llond George bei der Oppolition als Bagifift befannt und perpont ift, mochte er berporgehoben haben, daß seine Friedensliebe nicht die Preisgabe der Rechte feines

<sup>1)</sup> Drohrebe gegen Deutschland gehalten bei einem Festmahl im Mansion House: "Aber wenn uns eine Situation ausgezwungen würde, in der der Friede nur durch Ausgabe der großen und wohltätigen Stellung erhalten werden lönnte, die England sich in Jahrhunderten von Heroismus und Ersolg erworben hat, und nur dadurch, daß Großbritannien in Fragen, die seine Lebensinteressen berühren, in einer Weise behandelt würde, als ob es im Rate der Nationen gar nicht mitzählte, dann — ich betone es — würde ein Friede um jeden Preis eine Erniedrigung sein, die ein großes Land wie das unsrige nicht ertragen tönnte."

Baterlandes bedeute. Und nun kam eine zweite Setze in die Blätter über eine vermeintliche Rede des Marineministers Mc Kenna; doch dieses erwies sich als eine glatte Fälschung. Den Täter kennt man nicht. Am 4. Oktober hielt Minister Churchill in Dundee eine Rede, aus der die solgenden Sätze hier angesührt seien:

"Was die maroffanischen Schwierigfeiten betrifft, tann die Bolitit Großbritanniens flar als eine Politit bezeichnet merben, Die, wie Asquith und Schattangler Llond George erflärten, eine volltommen gerade und ehrliche ift. Wir munichen ernftlich, Frankreich und Deutschland ju einem Abtommen gelangen ju laffen, bas für beibe befriedigend und porteilhaft und für uns nicht nachteilig ift. Rein englischer Minifter äußerte je öffentlich und gebeim eine Gilbe. welche einen folch gludlichen Schlug verzögern ober hemmen tonnte. Wir munichen eine Erledigung ju feben, welche die marotfanische Frage ein für alle Male beendigt, und welche - dies ist weit wich= tiger als irgend etwas, was mit Marotto geschehen tonnte - biefe beiden großen Nationen, die der Menschheit unschätbare Dienste geleiftet haben, in die Lage feten murbe, jufammen ju leben unter ber Bedingung gegenseitiger Achtung. Das ift die einzig fichere Grund= lage, auf welcher ber Friede Europas aufgebaut werden fann. Der Bunich nach einem folden Abtommen leitet bie gange Politit Grens."

Auch Mc Kenna hat wieder gesprochen. In der Grafschaft Monmouth hielt er am 3. Ottober eine Rede, in der er ausführte, an die Stelle der Kriege seien jest Schiedsgerichte getreten.

"Das ganze Interesse ber Welt sei barauf gerichtet, den Frieden wiederherzustellen. Es gebe tein Auswärtiges Amt in Europa, das nicht die gemeinsame Hoffnung teile, daß befriedigende Bedingungen sür eine Beilegung gesunden werden möchten, bevor und nicht nachbem große Opfer an Menschenleben zu betlagen seien. Aus die Frage, ob er ein freundliches Einvernehmen mit Deutschland zum Zwede der Beschränkung der Flottenrüstungen begünstige, erwiderte Mc Kenna: Richts würde der Regierung größere Besriedigung gewähren, als wenn sie imstande wäre, Absommen zu tressen, welche die Rüstungen zu Wasser und zu Lande begrenzen.

In Kiew weilte der Bar, um Truppenrevuen abzuhalten und zu einem berühmten heiligtum zu wallfahrten. Mitten in einer Galatheatervorstellung wird Stolppin, der Ministerpräsiben, niedergeschossen. Terror, Terror überall! Auch der Gemordete hat terroristisch geschaltet. Die Partei der schwarzen hundert war ihm gewogen. Nach seinem Tode wollte sie zur Sühne ein großes Pogrom veranstalten. Die Bedrohten slohen aus der Stadt. Doch der Kaiser gab den Besehl aus: Es seien keine Unruhen zu veranstalten. Unruhen ist für Masiaker ein sanster Ausdruck — aber immerhin: sur dieses abwinkende Zeichen sei der — trot aller Konstitution — noch immer Alleinberrichende bedankt.

Auch in Desterreich fielen Attentäterschüsse. Bon der Galerie des Abgeordnetenhauses seuerte ein dalmatinischer Tischelergehilfe, Sozialdemokrat, während der Rede des sozialdemokratischen Führers Dr. Abler fünf Revolverschüsse auf den Justizeminister ab. 2) Eine Wahnsinnstat. Daraushin wurde die ganze sozialistische Partei von den Gegenparteien "Mörder! Anarchisten!" geschimpst. Immer dieses Uebertragen der Schuld eines einzelnen auf ganze Gruppen, Bölter oder Rassen!

Und noch etwas Trauriges: ber amerikanische Senat hat es abgelehnt, die von Präsident Taft schon unterzeichneten schrankenlosen Schiedsverträge mit England und Frankreich zu ratifizieren. 3) Er machte Rengland und Frankreich zu ratifizieren. 3) Er machte besiehret nicht annahm. Und dieser besindet sich jest auf einer Rede-Aundsahrt durch die Staaten, um Stimmung für die Annahme des Bertrages in der nächsten Session (Dezember) zu machen. Die Feinde des Schiedsprinzips waren in

<sup>1)</sup> Bei einer Festworftellung ju Ehren bes Baren am 14. September 1911.

<sup>1) 5.</sup> Oftober 1911.

<sup>&#</sup>x27;) Es war der Senatsausschuß für auswärtige Angelegenheiten, der gegen die Schiedsverträge Tafts die gleichen formalen Bedenken erhob wie bereits 1897 gegen den Olney-Paunceforte-Vertrag. S. diesen oben Bb. I S. 395 u. 396.

hellem Jubel. Und eine andere erfreuliche Sache, die schon als vollzogen begrüßt wurde, ist gescheitert: die Zollaushebung zwischen Kanada und den Nordamerikanischen Staaten. Der liberale Premier Laurier ist gesallen, mit ihm die ganze kanadische Regierung. Es wurden 122 Konservative und 84 Liberale gewählt. Dieses Ergebnis hat die Rückwirkung, daß die Tarifresorm-Partei in England wieder gestärft ist. Und der große Jingodichter Rudnard Kipling triumphiert.

Die Teuerung. Alle Lebensmittel steigen im Preise, das Fleisch, die Wilch, die Wohnungen werden unerschwinglich für die armen Klassen, und schon entstehen Teuerungsrevolten. Bon der Teuerung zur Hungersnot ist nur ein Schritt, und wenn es erst zu Hungerrevolten kommt... Ueber die Erscheinung der Preissteigerungen wird sehr viel debattiert, projektiert und studiert; aber nur die wenigsten nennen die Wurzel des Uebels: die stets steigenden unproduktiven Ausgaden für Zerkörungszwecke. Daneben sind freislich auch die Zölle, die Grenzsperrungen, die wachsenden Steuern schuld — aber diese sind auch nur verschiedene Formen deselben Systems. In der kostsperigen Großmachtsellung des Staates können die Leute nicht wohnen, und vom Pulver B. können sie sich nicht nähren.

Was kommen müßte, wenn einst der große "Zukunststrieg" ausdräche, das hat Johann Bloch schon vorhergesagt. Rämlich vollständiger wirtschaftlicher Zusammenbruch und Anarchie. Was schon jetzt — im gegenwärtigen Zustand — da ist, nämlich steigende Kot, revolutionäre Ansäge, Krieg — das zeigt die Unhaltsbarkeit dieses Zustandes: der bewassinete Friede ist bankerott. Die italienischen Pazisisten — Die Sölle ist los. — Die Vernichtung idealer Güter im Tripoliskrieg. — Zwei Episoden. — Die Revolution in China. — Der Abschluß des Maroktogeschäfts. — Die Wirkung der Brisanzgeschosse. — Das Wirthsche Fernlenkboot. — Alleluja! — Das Stillschweigen der zivilisierten Welt. — Warum "italienische" Grausamkeiten? — Friedensproteste und die Mächte.

3. 3t. Budapeft, 7. November 1911.

Seit sechs Wochen tobt jest unser losgelassener Feind. Der Feind der Friedenstämpser führt teinen Ländernamen, sondern heißt einsach Krieg. Darum können wir nicht verstehen, daß Menschen, die sich Pazississen nennen und als solche auch jahrelang glorreich gewirtt haben, plözlich den gemeinsamen Feind als Freund ansprechen, wenn er zufällig im Namen ihres Landes seine Schrecken entsaltet. Der Ausbruch und der Berlauf des Krieges um Tripolis hat uns allen unendlich viel des Schwerzslichen gedracht; aber das Schwerzslichste beinahe und sicher das Unbegreisslichste wird uns das Verhalten der friegsbegeisterten italienischen Friedensfreunde bleiben. Das letze Heft der Vita Internazionale war eine Art Armeezeitung.

Es ist nicht möglich, alle die Ereignisse und Nachrichten, die, einander überstürzend, vom Kriegsschauplatz uns gedrungen sind, zum Gegenstand von Betrachtungen zu machen; sie sind zu zahlereich und zu unsicher. Die italienische Zensur ließ keine Berichte durch und daher reisten die Kriegskorrespondenten ab; Siegesnacherichten kamen gleichzeitig nach Konstantinopel und Rom, und in

<sup>1)</sup> Theodor Moneta, der alte Rämpe des Pagifismus, spendet der italienischen Regierung ungeteilten Beifall. Er spricht in der Nr. 19 des XIV. Jahrganges der "Bita internazionale", dem Organ der Mailänder Friedensgesellschaft, von der "Cerechtigkeit unsere Sache", von der "Legitimität der italienischen Anfortläche" usw.

beiden Städten wurde gejubelt. Berschwiegenes und Erlogenes: das läßt sich nicht kommentieren. Wir wissen nur soviel: die Einwohner des überfallenen Landes setzten sich doch zur Wehr — wurden deshalb "Rebellen" genannt, und als solche behandelt. Wir wissen, daß die Hölle doch der Graufanteiten. Menschenigagden, gegenseitige Wut, gegenseitige Grausanteiten. Warum nur immer außerhalb des Ariegsschauplatzes das Publikum sich so erhigt über "italienische" Grausanteiten oder "arabische" Sinterlistigkeiten und Wildheiten. — Alle und alles ist grausam und wild im Kriege — und muß es sein.

Die lette Radricht lautet, daß Italien die Unnexion von Tripolitanien proflamiert hat.2) Damit wird fich poraussichtlich die Türkei nicht bereitwilligft einverstanden erklären, und ber Rrieg (ber im Ginverftandnis mit ben Machten lotalifierte) wird fich nach anderen turfifchen Meeren und Gebieten ausbreiten und möglicherweise auch fremde Länder in Rampf permideln. Brophe= geiben läßt sich übrigens zu Kriegszeiten nichts. Es treten fo verichiebene Ueberraschungen, Bermidlungen und Bufalle auf, bak jebe Borherberechnung unmöglich ift. Rur eines läßt fich mit Beftimmtheit fagen: was ben Rrieg begleitet und ihm folgt, ift Unbeil. Gefäter Saß, zerftörte Guter, gewedter Fanatismus - bas ift bas fichere Fagit. Dagu tommt, daß in diesem besonderen Rrieg gu ben ger= ftorten Gutern nicht allein die zerschoffenen Mauern, Die hingelegten Bflanzungen, die ruinierten Kirmen und (in militärischer Schätung last und least) die vernichteten Menschenleben geboren, sondern die Giltigfeit ber Saager Ronventionen, und bamit die iconften Erfolge und hoffnungen eines langjährigen Fortichrittfampfes. Das brutale Kaust: und Eroberungsrecht hat man schon als überwunden betrachtet. Der tripolitanische Feldzug hat es wieder zu Ehren gebracht.

3 wei Episoben (einer italienischen Zeitung entnommen) sollen hier — mit den eigenen Worten des Berichtes — festgehalten werden.

<sup>1)</sup> Berfügung bes Königs vom 5. November.

- 1. Es handelt sich um eine unter "afrikanischen Palmen" dargebrachte Huldigung für die Gesallenen: "Umgeben von einem Kreis von Kanonen, und einem Wald von Gewehren, deren Bajonette in der Sonne glänzen, erhebt sich ein kleiner ländlicher Alkar, vor dem die Militärkapläne Gebete emporsteigen lassen. Alle Herzen schlagen einmütig vor diesem Ausdruck lieblicher Wenschlichteit und pietätzvoller Huldigung sür die Brüder, die sür Italien und mit dem Nasmen Italiens im Herzen und auf den Lippen gesallen sind. In der Höhe schlattert die Tritolore und sie scheint uns höher als je. Die Trompeten erdröhnen in Absägen mit schrillem Kriegsruf, während von weiterher in süßen Harmonien ein von der Wilitärkapelle gespieltes "Ave Waria" ertönt…"
  - 2. Unter ber Ropfmarte, in Riefenbuchstaben:

Das erste Experiment der Welt eines Aeroplans als Kriegstorpedo, aussgeführt von Leutnant Garotti.

"Die Türken, wie bekannt, haben den Arabern zu verstehen ges geben, daß unsere Aeroplane gestügelte Genien seien, die Allah aus Konstantinopel schickt, um die Berteidiger der Fahne der Propheten zu trösten:

"— Aber von heute an — so sagte uns Garotti, werden sie das nicht mehr glauben!"

"Als ich in die Nähe des Lagers tam," fuhr der tühne und tapfere Offizier fort, "erhob ich mich aus dem Bereich möglicher Schüsse; dann machte ich einige konzentrische Kreise über der Oase. Als ich glaubte, gerade über dem Zenkrum des kürtischen Lagers zu sein, ließ ich eine Granate sallen. Der Lärm des Platzens und das Echo fürcheterlicher Schreie drang dis zu mir. Zugleich ertönte eine Gewehrsalve, aber mein "Etrich" wurde nicht getroffen. — Dreimal kehrte ich zur Dasse zurück und warf eine zweite Granate, die noch größere Berbeerung im Lager anrichtete. Ich sah, wie die Menschen und Tiere nach allen Richtungen flohen, wie wahnsinnig geworden, und meine übrigen Granaten warf ich in eine Sandhöhlung hinab, wo viele der Fliehenden Zuslucht gesucht hatten."

Die Nachricht von dem kühnen und wohlgelungenen Experiment des tapferen Leutnants Garotti wurde durch einen Tagesbefehl des Oberkommandos den Truppen bekanntgeben, wo sie den lebhaftesten Enthusiasmus wedte. Weiter unten nennt dieselbe Zeitung diese neuerrungene Waffe "Himmelstorpedo". (Torpediniere del cielo.)

Also bazu hat der Wensch es endlich erreicht, sich in Himmelshöhen zu schwingen? Die ewige Ehre des tripolitanischen Feldzuges wird es bleiben, daß er der erste war, den Hochmord einzussühren. Und man begreift auch, daß der Leutnant (wie der Chronist erzählt) bei seiner Rücktunst von dem gelungenen Ausslug mit sichtbarer Zufriedenheit und strahlender Wiene den Umstehenden die Hand drückte.

In dem Vierhundert-Millionen-Reiche China spielt sich eine gewaltige Revolution ab. Die Dynastie der Mandschus soll verjagt werden. Bald heißt es, die Republik sei erklärt, ') dann wieder, die kaiserliche Regierung gewähre eine Konstitution. — Meutereien, Geschte, Brandlegungen: alle möglichen Gerüchte werden verbreitet; aber auch da erfährt man noch nichts sicheres. Soviel ist nur gewiß die assatischen Völker geben großen Umwandlungen entgegen.

Das Maroftogeschäft ist endlich abgemacht.2) Weber die allbeutschen noch die französischen Nationalisten sind damit zufrieden. Während der Verhandlungen gaben sich die beiden genannten Parteien die größte Mühe, daß statt der Verhandlungen die schwebende Frage durch kriegerische Auseinandersetzung gelöst werde. Zetzt werden sie versuchen, aus den Paragraphen des Ueberseinsommens selber Streitsragen zu sonstruieren. Zum Glück sieht ein Paragraph vor, daß allfällige Disserenzen, die sich aus dem Vertrag ergeben könnten, vor das Haager Schiedsgericht gebracht werden sollen. Vortrefslich. Aber man fragt sich, warum nicht zu allem Anfang als selbstverständlich angenommen wurde, daß, falls die langen geheimen Debatten nicht zur Einigung führen sollten, die Sache im Haag entschieden werde und daher gar kein Anlah war, in jenen Geschäftsbesprechungen eine Gesahr zu sehen und den endlichen Ab-

<sup>1)</sup> Am 15. Ottober 1915 wurde bie "Republit ber Mitte" proflamiert.

<sup>2)</sup> Durch ben Bertrag von Berlin vom 4. Rovember 1911.

lchluß als überstandene Gesahr zu begrüßen. Wir durfen nicht immer jubeln, daß die Herren Politiker das Unseil gnädig von uns absewendet haben, sondern müssen fordern, daß hinter den politischen und diplomatischen Pourparlers überhaupt kein Unseil drohen dürfe. Einigen sich die Herren, so ist es gut; einigen sich nicht, so mögen sie vor den Richter gehen — nicht aber unser Gut und Blut hinwersen wie man eine Münze auf den Tisch wirft "grad oder ungrad?" um zu entscheiden, wer den Profit haben soll.

Generalleutnant d. D. v. Reichen au beschreibt im "Tag" die Wirtung der Brisangeschossen und beschreibt im "Der Laie", sügt er hinzu, "vermag sich vielleicht einen annähernden Begriff von dem Eindruck eines solchen Feuers auf die beschossen Truppe zu machen, wenn er des Grauens und Schreckens gedenkt, die dei dem verbrecherischen Gebrauch schon verhältnismäßig sehr kleiner Sprengkörper unter die Augenzeugen solcher Tat getragen werden. Und nun stelle man sich vor, welche Wirkungen schwere Stahlgeschosse — dei größeren Kaslibern dis 30 kg Inhalt — auf die beschossen Truppen hervorsbringen müssen. Es handelt sich da nicht um einen Schuß, sondern um einen Hagel von Geschossen aus Zatterien von Schnellseuergeschüßen. Erhitzte Phantasie wird sich des Schrecken der Hölle nicht furchtbarer auszumalen wissen, als die Wirkungen eines Feuers sich gestalten, das unter betäubenden Detonationen Decungen und Material zersstört, sebende Ziele aber größlich zersetzt."

Ja, der Unterschied zwischen dem verbrecherischen Gebrauch kleiner und dem patriotischen Gebrauch großer Sprengkörper ist bedeutend ... Der Militärphilosoph fährt sort: "Jedenfalls werden aber manche derer, die den Krieg abschaffen wollen, fragen: "Warum denn die Mitmenschen so martern, warum sie so Furchtbarem aussetzen?" Auf solche Frage wird am besten mit der Gegenstrage geantwortet: "Warum denn Blitz und Donner, warum Orkane und Ueberschwemmungen?" Darauf könnte man die Rückgegenfrage machen: "Warm bauen wir Witgableiter und Dämme?" Und die andere Frage: "Wenn sich Katur uns genügend Unheil drocht, warum noch Größeres und Schrecklicheres selber schaffen?"

Unlängst ist das Wirthsche Fernlenkboot auch in Wien vorgesührt worden und hat, wie es in der betreffenden Zeitungsnotiz heißt, "dunächst das Interesse der Kriegsverwaltung erregt". Der Erfinder glaubt, daß es die Torpedoboote als solche entbehrlich macht. Es können auch von einer Sendstation gleichzeitig mehrere dieser Lenktorpedos an ihre Ziele gesendet werden. Für die Zukunft, die vielleicht nicht einmal so serne liegt, ist auch eine Aussnutzung der Ersindung zum Betriebe von unbemannten Lenkballons sowie Drachenssiegern zum Abwersen von Geschossen im Bereich der Möglichkeit. — Alleluja!

Ich sage Alleluja nicht nur in ironischem Sinne, benn ich sehe voraus, daß die Wirthsche Erfindung — der Tod ohne Draht, der Tod mit Taster — in ihren vielen Entwicklungen, den Krieg — der uns Pazifisten schon längst eine moralische Unmöglichkeit dünkt — zu einer physischen Unmöglichkeit machen wird.

Immer wieder kehren die Gedanken zum tripolitanischen Kriege zurück. Er ist ein auf der gegenwärtigen Stunde schwer lastendes Ungsück. Ein Telegramm, das nach dem Beschluß einer Woscheeversammlung (7. Oktober) aus Konstantinopel an die Neue Freie Presse gerichtet worden ist, drückt sehr deutlich aus, was in den Augen der ganzen Welt (mit Ausnahme Italiens) dieser Krieg darstellt:

"Italien, das doch unter die Großmächte zählt, hat uns, jedes internationale Recht und jeden internationalen Brauch mit Füßen tretend, die geschlossenen Verträge und die bestehenden Vereinsbarungen mißachtend, ohne daß wir den geringsten Anlaß geboten hätten, angegriffen, ganz einsach, um seinen Wunsch zu befriedigen, sich Tripolis' zu bemächtigen, das einen integrierenden Teil unseres Vaterlandes bildet.

Wenn die zivilisierte Welt und diejenigen, die an ihrer Spite feben, durch ihr Stillschweigen einen solchen Angriff auf die Rechte

und auf die Würde des Menschen, auf die heiligsten Gefühle dulden, was können vom Abendlande und der europäischen Zivilisation der Orient und insbesondere die muselmanische Welt denken, die nach dieser Zivilisation verlangen und sich dem abendländischen Leben anpassen wollen. Ist nicht dieses Stillschweigen geeignet, ihnen die bitterste Enttäuschung einzuflößen, in ihnen Gesühle des Mistrauens entstehen zu lassen, die für die Zukunst nur Misverständnisse erzeugen können, die wenig vereindar mit den allgemeinen Interessen der Menscheit sind?"

Biele Ergählungen und Gerüchte von "italienischen" Graufamteiten ichwirren durch die Preffe. - Graufamteiten, ficherlich; aber warum "italienische?" Der Rrieg felber ift graufam und fann nicht anders als graufam geführt werden. Betrachtet man die Ariegshandlungen vom bürgerlichemoralischen Standpunft, so ericheint jede feiner "Operationen" als barbarifch; betrachtet man fie vom ftrategifchen Standpuntt ber militarifchen Ruglichfeiten und Rotwendigfeiten, fo find fie eben nichts als friegerisch. Dann fommt noch ber Geelenzustand bazu: ein Gemenge von But, Rachfucht (jebe Repreffalie icheint gerecht), Ungft. iagerifche Berfolgungssucht, aufgestachelte Mordlust, Berzweiflung — und die "Graufamteiten" find fertig. Gewiß werden auch die Italiener von ihren Gegnern graufam behandelt. Berftummlung, mit Dolchen ausgestochene Augen, das ist den italienischen Berwundeten um Tripolis geschehen. Aller Bahricheinlichkeit nach find die Araber grausamer als die Italiener, und wie grausam die Türken fein können, haben Der Menich, bem eine die Armeniermassafers gezeigt. Waffe in die Sand gegeben wird, mit bem Befehl "töte", und noch irgendein fanatifierendes Schlag= wort bagu, - ber mirb gum Tiger. Biele Gegner bes Pazifismus gebrauchen uns gegenüber bas Argument: "Arieg wird es immer geben, weil die Bestie im Menschen barnach lechzt." Das ist eine Luge ober eine unbewußte Umtehrung von Ursache und Wir= fung: Richt weil er eine Bestie ift, muß ber Denfch Rrieg führen, sondern weil er noch Rrieg führen muß, hört er bisweilen auf, Menich zu fein.

Bebeutend find die Brotefte, die Appelle, die Demonftratio= nen, die sich seit Ausbruch jenes Krieges erhoben haben: in Barlamentsinterpellationen, in Bolfsversammlungen, in Meetings, in bem von 2B. I. Steab versuchten Rreuzzug und auf hundert anderen Wegen wurde versucht, dem Rudfall der erichredten, fulturfortichrittsbefliffenen Menschheit in mittelalterliches Faustrecht ein Enbe zu bereiten. Aber das alles ist nicht laut, nicht allgemein, nicht leiden= schaftlich organisiert genug, um das Ziel zu erreichen. Und die "Mächte" - bie es fonnten, das find in "Realpolitit" verstridte, von eigenen vergangenen und vielleicht auch geplanten gufünftigen Gunben gedrückte, phantafie- und elanlose, protofoll-, statuten- und tonventionensteife Schemen, die feines großmütigen Entschluffes fähig find. Man beobachte den auf biplomatischen Filgichuhen ichleichenden Gang ber Mediationssache in den Rabinetten aus folgenden zwei, aus "diplomatischen Rreifen" stammende Zeitungenotizen: 17. Oftober: Es soll über eine europäische Bermittlung im italienisch-türki= ichen Kriege ein Meinungsaustausch ber Mächte angebahnt worden sein. — 3. November: In der internationalen Presse tauchen neuer= bings Meldungen über Mediation auf. Die Anregung bagu foll von einer europäischen Großmacht ausgehen. Wie es scheint, darf man diese Melbungen bestätigen, jedoch mit ber felbstverftanblichen Ginichränfung, daß es fich blok darum handelt, einen Gedantenaus = taufch in bie Wege gu leiten, feineswegs aber barum, icon in diesem Augenblide, da die Borbedingungen noch vollständig fehlen, eine folche Mediation eintreten ju laffen. Die Anregung ift von allen Mächten sympathisch aufgenommen worden, und ber Gedankenaustaufch, ber fich mit ber politischen Situation beschäftigt, wird fort= gefett.

Nebenan brennt's. Hisselfchreie dringen herüber. Wir besitzen eine prächtige, selbstonstruierte Feuersprize im Haag. Sollen wir sie holen? Gemach! Lasset uns, mit gebotenen Einschränkungen, Gebanten austauschen, und wenn schon alles tracht und slammt, dann werden wir eine Fortsetzung des Gedankenaustausches in die Wege leiten.

Eine schmerzliche Zeit. — Berichterstattung aus Eripolis. Militärische Notwendigkeiten. Die Unnexionserklärung. — Grausamkeiten und Scheußlichkeiten. — Operationsberichte. — Die Mächte gegen die Dardanellenblockade. — Italienische Proteste gegen den Krieg; chauvinistische Intoleranz. — Ereue Pazisisten. — Abschluß der Marokkoaffäre. — Das Nicken des deutschen Kronprinzen. — Deutsch-englische Beziehungen. Zitate aus den englischen und aus den deutschen Parlamentsreden. — Rücktritt des Generalstadschefs Conrad v. Söhendorf. — Taft über die Friedensbewegung.

## Bien, 8. Dezember 1911.

Die zurückliegenden vier Wochen waren ganz und gar von Krieg und Kriegsgeschrei ersüllt. Und wo auch Friedenssstimmen sich erheben wollten, jener Lärm hat sie verschlungen. Es wäre hoch an der Zeit, daß unsere Bewegung auch stürmend und donnernd in das Gewirre hineinführe — aber ach, nur der Wahnsinn tennt einen Paroxismus — die Bernunft kennt ihn nicht. Boll tiesen Kummers, voll banger Sorge stehen wir Pazisisten den gegenwärtigen Creignissen und deren möglichen Konsequenzen gegenüber. Es ist eine Trauerzeit, das wollen wir nicht verleugnen. Wir bekennen uns zu unserem Schmerz. Ein Schmerz, der nicht ohne Jorn ist.

Also benn: lasset uns die ganze Truppe von Kalamitäten Revue passieren. Tripolis zuerst: Die "Operationen" im Oasengebiete haben in den letzten Wochen keine entscheidende Wendung gebracht. Uebrigens, weiß man denn, was dort vorgeht? Die fremden Kriegstorrespondenten haben eils freiwillig ihre Ersaubnisdokumente dem italienischen Kommando vor die Füße geworsen, teils sind sie ausgewiesen worden. Wan ersährt nur, was die offizielle italienische Kriegsberichterkattung sür aut sindet, mitzuteisen. Von der Ebosera

ist gar nicht mehr die Rede. Während in Friedenszeiten jeder Staat verpflichtet ift, allen anderen Staaten über jeden einzelnen Gall Meldung zu erstatten, hört man jest von Ausbreitung ober Gin= bammung ber boch in jenen Gegenden tonstatierten Seuche feine Silbe mehr. Im Krieg hört eben alles auf, was die menschliche Gesellichaft ju Schut, Forderung und Sicherung ihrer Lebensintereffen ersonnen hat. Nur mehr ein Gefet gilt: die militarifchen Notwendigfeiten. Bu biefen gehört es offenbar auch, daß die gange Dafenftrede, auf der die Eroberer fich weiterbewegen wollen, von allen Sinderniffen als da find: Menichen, die fich wehren wollen, Säufer, Pflanzungen, Waldungen usw. - zu "faubern", wobei die Ertragsfähigkeit des Bodens für die nächsten zehn Jahre vernichtet wird — was vielleicht nach dem naiven Urteil des gesunden Menschenverstandes als eine sonderbare Art erscheinen mag, die Rultur nach fernen Gegenden gu tragen. Borbin fagte ich, es fei im tripolitanischen Feldzug fein neues Ereignis zu verzeichnen. Da vergaß ich vollständig etwas gang bedeutendes - etwas, das gewöhnlich für umwälzend, für entscheibend gilt. Nämlich: Tripolis und die Cyrenaita murden annettiert, für italienischen Besit erflärt. Das ist eigentlich ein Abschluß. Es ift aber, als ob nichts geschehen. Es war eine platonische Un= nerion.

Meber die "italienischen Graufamteiten", von welden die fremdländischen Korrespondenten Schilderungen und Photographien mitgebracht hatten, erhoben fich überall - in Blättern, Barlamenten, Bersammlungen - emporte Proteste. Ich protestiere gegen diese Proteste. Nämlich gegen ihre Form, die ben Sauptatzent auf das Wort "italienische" legt. Grausamfeiten des Rrieges find es, nicht der Italiener. Maffaters von Wehrlofen: Frauen, Greisen, Rindern, ericheinen besonders haffenswert und unritterlich; wenn man das rügt, fo icheint man zu verfteben zu geben, daß die Sinmordung Bewaffneter etwas Chrenvoll-Kommentmäßiges an sich habe; aber im Kriege mit seinen Wutparogismen und mit seinen "militärischen Rotwendigkeiten" geht es niemals ohne Sinopferung von Unichuldigen ab ("unichuldig" find übrigens die meiften, die im Felbe ftehen; ichuldig find die, die aus den Ministerien und aus den Redaftionsstuben fie ins Feld ichidten). Die Brande, die Seuchen, ber hunger, die den Krieg begleiten, machen vor niemand halt. Um

Die Italiener zu rechtfertigen, daß nicht fie die Graufamen find, melbet "Agenzia Stefani" folgende, burch Stabsarzte beglaubigte Grausamteiten ber Araber: In einem Sause in Benni fand man die Leichname von 28 furchtbar verftummelten Solbaten. Ginige maren gefreuzigt, anderen der Bauch aufgeschlitt, wieder andere gepfählt. In einer Araberhutte fand man die Leichen von fieben Berfaglieris, bie mit bem Ropf über bem Erdboden lebend eingegraben maren. Einem Ungludlichen maren die Augen ausgeriffen und an die Schlafen genäht worden - man fab noch ben Faben. Ferner fand man . . . Genug! Glauben benn die Berichterftatter, daß fie mit biefen Bilbern nur Sak und Entruftung gegen ben Feind ermeden und bamit ben Rrieg befto berechtigter ericeinen machen? - Alfo, folden Schidfalen feten die Leiter und Lenter die Gohne des Landes aus! Wildgemachten, von ihnen felber wildgemachten Tigern werfen fie bie Opfer por, und bie Burudgebliebenen follen bann ben Tigern fluchen? Frauen, Mütter! beren Liebstes nicht heimgefehrt und bie ibr folde Dinge erfährt, fonnt ihr noch beten, fonnt ihr noch eine Racht ichlafen?!

Der Spaß tostet den Italienern täglich eine Million. Hätte man nicht mit dem zehnten Teil dieses Geldes Ansiedlungstonzessionzessionen ertaufen tönnen, das Land bebauen, bereichern und mit Kulturwerten überschütten? Statt dessen (wieder ein Stüdchen aus einem Stefani'schen Siegesbericht): "Beim Durchsuchen der Oase fand man viele Leichen, die von den türksichen Truppen im Stiche gelassen wurden. Aber noch mehr sollen unter den Trümmern der Häuser liegen, die entweder ein gest ürzt oder in die Lust gesprengt wurden, bevor ihre erbitterten Berteidiger sich retten konnten. Auch die regulären türksschen Truppen, die sich in Sest verschanzt hatten, haben insolge der Attion unserer Artillerie beträchtliche Berluste erlitten. Seit gestern werden Desinszierungs- und Assanicht stolze Kulturarbeit ist: zuerst insizieren, dann desinszieren und wieder insizieren.

Da sich in jenen afritanischen Gebieten teine Entscheidung erhoffen läßt, sondern ein vielleicht jahrelang mahrender Guerillafrieg entstehen tann, so ift es begreiflich, daß die Flotte des Angreifers nunmehr die Türfei in ihren europäischen Safen und Inseln mole= stiert und versuchen wollte, (wie die schöne militarische Phrase lautet) "den Feind ins Berg zu treffen", gegen Ronftan= tinopel vorzubringen und die Dardanellen zu blodieren. Da sind die Mächte erwacht. Denn eine Blodabe ber Darbanellen murbe ben internationalen Sandel stören. Rußland protestierte, die anderen Schlossen sich dem Protest an. Auf den Pariser Bertrag von 1856, auf ben Londoner Bertrag von 1871, und auf ben Berliner Bertrag (bie Saager Bertrage hatte man stillschweigend übergeben tonnen) be= riefen fie fich. Die "Reue Freie Preffe" fcrieb: "Eine Blodabe ber Meerengen ift nach diefen Bertragsbestimmungen eine volterrechtliche Unmöglichkeit. Wenn es eine völkerrechtliche Polizei gabe, mußte fie augenblidlich gegen Italien einschreiten, wenn es tatsächlich die Blodade versuchen wollte."

Da haben wir's, was die Welt brauchen würde: eine völkerrechteliche Polizei gegen "völkerrechtliche Unmöglichkeiten". Aber nicht nur handelsstörende Blodaden, nicht der Bruch einzelner ökonomischer Bertragsbestimmungen, sollen von einer internationalen Polizei vershindert werden, — als größte völkerrechtliche Unmöglichkeit müßte gelten: der Bölkermord.

Hier also haben die Mächte ihr Beto eingelegt '). So heftig auch die imperialistischeitalienische Presse drängte, die Flottenaktion in die europäischeiturkischen Weere zu tragen, so hochmütig sie erklärte, man würde den Krieg nur nach den eigenen Interessen und nach den strategischen Notwendigkeiten fortsühren, ohne sich von irgendiemand etwas dreinreden zu lassen — so hat Italien doch nachgegeben und erklärt, es wolle "vorläusig" auf die Blockade verzichten. — Ich salle auch in die allgemeine Gewohnheit und sage "Italien" statt italienische Regierung oder Kriegsseitung. Was kann denn das ganze

<sup>1)</sup> Unterm 14. November 1911 teilen die Regierungen von England, Frankreich und Ruhland der Pforte mit, daß sie gegen eine Blodabe der Dardanellen in Rom Schritte unternehmen.

Land, mas bas gange Bolt für alle biefe Magnahmen? Laffen mir das icone Land, das wir bewundern, das edle Bolf, das wir lieben, aus dem Spiele, wenn wir von den Torheiten und den Berruchtheiten reden, die auf dem Gebiete des Krieges von den Kriegsmachern des Landes ausgeführt werden. Der Maffenraufch, bas Maffenfieber. ober nennen mir es nur beim Ramen: ber Maffenwahnfinn, ber fich jur Kriegszeit ber Bolter bemächtigt, ber erfaßt wohl noch - mit gtapistischer Gemalt - Die Mehrzahl, aber nicht Die Gesamtheit. Wenn fich einzelne erheben und rufen "Rieder mit bem Rrieg", fo werden fie von den Fanatifern mit Lynchjustig bedroht. Tausende mögen wohl im Stillen basselbe rufen; wir miffen aber auch von vielen, die es auch laut zu fagen magen. Im Stadtrat von Rom und Mailand - por feindseligen und erbitterten Buhörern - fprach Della Seta - querft leife bann mit ju immer größerer Rraft anschwellender Stimme: Man glaube nicht, bak die Sozialisten ohne Schmerz ber Solbaten gebenten, die ihr junges Leben auf bem Schlachtfeld laffen; man glaube nicht, daß fie ben Familien ben Beiftand weigern wollen. Die Ablehnung gilt bem Rriege als fol= den, in bem fie ein Unheil für bas Land und einen Semmichuh für die Rultur feben. - Bonerdi und Montemartini fprechen im felben Ginne. Montemartini befleidet als Generaldireftor des statistischen Amtes eine hobe Amtsftellung. Bon ben Studenten murbe gegen Montemartini und Della Seta eine Radaubemonstration peranstaltet. Alle Leute, Die auf ber Strafe gegen ben Rrieg fprechen, werben arretiert; in Mailand wollte eine Witme gur Sammlung für die Opfer des Rrieges eine fleine Summe fpenden, die fie unter bem Motto: "Bon einer, die ben Rrieg mikbilligt" einsandte. Die Spende wurde wegen bes Mottos als unannehmbar gurudgemiefen. Intolerang gehört eben gu ben von nationalistischer und chaupinistischer Leidenschaft ausgelöften Ericheinungen. Ueberhaupt erinnert bas gange Berhalten bes Stragen= publitums und ber "wohlgefinnten" Preffe Italiens jest an ben seinerzeitigen Unti-Dreifuß-Taumel in Paris. Dort mußte man auch "Vive l'armée!" fagen ober es hieß "à l'eau! à l'eau!" Und auch diese Analogie zeigte fich. Allen jenen, die im In- und Ausland für ben unichulbig Berurteilten Partei nahmen, murbe nachgefagt, fie feien von einem jubifden Konsortium gezahlt, - und jest beißt es in der italienischen Breffe, daß alle ausländischen Blätter, die bas tripolitanische Unternehmen migbilligen, ober bie unporteilhaften Berichte von Kriegskorrespondenten veröffentlichen — von der Türkei gezahlt seien und werden dabei natürlich auch "Judenblätter" genannt. Es ist überall die gleiche Wethode.

Nicht die Sozialisten allein sind es in Italien, die dem Friesdensideal treu bleiben, und wir müssen die Namen dieser Treuen, soweit wir davon ersahren, hier verzeichnen: Der Pazisist Giretti hat gegen die Schwenkung der Unione lombarde 1) proetestiert; Alma Dolens (Teresa Pasini) hat am 25. Rovember in Lodi einen öfsenklichen Friedensvortrag gehalten, und die Erskärung sei auch erwähnt, die die Fürstin Colonna aus ihrer Villa am Lago maggiore an ein englisches Blatt geschickt hat: "Obwohl Italienerin, mishillige ich lebhast das Borgehen meiner Landsleute in Tripolis und din überhaupt mit Andrew Carnegie der Anslicht, daß Krieg eine Schande für den gegenwärtigen Stand der Zivislisation ist."

Der lange, lange Maroffohanbel ist also glüdlich zum Abschluß gekommen. Der Reichskanzler teilte dies dem versammelten Reichstag mit?). In der Hossloge saß der deutsche Kronprinz und hörte gespannt zu. Die Debatte wird eröffnet. Man sollte glauben, die Reden würden sich auf dem Helde deutsche französischen Absommens bewegen und hervorheben, daß — ob nun dieses oder jenes Detail mehr oder minder Vorteil bietet, das vor dem politisch so wichtigen und ersreulichen Ergebnis verschwindet, daß zwischen diesen beiden Rachbarstaaten eine Uebereinstimmung erzielt wurde, durch die nicht nur Konssitzeschanen abgewendet, sondern auch weitere ersprießliche Annäherung erwöglicht wurde. Nein. Der Führer der Konservativen hält eine Kriegsrede gegen — England\*). Und der Kronprinz nicht und klopst Beisall. Diese Episode, obwohl sie im Augenblick große Sensation machte, ist schon beinahe vergessen

<sup>1)</sup> Der Mailander Friedensgefellichaft.

<sup>2)</sup> Mm 9. Rovember 1911.

<sup>1)</sup> Abgeordneter v. Senbebrand.

— Sensationen dauern jett nicht lange, denn es gibt deren zu viele. Kaiser Wilhelm hat hieraus oftentativ seinen Kanzler zum Diner geladen und zugleich auch den Kronprinzen. Ein Wigbsatt meinte, daß der Bater dem Sohne vor dem Essen sagte — "Also — jett gib dem Ontel Bethmaun schön die Hand." Am folgenden Tag reiste der Kronprinz nach Danzig zurück, alarmierte, um sich zu trösten, sein Husarenregiment und ließ es exerzieren.

. .

So ward die gange Marottofrage in raschem Detorationswechsel in eine Frage ber beutich englischen Beziehungen verwandelt. Um Abgrunde eines deutsch=frangofischen Krieges mar man porbei - jest murbe enthüllt, daß ein beutichenglischer Rrieg nur an "einen Faden" gehangen (find die Bolter diese ewige Damotles-Exifteng nicht ichon fatt?), benn ein Rapitan Gaber hatte ergählt, daß in englischen Kriegshäfen bereits Torpedonete berabgelaffen worden waren 1). Jest galt es alfo, diefe ominofen "Be= ziehungen" (Die trot jahrelanger gegenseitiger Freundschaftsbesuche und sbeteuerungen immer noch gespannt bleiben, weil gewisse Rreise raftlos bemüht find, fie gu - fpannen) wieder einmal gu unterfuchen und zu beffern. Auf die Marottodebatte im Deutschen Reichs= tag folgte eine folche im englischen Parlament2) und dabei mar weniger von Marotto als von dem deutschenglischen Berhältnis die Rede. Mit Spannung lauschte die Welt den Worten der britischen Staatsmänner. Diefe Worte fonnten ja wieder (man verzeihe bas Bild, um das mich Wippchen beneiden tonnte) als der Faden gelten, an dem der europäische Frieden baumelt. Bum Glud, sowohl im Unterwie im Oberhause ift in ebenso murdevollem wie verfohnlichem Ton von der Angelegenheit gesprochen worden. Einige Sate, die um ihrer Wich= tigfeit und Weisheit und Friedlichfeit willen besonders festgehalten werben follen, bamit bei fünftigen Unlaffen baran erinnert merben tann, feien bier angeführt. Gir Ebward Gren: "Was ich muniche, was auch hoffentlich möglich ist, obwohl es für den Augenblic schwierig ericheinen mag, ift, daß die Befferung ber beutich-englischen Be-

<sup>1)</sup> Enthüllungen über die Kriegsbereitschaft Englands des konservativen Parlamentariers Hauptmann Faber bei einem Festmahl in Andover.

<sup>2)</sup> Am 27. Rovember 1911.

ziehungen nicht nur uns, sondern auch unsere Freunde einschließe. — Bonar Law (ber Führer ber Unioniften): "Die 3bee, bag in England eine feindliche Stimmung gegen Deutschland herriche, ift völlig unbegründet. Wir hören oft fagen, daß infolge bes Gegenfages ber Intereffen ein Rrieg awischen England und Deutschland über furg oder lang unvermeidlich sei. Ich glaube nicht an diese unvermeidli= den Kriege. Wenn es jemals jum Kriege tommen follte, fo wird es nicht das unvermeidliche Ergebnis natürlicher Gefete fein, fondern das Ergebnis menichlicher Torheit." - Bremiermi= nifter Usquith : "Unfere Freundschaften haben teinen extlusiven ober eifersuchtigen Charafter, und wir werden uns um fo mehr freuen, wenn wir ihren Umfang erweitern und in ben Bereich ihres friedenstiftenden und verfohnenden Ginflufes and ere Mächte einschließen tonnen. Wir haben teine Urfache ju irgend= einem Streite mit irgendeiner der großen Mächte der Welt. Das allererfte britifche Intereffe, heute wie immer, ift ber Beltfrieden." - Lord Morlen: "... dies hindert uns nicht im geringften, den Bertrag (die engl.-frang. Entente) auszubehnen. Landsdowne hoffte ja auch, daß dies ge= ichehen murbe, als der Bertrag abgeichloffen murbe." - Lord Landsbowne: "Ich glaube, die Sauptströmung der öffentlichen Meinung in Großbritannien und Deutschland ift ftart zugunften freundlicher Beziehungen und für den Abichluß einer Berständigung bezüglich aller Fragen, die noch unge= löft bleiben und für die Ueberzeugung, daß das Intereffe beider Mächte die Erhaltung des internationalen Friedens ift."

Rach dieser englischen Replit folgte ein Duplit im deutschen Reichstag 1). Davon auch einige Zitate: Ubgeordneter Basser mann: "Wir müssen von allen diesen Dingen (auswärtige Politit) ausschließlich vom deutschen Standpuntt aus sprechen... König Edswards ganze Politit ging dahin, Deutschland zu isolieren oder einszutreisen... Wenn man die Rede Grens liest, tommt man doch auf den Gedanten, daß diese Politit fortgesett wird.... Was wir wünschen, ist, daß unsere Politit eine wohlvorbereitete sein möge, die

<sup>1) 5.</sup> Dezember 1911.

fich jeden Augenblid bewußt fei der gewaltigen Machtmittel, Die mir befigen. Wie find benn die großen Friedensbe= megungen ausgelaufen? Bo ift benn bie 3bee geblieben, bag nunmehr jebe internationale Streitfrage por bem Saager Schiedsgericht jum Austrag tommen wird? Davon ift heute nicht mehr die Rede." - Abgeordneter Lattmann (im Namen ber Alldeutschen und Antisemiten bestehenden Bereinigung): "... Wir haben das Bertrauen ju unferem Bolte, daß es fich angelichts ber Borgange ber letten Monate, angesichts ber englischen Ueberfallsgelüfte ber internationalen Gefahr bewuft bleibt. Deshalb ift die Erhaltung eines ftarten Beeres und einer ichlagfertigen Flotte eine ber mefentlichften Boraussekungen einer fraftvollen Stellung Deutschlands unter den Böllern." - Freiherr v. Bertling (im Namen des Zentrums): "Die Rebe Grens ift, ich muß es fagen, für uns eine Enttäuschung gemesen. Wir muffen verlangen, bag unserer Expansion von den Englandern feine Sinderniffe in den Weg gelegt werden. Den Worten des Reichstanglers, daß wir gegen Eventualitäten gerüftet fein muffen, ichlieken mir uns an. Raltblutig, im Bewußtsein seiner Rraft, gestütt auf fein gutes Beer und fein gutes Recht, wird bas beutsche Bolt ber Butunft entgegensehen." - Fürst Sakfeld: "Die Berhandlungen im englischen Barlament haben uns leiber ertennen laffen, daß ber Leiter ber englischen Bolitit ein tiefes Migtrauen gegen Deutschland hegt. Leider besteht die Bahricheinlichkeit, daß England an die Seite jeder anderen Dacht treten wollte, mit ber Deutschland in Rrieg geraten murbe. Es gibt fein friedfertigeres Bolt als uns! Wir nehmen Aft von ben Stimmen ber Freundichaft, die von verschiedenen Geiten im Barlament laut geworden. Aber mir verlangen, daß diefen Worten endlich auch die Taten folgen. Ueberall broben politische Berwidlungen. Da barf Deutschland nicht ichlafen. Wir tonnen allen Situationen mit Rube entgegensehen, aber mir muffen unfer Bulver ftets troden halten."

Waren alle diese waffenklirrenden Reden die richtige Antwort auf die englischen Einladungen, sich über alle Fragen zu verständigen — die Ententen auszubehnen? Jum Glüd, es wurden auch andere Töne angeschlagen: Dem Abgeotoneten Bassermann trat Schrader entgegen: "Ihre zielbewußte Politik schient mir eine Machtpolitik zu seiner worauf es aber antommt, das ist der Grundsatz einer Politik des Rechtes." Bebel erklärte, daß seine Partei an

der Berständigung mit England sesthalte und wies, wie immer, jeden Gedanken an Arieg energisch zurück. Und was die Hauptsache ist, die Rede des Reichstanzlers war von freundlicher Korrektheit und hat in England befriedigt.

In Defterreich-Ungarn hat es auch eine Genfation gegeben. Der Chef des Generalftabes, Freiherr Conrad von Sogendorf hat seinen Posten verlaffen 1). Richt bas ist bas Gensationelle, fon= bern bie baran gefnüpften Preftommentare und Interpellationen, und besonders die im Bublitum mündlich turfierende Berfion: "Conrad und der Thronfolger wollten Krieg mit Italien: Aehrental und ber Raifer wollten nicht." Wer von einzelnen Berfonen - und feien es auch die höchsten - will oder nicht will, darauf sollte es wahrlich nicht mehr antommen dürfen. Und weder das italienische, noch das österreichisch-ungarische Bolt wollen eines das andere betriegen: das hat fich in den durch diese Krife hervorgerufenen Protesten und Erklärungen gezeigt. Das Mißtrauenerwedende, das Berbitternde, das Gefährliche mit einem Wort zwischen ben beiben, bas find pornehmlich die militärischen Dagnahmen und Befestigungen an ben Grenzen. Immer beutlicher zeigt es fich: was den Frieden am ärgften bedroht, ift bas unselige para bellum=Snftem. Darum halten auch alle friegerisch Gefinnten fo fest baran.

Ich muß es mir versagen, noch von den übrigen Weltwirren — Persien, China — zu sprechen; diese Glossen sind ohnehin schon viel zu lang geworden. Rur eines, nach all dem Betrübenden doch Erfreusliches, möchte ich erwähnen, schon um Herrn Bassermann zu beweisen, daß die von ihm totgesagte Friedensbewegung noch lebt und daß auch vom Schiedsgericht mitunter noch "die Rede ist":

Berlin, 7. Dezember. Der Korrespondent des "Tageblattes" hatte in Washington eine Unterredung mit dem Bräsidenten Taft. Der Präsident der Vereinigten Staaten bezeichnete die gegenwärtigen

<sup>1) 30.</sup> November 1911.

Rüftungen als drüdende Lasten für alle Nationen. Trot der allgemein vorhandenen Friedensneigung müssen diese Rüftungen zunächst aufrechterhalten werden, solange die Völler feine andere Möglichkeit sehen, als die Austragung ernster Differenzen mit den Wassen. Sobald aber der von den Vereinigten Staaten ans gestrebte Gerichtshof!) gebildet und die ersten Streitsfälle auf diesem Wege beigelegt sein werden, wird sich die Einschränztung der Rüstungen in Amerika und Europa von selbst ergeben. Der Bräsibent hofft, daß die neuen großen Wöglichkeiten, die die Erzöffnung des Panamakanals für die Verbindung der Völker schafft, der Friedensbewegung günstig sein werden.

<sup>1)</sup> Der ständige Staatengerichtshof (n icht Schiedshof), beffen Grundlagen im Jahre 1907 im Saag beschloffen wurden.

## 1912

Neujahr. — Fortgesetzer Krieg und Friedensgerüchte. — Informierte Kreise. — Mangelnde Grundlagen zur Vermittlung. — Lus der Republik China. Friedenskonferenz in Shanghai. — Botschaft nach Washington. — Graf Julius Undrass über das Verhältnis zu Italien. Verwerslichkeit von Präventivfriegen. — Die Kriegsparteien, die es tatsächlich gibt. — Lord Lonsdale beim deutschen Kaiser. — Kapitän Lux. — Wie die europäische Gleichgewichtslage zu lösen wäre. — Kriegsäronautik. — Crispis Memoiren.

## Wien, 8. Januar 1912.

Reine Neujahrsbetrachtungen! Die wirklichen Wendepunkte im Zeitenlauf, die haben mit dem Datum nichts zu tun. Wenn ein Christoph Columbus sich einschifft, ein Gutenberg den ersten Druck liefert, ein Blériot den Aermelkanal überfliegt: das sind die Neujahrstage der Menschheitsgeschichte; und jene Tage, an welchen die Leibeigenschaft, die Folterjustig und ähnliche Dinge gesallen sind — und noch fallen werden — die bedeuten die Sylvesterseinen Zeitabschichts. Ach, Sylvesternacht der nun schon vielkausendsjährigen Kriegsepoche, wann werden wir dich begehen dürsen? Dann erst werden wir rusen: Prosit!

' '

Unterbessen mälzen sich ununterbrochen die Schreden von 1911 nach 1912 hinüber. Um Tripolis herum wird weiter getäm pft,gestorben, gehentt, gezüchtigt, überfallen, und wie sonst diese kulturverbreitenden Attionen beschaffen sind. Gerüchte, daß der Krieg bald aushören werde, steigen auf. In Konstantinopel ward das Wort von einem möglichen Friedensschluß, "bei dem die Ehre und das Brestige geschont bliebe", ausgesprochen. Italien gibt auch die gnädige Erklärung ab, daß, wenn sein Wille — über Tripolitanien unumsschränkter Herr zu sein — bedingungslos erfüllt wird, es das Kriegs-

führen einstellen und der beste Freund der Türkei sein werde; und die Mächte sangen wieder an, darüber Gedanken auszutauschen, was sich in der Sache, wenn sie beendet wäre, vermitteln sieße. Grundslagen müssen gefunden werden, auf welchen Vorschläge sich ausbauen ließen, vorläusig sei noch nichts solches gegeben, also muß man gebuldig weiter masartieren lassen. Die Blätter informieren sich in "informierten Areisen" wie die Dinge stehen und erhalten die Instrument, daß niemand etwas weiß — daß es jedensalls verfrüht wäre, etwas von einem Friedensschlusse zu sprechen, sür den die Voraussehungen noch nicht wahrnehmbar, da die beiden Ariegsührenden in ihren Ansprücken noch zu weit auseinander gehen. Das mysteriöszdistrete Geschleiche auf samtenen Sohlen, das von den Staatsmännern und Diplomaten der "Reutralen" um ein Kriegstheater herum ausgesührt zu werden pslegt, erinnert an das Gesbaren vorsichtiger Kaken um einen heißen Brei.

China, bas revolutionsdurchschütterte Riesenreich, hat sich als Republit ertlart. Bis gur befinitiven Ginfetung und Anertennung ber "Republit China" wird es wohl noch manche Rampfe geben. Aber, baf biefes Land, bas uns Europäern als bie Bertorperung bes Begriffes allerstrengften Konservatismus erschien, nun auf einmal nach foldem raditalen Umfturg ftrebt, bas buntt ichier marchenhaft. Es ift aber etwas so Unerwartetes und Gewaltiges, wie etwa ein Bultanausbruch. Für die Butunft des Globus (wir muffen wirklich icon aufhören ju glauben, bag unfere Lebensintereffen allein an Europa gefnüpft find) wird diefes Ermachen und Reden des gelben Riefen unberechenbare Folgen haben. Es brauchen aber feine ichlimmen Folgen au fein - im Gegenteil. Der Friedensgebante, ber bie alte dinefifche Rultur burchbringt, wird mohl auch ber neuen dinefifchen Rultur die Signatur geben. Um 24. Dezember hat bas republitanische Rabinett in Shanghai eine Art Friedenstonferenz abgehalten. Die Botichaft bes neuen Minifters bes Meußeren, Bu Ting Kang (ber lange Beit Botichafter in Washington mar), Die er an jenem Tage an die Bereinigten Staaten burch die Associated Press gelangen ließ, zeigt, wie die dinefischen Staatsmänner fich ihre Aufgabe vorstellen, und fie foll - hier in biefen, ber Organisation ber Welt geweihten Blättern - eingezeichnet werben:

"Grüße an das Bolt der Bereinigten Staaten und der Welt, von einem Bertreter der neugegründeten Schwesterrepublit. Wir hossen und erwarten die Erreichung unseres großen Zieles. Wenn dies geschehen ist, so wird das nicht nur dem chinessichen Volke, sondern allen Nationen, mit denen wir in kommezzieller und dipslomatischer Berbindung stehen, zum Wohle gereichen. Ich din überzeugt, daß alle Nationen mit unserem Kampse um die Freiheit und besser Regierung sympathisieren. Ich erwarte vertrauensvoll, daß die Nationen, wie sie erklärt haben, streng neutral bleiben werden, die zum Abschlick unseres Kampses."

. .

In der Weihnachtsnummer der "Neuen Freien Breffe" hat der R. ung. Minifter a. D. und Mitglied des ungarifchen Reichstags, Graf Julius Undraffn, einen ausgezeichneten und mutigen Artifel veröffentlicht. Anläglich des unlängst durch die Demission Baron Conrads in Umlauf getommenen Gerüchtes, daß es in Defterreich eine mächtige Kriegspartei gibt, die einen Krieg gegen Italien führen wollte, ertlärte Graf Andralin, daß die Bermirflichung diefes, hochgeftellten Berfonen jugefdriebenen, Planes fo icandlich und unfagbar mare, daß man ihn unmöglich ernft nehmen tonne. Graf Undraffn fagt: Das Bergufbeichmoren eines nicht unbedingt notwendigen Krieges ift eines ber größten Berbrechen (ba die Bagififten der Anficht find, daß es überhaupt feine "unbedingt notwendigen" Rriege gibt, fo betrachten fie jedes Beraufbeschwören eines folden als verbrecherisch). "Das einzige, icheinbar ernit zu nehmende Argument", fo beift es in dem Artifel meiter, "mare, daß, wenn wir Italien nicht in einem Moment angreifen, wo es fich in einer Rlemme befindet, die Italiener fich auf uns fturgen murben, sobald wir in ichwierige Berhältniffe geraten. Auch bas ift nicht ftichhaltig. Bismard hat jene Rriege icharf verurteilt, welche nur geführt werben, weil es mahricheinlich fei, daß fie eines Tages nicht zu vermeiben fein werden. Er fand, daß man damit unmittelbar eine fichere Ge= fahr heraufbeichwört, um eine in Butunft gu erwartende, gang ungemiffe, ju vermeiben. Belder Leichtfinn in einem folden auf Beis= fagungen beruhenden Kriege liegt, beweift nichts beffer als unfer Berbaltnis ju Rugland." Dit Rugland mar nämlich vor einigen Jahren auch ein unvermeidlicher Krieg erwartet, und es fehlte nicht an mili= tärischen Stimmen, die während des russischtrischen Feldzugs den Moment für gekommen erklärten, einen Präventivkrieg gegen Rußland zu führen. Der Vater des Grasen Julius Andrass wieser gegen Rußlich damals dieser abenteuerlichen Politik. Der Artikel enthält folgendes trefssche Vide. In einem Eisendahncoupé haben einmal zwei Passagiere auseinander geschossen, weil jeder von dem anderen glaubte, daß er auf ihn schießen würde. Jeder nahm die Rervosität des anderen als Zeichen böser Absichten. Zwei hysterischen Versonen mag dergleichen passieren. Dürsen zwei Großmächte dasselbe tun?

Tatsache ist, das gibt auch Graf Andrass zu, daß die Stimmung zwischen den beiden Nachbarn nicht zufriedenstellend ist, und er schreibt dies dem Umstande zu, daß es in jedem der beiden Neiche Leute gibt, die glauben, daß der andere früher oder später einen Angriff unternehmen werde, und er meint, daß das als trauriges Erbeteil des Hasses, diese gegenseitige Furcht zurückgeblieben ist. Er rät daher, die italienische Freundschaft zu pslegen, die Misverständnisse zu beseitigen und die Opnassien einander näher zu bringen, damit die Freundschaft der Wonarchen die Freundschaft der Völler besiegle.

Warum aber, fo frage ich, foll man erft auf bem Wege ber Freundschaft zur Bermeidung des Kriegführens gelangen? Das mare eine fatal unfichere Existeng in der Gesellschaft, wenn alle jene, mit denen man auf gleichgültigem oder vielleicht etwas gespanntem Fufe fteht, einem darum als Totschläger und Totzuschlagende zu gelten hatten? Duß man benn einander entweder in ben Armen liegen ober an die Gurgel paden? Geben wir der Tatfache ins Geficht: Es gibt Leute in Italien, die ben "Auftriaco", und Leute bei uns, die den "Ragelmater" nicht mogen. Es gibt auch Leute auf beiben Seis ten der Alpen, die gern einen Rrieg berbeiführten - es gibt (befonbers feit ber tripolitanifche Geldgug bie imperialiftifchen Gefühle aufgestachelt) Arredentisten, die die Eroberung von Trient und Triest wenn nicht gar die Wiederherstellung des altrömischen Reichs - ersehnen, es gibt militaristische Barteien bei uns, die für ihr Leben gern fich soldatische Lorbeeren, und fleritale Barteien, die die Wiederherftellung der weltlichen Dacht bes Bapftes ersehnen. Aber um biefem entgegenzuwirten, brauchen die Maffen ber Friedenswollenden beider

Länder nicht erst Freundschaftsergusse zu inszenieren, brauchen nicht das Borhandensein der Kriegswoller und Kriegshetzer abzuleugnen, sie brauchen nur im Bewuttsein ihrer Jahl, ihrer Bernunft, ihres über die Grenzen reichenden Einverständnisse hintreten und sagen: Wir wollen keinen Krieg — wir benken nicht daran.

\*

3mifden England und Deutschland ftehen ja bie Dinge ähnlich - ichon feit gehn Jahren. Die Friedenswoller werden auch recht behalten, wie es allen Unichein hat. Bu viele feben ein, welches Berbrechen und welches Unglud ein deutsch-englischer Krieg ware. Und wie aus den Mitteilungen des Lord Lonsdale herporgeht, ber eben von einem Befuch beim beutschen Raifer gurudgefehrt ift, ift diefer der entichloffenite Geaner eines folden Krieges 1). Das pazifistische Wollen und Denten fangt jest allenthalben an, leiden= Schaftlich und attiv zu werden. Früher war es nur passiv und aller Eiferlarm und alle Tattraft maren nur auf feiten ber Rriegerischen. — Der Chauvinismus, der sich als Patriotismus drapiert und als exasperierter nationalismus gebarbet, fühlt sich von ber neu aufsteigenden Weltanschauung bedrängt und erhebt sich allenthalben besto lauter: — in Breuken stürmt er als Wahlparole hinaus, in Frantreich bejubelt er ben aus der deutschen Festungshaft entflohenen Rapitan Qur2). (Ob fich benn bas Kriegssnftem nicht ich amt, bag Spionage - biefe Eteltat - ju feinen Dienstpflichten gahlt?), in England ruft er nach Ronffription und Schutzöllen, in Italien prügelt er auf ber Strafe jeben, ber nicht in die Rriegsjubelhymnen einstimmen will - aber bem allen gegenüber regt und redt fich ber neue Geift und ruftet gur Tat. - Welcher Tat? Es mare gang einfach. Alle Diefe Drohungen, Gefahren, Ruftungen, Berbachtigungen, Intrigen und Rannegießereien fommen nur von Gleichgewichtsverhältnissen und möglichen Berschiebungen der zwei großen europäischen Mächtegruppen: Triple-Entente und Dreibund. Mein Gott, fie befteben ja beibe aus zivilifierten, friedensbedürftigen und friedens-

<sup>1)</sup> Am 6. Januar 1912 veröffentlichten die "Daily Rews" ein Interview mit Lord Lonsbale über die Friedensliebe des deutschen Kailers.

<sup>&#</sup>x27;) Der nach Frantreich gurudtehrenbe Spion wird von feinen Borgefetten ehrenvoll empfangen (1. Januar 1912).

beteuernden Leuten — was hindert fie, fich jum Sechsbund zu versichmelgen?

Reues von der Kriegs-Aeronautik. Der russische Aeroklub richtet an die Regierung das Ansuchen, daß im Wege der Gesetgebung ein freiwilkiges Lusktschirfertorps gebildet werde, dessen Unterhalt das Kriegsressort au übernehmen hätte. In Frankreich wurden neuerlich mehrere Apparate im Hindlick auf militärische Berzwendung konstruiert. Da ist vor allem ein Eindecker von Mauranes auf nier, ganz aus Stahl, einsigig. Durch ein Lanzierrohr kann der Lenker Bomben, 18 an der Jahl, angeblich mit großer Zielsicherheit auf die Erde herabgleiten lassen. Die Albatros-Werke in Berlin-Johannistal zeigten ihren neuesten Militär-Zweidecker, Tope 1912 (wie wird die Type 2912 aussehen?). Die Volker sehen ruhig zu, wie da die vierte Wasse uit Sprengstossen bestreut, ihnen doch jedenfalls aus der Tiese der Tassen Unsummen hervorholen wird.

Die lehrreichen Letturen gur unfreiwilligen Aufbedung ber biplomatischen Ruliffengeheimniffe mehren fich. Nun find bie Memoiren Crifpis erichienen. Folgende Aufzeichnungen feien ber Mediation ber Figuren übergeben, Die auf den politischen Schachbrettern gezogen werben follen. Ueber ein Gefprach mit bem Ronig berichtet Crifpi bem Minifterprafibenten wie folgt: "Der Ronig erhofft für Italien nichts von den Kombinationen, die infolge des orientalischen Krieges getroffen werben, ba es bafür ju spat fei. Buversichtlich dentt er über die andere Kombination — das Bündnis mit bem Deutschen Reiche. Der Ronig fühlt bas Beburfnis, feine Tage mit einem Siege ju beendigen, um dem italienischen Seer die Rraft und bas Ansehen wiederzugeben, die ihm gegenüber Europa fehlten und damit hat er recht." Bon Salisburn ift noch eine intereffante Ausführung verzeichnet: Er meinte, daß die Befegung Tripolitaniens burch Italien fich vollziehen werbe, nur fei ber Augen= blid noch nicht gefommen. Er bitte Italien zu marten. "Die italieni= iche Regierung wird Tripolitanien haben, aber um ben Sirich ju ichiefen, muß ber Jager marten, bak er ihm in Schukmeite fommt. sonst entwischt er ihm, sogar, wenn er verwundet ist." Besonders lehrreich erscheint mir die Mitteilung, daß Crispi für den Fall eines Krieges mit Frankreich von Salisburg eine Berstärkung der englischen Flotte im Mittelmeer erbeten, und Salisburg hatte zugesagt. — Wie liebenswürdig doch diese Herren sind!

Fortbauer des tripolitanischen Krieges. — Groß-Bezier Said Pascha über das türtische politische Programm. Albgeordneten Cirmenis Ansichten über Völlerrecht. — Streit mit Frankreich. Berufung auf die Saager Ronventionen des Kriegsrechtes. — Die Zweihundertjahrseier Friedrichs des Großen. — Deutsch-englische Freundschaftsaktion in England. — Paneuropa als kontretes Ziel. — Die letten Wahlen im Deutschen Reich. Die nationalistische Presse fordert Krieg. — Desterreichische Aleroplane für China. — Die Runst des Schürens. — Die Taftschen Schiedsverträge.

Bien, 9. Februar.

Jett dauert der unselige Krieg um Tripolis schon über vier Monate. Wie viel Schmerzgestöhne und Todesröcheln ist in dieser Zeit schon zum Wüstenhimmel ausgestiegen, und noch immer niemand, der Einhalt gebietet? Die Bestützung, die die ganze Welt ersatze, als die italienische Kriegserklärung hereindrach, der allgemeine Wunsch, daß irgendein Mittel gesunden werde, den Krieg noch abzuwenden, oder doch schwelltens zu beenden, diese Gesühle, sollte man meinen, müßten in den vier Monaten immer heftiger geworden sein; aber nein — im Gegenteil, es ist, als hätte man sich schon an das Fattum gewöhnt: dort in Nordafrika wird Krieg gesührt, und die Gleichgültigseit wächst; die Mächte tauschen nicht einmal mehr darüber Gedanken aus, wie man einen Gedankenaustausch gegebenensalls in die Wege leiten könnte. Selbst das Interesse an dem Verslauf des Feldzugs erlischt — denn man erfährt ja doch nichts Sicheres. Hin und wieder kommt eine Weldung aus Konstantinopel von einem

türkischen Siege, die aber von der "Agenzia Stefani" schnell daßin richtiggestellt wird, daß es sich um ein Gesecht handelt, bei dem viele hundert türkische Leichen auf der Wahlstatt blieben und italienischerfeits nur ein Pferd am Huf verwundet wurde. Ob die Gesühle der Begeisterung, die in den ersten Kriegstagen Italien durchtobten, auch schon abgestaut sind? Vermutlich. Reue Kompstationen müßten kommen, um die Gemüter aufzurütteln. Kämen doch rechtzeitig irgendwelche Vorschläge, um unter Wahrung der beiderseitigen Prestige-Phantome ein Ende des Gemehels und Vombardierens und Schisserns herbeizuführen! Je länger so ein Höllenschlund offen steht, je mehr Unheil strömt heraus, dis in fernste Gegenden, dis in ferne Jusunststage.

Grofpegier Said Baicha hat zu dem Korrespondenten der "Dailn Rems" intereffante Dinge gefagt. "Unsere Politit ift die Aufrechterhaltung und, wo es nötig ift, die Schaffung eines besonderen hergliden Einvernehmens mit allen unferen Rachbarn; gewiffenhafte Achtung für die Bertrage und, wenn über ihre Auslegung ein Streit entsteht, friedliche Berhandlungen; wenn die Berhandlungen fehlichlagen, ber Saager Schiedsgerichtshof; turz alles, mas die aufgeflarte Menschheit unserer Beit gur Berhinderung eines friegerischen Busammenstokes vorgefehrt hat, jenes Meußersten, bas wir übrigens, wie unsere gange militarifche Geschichte beweist, burchaus nicht fürch: ten, wenn hartnädige Unbilligfeit uns zwingen murbe, unseren Mut und unsere Baffen in die Bagichale zu merfen." - "Und die tripoli= tanifche Frage?" bemertte ber Korrespondent. - "Sabe ich nicht", ermiderte Said Bafcha, "porbin von der Pflege unferes Gartens gefprocen? Ich wufte nicht, daß Tripolis aufgehört hatte, ein Teil bapon zu fein." -

Interessant ist es auch, demgegenüber die solgenden Worte zu stellen, die in einem Artikel enthalten sind, den der italienische Absgeordnete Benedetto Cirmeni in der "Neuen Freien Presse" (18. Januar) verössentlicht hat. Er spricht von den sich erhebenden Gestüchten über bevorstehende Friedensverhandlungen und bemerkt hierzu: "Die einzige Friedensbedingung Italiens ist die Anerkennung seiner völligen und absoluten Souveränität über das ganze afristanische Bilajet. Sämtliche etwaigen Borschläge, die in irgendeinem

Mage diese Bedingung ichmälern tonnen, werben von der italienischen Regierung turg und bundig beharrlich gurudgewiesen merben." Und an anderer Stelle: "Rachbem Italien ber Türkei bas Ultimatum überreicht und ihr ben Regeln des Bolferrechts gemäß ben Rrieg erflärte, hat es ben größten und vollgültigften Rechts= titel auf das polle Gigentum des umstrittenen Gebietes erworben. Es liegt bann auch fein Grund vor, daß die Türkei die Oberhoheit über ein Gebiet behalten foll, das fie im Krieg verloren hat. Nachdem sie die von Italien gemachten Ausgleichsvorfolage gurudgemiefen, muß die Turtei die Folgen des von ihr ge = wollten Krieges tragen." Das find icon recht ftaunenswerte Betrachtungen; aber die Krone bes Cirmenischen Artifels ift boch ber folgende Sak: "Werben feine Bedingungen nicht angenommen, bann wird Italien ben Rrieg fortfeten, felbft wenn es überzeugt mare, daß die Weiterführung des Krieges bis jum Frühjahr die Auflösung ber Türfei in Europa und ben fo gefürchteten Weltbrand entfachen murbe." Sierzu eine Gloffe zu machen, verfagt mir völlig bie Rraft.

•

Die Folgen und Verwidlungen, die, wenn einmal losgelassen, der Krieg nach sich zieht, sind unabsehdar; so hat sich durch verschiedene Operationen von angehaltenen Schiffen und beschossenen Streit zwisch en Italien und dem ihm so bestreundeten Frankreich enksponnen, der sich sod zur Feindschaft zuzuspissen drohte'). In diesen Streitigkeiten hat man sich oft — zur Verteidigung des italienischen Vorgehens — auf die Haager Konvention des Kriegsrechtes berusen: was laut Paragraph sounds zu kapern ersaubt, was zu bombardieren nicht verboten sei u. dergl. m. Daraus geht hervor, welche Abschwächung und Gefährdung der Friedenssache darin liegt, daß die zur Einsehung des Friedensrechts einberusenn Friedenskonferenzen sich von den gegnerischen Elementen auf den Abweg drängen ließen, die Kriegsbräuche zu kodisizieren. Schon heute müssen die Pazissen und ihren ganzen Einssus

<sup>1)</sup> Am 19. Januar 1912 wird der französische Postdampser "Wanouba" von einem italienischen Kreuzer ausgebracht. Der Fall erregt große Erregung in Frankreich. Er wurde später durch das Haager Schiedstribunal beigelegt.

bafür geltend machen, daß die dritte Haager Friedenstonferenz sich einzig mit der Verfolgung ihrer ursprünglichen Ziele: "Internationale Gerichtsbarteit", "Erstrebung der Erlösung von den Rüstungslasten" befassen möge.

Die 3meihundertjahrfeier Friedrichs bes Großen ift in Berlin feierlich begangen worben 1). Festsikung in ber Ataba= mie, Festworstellung in der Oper, Festpredigt in der Rirche - alles trug militarifden Charafter. In ber Oper mar bas gange Bartett mit Offizieren aller Waffengattungen befest, ber Theaterintenbant trug Garbefüraffieruniform und ber Reichstangler die Uniform eines Generalmajors. Das Festspiel von Lauff zeigt auf ber Buhne bas Rriegslager von Sobenfriedberg; Die Goldaten aller Waffengat= tungen geben ihrer Begeisterung für ben Ronig Ausburd. Ronig Friedrich ericheint und halt eine Rebe, in ber er mitteilt, bag er trot aller Warnungen die Schlacht ju liefern gebente. Wer ihn verlaffen wolle, folle von bannen geben. Natürlich folgen ihm alle mit Begeifterung in die Schlacht. Bei ber Festfitung ber Atabemie ber Wiffenschaft, ber ber Raifer beimohnte, trug ber Chef bes General= stabs v. Moltte bas Reichsinsiegel voran; Kriegsminister von Seeringen trug aufrecht bas entblößte Reichsichwert; Grogadmiral von Tirpit ben Reichsapfel; Feldmarichall von ber Golk bas Bepter. Rach einer Unsprache bes Raifers (in ber er, wie es fich in biefen Räumen geziemte, nicht bem triegerischen, sonbern bem Geift der Wiffenichaft hulbigte) hielt der Geheimrat Dr. Rofer die Festrede, in der es wieder raffelte und flirrte: "Unsere Feier ift eine Erinnerungsfeier an ernfte Beit - in ernfter Beit. Roch beute muffen wir, um Friedrichs Worte gu wiederholen, ich arf auf unsere Rachbarn achten und bereit fein, uns von heute auf morgen gegen bie verberblichen Anschläge ju verteidigen." Roch inurrender als in den Sallen ber Biffen= schaften mar die Festpredigt im Tempel der Christenliebe. Als Text waren die Worte des Propheten Jesaias gewählt: "Wenn sie gleich alle zusammentreten, muffen fie bennoch fich fürchten und guschanben werben." Der Rangelrebner beflagte es, baf im Lande ein Miftrauen gegen die eigene Kraft vorhanden sei. "Das Ausland sieht das ganz

<sup>1)</sup> Am 24. Januar 1912.

anders an als wir selbst, und gerade in der Mißgunst, mit der es unser Tun und Lassen verfolgt, liegt ein Zeugnis unserer Kraft und Größe. Gott", so schloße der Prediger, "sät uns nicht zuschanden werden. Und so lange unsere Armee, vom obersten Kriegsberrn dis zum letzten Soldaten, der Zuversicht lebt, und wenn zugleich allss zusammenarbeitet, müssen sie dennoch sich sürchten und zusseich allss zusammenarbeitet, müssen sie dennoch sich sürchten und zusseich allss zusammenarbeitet, müssen sie dennoch sich sürchten und zusseich allss erden werden. So lange wird Preußen groß sein." Also jetzt wissen wir es; der Prophet Zesaias hatte Preußen im Sinne, und unter denen, die sich sürchten müssen, dachte er offenbar an die Tripesentente. Dar rum möge nur "die ganze Armee der Zuversicht leben, und — und — (was wäre wohl ein passendes Schlußwort?) — — und (ja richtig: stehen wir nicht vor dem Altar des Bergpredigers?) und liebet euch untereinander.

In den letten Tagen des Januar hat in Glasgow eine beutich : englische Freundschaftsversammlung ftattgefunden 1), in der auf Borichlag des früheren englischen Botichafters in Berlin, Gir Frant Lascelles, eine Resolution angenommen wurde, die jede Bewegung begruft, welche die Entwidlung freundlicher Beziehungen zwischen Deutschland und England zum Biele hat. Sir Frant hat diese Resolution damit begründet, daß Argwohn und Miktrauen zwischen Deutschland und Großbritannien in hervorragenbem Mage durch migverftändliche falfche Darftellungen verurfacht werben. - Diese Rundgebung ift übrigens nur eine von ben vielen, bie gegenwärtig in England veranftaltet und geplant werben, um ber unseligen beiberseitigen Rriegshegerei ein Ende zu machen. Die Reise bes Rriegsministers Salbane und bes Abmirals Lord Beresford nach Berlin gehören in diefelbe Rette von Aftionen. Wenn die Chefs des Seeres und der Marinedepartements felber in bas vermeintliche Feindesland reifen und bort offen ertlären, bag ein Rrieg amifchen ben beiben betreffenden Landern ein Ber= brechen mare2), so zeigt bas boch beutlich, bag ein solches Ding nicht gewünscht und nicht geplant wird.

<sup>1) 29.</sup> Januar 1912.

<sup>&#</sup>x27;) Dies ertlatte Cord Beresford anläglich feines Berliner Aufenthaltes (8. Februar 1912) einem Bertreter ber Preffe.

3mifden welchen zwei europäischen Großmächten mare eigentlich beute ein Rrieg tein Berbrechen? Rein namenlofes Unglud? Immer beutlicher und tlarer icalt fich aus all ben gefahrdrohenden Gruppenbilbungen und Gruppenverschiebungen ber verschiedenen Staaten die Notwendigteit heraus, die als das tontret politische Biel des Pazifismus verfündet und angeftrebt werden foll: die Berichmeljung ber getrennten Alliangen ju einem - festungs= und gollichran= tenbefreiten - Europabund. Baneuropaifche Union. Rach bem Beispiel, nicht ber Bereinigten Staaten Nordameritas, Die nur eine Bentralregierung haben, sondern nach dem Beispiel ber Union ber ameritanischen Republiten, in ber bie Staatengebilbe bes gangen transatlantischen Kontinents in ihrer gangen Gelbständigfeit gleichberechtigt verbunden find. Diefe Betrachtung gehört freilich nicht in die Chronit der letten Monatsereignisse. Un der Oberfläche des Geschehenen zeigt fich bergleichen noch nicht, aber es feimt im Boben des Merbenben.

Im Deutschen Reiche hat sich inzwischen etwas Tatfacliches volljogen, bas von größter Bedeutung ift. Die neuen Bahlen') haben ergeben, daß jene Bartei, die ftets für den Bolterfrieden und gegen bie Ruftungsvermehrungen eintritt, mit einer Ungahl von 110 Bertretern, also als die numerisch größte Bartei, von 41/2 Millionen Bahlern in das Barlament entfendet worden ift. Das erfte, was dem neuen Parlament gur Beratung vorgelegt werden foll, wird jedoch wieder eine militarifche Mehrforderung fein. Das liegt ichon fo im Berlauf ber Epidemie, von ber feit einer Reihe von Jahren bie europäische Politit ergriffen ift. Man wird aber nicht mehr fagen tonnen - wie dies fo oft von ben nationalistischen Parteien behauptet murde - daß die Gesamtheit der Nation hinter diesen Forberungen steht. Den bevorstebenden Debatten, Die nicht nur unter bem Ginfluß des Bahlergebniffes, fondern auch unter dem Ginfluß der eben im Gange befindlichen englisch-deutschen Berftanbigungs= attion fteben werben, tonnen bie Pagififten allerorten mit großer Spannung entgegenseben. Die militariftifchauviniftifche Breffe ift

<sup>1)</sup> Die Reichstagswahlen finden am 12. Januar statt. Die Sozialbemotraten erhalten über 4 Millionen Stimmen, mehr als ein Drittel aller abgegebenen. Sie erreichen 110 Sitze gegen 53 im frühern Reichstag.

natürlich exasperiert und fordert ohne Umschweise, daß zur Gesundung des Landes Krieg geführt werde. Auch ohne besonderen Anlaß. Die "Post" verössentlichte zum Gedurtstage des Kaisers einen Artitel, worin sie aussührt, daß der allzulange Frieden das Volf verdorben habe, und in dem sie dem Kaiser, "dessen Traum, dereinst als Fürst des Friedens gepriesen zu werden, der Erfüllung ferner sei als je", den Geburtstagswunsch darbringt, daß ihn die Stunde entsschender Ersenntnis start und bereit sinden möge zu jedem Entschluß und mutiger Tat. — Wahrlich, einem Monarchen wird es schwer gemacht, das Friedensprinzip zu verwirklichen. Und doch — der Fürst, der zu dieser mutigen Tat die Krast und die Ausdauer sinden wird, dem blüht in der sommenden Geschichtsschreibung der größte Ruhmeskranz.

Die Eroberung ber Luft und ber Krieg. Diesem Kapitel gebührt unsere größte Ausmerksamteit. Wieder läßt sich neues verzeichnen: Aus Wienerneustadt wurde unterm 24. Januar gemeledet: Der chinessische Offizier Lee, der hier bei Ilner im Fliegen ausgebildet wurde, ist mit zwei für die chinesische Armee bestimmten Sinedern nach China abgereist. Sein zweiter chinesischer Offizier wartet die Fertigstellung weiterer Errich-Apparate sür die chinesische Armee ab. Die hiesigen Monteure Kithoser und Johann Warschalowsty haben sich zur Montierung der Apparate nach China begeben. Wie man sieht, unsere Industriessen beteiligen sich sleißig an der Verschäftung der so beliebten "gelben Gesahr".

Auch die irredentistische Gefahr ist ein beliebter Gegenstand — in unseren Militärtreisen. "Gestatten Sie mir," so schreibt ein alter Offizier an die Danzersche Armeezeitung, "einen Borschlag zu unterbreiten, wie wir Soldaten gewisse Augerungen der irredentistischen Propaganda zu unserm Augen verwerten können." Der Einsender stellt dann den Antrag, daß jeder Angriff der irredentistischen Presse von unseren Offizieren unverzüglich zur Kenntnis der Unteroffiziere und Soldaten gebracht werde. "Das wären lebensstische Beiviele für den Soldaten, an die sich nükliche Besprechungen

über unseren Stand, seine Pflichten, seine Notwendigkeiten, seine äußeren und inneren Feinde anknüpsen ließen. Mir altem Soldaten bünkt es, als müßte die irredentistische Bewegung — unseresseits geschäft ausgenüßt — wie der Jug eines kräftigen Gebläses auf die Glut unseres soldatischen Geistes wirken." Schöner und offener kann man wahrlich nicht die Theorie des "Schürens" lehren.

Während ich schreibe, ist die große Entscheidung noch nicht gessallen, ob die amerikanisch-englischen und amerikanisch-französischen bereits unterschriebenen einschränkungslosen Schiedsverträge vom Senat ratisiziert werden oder nicht. Vielkeicht ist, wenn diese Blätter erscheinen, der Senatsbeschluß schon bekannt, und vor der weittragenden Bedeutung dieses Ereignisse (wenn nämlich Justimmung und nicht Ablehnung erfolgt ist) wird das Interesse an den anderen gegenwärtigen Bortommnissen erblassen. In Amerika ist man in "maßgebenden Kreisen" (Taft, Carnegie, Knox) voll Juversicht, aber — — es wäre beinah zu schon, als daß es sollte sein 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Am 7. März 1912 nahm der Senat die vorbehaltlosen Tast'schen Schiedsverträge mit Großbritannien und Frantreich wohl an, sedoch unter Streichung wesentlicher Huntte, die den Charatter der Berträge so beeinslußten, daß Tast ihre Natifisation ablehnte.

Der Streit der englischen Bergarbeiter. — Neu aufgenommene und wieder fallen gelassene Mediationsvorschläge der Mächte. Darf man Kriegführende stören? Ein Llusspruch Tafts. — Deutsch-englische Unnäherung. Uns Usquiths Rede. — Kriegerische Liviatik. Eine Million gesammelt für die französische Lustsslotte. Was der Flieger Rossi erzählt. — Graf Llehrenthal †.

Wien, ben 8. Märg 1912.

In diesen letten Wochen ift etwas Gewaltiges in die Erscheinung getreten - beinahe lautlos, unbeimlich und gigantisch: ber Berg= arbeiterftreit in England. Gine Million Menichen legen am felben Tage 1), zur felben Stunde ihr Werfzeug nieder! Welch ein Bild von Disziplin, Busammengehörigkeit und Entichloffenheit. Es ift auch eine Schlacht. Aber in gang neuer Form. Ueberhaupt will man benn noch immer nicht feben, wie unfere Beit im Beichen bes "Gang-Reuen" fteht? Gine Schlacht ift es - bisher eine gewaltlofe - und beinahe ichon ein Sieg. Denn die Regierung will einen Minimallohn als Gefet einführen, und damit ift die freie Berfügungsmacht aus ben Sanben bes Brivatunternehmers genommen; bamit ift icon ein Studchen Sozialifierung bes Staates erreicht. Umwälzungen bereiten fich vor, die unabsehbar find. Die direften materiellen Folgen find ichon bedrohlich genug. Stillftand ber Arbeit im fogialen Rorper, bas ift wie Stodung bes Bluts in ben Abern. Schon wird ber Bertehr eingeschränft, icon ichließen fich die Fabriten, icon fteigen die Breife - und diese Wellen, die bisber noch nur ein leises Bellengefräusel find - Die stogen bis an die fernsten Ufer an; - überall, auf ber gangen Erbe, wird man die Rudwirfung fpuren - wehe, wenn aus ben Wellchen fturmgepeitschte Wogen werben! Wie die gange Welt in ihrem Sandel, ihrem Reichtum, ihrer Exifteng mit einem Bort - ausammenhangt, Diefe Leftion wird ber Bera-

<sup>1)</sup> Am 29. Februar. In wenigen Tagen ftredt fich ber Streit auf gang England aus.

arbeiterstreit den Zeitgenossen doch wenigstens sehren. Möglicherweise geht die Sache ruhig aus und alles kommt wieder ins Geleise; aber ihre Nachwirkungen werden sich weit über Zeit und Naum erstreden. Es war nur ein Ansang — d. h. ein sich barer Ansang, denn undemerkt hat es sich schon gar lange vorbereitet. Alles ist ja Fortsetzung; nur wessen wir in der ewigen Fortsetzungsreihe zum erstenmal gewahr werden, das nennen wir "Ansang".

Da stellte sich in der europäischen Diplomatie wieder die betannte Unbahnung vorsichtigen Gedantenaustausches ein, begleitet von leifen Sondierungen und Borichlägen. Diefe murben bald fallen gelaffen. Da tam England auf die 3bee, famtliche Machte mogen Italien gur Ginichrantung bes Kriegsichauplages verhalten. Wieder regte fich ba etwas, bas auf eine entstehenbe Europaseele beutet. Aber bie beiben Mittelftaaten, Italiens Dreibundgenoffen, ertlärten, da nicht mitzutun - es würde gegen das strifte Gebot der Reutrali= tät verstoßen. Es würde auch gegen jenen Respett verstoßen, der in gewiffen Rreifen vor der Erhabenheit des Begriffes "Rrieg" herricht. So etwas barf man nicht aufhalten, einem jum Schlage Ausholenben barf man nicht in ben Urm fallen ... Im Gegensat ju diesen Un= ichauungen unserer alten Welt muß ich wieder in die neue binüberbliden. Wie fagte boch Prafident Taft bei ber Ginmeihung ber panameritanischen Union, diesem Bund von einundzwanzig Republiten von Rord- und Gudamerita? "Wir muffen es erreichen", - fagte bas Staatsoberhaupt ber Bereinigten Staaten - "bag, wenn zwei, was immer für zwei, von ben einundzwanzig miteinander fampfen wollen, die neunzehn andern fie baran verhindern."

Die deutscheenglische Versöhnungs und Verständigungssache hat — zum Verdruß der beiderseitigen Mißtrauensschüter — große Fortschritte gemacht. Die Missionsreise Lord Haldanes 1) (des Kriegsministers, das ist das Vikante daran) hat ihr Ziel: Zers

<sup>1)</sup> Bom 8 .- 11. Februar meilte Lord Salbane in Berlin.

streuung der Kriegswolten, mehr als erreicht. Denn nicht nur eine Detente ist ersolgt, sondern der praktische Weg einer Art Entente wurde betreten, indem über verschiedene strittige Interessen positive Bereinbarungen vorbereitet werden. Dies hat nach der Rückfunst Halbanes Premierminister Asquith deutlich in seiner Unterhausrede vom 13. Februar gesagt:

Beibe Regierungen find von bem aufrichtigen Buniche befeclt, einen befferen Stand ber Dinge berbeiguführen.

Im vergangenen Monat erhielten wir Anzeichen, daß der Besuch eines englischen Ministers in Berlin nicht unwilltommen sein würde und die Erreichung uns gemeinsamer Ziele erleichtern könnte. Daber ging halbane nach Berlin.

Seine Gespräche mit den deutschen Autoritäten umsatten ein weites Gebiet. Auf beiden Seiten machte man mit vollftändiger Freiheit Angaben und gab freimitige Erstärungen ab. Ich glaube aufrichtig, daß diese Konversationen mehr als ein bloß atademisches Resultat haben werden. Auf beiden Seiten sprechen unversennbare Beweise sür den aufreichtigen Wunsch, sich auf besseren Juß zueinander zu stellen, unbeschadet der besonderen Beziehungen zu anderen Mächten.

In diesem Geiste ist man auch gegenwärtig mit einer sorgfältigen Prüfung prattischer Möglichkeiten beschäftigt.

Das Werden und Wachsen der friegerischen Aviatif müssen wir Pazisisten unablässig mit unserer Ausmertsamsteit versolgen, einmal, weil sie so recht den Wahnwit der Rüstungssüberbietungen zeigt, und auch zeigt, mit welchen mächtigen Fangarmen der Militarismus alles an sich reißt, was der schaffende Menschengeist ersinnt, und dann, weil wir uns vorbereiten müssen aus Ben Antrag, der vor die Haager Konferenz gebracht werden soll, das Berbot von 1899 zu erneuern, oder in Ermangelung eines solchen Antrags, sowie im Falle seiner Ablehnung, auf den Protest uns vorbereiten, der von der össentlichen Meinung aller Länder sich erheben soll. Also hier einiges Neue von den Luftslotten.

Das Pariser Blatt "Excelsior" entblödete sich nicht, zu verbreiten, daß im deutschen Generalstab der Plan schon sestiteth, mittels Fliegern nach Paris zu gelangen und dort genügend Sprengstoffsmengen auf die Stadt herabzuschleudern, um sie zu zerstören. — In der Sorbonne hat unter dem Vorsitz Clémen ce aus eine von 4000

Menschen besuchte Versammlung stattgefunden, in der beschlossen wurde, die französische Flugtruppe so rasch als möglich zu unüberwindlicher Stärke auszugestalten und dazu die Mittel aus den freiwilligen Spenden der Nation zu beschaffen. — Eine Sammlung wurde eingeleitet, und heute übersteigt die gezeichnete Summe schon eine Million. — Nachfolgend eine herzersreuende Schilderung aus der Praxis des aviatischen Bombenwersens, die sich sowohl an den äkthetischen Sinn wie an das Gemüt des Lesers wendet:

Beschießung eines Aeroplans bei Tripolis.

Was der Flieger E. Roffi erzählt:

"Am Morgen des 31. Jänner stieg ich mit Kapitän Montu auf und nahm die Richtung nach dem etwa 30 Kilometer entsernten seindlichen Lager. Der Zwed der Reise galt der Resognoszierung und der Erprodung einer Hasenbombe. Wir slogen in einer Höße von 600 Meter. Nachdem wir 15 Kilometer zurückgelegt hatten, sichteten wir die ersten Gruppen arabischer Zelte, die uns mit einem so wohle unterhaltenen Salvenseuer begrüßten, daß ich nicht übel Lust hatte, auf die Fortsetung der Reise du verzichten. Über ich schämte mich sofort meiner Kleinmütigkeit und steuerte entschlossen direkt auf die türtlischen Zelte zu, indem ich meinem Begleiter das Signal gebe, die ausgehängte Bombe zum Abwurf sertig zu machen.

Hundert Weter vom Zentrum des Zeltlagers entfernt gebe ich das zweite Signal zum Schleudern und erhalte unverzüglich von Montu das den Abwurf meldende Gegensignal. Um die Wirkung zu beobachten, steuerte ich sofort nach lints. Ich sah, wie sich eine starte Staubwolte vom Boden erhob und Menschen, Pferde und Kasmele nach allen Richtungen auseinanderstoben. Es war ein wunderschöner Anblick: die Bombe hatte die beabsichtigte Wirkung hervorgebracht.

Aber die Freude über diese Wahrnehmung wurde empfindlich durch das Salvenfeuer beeinträchtigt, deffen ununterbrochenes Geknatter..."

Hier breche ich die Beschreibung ab. Etwas Eindrucksvolleres als das Wort "die Freude über diese Wahrnehmung" kann nicht mehr folgen.

Graf Mehrenthal ift geftorben 1). Für uns Pazififten tnupfen fich an bas Andenten biefes Staatsmannes zwei febr verichiebene Gindrude. Er mar ber Urheber ber Unnexion Bosniens, und diese Tat wird ihm von der politischen Zeitgeschichte als Großtat angerechnet, und in Anerkennung biefer Tat find ihm die Ehren erwachsen, mit benen er in seinen letten Jahren überschüttet und nach feinem Tobe mit faiferlichem Bomp ju Grabe getragen worden ift. Wir andern haben in der Annerion den Bruch internationaler Bertrage und die nabe Rriegsgefahr geseben, die fie zur Folge batte. Auch die vielen Millionen, die die damalige Berftellung der Rriegs= bereitschaft toftete, und ber bamit - nicht nur Defterreich-Ungarn, fondern allen europäischen Staaten - neu gegebene Unftof zu weiteren Ruftungssteigerungen tann als Folge berselben Aftion betrachtet werden. Daß wir damals bagegen protestierten, beffen werden fich alle unsere Freunde erinnern. Das ift ber eine Ginbrud. Daß Graf Aehrenthal aufrichtig und energisch bemüht mar, bas friedliche Berhältnis ju Italien aufrechtzuerhalten, und daß er fich ben mili= tärifden Magnahmen miderfette, die von dem verbundeten Rachbar als verlegende Provotation aufgefaßt werden fonnten, - bas ift ber andere, ber aute Eindrud. Dafür weihen die Freunde bes Friedens dem ju früh babingerafften Minifter rudhaltlofe Dantbarfeit.

<sup>1)</sup> Am 17. Februar 1912.

Der unnütze Krieg. Die Intervention der Mächte, wie Italien sie wünscht. — Der wachsende Rüstungsparozismus; Luftstotten. — Stapellauf in Triest. — Die chauvinistische Woge in Frankreich. — Eine edle Geste Kaiser Wilhelms. — Der Rohlenstreit. — Uttentat auf den König Viktor Emanuel. — Die Rede Churchills. Blick hinter die industriellen Kulissen der Rüstungen. — Die neuerstehende Friedenspartei in Italien.

Wien, April.

"Der unnüge Rrieg." Go betitelt die "Vita internazionale" die Fortsetzung des tripolitanischen Feldzugs. Und fie beflagt fich, daß die europäischen Mächte nichts tun, um bem weitern ausfichtslosen, überfluffigen Gemegel ein Ende gu bereiten. Die Turtet muß ja ichlieflich unterliegen, meint bas Blatt, Italien tann nicht aufhören und fann bie vorgenommene Befigerflarung Lybiens nicht rudgängig machen; — die Türkei tann auch nicht leicht fich freiwillig als besiegt erklären, also wäre bas einfachste — meint bas Blatt und brudt bamit die offizielle italienische Meinung aus - wenn die Machte die Turfei zwingen wurden, den Rrieg einguftellen. Gin paar hubiche, preftigeschonende Phrasen tonnten die Transattion überzudern. Die Pagififten des Auslands - fo meint bas Blatt - follten, wenn ihnen der Frieden wirklich fo heilig ift, ihre Regierungen zu dieser Intervention aneifern. Denn wenn die Mächte die Turfei nicht gur Rachgiebigfeit zwingen, bann muß 3talien es tun, dann muß Italien die widerspenftige Feindin ins Berg treffen und rudfichtslos den Krieg nach allen verwundbaren Stellen tragen; muß alle Safen, und muß Ronftantinopel beschießen, auf die Gefahr bin, bag im Baltan ber Brand auflobert und über gang Europa fich verbreiten tann. Die Berantwortung folder Rata= strophen fiele dann auf die Untätigfeit der Mächte, und, wie es aus Diesen Schluffolgerungen hervorzugeben icheint, auch auf die unflugen türkenfreundlichen Pagififten - aber burchaus nicht auf bas unschuldige Italien, bas ja von den militärischen Notwendigfeiten

gezwungen wird, den Krieg bis aufs äußerste fortzuführen. Und das Ende ist ja für die Türkei doch nicht zweiselhaft — früher oder später muß sie erliegen — also: "unnüger Krieg."

Sicherlich: unnug ift heutzutage jeber Rrieg. Das follten fich alle fagen, die einen folden beginnen wollen; - bas follen fich auch bie Machte fagen, und fofort vermittelnd ober verhindernd eingreifen. Diefe Forderung erheben bie Bagififten immer, und einigen unter ihnen, die im Saager Rate fagen, ift es auch gelungen, fie in die Baragraphen ber Konvention "jur friedlichen Schlichtung internationaler Ronflitte" einzuführen. Aber eine fo ungeheuerliche Lefung: "Wenn ber Angreifende mube wird, dreinzuschlagen, fo hindere man - ben Angegriffenen, fich ju verteidigen", die läßt feiner jener Baragraphen gu, und für die ift tein noch fo friedensfüchtiger Pagifift ju haben, benn fein Friedenswille geht nicht von bem Berlangen nach Rube, sonbern von bem Berlangen nach Gerechtigfeit aus. Fürchterlich für die weitere Entwidlung ber Gefellichaft ber Bolter mare bas gefchaffene Bragebens: Wenn ein Starter in das Land eines Schwachen einfällt, bann werde (nach längerem Bufeben) bie Unterftugung ber Mächtigen bem -Starten guteil. Rein, bagegen vermahren wir uns.

Der Babelturmbau der Rüstungen wird in immer fieberhafterem Eifer sortgeführt. Wehrvorlagen, Heeresvermehrungen überall. Dreadnoughts über Dreadnoughts, Waffenbestellungen über Waffenbestellungen; als Antwort auf die deutschen Heeresvertärtungen drohen die Franzosen mit Einstellung schwarzer Truppen; was aber den höchsten Baroryssmus dieses ganzen Wahnstinns darsstellt, das ist die wild-patriotische Begeisterung mit der allenthalben die Herstellung der Luftslotten betrieben wird. Die Millionen — aus dem Bolkssädel — strömen nur so zu. Und das ist doch erst der Ansang, der allererste Ansang. "Corriere della Sera" beschreibt einen neuerlichen Ersos von aus den Lüsten geschleuberten Bomben auf Araberzelte, und fügte hinzu: "Die einzige Ehre Jtaliens wird es bleiben, daß es zuerst diese neue Wasse benutzt hat, die bestimmt ist, in fünstigen Kriegen eine so große Rolle zu spielen." — Ehre? wirtslich — "Ehre" nennen sie das? Die Entwisslung dieser "fünsten

Waffe" foll in diesen Blättern genau registriert werden. Wenn fie jur höchsten Bolltommenbeit gelangt, so mußte fie die übrigen vier vernichten. Das icheint man gar nicht zu bebenten. Was foll benn ber 3med ber Schiffsflotten noch fein, wenn fie von oben berab in Brand gesett merben fonnen? Und welche Landtruppen fonnen noch auf Straken marichieren, in Lagern raften, auf Gifenbahnen trans= portiert werden, wenn Strafen und Belte und Bahnen unausgefest einer folden nicht abzuwehrenden Berftorung ausgesett find ... Diefe Fragen find ber Butunft porbehalten. Die Gegenwart gehört ber Ausarbeitung und Borbereitung ber neuen Morderrungenichaft und davon wollen wir die fortlaufenden Phasen getreulich registrie= ren. Alfo benn: Die öffentliche Sammlung in Frantreich für ben Bau von Kriegsaeroplanen hält jest bei brei Millionen. In Deutschland haben die Sammlungen gleichfalls begonnen. Bring Beinrich äukerte bei einem Reftmahl: eine Luftflotte tue uns bitter not, und er hoffe, bak bie patriotische Bepolferung bie nötigen Summen gern berbeischaffen werbe. Die Türkei bestellt Aeroplane für ihre Armee. Mus Tripolis liegt wieder ein erhebender Bericht von der praftischen Unwendung zweier "Lentbaren" (öfterreichifcher Provenienz) por: "Das Luftidiff ichwebte in einer Sobe von 1300 Metern über bem Lager. Rommandant Denti hielt brei Bomben bereit, eine fleinere und zwei große. Er marf die fleine zuerft hinab und fie fiel hundert Meter por bem Belt zu Boben. Dann murben bie groken geworfen. und burch Staub und Rauch fab man oben, wie bie Leute nach allen Seiten floben. Das Unbeil, welches innerhalb bes Beltes angerichtet worden, tonnte man vom Ballon aus nicht feben." Der Korrespondent fügt hinzu, baf der neuen Waffe ungeheure Wichtigkeit beizumeffen fei, daß man heute noch gar nicht beurteilen tonne, welche Wirtung die aus einem lenkbaren Ballon geschleuderten Bomben auf den Ausgang einer groken Schlacht haben fonnen. -

Ende März wurde in Triest ein neuer Dreadnought vom Stapel gelassen. Glanzvolle Feste, Straßenjubel, Anwesenseit von Erzherzögen, Ministern, Parlamentariern, Geistlichseit. In einem dieser "stolzen" Feier gewidmeten Leitartitel schreibt die "Neue Freie Presse" u. a.: "Die Dreadnoughts mit ihren gepanzerten Drehtürmen, mit ihren Geschügen, die zentnerschwere Geschosse gehn Kilo-

meter weit ichleubern, die ichnellfeuernden Kanonen, die Arbeit der tleinen zierlichen Magazingeschüte, und borten in ben Luften, so weit entfernt, daß die Geschoffe von unten nicht treffen tonnen, freisen die Motorballons und Flugmaschinen, gelentt von mutigen Biloten, Die Tob und Berberben herunterwerfen auf die Schlachtichiffe, von benen jedes ein Stud unseres Nationalvermögens bilbet. Dreadnoughts, Wassertorpedos und Lufttorpedos, bas Brüllen und Krachen ber Geschütze, alles das zusammen muß jede Borftellung ber Solle übertreffen. Aber die öfterreichisch-ungarische Monarchie muß biesen Beg geben - - Birtlich, ben Weg jur bolle muß man geben? Und noch bagu unter Bomp und Glang, unter Freudenjubel und Gegenssprüchen? Warum muß man? Die Antwort liegt bereit: weil bie anderen biefen Weg geben. Und warum geben ihn bie anderen? Die muffen eben auch, weil die anderen - Rein mahrlich, über folde Schilbburgerei merben unfere fpateren Rachtommen bell auflachen. Wir inbeffen tonnen nur weinen.

Ueber Frankreich hat sich in den letten Wochen plötlich eine Woge von Chauvinismus ergoffen, von heftigfter "vive l'armée"-Stimmung, die vom unversöhnten Revanchegebanten burchbrungen ift. Alle Camelots du Roy, alle Cocardièrs, Bonapartisten, Orleanisten, Nationalisten, Antisemiten, Klerifalen - furd "toute la bande" berjenigen, bie gur Drenfuggeit "vive l'armee!" riefen, find jest wieder lebendig geworben, und die Gensations= und Reattionspresse verstärtt ihren Chor. Diesmal handelt fich's nicht barum, Bola ins Waffer zu werfen, sondern mittels fliegender und ichwarzer Truppen Deutschland ju besiegen ober boch ihm einen Mordsrespett einzujagen. Die Intellettuellen tun ba natürlich nicht mit. Sinter bem Gefdrei liegt auch nicht die Gefinnung bes Boltes. Raifer Bilhelm hat mit einer wirklich iconen Gefte auf biefe cauvinistischen Clownereien geantwortet: er hat fich beim frangofischen Botichafter in Berlin ju Tifche geladen 1). Damit hat er biefe Batriotarben von hüben und brüben höchst wirfungsvoll beschämt.

<sup>1)</sup> Mm 19. Marg 1912.

Der große englische Kohlenstreit geht seinem Ende entgegen. Die neue Phase aber, in die das soziale Problem durch diese Attion und ihre Rebenerscheinungen getreten ist, die hat das Problem in ein neues helles Licht gerückt, und die begonnenen Kämpse werden weiterzesightt werden. Doch jedem Problem wohnt eine Lösung inne. Vielzleicht wird auch diese zu finden sein. Zedenfalls hat man gesernt, daß man sie suchen muß.

Auf den König von Italien wurde ein Attentat verübt'). Zum Glüd ohne Erfolg. Die Sache hat sogar ein günsstiges Nachspiel gehabt. Kaiser Franz Josef schitte als erster ein teilnahmsvolles Telegramm. Darüber waren die Italiener so ergriffen, daß sie "Evviva l'Austria" riefen. Ach, wann werden denn die Völter begreifen, daß zwischen ihnen — wie zwischen gebildeten Leuten — Freundlichseit die erste und zugleich die lohnendste Ansstandsplicht ist, daß mit der hingereichten Hand alles zu erreichen ist, mit der gebalten Faust — nichts.

Der englische Marineminister Churchill hat eine klare und aufrichtige Flottenrede gehalten, in der er sagte, daß für jeden über das Programm gebauten deutschen Kiel zwei eng-lische gebaut würden<sup>2</sup>), daß, wenn aber Deutschand innehält oder gar zurückgeht, England das gleiche tut, "was für beide Länder eine Wohltat wäre." Es wurde hüben und drüben beseidigend gesunden, daß da Deutschland offen als der Gegner bezeichnet wurde, während es doch alter diplomatischer Brauch ist, in offiziellen Ministerreden die Rüstungen nur als gegen "alse Eventualitäten" gerichtet auszugeben — beileibe nicht gegen den Nachdar, mit dem man schon jahreslang in gegenseitiger Heuchelei lebt, viel eher gegen einen Ueberfall

<sup>1)</sup> Als fich ber König am 14. Marz 1912 jum Pantheon begab, wurben zwei Schuffe auf ihn abgegeben. Der König blieb unversehrt.

<sup>&#</sup>x27;) Am 18. März 1912 im Unterhaus. In ber Rebe heißt es: "Ich bin nicht bereit, gegenwärtig dem Hause die Annahme des Standard: "Iwei Riele gegen einen!" zu empsehlen. Die Zeit mag tommen, wo dies notwendig wird."

aus bem Mond ober dem Mars. In Deutschland vergaß man, indem man fich über Churchills Worte ärgerte, bag vor furgem einige Redner riefen: "England ift ber Feind", und ber Kronpring bagu von feiner Loge aus beifällig nidte 1). Der Weg gur Berftanbigung geht nur über Aufrichtigfeit. Und leicht ließe fich an Churchill bie Antwort richten: Gut, horen wir beibe ju bauen auf: mir wollen ja Freunde fein. Freilich gibts ba noch Schwierigkeiten. Soren wir, mas ber englische Industrielle Gir Robert Satfielb2), ber fich jungft zwei Wochen in Deutschland aufgehalten hat und von Raifer Wilhelm empfangen worben ift, jum Korrespondenten ber "Dailn Mail" gesagt hat: "Db die Deutschen mit dem Bau von Kriegsschiffen einhalten werben? Diese Frage icheint mir mehr mirtichaftlicher als politischer Ratur gu fein. Ich, für meine Berson, vermag nicht mohl einzusehen, wie Deutschland mit bem Ausbau seines Flottenprogramms einhalten fann, ohne es auf wirtschaftliches Unbeil antom= men zu laffen. Riefige Geschäftszusammenhänge von Krupp und bem "Bultan" find ermutigt worden, ungeheures Rapital in Anlagen für Flottenschiffbau ju fteden. Wenn England Deutschland aufforbert, Schiffsmerften gu ichliegen, ober Rrupps Unternehmen gum alten Eisen zu werfen, so tommt bas fast einer Aufforderung zu industriel= lem Gelbstmord gleich. Welche Nation tonnte fich bas gestatten?" -Diefe Auffaffung läßt tief bliden. Zuerft braucht man Fabriten für die Rüftungen, dann aber braucht man die Rüftungen (ergo die machgehaltenen Feindschaften) für die Fabrifen. Wollte man irgendwo bie Todesstrafe abichaffen, mußte man erft bedacht fein, ob bas nicht bie Galgenmacher icabiat.

In Italien mehren sich die Proteste gegen den Arieg. In Parma demonstrierte eine Wenge von 10,000 Wenschen gegen die Fortsetzung des tripolitanischen Feldzugs. In Mailand haben die Sozialisten jenen ihrer Abgeordneten das Wandat entzogen, die im Parlament für den Arieg gestimmt hatten. Die treu und konsequent

<sup>1)</sup> In der Reichstagsstigung vom Dezember 1911; s. oben Bb. II S. 372, 373.
2) Sir Robert Hatsielb, der Erfinder des Magnesiumstaßts, bereiste Deutschand. Seine dort empsangenen Eindrüde find niedergelegt in einem Interview der "Dally Mail" vom 24. Februar 1912.

gebliebenen Bagififten fammeln fich, um neue Bereine ju grunden. Die Namen Giretti, Alma Dolens, Alziator, Domenico Maggiore (Bergusgeber ber portrefflichen Repue Luce del Pensiero) und andere, den Berein "Società operaia pro Arbitrato e disarmo", alle biefe muffen wir hochhalten und von ihnen und benen, Die fich ihnen anschließen, bas Wieberaufleben bes italienischen Bagifismus erhoffen. - Erinnert man fich noch, welches Bedauern die gange Welt erfüllte, als auf ber Benegigner Biggetta ber Markusturm ausammenstürkte. Das gange Bild bes geliebten Benedigs mar einem baburch verdorben. Aehnliches, nur noch viel ichmerglicher, empfanden wir, als unfer geliebtes Land ber Schönheit und ber Rultur. bas in der Friedensbewegung fo poran mar, ploklich Rrieg erflärte und als ber Turm ber "Unione lombarde" gusammenfiel. Der Martusturm ift jest wieber aufgebaut - fogar mit andern Steinen - und bas gewohnte treue Bild ber Biggetta ift mieber bergestellt und alle Liebhaber Benedigs atmen auf. Und fo merden mir aufatmen, wenn ber gusammengesturgte Pagifismus wieber - wenn auch mit anbern Steinen - neu aufgebaut fein mirb.

Der Untergang der Titanic. — W. T. Stead. — Internationale Seegenossenschaft. — Die Sperrung der Dardanellen. — Beftürzung unter den Neutralen. — Lokalisierung des Krieges. — Die Untwort der "Tribuna". — Der Untergang des Dampfers "Texas". — Chronik der Luftkriegsstotte. — Kriegsminister Aussenschaft über die notwendige "vierte Waffe". — Frédéric Passy.

Wien, 4. Mai 1912.

Wieder ging ein Schrei - ein fürchterlicher, heulender Angit= ichrei - burch die Welt und wieder einmal haben die Bewohner der Erbe in gemeinsamer Anteilnahme an fremdem Schmerg mit= einander tommunigiert. "Nearer to thee, o my God" fühlen fich, in fo grauenhafter Todesftunde, die Menfchen gezogen, aber auch naber zu einander, naber zum echten Menschentum. Die Die Freude. "Tochter aus Elifium", brangt auch ber Schmerg gu bem Dichterruf: "Seid umichlungen Millionen". Gine entsetlichere, bis gur Erhabenheit grauenvollere Tragodie wie biefes Unterfinten ber "Titanic" bei Racht und Gifestälte läßt fich faum benten 1). Wer war der ftumme Mallenmörder, der diefes Berbrechen begangen bat ? Ach, nur ein bewußtseinsloser Eisberg, ber genau babin fich bewegte, wo physitalische Gesethe ibn bintrieben. Immer von neuem, wie bei jeder elementaren Rataftrophe, drängt fich uns Rriegsbetampfern auch bier wieder die maklos staunende Frage auf: warum dieses berechtigte menichliche Mitgefühl nur bei ungludlichem Ungefähr und nicht bei gewolltem, geplantem Unglud, wie es - oft viel maffenhafter und viel grauenvoller - ben bewußten Mordvorbereitungen ber "maffenfreudigen" Rationen entspringt? Ift ein Dreadnought minder unheildrohend als ein Eisberg? Freilich, dieser schwimmt gratis umber, während wir für den Dreadnought 60 Millionen zahlen

<sup>&#</sup>x27;) Am 14. April 1912 stößt der englische Dampfer "Titanic" auf seiner ersten Ausreise mit einem Eisderg zusammen und versinft. Von den 2340 Menschen, die sich an Bord befanden, wurden nur 705 gerettet. Unter den Ertruntenen besand sich der hervorragende englische Pagisikt William T. Stead.

burfen. Freilich, ber Eisberg ist nur ein dummer Blod, und so ein "stolzes" Schlachtschiff ist die Frucht des schärfsten, auf Menschenvers berben gerichteten Geistes.

Noch viele Betrachtungen ließen sich von unserem Standpunkt über das "Titanic"-Unglüd anstellen; aber nur ein eigenes Leid muß ich hier vor allem klagen: Stead — unser herrlicher Stead unter den Opsern! Der größten, wunderbarsten Einer! Was die Friedenssache an ihm besessen und verloren, das wird in diesen Blättern an anderer Stelle gewürdigt — ich will nur im Geist niedersknien. Stead, mein armer, mein teurer Kreund, lebwohl!

Infolge der Katastrophe wurde eine Anregung gegeben: es sei eine "internationale Seegenossenschaft" zu bilden; von einem auswärtigen Amte möge zur Erörterung der Sicherheitsfrage im Seeverkeft eine Konferenz einberusen werden.). Der Vorschlag fand in den Blättern beifällige Würdigung. Ganz natürlich; es ist eine schoe Sache um die Sicherheit zur See, um Sicherheit überhaupt. Aber sonderbar: es existiert doch eine internationale Genossenschaft zur Bekämpfung der herrschenden Unsicherheit — nolsenschaft zur Bekämpfung der herrschenden Unsicherheit — noblenschaft, vor Gütervernichtung und Banterott, kurz die Pazististengenossenschaft —, die sindet, wie man weiß, keine beifällige Würdizgung in den Blättern.

Die Staliener beschossen die Außenforts der Dardanellen; aber nach einem kurzen Bombardement dampfte die Flotille wieder ab. Anfänglich schien es, als sollte der Weg nach Konstantinopel forciert werden; dann schien es wieder, als wäre nur

<sup>1)</sup> Die Anregung ging von Deutschland aus. Am 19. Dezember 1913 trat in London "die internationale Konferenz für die Sicherheit des Lebens auf dem Weere" zusammen.

eine Demonstration beabsichtigt gewesen. Gine Demonstration, beren Sinn besonders deutlich durch ben gemählten Zeitpuntt - eben murbe wieder von ben Mächten über Friedensbedingungen sondiert - her: portreten follte: Preffion. Die Folge bes ploglichen Angriffs mar perftartte Berteidigung. Die Turten legten neue Minen, und persperrten die Darbanellen. Und jest trat ein, mas die Bagifisten ftets als eine Begleiterscheinung bes "Zufunftsfrieges" — nämlich bes Rrieges unter ben modernen Sandels: und Berfehrsverhältniffen hingestellt hatten: die Störung und Aufhebung von Sandel und Bertehr, nicht nur auf bem Gebiet ber Rriegführenben, sonbern überall. Alle werben geschäbigt, auch bie Reutralen, auch bie Unbeteiligten. Es gibt in ber neugeschaffenen Beltlage überhaupt feine "Unbeteiligten" mehr. Das Wort wird man zu den andern Fossilien einer vergangenen Epoche legen muffen. Groß mar und ift nun bie allgemeine Befturgung. Am eigenen Leibe fpuren bie Reutralen bie Birfungen bes Rrieges. Sie versuchen bie Türkei gur Freilegung bes fo michtigen Berfehrsmeges und Italien ju bem Berfprechen gu bewegen, bag es ben Berfuch ber Darbanellenforcierung nicht wieberholen, daß es feine Operationen auf das tripolitanische Gebiet beidranten werbe. Diefes Beriprechen mar ja au Anfang bes Rrieges lozusagen stillichweigend gegeben und als gleichfalls stillschweigenbe Bedingung von ben zuschauenben Mächten auferlegt worben. Und nun ward es gebrochen, da will man, daß es jest formell ausgefprocen werbe? Und falls bas gefcabe, es für binbend halten? 3ft es benn nicht ber Grundcharafter bes Rrieges, bag er alles Gefetliche, alles Bindende mit feinem Schwertichlage gerreift?

Wenn nun die Neutralen es wirklich erreichten, daß der Krieg lokalisiert bleibe, glauben sie denn wieder unbeteiligt sein zu tönnen. Wird man in seinen Interessen wirklich nur verlegt, wenn handelsschiffe am Fahren verhindert werden? Und gibt wirklich nur die vorgefallene Tatsache Anlaß zum Begreisen und Abwehrenwollen eines Uebels? Will man denn nie ein Stüdigen in die Zukunft schauen? Sieht man nicht, wenn der Krieg nur auf Tripolitanien beschräntt bleibt, daß dort unter der heißen Wüstensonne die ausgehäusten Leichname unsehlbar die Cholera und andere Seuchen hervorbringen werden, und daß es für Seuchen keine gesperrten Wege gibt,

baß diese von Nordafrika aus ungehindert nach Europa segeln werben, was doch noch größere "Interessen" verletzen wird, als dies aufgehaltene Handelsschiffe zu tun vermögen.

Im hohen Grade interessant ist die Antwort, welche Italien durch die offiziöse Stimme der "Tribuna" auf jene Zumutung gegeben hat. Sie ist ein Dokument der kriegerischen Weltanschauung, das wir, die wir diese Anschauung bekämpsen, genau studieren sollen. Die "Tribuna" vom 29. April schreibt:

"Wir haben bereits der Vermutung Ausdruck gegeben, daß die Türkei versucht haben dürste, die Sperrung der Dardanellen bei den neutalen Mächten ausgubeuten. Wir erklären neuerlich, daß, wenn Italien aus eigenem Antrieb seine Aktion in gewissen Weeren und an gewissen Külten beschränken wollte, das nicht bedeutet, daß es willens sei, sich andere Beschränkungen in anderen Meeren und an anderen Gebieten auferlegen zu lassen.

Also in nichts sich binden, unumschränkt bleiben — mit einem Worte: Rückschlickelt. "Ich, nur ich und sonst nichts", das ist die Losung des nationalistisch-kriegerischen Geistes. Und wenn einmal Mars ins Amt gesetht ist, dann waltet nur mehr sein Gebot. Die "Tribuna" fügt zwar dem zuletzt angesührten Satz die Worte hinzu: "wobei Italien freilich beachten wird, die Interessen der Neutralen nicht über das Maß des unumgänglich Notwendigen hinaus zu schädigen." Sehr gnädig. Aber, wir tennen sie, diese "militärischen Notwendigseiten". Sie sind es, in deren Namen alse Dörferniederbrennungen, alse Massenhinrichtungen vorgenommen werden, sie sind es, die, in Verträge und Vereinbarungen als Klausel eingefügt, die ganze Krast des Textes aussehen.

"Wir können nicht darauf verzichten," fährt das Blatt fort, "unser möglichstes zu tun, um die Türkei dort zu treffen, wo sie am empfindlichsten ist, und um sie zu zwingen, die unvermeidliche Lösung des Konflikts anzunehmen. Die Mächte können nicht umhin, uns dieses unantastbare Recht zuzubilligen..."

Das ist wohl richtig. Die Mächte können nicht umhin. Denn sie alle bekennen sich zu dem "unantastbaren" Dogma, daß der Kriegssührende alles darf und alles soll, was dem Kriegszweck dient. Hat man sich für neutral erklärt, so läßt man dieses Dogma walten, und sieht ruhig zu, wie die beiden Kriegsührenden miteinander fertig werden. Das war in früheren Zeiten ein ebenso beguemes als ges

fahrloses Berhalten. Jest aber ftellt fich beraus, daß die Schädigun= gen, die zwei Lander einander zufügen, auch ben übrigen ichaden. Da beginnt die Berlegenheit. Das eigene Intereffe wird tangiert, und da ift es mit bem ruhigen, respettvollen Abwarten, das fich Reutralität nennt, vorbei. Die Mächte werden unruhig, fie forbern Einschränfung des Kriegsschauplages - fie fordern freilich nicht laut und öffentlich, um jene unantaftbaren Rechte nicht angutaften, aber von Rabinett zu Rabinett werden ficher bie Mahnungen gehen und auch bas Dogma pon ber völlig unabhängigen Sandlungsfreiheit muß weichen. Italien verfichert, daß es die Dardanellen nicht gu forcieren versuchen wird; tut bas aber auch nicht laut und formell, son= bern mit bem Borbehalt: "Ich verspreche nichts. Ich tue es nicht, weil es mir aus strategischen Grunden, aus eigenem Interesse, nicht behagt." Und fo ift die traditionelle Saltung ber Rudfichtslofigfeit gemahrt. Die Darbanellen werden der Schiffahrt wieder freigegeben und der Zwischenfall wird als erledigt bezeichnet.

Der unter ameritanischer Flagge fahrende Dampfer "Texas", mit zahlreichen Baffagieren an Bord, ftieß bei ber Ausfahrt aus bem Safen von Smyrna auf eine Seemine und murbe gerftort. Den Menichen murden von der Explosion die Glieder abgeriffen. Ueber hundert fielen ins Waffer und ertranten. Gin Fall, ebenfo traurig nein, trauriger, weil burch Menschentorheit und Menschentude verschuldet - wie der Untergang der "Titanic". Aber welcher Unterichied in der Gensation! Warum? Weil der Lurusdampfer mehr und millionenreiche Reisende trug? Rein - weil nur die Elemente anguflagen waren. Da barf man laut jammern. Wenn es fich aber um Rrieg und Rriegsinstrumente handelt, muß man gurudhaltenber fein - man darf boch bas Snftem von Minenlegung nicht beleidigen. 3war bemertten die Blätter feufgend, daß das Kriegsmittel "Uniculdige" hingerafft hat, daß es durch bofen Bufall folche traf, benen es nicht bestimmt war. Und auch die Frage wurde erörtert, wer trägt bie Schuld? "Der Rapitan, ber unvorsichtig gemefen", antwortete man. Rein - ber einzige Schuldige mar ba ber Rrieg. Tiger und Schlangen, Tubertulofe und Rrebs fucht man auszurotten; auch Gisberge und Bultane würde man gern unschädlich machen, wenn man nur könnte, aber — Flatterminen und Luftbomben? Allen Respekt.

A propos von Luftbomben: ich pflege ja hier die Forts fcritte ju registrieren, welche jene Rrantheit macht, ber bie vom Ariegsbufel berauschte Welt verfallen ift, und die fich jest als delirium volens äußert. Die Agengia Stefani melbet aus Tripolis vom 1. Mai: "Seute fruh find bie lentbaren Luftschiffe P II und P III zu Refognoszierungszweden aufgestiegen. Sobald sich bie beiben Lufticiffe über bem feindlichen Lager befanden, murbe feitens des Feindes ein lebhaftes Gewehrfeuer gegen fie eröffnet, ohne jedoch ben geringften Schaben ju machen. Gegen 10 Uhr vormittags befanb fich P II über bem feindlichen Lager von Azizia, bas mit großem Erfolg bombarbiert murbe. Bom Luftschiff murben etwa 30 Bomben auf bas Lager herabgeworfen. Bur gleichen Beit ließ auch bas Luftfchiff P III ungefähr ein Dugend Bomben auf bas Lager von Sibi ben Aben berabfallen, die außer panifchem Schreden großen materiellen Schaben verursachten." - Das also ift bie fich porbereis tende Kriegführung ber Butunft! Eigentlich wird man ba auf Forcierungen von Meerengen und Gebirgspäffen gang verzichten tonnen - man fliegt einfach zur "verwundbarften" Stelle bin und zerhagelt fie. Diesem großen Biele arbeiten bie Bolter fieberhaft entgegen. Die Sammlungen für Luftflotten, von ben Regierenben angeregt, merben überall eifrigst betrieben, und bie Millionen fliegen berbei. Die Blätter bringen auf ber erften Seite Aufrufe; ber Ronig von Italien gibt als Beispiel eine Spende von 100,000 Lire - an bas patriotifche Gefühl aller Kreise wird appelliert. "Der italienische Juftigminifter (fo melbet ber "Tag", 30. 4.) ermächtigte bie Direttoren ber Gefängniffe und Arbeiterhäuser, unter ben Sträflingen Sammlungen augunften ber Luftflotte ju veranftalten." Caliban 1) bichtet bagu:

> Luftballon und Flugmaschino Gegen Desterreich! Freudig blechen Für den Einbruch ins Trentino, Die gewohnt sind, einzubrechen.

<sup>1)</sup> Der befannte Gloffenbichter bes "Tag".

In Desterreich werden Sammlungen wohl nächstens eingeleitet werden, denn schon verkündete der Kriegsminister Auffenberg in seiner Rede in den Delegationen, daß im Krieg der Zukunst der Luftslotte eine große Bedeutung zusallen werde und daß wir den Borsprung einholen müssen, den die anderen Rationen in dieser "vierten Wasse" schon gewonnen haben. Mit welcher Kaltblütigkeit und Selbstverständlichkeit die Kriegsminister doch vom künstigen Kriege reden, wie von etwas so Sicherem und Heiterem, wie etwa der morzige Sonnenausgang. Das Wort "Vorsprung" enthüllt übrigens so recht den Charatter des Küstungswettlauss, in dem die Wölker begriffen sind. Reford, Reford: darum handelt sich's. Damit will eins dem andern imponieren. Daß die Bahn des Wettlauss in der Richstung des Abgrunds liegt — wen kümmert's?

Jum Schluß ein Wort der Huldigung dem Manne, den die ganze pazifistische Welt als ihren Weister anerkennt und der in diesem Monat seinen neunzigsten Geburtstag ') begeht: Frédéric Passon.

— Ich suche nach einem Wort, das imstande wäre, die ganze Liebe und Ehrsurcht, die dieser Gestalt gebührt, auszudrücken — nach einem Wort, das die Größe dieses Charakters, die Wirkung dieses Lebens bezeichnen könnte, und ich sinde, um dies alles vollklingend zusammenzusassen, nur fünf Silben, nur den Namen selber: Frédéric Vals.

<sup>1)</sup> Am 22. Mai 1912.

"Arieg und Ariegsgeschrei." — Ariegerische Denkweise. — Umschwung der Stimmung in Italien. — Die deutschen Wehrvorlagen. — Bellicitis. — Ulte Schablone. — Schießunterricht in den Wittelschulen. — Befreiung der Welt. — Nach San Francisco.

Baris, 2. Juni 1912.

Um zu miffen, mas in ber Welt geschieht, muß man natürlich Beitungen lefen: nur in ben Redattionen laufen taglich aus allen Weltgegenden die Nachrichten über ben Fortgang ber wichtigen Ereigniffe, ber miffenichaftlichen Errungenichaften, ber foziglen Bewegungen, turg, ber Beitgeschichte ein, und nur burch bieses Mittel tann man fich Grunde über die Wege und Biele ber fortichreitenben menichlichen Gesellschaft holen. Aber mas findet man in den Spalten ber Tagesblätter obenan: "Rrieg und Rriegsgefchrei". Es ift, als hatte die Menschheit nichts Anderes und jedenfalls nichts Wichtigeres zu tun, als ihre Teindschaften zu betätigen, ihre Bernichtungsfräfte entweder zu betätigen ober zu equilibrieren. Es ift, als hatten wir alle nur Sinn für die große Frage: welcher von uns wird bem anderen von uns am meiften ichaben, ober jum minbeften am meiften imponieren? Geben wir einmal folgenben Zeitungsbericht über die internationale Situation an, batiert 22. Mai. Die Besetzung ber süblichen Megaischen Inseln burch die Italiener hat in Frankreich großes Unbehagen erwedt. Ein Artifel bes "Temps" gibt ber Befürchtung Ausbrud, daß Italien diese Inseln dauernd behalten tonnte, und daß dadurch das Rrafteverhaltnis im Mittellandischen Meer zugunften bes Dreibunds und zum Nachteil ber Ententemachte verschoben werden würde. Insbesondere, meint bas Blatt, wurde Rufland baburch ju Schaben tommen. In bem Stil geht es weiter; was Rufland babei gewinnen murbe, Kriegsschiffe an ber türkischen Sauptstadt porüberzuführen, und ob bie Besekung von Rhodos ben ruffischen Intereffen zuwiderläuft, und wie man in Baris beunruhigt ift, daß fich ber Kriegsichauplag militärisch und gemiffermaßen auch biplomatifc nach Gebieten verschoben hat, die für Frantreich wichtig find, warum Franfreich, bas viele Millionen in ber Türfei inveftiert

hat, an dem Gedeisen der Türkei interessiert ist, und inwiesern es gefährlich wäre, wenn jeder Staat sich in der Türkei Sondervorteile holte, und solche Kompromisserien mehr, beschäftigen den weisen Bolitiker gegenüber der neuen Ausbreitung des italienischen Feldags. Während es doch wahrlich keinen anderen Wunsch und kein anderes Trachten in der Kulturgemeinschaft geben sollte, als diesem unseligen Kriege Einhalt zu tun.

Intereffant ift es, die Meinung ju vernehmen, die in Italien über die Situation herricht. Der frangofifche Korrespondent Carrère fcreibt barüber bem "Temps" einen langen Bericht, worin es u. a. heißt: "Die Türkei beharrte und beharrt noch babei, nicht nachqu= geben. Da also alles, was in Ufrita gemacht worden ift, fie nicht überzeugen tonnte, so mußte fie Italien an einer anderen Stelle, nämlich an ber fleinafiatischen Rufte und im Aegaischen Meere, vermunden. Die Operationen am Roten Meer find vollftändig gelungen, benn fie haben ber feindlichen Ration erheblichen politifchen, öfonomifchen und militärischen Schaben augefügt. Aber bas alles genügt nicht, und Italien mußte verluchen, Die Türkei tiefer zu verleten, indem es durch das Bombardement der Darbanellen ihr Breftige in ber Lepante perminderte, mehrere Ginbeiten in ben Grund bohrte und die telegraphische Berbindung amifchen Rleinafien und bem Archipel gerftorte. Die Bforte wollte nicht nachgeben, ba nahm Italien ein Dukend Infeln, und bald wird ber gange Archivel in ben Sanden ber Italiener fein. Es ift nicht Italiens Schuld, wenn es burch ben Eigenfinn ber Türkei gezwungen wurde, ben Kriegsichauplat zu ermeitern, und baf nun zu ber alten tripolitanischen, nunmehr bie äggifche Frage getommen ift, eine Frage, die um fo ernfter ift, als einerfeits durch die Ausweisung der Italiener Repressalien geubt murben, und andererseits die griechische Bevölkerung ber Inseln von bem Bunich erfaßt murbe, bem turfischen Joch zu entfommen. Je eigenfinniger die Türfei in ihrem Wiberftand bleibt, befto gefährlicher wird bas Problem, vor bas bie europäische Diplomatie burch ben ifalienisch-turfischen Rrieg gestellt wird. In Italien weiß man gang gut, bak Europa an ben Ereigniffen im Megaifchen Meer ftart intereffiert ift, aber es barf fich nicht einmengen, ohne bie Reutralität au perleken, und menn es bie Türfei von anderen Berluften ichuken will, so muk man diese zu überzeugen trachten, daß Lobien auf immer für fie verloren ift. Daraufhin mare Italien bereit, im Geifte von größter Gerechtigfeit und Billigfeit über die Frage ber Inseln zu verhandeln. Aber wenn Europa glaubt, auf die Türkei teinen Einfluß ausüben zu sollen, dann hat Italien das volle Recht, sich nach Möglichfeit für ben Schaben ju repressieren, ben ihm die Berlangerung des Krieges verursacht hat. Es steht fest, daß man heute in Italien weniger benn je ben Frieden municht. Es gibt jest gar feinen Grund, den Krieg rasch zu beendigen, und wenn er fortbauert, so werden die neuen Eroberungen im Mittelmeer zum grökten Teil befinitip bleiben. Man hat die Idee einer Konfereng vorgebracht. Italien murbe nur einzig unter ber Bedingung guftimmen, daß ihm ber Triumph seines eigenen Standpunttes inbezug auf Lybien von vornberein gesichert murbe. Im Sinblid jedoch auf die tiefen Gegensate, die awischen Tripelalliang und Tripelentente herrschen, läßt sich taum benten, daß eine Konfereng guftande tommen fonnte. Wenn die Mächte ein Interesse daran haben, daß die Türkei gum Schlusse nicht erniedrigt und amputiert werde, und ferner ein Intereffe baran, daß feine Komplifationen im Baltan entstehen, so mussen sie darüber einig werden, daß Lybien den Italienern gehört. Italien ift entichloffen, bis zum Ende auszuharren; bas italienische Bolt, in steter Uebereinstimmung mit seiner Regierung, ist nach wie vor begeistert für feine Armee und für feine Marine, und ift bereit, alle Opfer gu bringen, ba es versteht, daß das fünftige Geschid des Baterlandes in dieser entscheibenden Stunde auf dem Spiele fteht." - "Dies ift" - so fügt Carrère hinzu - "die allgemeine Ansicht der politischen Kreise in Rom, und es mag nüglich sein, daß man fie im Ausland tennen lerne und barüber nachdente." Ja, es mag nüglich fein, über diese Ausführungen recht aufmerklam nachzudenken. Darum habe ich fie, trot ihrer Lange, hier wiedergegeben. Sie geben ein umfaffendes Dotument friegerischer Dentungsweise ab. Man brobt, man prablt, man ichlägt bem gefunden Menichenverftand ins Geficht: behauptet Unmahres und begründet es durch Unfinniges. Das ist die Welt aber gewohnt und nimmt es als natürlich hin. Im Kriege ist ja bas Uebertreten aller Gesette - gesetlich. Wer wird ba ins friegerische Sorn blasende Politifer und Bubligiften unter Dentgesetze zwingen mollen?

Ein Umschwung der Stimmung in Italien gibt sich durch verschiedene Anzeichen tund. So hat Abgeordneter Dese lice, Korrespondent des "Secolo" in Tripolis, an den dortigen Platstommandanten, General Salsa, ein offenes Schreiben gestichtet, in welchem er die schwersten Antlagen wider die ganze Trispolisunternehmung erhebt. Defelice, der bisher ein begeisterter Vorstämpser diese Feldzugs gewesen ist, nennt jetz Tripolis eine Hölle und erklärt, daß die Opfer an Blut der tapseren Söhne Italiens versehlt seine. Er werde seine Antlagen vor das Parlament bringen. Von mancher Seite mögen jetzt schon die Protestationen sich erheben, aber selbstverständlich wird dies in der triegerisch gessinnten Presse sorgfältig verschwiegen werden.

Die deutschen Wehrvorlagen find im Reichstage angenommen worden'). "Mit übermältigender Dehrheit" beißt es. Run, die widersprechenden Stimmen ber Sogialbemofraten fönnen zwar im Reichstag feine Mehrheit zustandebringen, bedeuten aber doch die Stimmen von vier Millionen Wählern. Der Redner ber Sozialbemotraten, Grabnauer, fagte: "Das Berhältnis Deutschlands ju England ift entscheidend für die politische Entwidlung Europas und die gegenwärtige Militarvorlage. Wir muffen gu einem Ausgleich mit England tommen - wir muffen bedenten, bag England in Ruftungsfachen eine Berftandigung an= geftrebt hat." - Der Bentrumsabgeordnete Eraberger fagte: "Bir ftimmen für biefe Borlagen, weil wir es für eine Pflicht gegen unfer deutsches Bolt und Baterland halten, das in Butunft als Großmacht zu erhalten mir als Ehrenpflicht ansehen, beffen Stärte gleichzeitig ben Frieden in Europa sicherstellt. Die größere Stärte Deutsch= lands bedingt auch eine erhöhte Friedenssicherheit." (Beifall im Bentrum.) Diefer überrafchend neue Sat von ber Friedensficherung durch die eigene militarifche Starte, loft immer wieder und in allen Barlamenten ben gleichen Beifall aus. Auch Baffermann holt fich lebhaften Beifall, indem er eine Etaterhöhung an Mannschaft und Pferden bei ber Artillerie verlangt, und jum Schlufe fagt: "Im

<sup>1)</sup> Die neue Wehrvorlage ist am 22. April 1912 dem Reichstag vorgelegt worden. Sie gelangte in letzter Lesung am 14. Mai zur Annahme.

Gangen begrüßen wir die Stärfung ber Wehrtraft. Bir befigen in ber Armee ein Machtmittel, bas wir fo auf ber Sohe erhalten muffen, baß es jederzeit der Erhaltung des Friedens diene, aber, wenn der Rrieg unvermeidlich ift, uns jum Siege führe." - Genau basselbe wird im nachbarparlament unter bem gleichen Beifall gefagt, und ba ftellt fich die zwar nicht neue, aber wirklich großartige Behauptung heraus, daß zwei einander feindlich gefinnte Rachbarn fich gegenseitig durch ihre militärische Stärte am Losichlagen hindern, und wenn es trot diefes unfehlbaren Mittels (beffen Beichaffung die beiden Bolfer mittlerweile zugrunde richtet) bennoch jum Losichlagen tommt, beibe gang ficher fiegen werben! Der Abgeordnete Liefcing spricht für die Fortschrittliche Boltspartei: "Deutschland muß friegsgerüstet sein" (war es vor dieser Mehrforderung etwa nicht geruftet?). "Das gilt namentlich mit Rudficht auf die chauvinistische Stimmung in Frantreich." Rach ber Annahme ber beutschen Behrvorlage murbe jedoch bie frangofische cauvinistische Stimmung erheblich verftärft.

Es ist in ber Tat erschredend, welche Dimensionen gegenwärtig ber Chauvinismus in Frankreich annimmt. Ob in ben Bergen ber Bevölkerung - bas weiß ich nicht und bezweifle es, aber auf der Gaffe und in der Preffe. Der Mob, der dem Mufitgapfen= streich nachmarschiert und dabei "vive l'armée" und mitunter auch "à bas l'Allemagne" brullt, ber jeden, ber nicht mitbrullt, frumm ju prügeln broht - biefer Dob erinnert an die ärgften Beiten bes Bolaprozesses. Und die Zeitungen! Außer Lonsons "Droit de l'homme" und Jaurès' "Humanité" blafen die gesamten gelefenften Zeitungen ("Figaro", "Journal", "Cho de Paris", "Matin") förmliche Kriegsfanfaren. In jeder Spalte — sei es als Leitartitel, als Tagesanetbote, als Bericht - überall dieselbe Rote: ber Krieg fommt - es lebe die Armee. Sier fei, unter vielen, der Inhalt einer einzigen Rummer des "Echo de Baris" (1. Juni) angeführt: Un der Spige ein leitender Artitel des ob feiner Beredfamteit berühmten Führers ber Rlerifalen im Parlament, M. De Mun, worin für eine militärische Alliang mit England pladiert und gegen jegliche deutsch= englische Berfohnung polemisiert wird; ferner eine Enquête von einem Offizier: "Wie grufen echt frangofische Frauen Die Fahne?" Und darauf eine Reihe von "echt patriotischen" Antworten von Frauen, die keine höhere Hoffnung für ihr Baterland kennen als die, die durch die Fahne symbolisiert wird, und die dem Wunsch Ausdruck geben, daß ihre Söhne sur heiße Fahne sterben mögen. Dann ein Bezicht über ein Festbankett zur Feier der Absetz ung des Präsekten von Carcassone, der sich des Verbrechens schuldig gemacht hatte, gegen eine von militärischen Behörden eingeleitete Sammlung zugunsten der Luftslotte zu protestieren. Außerdem noch eine ganze Reihe von Berichten über technisch-militärische Fragen. — Europa ist an Bellizitis erkrankt und welcher Chirurg wird es rechtzeitig retten?

Königin Wilhelmine von Holland hat dem Präsidenten Fallières einen Besuch gemacht.). Bei der Festasel wurden natürlich Toaste gesprochen. Die Königin sagte: "Sie besigen eine Armee, auf die Frankreich stolz sein, und auf welche es als den sichersten Hüter seines Ruhmes und seiner Ehre bliden muß."— Fallières antwortete: "Die Armee wird auf die Anersennung stolz sein, die von einer Königin ausgesprochen wurde, die die würdige Erbin der Tugenden ihres Hauses ist, und die weiß, was eine Nation von der Tapserseit ihrer Soldaten und ihrer Ergebenheit an die Fahne zu erwarten hat." Und solche Reden von und zu einer Königin, die die Ehre hat, daß in ihrem Land das erste Bölsertribunal errichtet worden! — Darauf seine Anspielung, sondern immer nur die alte Schablone der Heeresbewunderung.

In Desterreich wurde, trot manchem Protest aus Lehrer- und Mütterfreisen, der Schießunterricht in den Mittelschusen eingeführt. Der Landesverteidigungsminister und auch der Unterzichtsminister hielten anläßlich einer Borführung sehr anersennende Unsprachen. Ritter von Husserschuse der Jugend ans Herz, die Schießübungen nicht nur als eine Art Sport zur Steigerung der försperlichen Geschießlichseit, sondern im Dienste höherer Gedanten zu

<sup>1)</sup> Bom 1.-3. Juni 1912.

betrachten: also Liebe zum allerhöchsten Kaiserhause und Erhöhung der Wehrtraft. Und nochmals betonte er: Darauf tomme es ja im Leben des einzelnen wie in der Gesellschaft hauptsächlich an, daß jeder seinen Beruf wie sein sonstiges Tun im Lichte höherer Gedanten aufzusassen lerne. Das sind sehr richtige Worte; ob sie aber auf die Einübung der Kunst, auf Nebenmenschen zu zielen, sehr richtig angewendet erscheinen — darüber ließe sich streiten.

Premierminister Asquith sprach über die englische Flotte, die vor den Augen des Königs manövriert hat. Er drückte in der Verssammlung von Finanzmännern, in der er das Wort ergriff, den Wunsch aus, daß die Rüstungskosten einst für nüglichere, fruchttragende Zwecke verwendet werden möchten — und die Welt von dem Alp befreit werde, der jeht noch auf einigen ihrer edels

ften Beitrebungen laftet.

Underes fagen die Pazififten auch nicht.

Radidrift.

(London, 8. Juni.)

In wenigen Stunden schiffe ich mich auf der "New Yort" (Amerika-Linie) in Southampton ein, um nach Amerika — vorerst nach San Francisco — zu sahren. Was mich in die neue Welt führt, und was ich dort ersahre, werde ich in den nächsten Nummern der "Friedens-Warte" erzählen 1).

<sup>1)</sup> Ansangs Juni 1912 begab sich Bertha von Suttner zu einer Bortrags-Rundreise nach den Bereinigten Staaten, von der sie erst zu Weihnachten zurüdsehrte.

# Brief aus Umerita.

An Bord U.S. M.S. "New Yort", 16. Juni 1912.

#### Mein lieber Fried!

Für den Chronisten der Zeitgeschichte ist es ein gang eigentumliches Gefühl, eine Boche zu burchleben, in ber für ihn bie Beit geschichtelos verstreicht. Das Schlimmfte an ber Sache ift, bag ibn bas liebe Bichtigfeitsbewuftsein verläft, mit bem er gewohnt ift, Die Weltereignisse (nämlich bas, mas feine Morgen- und Abendblätter des Langen und Breiten bavon ergahlen) zu betrachten. Um Ende ift das alles nicht gar so bedeutend - am Ende gibt es Millionen Menschen, die das gange Jahr so unwissend und unbetummert um das, was die Tageszeitungen Wahres und Unwahres berichten, da= hinleben, wie wir Geereisende es durch fechs oder fieben Tage unfreiwillig tun. Auch die raumliche Entfernung vom Schauplat ber gewohnten Interessen fommt hingu, um das Gefühl des Miterlebens abzuschwächen. Immer weiter, weiter weg .... - eintausend, bann zweis, dann breitaufend Meilen Wafferfläche trennen uns von ben Orten, wo fich die von uns fo intenfiv beobachteten Dinge abspielen. - Wie entrudt ift nun ber italienisch=turtifche Rrieg; Die beutich= englischen und beutsch=frangofischen Feindschafts= und Freundschafts= ipmptome, wie weit die militarischen Flugplate? Und wie fteht's um die Maffenftreits?

Als wir am 8. Juni in Southampton uns auf dem Dampfer "New Yort" der Americanlinie einschiften, hieß es, daß dies vielleicht für lange Zeit das letzte den dortigen Hasen verlassende Schiff sein werde, weil der Streit sämtlicher Transportarbeiter den nächsten Tag ausbrechen werde 1). — Eine ernste, unabsehdar weittragende Sache... Kaum ist ein Streit beigelegt, so bricht ein anderer aus — ist das der Beginn sozialer Umwälzungen?

<sup>1)</sup> Bereits am 23. Mai 1912 find 100,000 Safenarbeiter in Streit getreten.

Nach einigen Stunden ruhiger Fahrt durch den Aermelkanal und auf spiegelglatter See legte unsere "New York" in Cherbourg an. Da gab's eine Nachricht, so recht geeignet, in der gewohnten Art dieser Blätter glossiert zu werden. Wieder eine Katastrophe in den Annalen der "friedenssichernden" Kriegsvorbereitungen. Die französische Warine manövriert im Hasen von Cherbourg. Am Horizont war eine Reihe von Schlachtschiffen sichtbar. Die sensationelle Nachricht lautete: Ein Unterseeboot wurde mitten entzweigerissen und sant 1 — samt seiner achtundzwanzig Mann starken Besatung. Gewiß sind wieder allerseits Kondolenzen laut geworden. Das trefslichste Wortsagte ein Mitreisender — ein junger Franzose, der in Geschäften nach Südamerika fährt: "Wie verrückt doch die Menschen sind, daß sie gegeneinander solche Dinge in Szene sehen!"

So ganz weltentrückt wie einst kann man heutzutage auch auf hoher See nicht mehr sein. Die drahtlose Telegraphie bringt auch hier ihre Kunde von der Außenwelt. Am sechsten und siebenten Tag der Ueberfahrt ersuhren wir:

Der Transportstreit hat 300,000 Arbeiter ergriffen.

Lord Haldane ist nicht mehr Kriegsminister, sondern Sigh Chancellor2).

Miß Lilian Russel (eine ameritanische Schauspielerin) hat geheiratet. Wie ich ersehe, hat die Dame die Gewohnheit, sehr häusig zu heiraten.

Da die Zustände in Cuba sich verschärfen, werden zwei weitere amerikanische Kriegsschiffe bahin geschidt. (Bei uns wird man behaupten, die Bereinigten Staaten wollen Cuba "einsteden".)

Seemannsstreif in havre. Die Absahrt von "La France" ver- icoben.

Frédéric Baffn gestorben3)!

So erwartet die schmerzliche Kunde war — uns Pazifisten trifft sie hart. Ein schlechtes Jahr, eine starke Verlustliste für uns: Stead, Novicow 1), Pass...

<sup>1)</sup> Das Unterseeboot "Bendemiaire" mit 20 Mann und 2 Offizieren.

<sup>&#</sup>x27;) 10. Juni 1912.

<sup>&#</sup>x27;) Am 12. Juni 1912.

<sup>1)</sup> Enbe Dai 1912.

In der Marconidepesche heißt es: "Frédéric Basin, der französische Dekonomist." Warum dieser Titel? Als der große Friedenstämpfer, als der große Mensch wird F. Pass in der Geschichte fortleben — nicht als Prosessor der Wirtschaftslehre.

Nur mehr wenige Stunden trennen mich von der Landung auf amerikanischem Boden. In höchster Spannung blide ich den Dingen entgegen, die ich in der neuen Welt erleben werde. Begeisterung, Nat und Tat erhoffe ich mir. Belehrung werde ich zurückringen — aber auch hier will ich Aufklärung bringen. Sie sollen es ersahren, unsere Freunde, wie die Dinge bei uns stehen, und wo der Hebel anzusehen wäre. Diese Fahrt ist die letzte Anstrengung meiner ihrem Ende nahenden Lausbahn; daß ich sie mit heiligem Ernst unternommen habe, können Sie mir glauben, lieber Mitstreiter.

Bon New York führt mein Weg direkt nach San Francisco (sechs Tage Pacificbahn), wo am 24. der Kongreß der "General Federation of Womens Club" stattsindet — eine Vereinizgung von Millionen strebender, energischer, für Menschenwohl leidenschaftlich arbeitender Frauen. Die haben mich gerusen, auf daß ich die Frage beantworte: "Was können wir tun, um den Weltfrieden zu sördern?" — Ich werde versuchen, es ihnen zu sagen.

Abieu indessen. Meine nächste Rachricht erhalten Sie aus Kalifornien. Mit treuem Gruß an die ganze "Friedenswarte"-Gemeinde

Thre

Bertha Guttner.

### Brief aus Amerita.

Late Geneve bei Chicago, 15. Juli 1912.

#### Mein lieber Berr Fried!

In meinem vorigen, noch an Bord geschriebenen Brief versprach ich, Ihnen — und meinen lieben "Friedenswarte"-Leser — alls monatlich die Eindrücke und Erlednisse mitzuteilen, die meiner hier harrten. Run bin ich vier Wochen in der neuen Welt und wollte lieber statt einigen Briefseiten ein paar Druckbogen und einige hundert Meter Films zur Verfügung haben, um das Erlebte und Erschaute wiederzugeben; so aber werde ich, um mich der Knappheit des Raumes anzupassen, mitunter in Telegraphenstil verfallen milsen.

Am 17. Juni Landung im Hasen von New York — begrüßt von der sadesschwingenden Freiheitsstatue (ohne Licht teine Freiheit und umgekehrt); empfangen von einer Deputation amerikanischer Pazisisten (Dr. Richard, Professor an der Columbiauniversität, Gründer der deutschen New Yorker Friedensgesellschaft; Mr. Short, Sekretär des Carnegie-Friedens-Bereins; Dr. Felix Adler u.a.m.); ausgestragt von einem Halbtreis von Journalisten (Halten Sie den Weltsrieden für wünschensert? Hür aussührbar und wie?) und an die Wand gestellt von einer scharf zielenden Knipserkompagnie und gnädigst freigesalssen von der Jossebörde.

Hierauf Willsomm-Luncheon im Hotel Aftoria und ein paar Stunden später Weiterfahrt nach San Francisco. Es handelt sich ja nur um eine Reisedauer von fünf oder sechs Tagen und Rächten, die Amerikaner nennen das "a trip", zu deutsch: Ausslug. Auf der Durchssahrt hielten wir uns ein paar Stunden in Chicago aus. Hier war eben der große Rummel für die "Nomination" des künftigen Präsis benten im Gang. Die "Election" sindet erst im Rovember statt. Bis dahin können sich die Parteien weiter in den Haaren liegen. In Chicago wurde von den drei Kandidaten: Roosevelt, Taft und Wilson der letztgenannte nominiert.

Mir fehlt, wenn ich auf Bagifisten-Missionsreise bin, der Touriftenfinn. Die Namen ber Stationen, Die Bahl ber Meilen, ja fogar die strafenumfäumenden Landichaftsbilder entgeben mir, und das ift auf ber Pacificbahnftrede wirtlich ichabe, benn von Schonheiten, Großartigfeiten, Sonderbarteiten ftrost es ba. Und an Abwechslung tein Mangel: Sunderte von Meilen weite Weigenfelber, Sochgebirge, Sandwüsten, Urwald, lebhafte Städte und Städtchen, burch beren Gaffen der Bug - nicht pfeifend, sondern glodenläutend - raft, Indianerdörfer, heerdenbesprenteltes Weidenland, und mas das Wunberbarfte ift: ber fogenannte "Great canyon". Sier gibt es einen Aufenthalt von fechs Stunden, um den Reisenden Gelegenheit ju gemahren, diefes Naturichauspiel, das in der Welt nicht feinesgleichen hat, mit Muke zu genießen. Der Canpon ift eine unendlich lange und unendlich tiefe Schlucht aus totem Geftein, bas in allen Farben spielt und in allen Formen - Gaulen, Bogen, Sohlen - fich ichichtet, nur die oberfte Linie auf beiben Geiten ift vollständig eben. 3mei Plateaus liegen sich da gegenüber, gras- und blumenüberwachsen, und bagwischen ein meilenweiter steinerner Abgrund. Auf bem einen Plateau fteht ein Sotel, von deffen Terraffen die Reisenden und Ausflügler bas ichquerlichichone Bild betrachten, wenn fie nicht porziehen. einen Maultierritt durch die Schlucht felber zu unternehmen - mas ich übrigens, aus Rudficht für bas Maultier, unterlassen babe.

Run ging es weiter, bem Staate Ralifornien zu, ba gab's noch einmal Buftenland zu durchqueren, fo pflangen- und mafferlos, fo ohne Lebensmöglichkeit, daß es den Namen Tal des Todes trägt. Ein Mitreisender erflärte, daß der Rame baber stamme, weil an einer Stelle giftige Dunfte aus ber Erbe fteigen, Die jedes Leben vernichten. Solla! dachte ich (in Amerita erwacht ber Spetulationsgeist), ba liefe fich vielleicht eine große G. m. b. S. gur Ausbeutung der totlichen Stoffe bilden und bei ben verschiedenen Rriegsministerien tonnte man profitable Bestellungen erzielen ... Aber ein anderer Mit= reisender gerftorte die Legende von den mordenden Dünften und erflärte ben Ramen Tal bes Todes bamit, baf einst an jener Stelle ein Trupp von Pionieren sich verirrt habe und verdurstet fei. Roch ein paar Stunden weiter und rechts und links unabsehbare Drangenhaine: wir waren in Ralifornien, Richt die Ratur, fondern Menfchenfleik hat diese Saine borthin gestellt, in eine Gegend, wo es fast niemals regnet. Runftliche Bemafferung aus entfernten Fluffen hat die weiten Streden mit ichmalen Ranalen verfeben, die awischen ben Fruchtbäumen fliegen. Die Silberstreifen glitzern fie neben ben bichts belaubten Bäumchen, unter benen in golbigen haufen bie abgefallenen Orangen auf bem Boben liegen.

Wir erreichten eine fleine talifornische Stadt - Redlands -, wo es wieder ein paar Stunden Aufenthalt gab, die zu einer Rundfahrt benutt murbe. Gine Rundfahrt burch Feenland. Unter bem Begriff "tleine Stadt" muß man fich in Amerita nicht eine auf geringem Raum jufammengepferchte Unfammlung von Saufern in engen Gafichen benten, fondern einen weitgeftredten Bart, in meldem in gehörigen Abständen ichmude einftodige Billen fteben jebe ein "home" für fich. Rur ein fleines Geschäftszentrum gibt es ba, b. f. ein ober zwei Strafen mit aneinanderstofenden mehrstödigen Säufern und Raufladen. Die breiten Strafen, mo die Billen fteben, find alle mit Bäumen eingefäumt. In Redlands maren es Alleen von riefig hohen Balmen ober Pfefferbaumen mit ihrem gefiederten Laub und rot glubenben Beeren. Und um alle Stamme ranten fich Blüten, und Blüten fpriegen auf bem Boben rings um ben Baum herum. Die Beden find Blumenmande, und die Saufer und Baltons und Terraffenftufen find mit Blumen übergoffen, als mare eben ein Platregen aus Fullbornern gefallen. Wir faben ba auch ben Smilen-Sügel, ein weit ausgebehnter, munderbar gepflegter Befit bes Mr. &. Smilen, in beffen Saus alljährlich bie Late Mobont-Ronferengen stattfinden.

Am selben Abend wurde in einem zweiten kalisornischen Städtschen — Riverside — Halt gemacht. Wir wurden in ein Hotel gessührt, das ein altes spanisches Kloster war. Als wir in den vor dem Gebäude liegenden Garten traten, war der Eindruck zauberhaft. Rechts und links die alten Bogengänge, am Himmel ein glänzender Bollmond, und melodisches Glodenspiel zitterte durch die mit schweren Düsten gefüllte, in leichter Brise bewegte Lust. In den Aesten der Bäume flatterten Papageien, die eben ihr Nachtruheplätzchen aufsluchten. Nachdem das Glodenspiel verstummt war, drang durch die offenen Saaltüren des Hotels Musik heraus: das Miserere, gespielt von Orgel und Harse.

Den nächsten Aufenthalt nahmen wir in Los Angeles — diesmal für drei Tage. Die dortige Friedensgesellschaft hatte mich zu einem Bortrag eingeladen. Was Redlands und Riverside in Winiatur, das ist Los Angeles im großen — ein meilenweiter, mit mehr oder min-

der luxuriofen Beimftatten bestreuter Bart. Mir murde Gaftfreund= icaft in einem fünstlerisch eingerichteten Bripathotel geboten, und um ein für allemal einen Begriff ber ameritanischen gaftlichen Ge= wohnheiten zu geben, will ich mitteilen, aus was bas mir in Los Angeles gur Berfügung gestellte Appartement bestand: Salon, zwei Schlafzimmer, Babezimmer, Wintergarten. Bon brei intereffanten Busammenfünften, die ich in Los Angeles hatte, will ich erzählen. Buerft General Dtis, ein Beteran bes Sezeffionstrieges, jest Berausgeber einer großen Tageszeitung. Er las mir einen Blan por, ben er gur Berftellung bes Weltfriedens entworfen bat, einen Blan, ber ben Beifall bes Brafibenten Iaft gefunden, und ber bei nächfter Gelegenheit bem Reprafentantenhaus und Genat vorgelegt merben foll. Das in achtzehn Baragraphen abgefafte Projett ift babin gu refümieren, "baf ber Brafibent ber Bereinigten Staaten beauftragt werbe, die anderen Grofmächte aufzufordern, fie mögen in irgend einer offiziellen Form einleitende Schritte zu einer internationalen Alliang tun, die ben Ramen "Weltfriedenspatt" ju führen hatte, und bag, wenn nicht weniger als brei Mächte die Ginladung angenommen haben und über die Sauptzuge des Abtommens übereinstimmten, fie nun im namen aller brei eine Ginladung an die übrigen ergeben laffen, mit ber offenen Erflärung, bag ber 3med ber Alliang fei, Magnahmen zu treffen, die den Weltfrieden garantieren". Die Beere und Flotten ber bem Bunde beigetretenen Mächte hatten fich ju verichmelgen. Sinter dem Weltfriedensbunde ftunde nach und nach eine Meltarmee.

Meine zweite interessante Begegnung war mit Madame Séves rance, eine 93jährige Frau, genannt "die Mutter der Klubs". Denn sie ist es gewesen, die unter großen Kämpsen und Widersprüchen den ersten Frauenklub (von denen es jetzt in den Vereinigten Staaten über 50,000 gibt) ins Leben gerusen hat. Die alte Dame bewohnt ein von einem herrlichen Garten umgebenes Häuschen; ihr Arbeitszimmer — sie schreibt und dichtet noch — ist voll Erinnerungen an große Zeitgenossen, die sie besucht haben oder mit ihr korrespondierten: da sindet man die Tolstois, die Serzen, die Darwins, die Marconis. Ein Museum der Geister.

Die dritte Zusammentunst war mit Frau Resugia Orozco, die Gattin des Insurgentensührers in Mexito, General Orozco, der eben gegen Präsident Madero verzweiselt kämpste. Die Frau war vom Kriegstheater geflohen; sie sprach nur spanisch und unsere Unterhaltung wurde durch einen Dolmetsch vermittelt. Sie sagte, wie sehr sie und auch ihr Mann die Herstellung des Friedens wünsche — aber beide Parteien seien entschlossen, nicht nachzugeben; die Regierungsleute hätten geschworen, alle Insurgenten zu vernichten, und sie erzählte von den Grausamteiten der regulären Truppen: — verbrannte Frauen und Kinder und dergleichen. (Immer werden die Gegner als die Grausamen geschildert — als ob im Kriege nicht alle und alles grausam wäre.) Natürlich hatte sich auch dier ein Momentphotograph eingefunden und der nächste Tag brachte das Bild der Mezikanerin mit dem scharfen aztetischen Profil und der Desterreicherin — na, Sie wisen ja, wie die ausssieht; beide einander in die Augen schauen und die Handereichend.

Roch eine Nachtfahrt und wir kamen an unser eigentliches Reiseziel, San Francisco, an. Die Stadt ist nicht mit der Bahn zu erzreichen, man muß erst eine Bucht — die berühmte "goldene Bucht" — überqueren.

San Francisco, das vor sechs Jahren so vollständig zerstörte, ist wieder in voller Pracht aufgebaut. Hin und wieder sieht man nur Trümmerspuren und Lüden in den Straßen. Die Bewohner wollen es nicht wahr haben, daß die Zerstörung das Werf des Erdbebens war — das große Feuer, das ununterbrochen drei Tage und drei Rächte wütete, das habe den Ruin verschuldet. Sie sagen auch niemals in ihrer Zeitrechnung: vor oder nach dem Erdbeben, sondern vor und nach dem Feuer. Das Wort Erdbeben würde ihren geliebten Boden als unsicher erscheinen sassen. Sie vergessen gibt es überall. Sie vergessen aber, daß jenes Feuer insolge des Erdbebens so entsetzlich hauste, weil durch dieses alle Wassereitungen geborsten waren.

San Francisco, seine Gebäude, sein Park, seine Umgebung und seine Bucht sind paradiesisch schön. Aber ich will mich bei der Beschreibung nicht aufhalten; was mich hierher geführt, war ja nicht der Zauber des Orts, sondern die Abhaltung des großen Kongresse der söderierten Frauenklubs; eine Bereinigung, die 800,000 Mitsglieder repräsentiert, und die alle zwei Jahre einen Kongress abhält. Es war eine imposante Beranstaltung, ein Triumph für den weißelichen parlamentarischen und organisatorischen Geist. Die Verhandlungen wurden mit größter Sachlichkeit und Gründlichkeit gesührt. Die Vorsissende — Mrs. Moore von St. Louis, Missouri — präse

dierte mit vollendeter Geschicklichseit und Würde. Dabei auch mit Anmut. Weibliche Anmut und Eleganz war da überhaupt start verstreten. Dabei großer Ernst und Hochsinn in den Reden und Debatten, viel praktischer Geist und dabei idealer Schwung in den behandelten Gegenständen... Diese betrasen Fragen der Erziehung, der Wohlschrt, und ich erlebte die Befriedigung, daß die Friedensfrage als ständiger Studiengegenstand in das Erziehungsdepartement der Klubs eingeführt wurde. Und die weitere Befriedigung, daß am Schlußabend, an dem ich sprach (es war am 4. Juli, dem nationalen Festag), das Podium mit der amerikanischen Fahne geschwürkt war, zu dieser Gelegenseit weißumrandete schwarzsgelbe Fahne hing daneden.

Im schwarzgelben Lande wurde indessen, wie ich ersuhr, die Ershöhung der Wehrmacht im Parlamente durchgepeitscht, von der Tagespresse bejubelt und vom Geldmarkt mit einem vierprozentigen Sturz der Rente beantwortet. Ueber solche und andere spärliche Nacherichten, die mir aus Europa zutamen (fortgesetzt Untätigkeit nebst beabsichtigten Pourparlers der Wächte gegenüber dem italoztürksichen Krieg, Pulverexplosionen, Luftslottensamlungen usw.), randzglosselte es mir im Kopf herum — aber das liegt ja alles so weit zurück; es ist besser, ich schree Ihnen nur Amerikanisches. Davon im nächsten Briefe mehr.

Mit herzlichem Gruß!

Ihre Bertha v. Guttner.

# Brief aus Amerita.

Chicago, 12. Auguft 1912.

#### Mein lieber Fried!

Ich glaube, daß noch einiges von meinem Aufenthalt in San Francisco nachzutragen ist; es ist mir nicht genau erinnerlich, wo ich in meinem letzten Brief die Mitteilung meiner Erlebnisse abschloß.

— Die weite Entsernung und der wochenverschlingende Korrespondenzustausch macht, daß man allen Jusammenhang des Vertehrs mit dem andern Kontinent verliert. Es wäre wirklich ersorberlich, daß die Erde bald durch eine drahtlose Jehnpsennigpost verbunden würde! Wird auch kommen.

Die Umgebung von San Francisco ist paradiesisch. Ich solgte der Einladung einer Dame, Mrs. He arst, die in dem benachbarten Hügelland eine Hazienda (mit diesem spanischen Namen werden die vornehmen Landhäuser bezeichnet) besitzt, die an äußerer und innerer Bracht nichts zu wünschen übrig läßt. Mrs. Hearst ist die Mutter des weltbekannten Zeitungskönigs William R. Hearst, unter desse Leitung saste dange amerikanische Tagespresse steht. An der Tasel der Frau Hearst hatte ich zum Nachdar einen Nessen der Hausfrau (wie klein und rund ist doch die Welt!). Prosessor Flint ist sein Name, mit dem ich mich über gemeinsame Wiener Freunde unterhalten konnte, denn er hat in unserer Stadt Medizin studiert und sprach mit großer Anerkennung von unseren Eiselsberg, Pirquet und anderen.

In San Francisco habe ich sechs Borträge gehalten: zwei vor dem Frauenkongreß, einen vor dem Frauenklub, der uns Gastfreundsscht, einen in einer Kirche ("Lay down your arms" stand über der Kirchentür), einen vor dem Commonwealth-Club (Industriellensvereinigung) und einen bei einem Festdiner des Frauenstimmrechts-Bereins. Es galt, die Tatsache zu seiern, daß in diesem Jahre die Frauen Kalisorniens das Stimmrecht erhalten haben. Dies ist der sechste von den 49 Vereinigten Staaten Amerikas, in welchen der weiblichen Hälfte der Bewohnerschaft das Wahlrecht erteilt worden

ist; die Agitation wird über das ganze Land fortgesetzt, und es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß die anderen 43 Staaten allmählich nachfolgen werden.

Einen siebenten Bortrag hielt ich in dem benachbarten Universitätsort Berkeley. Der dortige Maire, Mr. Wilson, zeigte uns eine Kanone, eine auf den Philippinen erbeutete Kanone, die früher vor dem Rathause gestanden, die aber jeht in den Stadtpark transportiert wurde, ganz von Rosen überblüht und mit solgender Inschrift verssehen:

Let women weep no longer for their children slain by mans caprice,

From out the pulsied month of war — there comes silent prayer of peace.

Die seierliche Uebertragung der Kanone hatte bei einer von Mr. Wilson zur Unterstützung der Tastschen Schiedsgerichtsverträge einberusenen Versammlung stattgefunden. Berkeley besitzt neben seiner Universität ein griechisches Theater, wo einem im Freien sigenden wieltausendföpfigen Publikum musikalische und dramatische Borssührungen geboten werden. Direktor Reinhardt würde um diesen Schauplatz neibisch sein.

Nur ungern verließ ich die Stadt an der "Goldenen Bucht", von deren Schönheiten und Reichtümern ich ja kaum den hundertsten Teil kennen kernen konnte. Wieder mußte ich vier Tage und fünf Nächte auf der Pacific-Bahn verbringen, mit einem einzigen mehrstündigen Ausenthalt in Salt Lake City, der Mormonenstadt. Die dortigen Heiligtümer: in einem Park verstreute Tempel, Standbilder, Indirifttassen wurden uns gezeigt. Darunter die berühmte Kirche, in der die Akustit zufällig so beschaffen ist, daß man von einem Ende des Raumes zum andern den Laut eines gestüsterten Wortes oder einer sallengelassenen Stecknadel deutlich hören kann. Der Führer gab uns Traktätchen mit, die uns zum Mormonenglauben hätten bekehren sollen, was jedoch nicht vollständig gelang.

In Chicago erwartete mich ein großer Kongreß: 15,000 Lehrer und Lehrerinnen aus allen Staaten, verbunden in einer Liga, die den Titel: "National Education association" führt, tommen zu Beratungen und Erfahrungsaustausch zusammen. Die "Friedensschule", als deren Sekretärin Mrs. Fannn Fern Andrews im Borjahr Wien besuchte, ist der Association angeschlossen und es war dieser Schule ein Tag im Programm zugewiesen. Ein Wettbewerb zwischen Schülern, präsidiert von Prof. Jordan von der Stanford Universität, brachte eine Reihe von Borträgen über die Friedensfrage zu Gehör, wobei zwei Jünglinge von 18 Jahren und zwei Mädhen von 14 bis 15 Jahren wohlverdiente Preise erhielten. P. P. Claxton, der Unterrichtsleiter im Ministerium des Innern, dessen Brief an die Schulbehörden in der Juninummer der Friedensvarte abgedruckt war 1), wohnte der Beranstaltung bei. Ich erebte dabei die Freude, daß er die Absicht äußerte, eine etwas verfürzte Aussage von "Die Wassen nieder" als Schullettüre einzuführen.

Ich selber habe auf diesem Kongreß zwei Borträge halten müssen: einen bei der Friedensschuls-Bersammlung und den zweiten bei deren Schlußfestabend im großen "Auditorium" des Chicagoer Opernhauses.

Und nun (Sie und meine andern Freunde wollen ja doch genau die Etappen meiner Amerikareise ersahren) begab ich mich in ein ruhiges Sommerquartier in der Umgebung der Stadt. Weine eigentsliche Kampagne beginnt erst im Herbst. Nur kurze Ausslüge mache ich aus meinem stillen Hauptquartier ins Weite. Mehrere Tage vers brachte ich als Gast der Wrs. R. T. Crane am Late Geneve. An diesem See liegen die herrlichen Landhäuser der hiesigen Millionäre. Ich habe da genußreiche Tage verlebt; die Beschreibung davon gehört aber nicht in diese Blätter, die ja nur von den pazifistischen Dingen berichten sollen.

Meine Ferien unterbrechend, begab ich mich nach Chautauqua im Staate New York, wo ich zu einem Bortrag im dortigen Amphistheater betusen war. Es gibt zahlreiche Chautauquas in den Vereinigten Staaten; dieses im Staate New York ist das eigentliche, das Original Chautauqua (der Name ist indianisch); die anderen sind Nachahmungen. Nur zwei Sommermonate lang sind diese Institutionen im Gange; in Europa gibt es nichts Aehnliches. Schule, Badeort, Sportplat, Universitätskurs, Sommersrische, Vortragszyflus, Erbauungstempel, Musikaende — alles dies und noch anderes ist ein solches Chautauqua. Der Mittelpunkt ist das Amphitheater, wo die berühmtesten Gelehrten, Prediger, Künstler Vorlesungen halten — sieben oder acht an jedem Tag. Während ich dort war, standen

<sup>1) &</sup>quot;Friebens-Warte" 1912, Geite 233.

B. B. Claxton, ber Herausgeber ber United Preß in New York, ein Missona aus China, ein berühmter Orgesspieler, ber uns die Meistersinger vortrug, und andere auf dem Programm. Am Abend belehrende Kino-Borstellung. Biel wird geboten, viel aber auch versoten: Automobile, Kartenspiel, geistige Getränke, Tabak, maulkordsloß dunde und Tanz: dies ist aus dem umfriedeten Gebiet verbannt. "Muderei!" wird der oderflächliche Europäer dazu sagen. O nein, ein ganz anderer tieser Sinn liegt in diesen Dingen. Es ist Kassenzucht. Die Amerikaner arbeiten daran, ein gesundes, reines, geistig helles Geschlecht heranzubilden. Die verschiedenen Kirchen selber lehren — nicht Dogmen —, sondern Einheit und Eintracht aller gottsuchenden Seelen. Und in ihren Tempeln wird Darwinismus, Sozialismus, Feminismus, Pazisismus — nicht etwa bekämpft, sondern gelehrt.

Reulich ging's in Chicago hoch und lebhaft ber. Die neue poli= tifche Bartei, fie nennt fich "progressive party", nominierte ihren Brafidentichaftstandidaten: Theodore Roofevelt, und diefer entwidelte fein Programm. Darin figuriert die Befestigung des Banamatanals, die Erbauung zweier Schlachtschiffe jahrlich, als "beftes Mittel gur Erhaltung des Friedens", und die Berurteilung der Taftichen uneingeschräntten Schiedsverträge. 3mei Geelen, ach, wohnen in Roosevelts Bruft: die pazififtische und die rauhreiterische. Bu meinem und ber großen Friedensgemeinde Ameritas Schmerz hatte Diesmal Die rauhreiterifche Geele gesprochen. Dig Jane Abams, die als Die größte lebende Frau ber neuen Welt gilt, hat, obwohl fie ber Friedensbewegung angeschlossen ift, fich in den Dienft der Roofevelt= tampagne geftellt, vermutlich, weil auf feiner Plattform bas Frauenftimmrecht fteht. Eine große Gemeinde ihrer Gefolgschaft ift über biefen Widerspruch in ihrem Berhalten bitter enttäuscht. Ich will in einem offenen Brief an fie fie um Auftlarung barüber bitten. 3m übrigen glauben bier bie wenigsten, daß Roofevelt gewählt wird. Die meiften Chancen hat Boobrow Bilfon.

Die hiesigen Blätter bringen surchtbar wenig Nachrichten aus Europa. Wie ja auch unsere Blätter nur wenig aus Amerika berichten. Nur von den unerträglichen "Hisewellen" wurde viel erzählt — ich kann aber versichern, daß ich noch lange keinen so kühlen Sommer erlebt habe, wie den diesjährigen.

Um zu wissen, was bei uns vorgeht, lese ich die — freilich 14 bis 16 Tage alte — Neue Freie Presse. Entsetlich: der Rüstungswahnsinn

ift ja immer noch im Steigen — England und Deutschland rivali= fieren offen. "Glaubt ihr." fagen die Deutschen zu ben Bettern, "baf wir gefährlich feien? Dak wir euch angreifen wollen? Das ift ja nicht mahr - wir ruften gegen niemand, nur ju unferem eigenen Gebrauch. Aber wenn ihr's glauben wollt, ift's uns auch recht, da= gegen tonnen und wollen wir nichts tun." Ein hubscher Ton! Und ber italienische Krieg dauert noch fort, und die Machte leiten noch immer Gedankenaustausche in die Wege, ob an eine Friedensvermittlung vielleicht zu benten mare .... Und unfer auf 500.000 er= höhtes Beer, nach beffen toftspieliger Bewilligung ber Kriegsminifter fich beeilte, neue Millionen zu fordern, um unfern Stahl in Bronge gu vermandeln oder umgefehrt. Bölfer, eure Butunft liegt in der Metall= qualität ber Kanonenschlunde! - Dazu bas Krupp-Jubilaum und die deutscheichen Ausgleichsverschiebungen; die Luftflottenvermehrungen, die albanesischen Rämpfe, die ronalistischen Umtriebe in Portugal, und ber angesagte eucharistische Rongreß, ber eine Urt von Bermählung von Rreus und Schwert fombolifieren wird, gar nicht mitgerechnet. Amerita, bu haft es belfer!

Mit Grugen an den gangen Freundesfreis

Bertha von Guttner.

## Brief aus Amerita.

Chicago, 14. September.

#### Mein lieber Berr Fried!

Diesmal tann ich nichts Reisebeschreibendes bieten. Ich habe die legten Sommerwochen in aller Seghaftigfeit und Burudgezogenheit in einem Landhaus bei Chicago zugebracht, in Gefellichaft meiner Reisebegleiterin, Drs. Proudfoot, ihres Gatten und ihrer Schwester. Ich war fleißig beschäftigt, mit Silfe Mrs. Broudfoots, eine neue abgefürzte englische Uebersetung von "Die Waffen nieder" berguftellen, ba ber Leiter bes öffentlichen Unterrichts, B. B. Clagton, ben Bunfch geäußert hat, bas Buch als Schulletture einzuführen. Rur zwei Bortragsausfluge habe ich indeffen absolviert, und zwar nach Towerhill (auch eine Art Chautauqua), und nach Portage, einem Städtchen in Wisconfin, wo die Tower-Sill-Gemeinde einen dreitägi= gen Rongreß abhielt. Un ber Spike biefer Gemeinde fteht ein Rirchenmann, Dr. Jentins Llond Jones ift fein Rame. Als ich ihn predigen gehört, hatte ich ihm die Sand fuffen mogen, fo hingeriffen war ich. Seit Egibn bin ich auf feiner Rednertribune einer machtigeren Personlichfeit begegnet. Jones und ein anderer, jest verstor= bener Rirchenmann, waren die Initiatoren des Religionstongreffes in Chicago 1893. Beide maren feine Dogmatiter, sondern Saretiter. Wofür fie ju Anfang ihrer Laufbahn verfolgt, jest aber hochverehrt find. Denn langfam hat fich ber größte Teil ber hiefigen Rirchlichteit in eine miffenschaftlich=ethische Gefellichaft gewandelt. Die Räume, wo Dr. Jones predigt, find mit den Buften Emerfons, Dar= wins und anderer ebler Denter geschmudt.

Portage liegt an der Wasserscheite; im Garten meines Gastgebers erhebt sich eine kleine Fontäne, gerade auf der Linie, wo das Wasser auf der einen Seite durch den Missessinach dem Golf von Weziko, auf der anderen Seite durch den St. Lorenzstrom nach dem Atlantischen Ozean sich ergießt. Ein Plat in der Umgebung wurde mir gezeigt, wo eine berühmte Schlacht mit den Indianern stattsand — ich habe aber für derkei weder Sinn noch Gedächtnis. Jum Glüd sind hierzulande die Kriegserinnerungsstätten selten, und ich habe es als besonders genußreich empfunden, daß ich, seit ich in Amerika bin, keine einzige militärische Uniform gesehen habe — ein Phänomen, das viele meiner Landsmänninnen — besonders die jungen — unserträalich sinden würden.

Portage hat auch ben Charafter, ben ich an andern kleinen Städten der Reuen Belt beobachtet habe: nämlich, daß fie eine in weiter partahnlicher Landschaft ausgebreitete Billenfolonie darftellen; eine Sammlung von reizenden "homes", in benen nur eine Familie — nicht in Luxus — aber in pollständigem Komfort lebt. Alles hat man, was zur Behaglichfeit gehört: Bentralbeigung, elettrifches Licht, Bacuum-cleaner, Bianola, Babezimmer, reichhaltige Bucherei, hochgeistige Monatsichriften: nur eines fehlt bier: es gibt feine Dienstboten. Außer bei Millionaren, findet man feine Diener. Höchstens aushelfende Arbeiter. Die bleiben aber oft aus: Frau und Töchter des Sauses besorgen die Sausarbeit. Sie tun es mit Luft, und es benimmt nichts ibrer Burde und bindert fie nicht, fich in öffentlichen Ungelegenheiten ju betätigen. Die Sache bes Frauenstimmrechts macht bier große Fortschritte; in fechs Staaten besteht es icon, in den übrigen wird mit größtem Gifer (auch feitens ber Manner) dafür agitiert. Auch in ber neuen von Roofevelt geführten "progressing party" - "bull-moose party" genannt, bilbet die Frauenrechtsfrage eine Blatform. Warum bull-moose? "Moose" ist ein breithorniges, hirschähnliches Wild, das in den hiefigen Balbern häufig portommt. Eines Tages, nachbem Roofevelt bei einem Konvent angestrengt gesprochen hatte, fragte ihn jemand, ob er nicht mube fei. "Richt die Spur," antwortete ber Prafibentichaftstandibat, "ich fühle mich frifch wie ein Moose-Stier." - "Daher ber Rame."

Für unsere Kreise ist es sicher am interessantesten zu ersahren, wie Roosevelt und seine Vartei sich zur Friedenssache stellen. In der Varteiplatform findet sich folgender Varagraph:

"Die Fortschrittspartei beklagt, daß in unserer Zivilisation noch das barbarische System des Kriegführens fortbesteht, mit seiner riefigen Verschwendung und daraus solgenden Verarmung der arbeitenden Klasse. Wir verpflichten unsere Partei, ihr Möglichstes zu tun, um gerichtliche und andere friedliche Mittel zur Schlichtung internationaler Differenzen einzusuhren.

Wir befürworten eine internationale Uebereintunft gur Ginichrantung ber Streitkrafte gur See. Solange ein solches Uebereinkommen nicht getroffen ist als bestes Mittel zur Erhaltung bes Friedens, verpflichten wir uns, für die Gegenwart unsere Politit, jedes Jahr zwei Kriegsschiffe zu bauen, beizubehalten."

Mit dem letzten Sat wird der erste wieder aufgehoben, und die ganze Erklärung auf der blöden, alten, wettrüstenden Formel des "si vis pacem" erhalten.

In feiner Rebe fagte Roofevelt zu biefer Frage:

"Ich halte es für wesentlich richtig, daß unsere kleine Armee auf einem hoßen Stand der Volktommenheit erhalten werde. Die Flotte muß deständig weitergebaut werden, und der Bauprozeß darf nicht unterbrochen werden, dis — und nicht stüher — es sich als möglich exweist, durch internationales Uebereinkommen eine allgemeine Rüstungseinschräftung zu sichern. Der Banamakanal muß besestigt werden. Es wäre verbrecherisch gewesen, ihn zu bauen, wenn wir nicht bereit gewesen wären, ihn zu besestigten und unsere Flotte so staat zu machen, daß es für jedwede Macht sehr gesährlich wäre, uns zu atkakteren oder über uns Kontrolle zu üben. Wenn wir vor ein paar Konaten so unweise gewesen wären, die Schiedsgerichtsverträge anzunehmen, so wären wir jeht verpslichtet, die Frage schiedsstätterlich entscheben zu kassen, die Kontrolle zu kassen, unseren genen Bertehr von In zu befreien. Die Jolkrage illustriert lebhaft die Toxpeit und die Ruchschieftet einer Verträge."

Wie man sieht, Roosevelt haßt die von Taft vorgeschlagenen Berträge, die einen so großen Sieg der Friedensbewegung bedeutet hätten, und seinem Einsluß ist es zuzuschreiben, daß sie im Senat gescheitert sind. Wenn er zur Präsidentschaft gelangt, ist ihre Wiedersaufnahme in den nächsten vier Jahren kaum zu hoffen; aber dis heute stehen die Chancen, daß Wilson gewählt wird, besser. Daß von den zwei Seelen, die in Roosevelts Brust wohnen, nur die eine pazissitisch, die andere aber sehr rauhreiterisch ist, wissen wir zu längst. Gewiß, er ist nicht der einzige in Amerika, der eine angeborene Borsliebe für das Kriegerische hegt — aber er gehört damit zu einer kleinen Minorität. Dies zu beobachten hat sich mir schon hundertsache Gelegenheit geboten.

Bu benen, die dieses mein Bertrauen in die amerikanische Friebensgesinnung und den amerikanischen Einstuß auf die Entwicklung der Frage teilen, gehört auch ein — österreichischer Erzherzog. Eben heute erhielt ich einen Brief von den Baleareninseln, worin es heißt:

"Ich teile gang Ihre Meinung, daß die Bereinigten Staaten für die gute Sache viel helfen tonnen. Arbeiten Sie nur unermüblich weiter, wie

Sie es bisher getan haben, und Sie werden viele für Ihr Wirten dankbare Menichen finden, darunter auch Ihren ganz ergebenen Ludwig Salvator."

Meine beutige Bost hat mir noch einen anderen interessanten Brief gebracht. Dr. B. G. Gran, Borfigender der Bibliothetab= teilung des Commonwealth-Club in San Francisco, ichreibt mir von einer Anregung, die er den Organisatoren der Bacific-Weltausstellung porgelegt bat, nämlich, daß eine foxiologische Abteilung geschaffen werbe unter bem Titel "Die Aftualitäten und Möglich= feiten menichlichen Fortidrittes" - beigetragen von ben Gelehrten und Dentern ber Belt. Es murbe bies einen gang neuen Bug in bie Physiognomie der Ausstellung bringen - bis jest ift etwas Aehn= liches noch nicht versucht worden; immer nur haben diese groken Beltmärtte bie mechanischen und gewerblichen, nebenbei auch bie fünstlerischen, niemals aber die sozialen und moralischen Fortschritte der Menscheit gezeigt. Dieser unter der Aegnde des Commonwealth-Club von San Francisco ftebende Plan wird von den Universitäten lebhaft unterstükt. Es foll nun etwas Soheres gezeigt werden als die Entwidlung von Transportmitteln und Wertzeugen, mit benen ber Menich feine ewigen Rampfe führt, nämlich biefes größte Bunber in ber Entwidlung bes Menichen felber und feiner Stellung gum Rebenmenichen, sowie ber Dinge, die er gur Aufhebung ber Uebel und gur Berbefferung ber allgemeinen Lebensbedingungen tut.

"Schon beginnen", so heißt es in Mr. Grays Brief, "die Massen du begreisen, und das manchmal sehr lebhaft, daß es große Bedürfnisse gibt, die allen Böltern gemeinsam sind. Indessen, infolge der großen Berschiedenheit und Kompliziertheit der Berhältnisse und der Beziehungen, kann keine Stadt, kein Staat, keine Nation, kein Land selbständig oder gar in Gegnerschaft zu den andern, die zermasmenden Probleme ausarbeiten, vor welche die Gesellschaft gestellt und von welchen sie bedroht ist. Alle beginnen, wenn vielleicht auch nur dumpf, zu empfinden, daß internationale Jusammenarbeit auf breiter und hochherziger Grundlage das einzige Mittel für weitere Entwicklung, wenn nicht sogar das einzige Mittel, das zu retten, was schon gewonnen ist."

Ich gebe diese Worte als ein Beispiel des Geistes wieder, der in den intellektuellen Areisen Amerikas vorherrscht. Und ich hoffe, daß die soziologische Abteilung der Pacific-Ausstellung sich verwirklichen wird.

Um auf die Dreadnoughts zurückzutommen, von welchen die Bull-Moosepartei den fortgesetzen jährlichen doppelten verspricht, sei die Tatsache mitgeteilt (und das ist eine der wichtigsten zeitgeschichtlichen, die man sich denken kann), daß der Kongreß in seiner letzten Tagung mit großer Mehrheit entschieden hat, daß fortan nicht zwei, sondern nur ein Dreadnought gebaut werden soll. Ein Abstrich an bereits bewilligter Seerüstung — das ist ein Unikum, und jedenfalls als Richtung und als Beispiel von hoher Bedeutung.

Das eine neue Schlachtschifff sollte "Pennsplvania" getauft werden. Davon ist man abgetommen, denn die Heimat Benns, des großen Friedensstifters, ist von Quätern bevöltert. Aun soll das Ungeheuer "Pittsburg" heißen. Die Stahlpanzersabrikstadt sühlt sich sehr geschmeichelt und will dem Schiffe ein Silberservice im Werte von 10,000 Dollar widmen. Carnegie wurde um einen Beitrag ersucht. Er kabelte aus Stido-Casite zurüdt.

"Pittsburgs Triumphe sind die des Friedens. Es werden ihm durch Bernichtungsmaschinen, die seinen Namen tragen, teine Ehren erwiesen. Im Gegenteil, ich sinde, daß es dadurch degradiert wird. Ich beite Widmung des Silberservice durch den Stadtrat als eine strässische Bergeudung der Gelder des Boltes." A. Carnegie.

Das ist eine konsequente, aufrechte Haltung, die sich viese unserer Halbpazifisten zum Beispiel nehmen könnten, die sich in einem Atem Friedensfreunde nennen und sich an Luftslottensammlungen beteizligen.

Nun will ich Ihnen etwas mitteilen, lieber Herr Fried, was gar keine zeitgeschichtliche Bedeutung hat, was vielleicht aber Sie, und einige meiner befreundeten Warte-Leser überraschen könnte, nämlich der abgestedte Fahrplan meiner bevorstehenden Herbstampagne. Für den 9. September bin ich gebucht in Lincoln, dann — in verschiedenen Zeitabständen: Omaha, Boston, Rochester, Columbia, St. Louis, Atlanta, Madison, Chicago, Acron, Milwautee, Philabelphia, Grand Rapids, Evanston, Buffalo, Albany, Washington, New York. Bon New York: Einschiffung zur heimkehr 14. Dezember. Zu Weihnachten zu Hause. In den größeren Städten sind stets mehrere Vorträge (in Klubs, Kirchen, Universitäten), in den kleineren Neugründungen von Friedensgesellschaften. Vielleichtschen sich och einige andere Städte ein; immerhin ist das Arbeitsprogramm auch so ganz respektabel, nicht wahr? — Außerdem habe ich Privateinsladungen zu Andrew D. White, zu Bryan (dem früheren Präsidentschaftssend der Wrideren Präsidentschaftssend von der Kristenschaftssenschaftssenschaftssenschaftschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftssenschaftsschaftssenschaftsschaftsschaftssenschaftsschaftssenschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftsschaftssc

tanbibaten), zu Edwin Ginn u.a. Und in den öftlichen Städten werde ich Gelegenheit haben, mit den leitenden Pazifisten: mit Prafisdent Taft, Carnegie, Prof. Elliot, Hamilton Holt, Scott, Butler usw. zusammenzukommen.

Beripatet, aber regelmäkig, erhalte ich aus Wiener Blättern Runde von ben Borgangen in Europa. Die Zeitungen von Chicago berichten nur fehr wenig bavon. Dag jest in Wien ber Guchariftifche Rongreß mit glanzender militarifder Beteiligung tagt, und bag ringsum in allen Landen die Generalproben zu der Tragodie des tommenden Rrieges (beffen Richttommen neun Behntel ber Menichen erhoffen) abgehalten werben, bas alles lägt ertennen, bag bas Mittelalter noch weiter blüht. Die gebeimen Konversationen ber Mächte über einen italienisch=türtischen Friedensschluß nehmen ihren Fort= gang, und endlich bammert die Ahnung von einer annehmbaren "Formel". Die Zeit ist hoffentlich nicht mehr allzufern, mo die einfachfte Formel, die gegen Abichlachtungen, Seuchenfabritation und Guterzerstörung gelten follte, nämlich: "Lakt uns menichlich fein". fraglos und ohne Bogern angewendet werden wird. Bu vereintem Sandeln der Mächte wird ja immer öfter ein Anlauf genommen so wie jest wieder durch die lobenswerte Anregung des Grafen Berchtolb. Aber vor allem mußten bie Machte auch ihre höhere Interessengemeinschaft anerkannt haben, um rafch und entichieden gemeinsam zu handeln: Triple-Alliance und Triple-Entente mußten aum Sechsbund perichmelgen.

Hier wird fleißig zur 100-Jahrseier des englischzamerikanischen Friedens gerüstet 1). Ueberall haben sich Kommissionen gebildet; an der Spike der englischen Kommission steht Sir Edward Gren. Die Jahre 1914 und 1915 werden sich durch die kanadische und die Kanaleröffnungsseier zu großen Friedenssesten gestalten. In Mittele europa rüstet man zu großen Bölkerschlacht-Erinnerungsseiern.

Daß ich dieses Jahr dem Genfer Kongreß fernbleiben mußte, macht mir Herzeleid. Aber (wie der berühmte Herr von Todesco zu sagen pflegte) bin ich ein Vogel, daß ich zu gleicher Zeit an zwei Orten sein könnte?

Es grüßt Sie

Ihre

Bertha von Guttner.

<sup>1)</sup> Der Friedensschluß von Gent, 24. Dezember 1814, hat ben letten Rrieg zwischen England und ben Bereinigten Staaten besiegelt.

## Brief aus Amerika.

St. Louis, 20. Ottober 1912.

#### Mein lieber Fried!

So hat denn das grausige Spiel wieder begonnen: Krieg am Ballan'). Und fortgesetze Ohnmacht der Mächte. Ob sich das übrige Europa — wo es so viele Kriegshetzer und Kriegsinteressenteressetzer. Der sich des übrige Europa — wo es so viele Kriegshetzer und Kriegsinteressenteressetzer. Der Gesahr erwehren wird, gleichfalls in Flammen aufzugehen? Wer wollte da zu prophezeien wagen? Es gibt ja doch auch schon eine starte Friedensströmung, ein allgemeines Friedensbedürfnis, einen auf Bernunft und Wenschlichseit gegründeten Friedensswillen, mit einem Wort: eine lebendige Friedensbewegung — vieleicht gewinnt doch diese die Oberhand. Die Pazissisten werden ihre Wassen nicht streden, sondern unerschüttert weiter tämpsen. Lassen Sie also auch mich Ihnen weiter erzählen, was sich seit meinem letzen Briese aus amerikanischem Boden an pazissistischen Erscheinungen absgespielt hat.

In der ersten Oktoberwoche tagte in Boston der von 800 Delegierten besuchte internationale Kongreß der Handelskammern. Der Tätigkeit Edwin Ginns²) und E. D. Meads²) war es zu dansken, daß der Kongreß in ihrer Stadt abgehalten wurde, und die beiden brachten in meisterlichen Reden die Böskersriedensstrage aus Tapet und schlugen eine Resolution zugunsten der schiedersichterlichen Entscheidung aller zwischenstaatsichen Streitigkeiten vor. Eine Resolution zugunsten solcher Entscheidung zwischen Streitigkeiten vor. Eine Resolutionzugunsten solcher Entscheidung zwischen ben Staaten und ausländischen Individuen stand bereits auf der Tagesordnung; da aber der Meadsche Antrag nicht programmäßig war, wolkte das Präsidium ihn anfänglich nicht zur Abstimmung zusalsen, sondern sür den nächsten Kongreß zurückselnen. Es erhob sich aber von so vielen Seiten —

<sup>1)</sup> Der erste Ballantrieg begann durch die am 8. Oftober 1912 seitens Montenearos an die Türkei ersolate Krieaserklärung.

<sup>1)</sup> Begrunder ber "World Peace Foundation" in Bofton.

<sup>&#</sup>x27;) hervorragender ameritanischer Pazifift, Leiter ber "Borld Beace Foun-

namentlich von amerikanischer Seite — so lebhafte Unterstützung des Antrages, daß doch darüber abgestimmt werden mußte, und die einsstimmige Annahme brachte solchen Jubel hervor, daß die Kongressisten auf die Stühle stiegen und ihre Tücher schwenkten.

Beim Schluftbankett war Prasident Taft anwesend. In seiner Rede (ich habe fie gehört) sagte er:

"Sie sind hierhergekommen, um den handel zu unterstützen, und handel ist Friede. Ich will jett nicht auseinandersetzen, was zur Erreichung des Weltfriedens getan werden kann, denn ich habe über das ganze Land darüber gesprochen — aber ich din der Meinung, daß wir zu irgendeiner Lösung des Problems gelangen müssen und daß wir in Zukunst irgendeinen Rettungsausweg aus den Lasten der wachsenden Rüstungen sinden müssen. Und Sie werden diese Lösung nimmer sinden, dis en icht ein Mittel einsetzen, um jede internationale Streitigkeit — ob sie auch Ehre und Lebensinteresse berühre — durch einen Gerichtshof, auf den stationen verlassen, zu schlichten."

Am solgenden Tage hatte ich Gelegenheit, mit dem Präsidenten ein paar Worte zu wechseln. Wein Gastgeber, Mr. Ginn, war eingeladen, mit Mr. Tast in dessen benachbarter Sommerresidenz eine Partie Golf zu spielen. Wir Damen waren aufgesordert, zuzusehen. "Spielen Sie auch Golf, Baronin?" fragte nach der Vorstellung Mr. Tast. — "Nein, Herr Präsident, ich din nicht nach Amerika getommen, Golf zu spielen, sondern Frieden zu predigen." — "Dann stehen wir auf derselben Platsorn." — "Ich weiß es — und im Namen aller Pazisissen Europas wollte ich Ihnen danken für das, was Sie in dieser Richtung getan." — "Oh, nächstens wollen wir viel mehr tun."

Mr. Tafts Sekretär sagte mir, daß der Präsident in der letzten Zeit, seit er jene Schiedsgerichtsverträge vorgeschlagen, sünfzehnshundert Reden zu deren Unterstützung gehalten hat. Nachdem die Golspartie zu Ende war, gestattete der Präsident die photographische Aufnahme einer Gruppe: Ginn, Taft, Suttner. Das Wetter war trübe, die Ausnahme mißlang. Schade, das hätte für die illustrierten Vätter ein eigentümlich pazisistisch angehauchtes Vild gegeben.

Und nun einiges von meinen Rundreise-Erlebnissen. Bon Chicago, woher ich Ihnen zuletzt geschrieben, suhren wir nach Lincoln im Staate Rebrasca. In dieser Stadt steht das Denkmal des großen Abraham. Er ist dargestellt, wie er nach der Schlacht von Gettysburg seine berühmte Ansprache verliest. Die Figur steht vor

einer Marmortafel, in die ber Tert ber Unsprace eingegraben ift: "The government of the people, for the people and by the people shall never perish from the earth." - Bir maren im Sause Brnan zu Gaft. Der Sausberr, ber von allen Staatsmännern Rordameritas vielleicht ber beliebtefte ift, und ber, wenn er biesmal um Die Brafidentichaft tanbidiert hatte, ficher gemablt worden mare, mar leiber auf einer Bortragstour abwesend. Ich hatte ihn im Jahre 1906 in London tennen gelernt, wo ich ihn auf der Interparlamentarifchen Ronfereng in einer hinreifenden Friedensrede gehört habe. Mrs. Brnan, unsere Wirtin, ergablte uns von der Reise um die Welt, auf der fie por menigen Jahren ihren Gatten begleitet hat, und zeigte uns ein Album, bas die photographischen Aufnahmen all ber Festlichkeiten enthielt, mit benen bie Bepollerung ber Bereinigten Stagten M. William 3. Bryan bei beffen Rudtehr empfangen haben. Um Tage unserer Anwesenheit in Lincoln tam zufällig Theodor Roofe pelt in die Stadt, eine feiner Reben zu halten. Wir erhielten Butritt auf bas Bobium. Das "Auditorium" (fo heifen bier bie Bortrags- und Ronzertfale) mar natürlich bicht gefüllt und Gruppen von Studenten begrüften ben Exprafibenten mit ihren verschiedenen "yells". (Jede Universität, jedes Rolleg hat ein besonderes Chorgeschrei.) Im gangen aber gundete feine Rebe nicht. Gie enthielt weiter nichts als Berabsekendes und Beleidigendes für die zwei anberen Prafidentichafts-Randidaten und beren Barteien. Gine hägliche Methobe, die dem "Colonel" viele Sympathien entzieht. Rachdem er zu Ende mar, medfelte Roofevelt mit ben auf bem Bobium anmelenden Bersonen einige Worte. Er erinnerte fich baran, mich por acht Jahren im weißen Sause empfangen ju haben, und ju Mrs. Broudfoot, die er gulett famt ihren fechs Rindern in Wien gesehen, sagte er: "You are the type of American woman that I like."

Bon Lincoln fuhren wir in die Hauptstadt Nebrascas — Omaha. Hier hielt ich einen Bortrag in der presbyterianischen Kirche. Ich erwähne dies, weil es immerhin als interessant zu verzeichnen ist, daß hierzulande Laienvorträge über Pazistismus in Kirchen gehalten werden, mit Einrechnung von Orgelspiel und Hymnengesang. Omaha ist eine kleine und noch sehr junge Stadt — kaum 25 Jahre alt — aber auch, wie alle Kleinstädte Amerikas, eine Ansamslung von reizenden "homes". Was wird bei diesem raschen Unwachsen von Städten und Reichtümern dieses Land nach 50 Jahren sein?

Jett ging unsere Fahrt nach Boston, und die nächsten brei

Wochen verbrachten wir bei ber Familie Ginn. Der Gründer ber World-peace Foundation und Chef ber größten Schulbuchhandlung ber Bereinigten Staaten, Edmin Ginn, befigt ein Brachtichlöften in der Umgebung Boftons, und biefes mar unfer Sauptquartier, von wo aus wir zahlreiche von Mr. Me ab vorbereitete Vortragsausflüge nach ber Stadt und benachbarten Ortichaften absolvierten. Befonbers intereffant mar mir Concord, mo ber große Emerfon begraben ift. Ein anderes intereffantes Ausflugsziel von Bofton ift eine alte in Legington gelegene Schente "Tavern of the red horse", besonders berühmt geworden burch Longfellows Gedichtantlus "Tales of the wayside inn". Alles ift ba treu aus ber alten Beit - ba George Bafhington und Lafanette bier eintehrten - erhalten worben. Briefe von biefen beiben unter Glasrahmen hangen an ber Wand. Solzbalten an ben Deden ber niedrigen Galtstuben, Ruche mit offenem Berd, alte Solgichuffeln und Beinhumpen - ein gewaltiger Untericied gegenüber ben Aftor-Sotels von heute. Auch vom Unterschied ber Kriegführung und Mobilifierung zwischen 1776 und beute zeigt Lexington ein Bilb. Auf einem fleinen Rundplat hinter einer Brude fteht auf hohem Godel eine Bauerngeftalt mit geschulterter Klinte. Die Inschrift fagt:: "Here the embattled farmer stood and fired the shot heard round the world." Damit ist folgende Episobe aus ber Revolutionszeit 1776 verbunden: Das aufftändische Bofton mar von den herannahenden englischen Truppen bedroht, ba ritt auf weißem Rof Baul Revere burch feine Gegend, ichlug an die Tore und Genfter ber Farmerhäuser mit bem Rufe: "Auf nach Legington." Mit Musteten ober Saden bewaffnet tamen Die Manner hervor und folgten bem Rufe, und einer gab an jener Stelle, fnapp por ber Brude, über bie ber Feind herannahte, ben erften Schuf ab. Das mar ber Beginn ber Schlacht von Legington, burch welche bie Englander am Bormarich verhindert murben und bie Unabhängigfeit ber Rolonisten verlangt murbe.

Ich hatte öfters Gelegenheit, in Schulen und "colleges" zu sprechen — einmal zu jungen Studenten, öfters zu College-Schülerinnen. Ueberall sand ich, daß der Schulworstand und die Lehrerschaft in der pazifisischen Bewegung zu Hause sind. Als selbstverständlich sichnen zu gelten, daß die Welt dem Friedensziel entgegengeht und daß die auswachsende Generation in dieser Richtung erzogen werden soll.

Die Unterrichtsanstalten bestehen bier jumeist aus einer gangen

Rolonie von prachtvollen Bauten, in weiten, landwirtschaftlich iconen Gründen gelegen. Das Geld hierzu flieft reichlich aus ben Losen ber öffentlichen Wohltäter. Bas Amerita für die Erziehung der Jugend getan und tut, überfteigt unsere Begriffe. "Patriotismus" bier, beißt bie Sorge für die Entfaltung bes tommenben Geschlechts.

Am 7. Ottober veranstaltete ber beutsche Rlub im Ballfaal bes Sotel Somerfet einen großen Empfang von 200 beutichen Mergten, bie in Bafhington einen Kongrek abgehalten und nun auf einer Rundreise durch die Bereinigten Staaten fich eben in Bofton befanben. Die herren aus Deutschland merben mohl einigermaßen gestaunt haben, daß die zu diesem Empfang ausgegebenen Rarten bie Aufschrift trugen: Bu Ehren ber Baronin B. v. Guttner. Und ich selber staunte fehr, als bei meinem Eintritt und mahrend der Prafibent des Klubs mich jum Podium führte, bas Orchefter die ofterreichische Boltshymne intonierte. Dazu muffen Sie gewiß auch lächeln, lieber Fried. Diesmal fprach ich jum erstenmal feit meinem hiefigen Aufenthalt in beutscher Sprache zu meinen Borern. Ich erzählte ihnen, wie verbreitet und vertieft bas Intereffe und die Mitarbeit an ber Friedenssache in Amerita gu finden ift.

Bon Bofton aus machten wir einen fleinen Ausflug nach New Port, nicht um Bortrag ju halten, fondern um mit Bierpont Morgan zu fprechen, an ben ich von gang besonders hober Geite eine Empfehlung hatte. Der Milliardar empfing mich im Arbeits= gimmer feiner impofanten Bibliothetshalle. Mein 3med mar, ihn ju bewegen, für einen Preffonds jugunften ber Friedenssache einen Betrag ju fpenden. Dr. Morgan, ber eben bamit beschäftigt ift, auf feine Roften Pompeji ausgraben ju laffen, antwortete, bag er fich für die Friedensbewegung teineswegs interessiere und nichts baber tun tonne. Auch eine Erfahrung; bis auf Ginn und Carnegie ift die ameritanische Millionenwelt dem Bazifismus noch unerfclossen.

Am Tage als ich bas gastliche Ginniche Saus verliek, um eine weitere Tournee nach Springfield, Worcester usw. angutreten - es war am 15. Oftober -, ba brachten bie Zeitungen bie Rachricht von bem Attentat, das ein Rarr auf Roofevelt ausgeübt hatte 1).

<sup>1)</sup> Am 15. Oftober 1912 ichof in Milwautee ein irrfinniger Arbeiter auf Roofevelt, ber nur leicht an ber Bruft vermundet murbe.

Mit ber Augel in der Brust hielt der Expräsident seine angesetze Rede. Sein mutiges und ritterliches Benehmen bei diesem Anlah wird ihm mehr Stimmen gewonnen haben als Dutzende seiner vorhergegangenen Parteireden.

Immerhin: die Chancen stehen noch immer am günstigsten für Woodrow Wilson. Wenn Sie diese veröffentlichen, ist die Frage, welche jetzt die Union so lebhaft in Atem hält, schon entschieden 1). Einstweisen hält mich in Atem die bange, fürchterliche Frage: was wird noch aus diesem Balkankrieg?!

## Brief aus Amerita

Philabelphia, 23. November.

#### Mein lieber Fried!

Lassen Sie mich über Europa schweigen. Was sich dort seit meinem letzten Schreiben zugetragen, läßt sich im Rahmen dieser Amerikaberichte nicht gebührend kommentieren. Es wäre ja jede Nachricht veraltet, jede Prophezeiung überholt, jede Klage zu schwach, jede Anklage zu mild. Blödsinn und Wahnsinn, Tücke und Berbrechen und namenloser Jammer — und inmitten all der Tragödie die satirtische Posse der "Formel"-suchenden Mächte!...

Also reden wir von Amerika. Meine nächste Station war St. Louis. Wieder eine prachtvolle, reichtumstroßende Großstadt. Hier, wie allerorten, waren wir in ein gastliches Familienheim aufgenommen. Auf dem Bahnhof begrüßte mich unser Paz-Rollege Richard Barthold'), der kürzlich von der Interparlamentarischen Konferenz aus Genf zurückgekehrt war. Mein Aufenthalt in St. Louis

<sup>1)</sup> Am 7. November 1912 erhielt Bilson 6,157,000 Stimmen und siegte damit über Roosevelt und Taft.

<sup>&#</sup>x27;) Deutsch-ameritanischer Parlamentarier, Grunder und langjähriger Borfigenber ber ameritanischen Gruppe ber interparlamentarischen Union.

währte drei Tage, und ich hatte sechs Vorträge zu absolvieren — nebst anderen Beranstaltungen. Am ersten Abend sprach ich im Sityclub vor 800 Zuhörern. Am nächsten Tag war ich vom Präsidenten der Universität in Columbia (einem benachbarten Ort) eingeladen, auf der mit weiß umrandeter Landessahne geschmückten Mittelstribüne, der Fußballschlacht als Ehrengast beizuwohnen. (Einz sür allemal: wenn ich hier die Ehren erwähne, die mir auf meiner Friedensmissionsreise erwiesen werden, so tu ich dies nur zur Chazatterisierung des Ansehens, in welchem in der neuen Welt unsere Sache gehalten wird.) Das Schauspiel, und namentlich die leidenzschaftliche Anteilnahme des vieltausendöpfigen Publikums interessierte mich sehr. Football hat sür die amerikanische Hochschulzugend und für die Bevölkerung dieselbe aufregende Wichtigkeit, wie die Stiergeschte sür Spanier und wie — Balkankriege für die besobachtenden "Mächte".

Ferner hatte ich einen Vortrag im Tempel der "Ethischen Kultur". Ja, die Ethische Gesellschaft in St. Louis hat ihren eigenen Tempel, wo jeden Sonntagmorgen ein Andachtsgottesdienst mit Musit und Predigt stattsindet. Der jeweilige Vortrag wird nämlich als "sermon" angefündigt. Ferner wurde während meines Ausenthaltes ein Missouri-Zweig des amerikanischen Friedensvereins gegründet, wobei ich Patenstelle vertrat und Barthold gegebenen Diner hielt wurde. Bei einem mir vom Commercialclub gegebenen Diner hielt der zusällig in St. Louis anwesende Leiter des Finanz-Departements eine mit unserem Friedensverangelium übereinstimmende Rede. Auch in den Schulen und Universitäten sand ich überall, daß die Prosessonand und die Lehrerinnen mit unserer Sache vertraut sind und sie in den Unterricht eingeführt haben.

Bom Staate Missouri ging meine Reise — durch herrliche Landsschaften — nach dem Staate Georgia, in dessen Hauptstadt Atlanta ich Bortrag hielt. Der neuerwählte Gouverneur des Staates und dessen Krau waren unsere Wirte. Dadurch, daß wir überall nicht in Hotels, sondern bei Familien wohnten, habe ich viel Einblick in das amerikanische häusliche Leben gewonnen — ich werde Europäern nur Erfreuliches darüber erzählen können.

Georgia ist der Staat, der durch den Sezessionskrieg am meisten verwüstet worden war. hier führte General Sherman seine siegreichen Truppen zur Ruste. hier hat er so viel Jammer gesehen und selber verbreiten müssen, daß er schließlich den Ausspruch tat: "Ich bin des Krieges müde — er ist mir ein Ekel — Krieg ist Hölle, sein Ruhm ist "all moonshine". Jett ist aber wieder alles aufgeblüht — Städte und Felder in Luxus und Ueppigkeit. Mit uns reiste ein Farmagent, der uns Prospette vorzeigte über zu erwerbende Grundstüde zum Preise von 5000 Dollar, auf denen man durch Orangenund Traubenfruchtbau in drei Jahren reich werden kann. Agenten sagen zwar nicht immer die Wahrheit — aber Tatsache ist es ja, daß hier durch Obstbau massenschafte Vermögen gemacht werden, und zwar in kürzester Zeit.

Mein nächster Aufenthalt war in Madison, Wisconsin. Dieser Ort besitzt eine der berühmtesten Universitäten Nordamerikas — berühmt durch ihren hervorragend liberalen Geist. Bon hier gingen die fühnsten Lehren und die glänzendsten Lehrer ins Land. In dieser Universität ist Professor Ne in sch zuhause, der im letzten Jahr Austauschprosessor in Berlin war. Leider war er während meines kurzen Besuches von Madison abwesend. Ein besonderer Zweig dieser Lehranstalt ist eine damit verbundene Agrikulturschule. Ueberhaupt, wie sich der Feldbau in den Bereinigten Staaten entwicklt und was da für Schätze winken: es ist unabsehbar. In Madison habe ich gleichsfalls der Gründung eines Friedensvereins beigewohnt.

Nach einem Abstecher nach Cleveland langten wir zu dreiwöchentlichem Aufenthalt in Chicago an, wo ich für zwei Duzend Beranstaltungen gebucht war. Es war eine bewegte Zeit — bewegt auch durch die Nachrichten, die vom Balkan herkamen und die mich natürlich in heftige Mitseidenschaft zogen. In meinen Borträgen fühlte ich mich gezwungen, mehr vom gegenwärtigen Kriege, als vom tünstigen Weltfrieden zu reden. Natürlich unter dem Gesichtspuntt, daß die Zufälligkeiten des Tages nichts gegen die Wahrheit ewiger Prinzipien, nichts gegen den Ents wicklungsgang der menschlichen Gesellschaft bes weisen.

Ich erhielt einen erschütternb traurigen Brief von der Königin von Rumänien. Es war die Antwort auf mein Schreiben, das ich aus Boston an sie gerichtet hatte, über meine hiesige Arbeit Mitteilung machend. Da ich englisch geschrieben hatte, antwortete sie in gleicher Sprache. Ich gebe Ihnen den Inhalt in Uebersetzung wieder.

Sinaia, 10. Oftober 1912.

Dearest Madam! Ihr Brief berührte mich beinahe wie ein Schmerzensschrei, da er mir an demselben Tage zukam, als der Krieg vor unseren eigenen Toren ausbrach. Nur die Donau rollt ihre gestiegenen Fluten zwischen uns und dem schaudervollen Unglück.

Der König tat alles, was in seiner Macht lag, um Frieden zu stiften unter all diesen aufgeregten Bölsern, unter diesen jungen Nationen, welche ihre Kraft in der einzigen Art fühlen und manisseltieren wollen, die auf unserer dunklen Erde bekannt ist, wo die Losung Kampf heißt.

Ich kann nicht mehr schreiben, denn ich weiß nicht, was die Frühstunden des morgigen Tages künden mögen. Alles ist dunkel wie die
strömenden Regenwolken, die seit so vielen Wochen den Himmel verbergen. Möge Ihr Werk in den aufgeklärten Ländern gedeihen, in
denen Sie jeht weilen. Das ist mein größter Wunsch.

Immer die Ihre

Elisabeth, Carmen Sylva.

Mein Aufenthalt in Chicago wurde mit einem im Art-Institute (Gemäldeausstellungspalast) abgehaltenen "Empfang" inauguriert. Das ist eine eigene ameritanische Gepslogenheit — diese "recapniss". Der Ehrengast steht da, ihm zur Seite einige andere zu ehrende Bessucher: so stander: so

Ich will hier nicht herzählen, wo ich überall während meines Chicago-Ausenthaltes vorgetragen habe, nur möchte ich erwähnen, daß ich in drei Gotteshäusern auf der Kanzel stand. Und um zu zeigen, wie in liberalen amerikanischen Kirchen Friedensandachten gehalten werden, will ich hier das Programm einer solchen, in der von Jenkins Lloyd Jones geleiteten Kirche abgehaltenen Sonntagsfeier mitteilen: 1. Orgelspiel, 2. Bater unser, 3. Chorgelang: Wie lieblich die Friedensboten, von Mendelssohn, 4. Vibellektion

Isaia, Dr. Jones, 5. Sopransolo: Die Felber des Friedens, 6. Gebet, 7. Hymne, von allen mitgesungen: O ihr Nationen. (In dieser Hymne wird von der "neuen Aera", von dem "Gerichtshof der Nationen" gesungen.) 8. Die Predigt, Bertha von Suttner, 9. Hymne: Der tommende Tag des Friedens, 10. Segen und Amen, Orgesnachspiel.

Bon ber Universität in Evanstone, wo ich auch sprach, muß ich berichten, daß dort vor zwei Jahren von einem Privaten eine Spende von 20,000 Dollar gewidmet wurde zu dem Zwede, daß häufig und regelmäßig Friedensvorträge vor den Studenten gehalten werden.

Am 5. November, dem Tage der Präsidentenwahl, war ich in einer öfsentlichen Versammlung, wo das Publitum mit Spannung die Feuerzeichen erwartete, die von dem Ergebnis der Wahlen in den einzelnen Staaten Runde geben. Erst am nächsten Tage war das Endresultat bekannt: Woodrow Wilson, wie erwartet, ist Prässident der Republik. Viele, die den hochgesinnten Mann persönlich kennen, versicherten mir, daß er ein warmer Pazisist ift.

In der nächsten Umgebung von Chicago liegt — was wir eine Sommerfrische nennen würden — ein herrlicher Ort: Lake Forest. Hier haben die Chicagoer Millionäre ihre Landhäuser, vielmehr Schlösser, in einem einzigen, meilenweit erstreckten Kart verstreut. Ich wohnte da ein paar Tage — von exquisitestem Luxus umgeben bei der Familie Chatfield Taylor. Wie doch die Welt klein und rund ist. Im Salon der schönen Hausfrau sand ich die mit Widmung versehenen Bilber zweier sehr bekannter schöner Europäerinnen: Insantin Eulalia von Spanien und die geseierte Benezianerin, Gräfin Morossini.

Ich bin in einem Konzert des Chicagoer philharmonischen Orschesters gewesen, von dem gerühmt wird, daß es eines der besten der Welt sei. Eine reizende amerikanische Sängerin namens Glud wirkte mit, und mit silberheller Stimme und großer Kunst trug sie ein paar Mozartarien vor. Auch einen Liederabend der unvergleichslichen Schum ann » Seint habe ich besucht, und ein Programm von Schubert, Franz und Richard Strauß genossen. Die Künstlerin, die vom hiesigen Publikum angebetet wird, baut sich jetzt in Chicago ein Seim.

Einige Tage habe ich in Milwautee zugebracht. Diese Stadt beherbergt zirka 300,000 Deutsche — die jedoch in der gegenwärtigen Generation schon start ameritanisiert sind. Dann tehrte ich nach Chicago zurück, wo ich noch an mehreren Orten Vorträge hielt und wo mir der österreichisch-ungarische Hilsverein, zusammen mit dem deutschen Klub Germania, in den prachtvollen Räumen dieses Klubs ein glänzendes Abschiedsfest gaben.

Jett bin ich in Philadelphia, wo ich heute bem Konvent ber ameritanischen Frauenstimmrechtsfämpferinnen beiwohnte. Die Situng fand im bichtgefüllten Opernhause ftatt und auf ber Strafe waren Taufende, die feinen Ginlag finden tonnten. Das gange mar ein Erlebnis, und ich bebe mir die Mitteilung barüber für meinen nächsten Brief auf. Morgen, auch im Opernhause, findet die Schlugversammlung statt. Rednerinnen: Mrs. Catt, die internationale Brafidentin ber Stimmrechtsliga (fünftigen Sommer wird fie gum Frauentongreß nach Budapest tommen) und ich. Da werbe ich mir alles vom Bergen fprechen, was an Schmerg, an Entruftung und Angft darauf laftet in Betrachtung des tobenden Baltanfrieges und des fo nahegerudten möglichen europäischen Krieges. Bloch erbrachte boch ben Beweis, daß ber Butunftstrieg in Europa unmöglich fei - weil er Ruin und Revolution und Busammenbruch nach fich zieben mußte. aber bem menichlichen Uebermut und friegswütenben Frevelmut icheint nichts unmöglich zu fein!

# 1913

## Brief aus Amerita.

Un Bord des St. Paul, 15. Dez. 1912.

Dies ist der letzte Bericht meiner Amerita-Fahrt. Gestern haben wir uns in New Port eingeschifft, und nun geht es wieder dem heimatlichen Kontinente zu, der eben von allen möglichen Kriegserschütterungen heimgesucht ist. Iwar lauteten die letzten Nachrichten etwas beruhigend; aber wie werde ich die Justände drüben sinden? Zetzt werde ich ein paar Tage zwischen Wasser und himmel dahinschauteln, ohne Kunde von den das Festland bewegenden politischen Ereignissen, und diese Ruhsesrist will ich benutzen, um die Erlebnisse und Eindrück zu schlieben, die sich seit meinem vorigen Bericht aus Amerika dem Gedächtnisse eingeprägt haben.

Ich war geblieben bei dem großen Frauenstimmrechts-Konvent in Philadelphia, an dem die Bevölterung so lebhaften Anteil nahm, daß der Opernsaal zu flein mar, das Publitum zu fassen, so daß auf offener Strake por perschiedenen Gruppen Borträge gehalten wurden. Um 25. November abends Schlufversammlung im ausvertauften Opernhaus. Rednerinnen: Frau Catt (über Mädchenhandel -"white slavery"), Jane Abbams und ich. — Am folgenden Tage gab mir ber "Bolitical Club" ein Diner mit barauffolgendem Bortrag im großen Drerelfaal. Ostar Strauß, ber ehemalige Botichafter in Konstantinopel, prafidiert und spricht über ben Baltantrieg. Dieser ist auch mein Thema, benn seit dieser Krieg ausgebrochen ift, fpreche ich nicht mehr in abstrattem Ginne von ber Friebensfache, sondern von der attuellen Lage. Ich trete der Auffaffung entgegen, die fich eines großen Teiles des ameritanischen Bublitums bemächtigt hat, daß dieser Krieg zur Befreiung der Christen im Balfan notwendig mar und durch die Berdrängung der Türken aus Europa vielleicht gunftige Folgen nach fich ziehen wird. Rein Rrieg ist notwendig heutzutage, behaupte ich, und feiner fann gunftige Folgen bringen. Die Berquidung ber Schlächtereien mit religiöfen Fragen ift Anachronismus, Seuchelei und Blasphemie.

Bon Philadelphia fuhren wir wieder nach Winchester bei Boston, in das herrliche Seim G. Ginns, wo der "Thanksgiving day" ge-

seiert wurde. Es ist dies einer der größten Feiertage der Bereinigten Staaten — die Erinnerung an eine große rettende Ernte. Da wird überall in den Familien gesestet und ein Truthahn verzehrt. In Boston hatte ich noch drei Borträge zu absolvieren: im Centuryclub, in Dr. Everett Hale's Kirche und in Fordhall, vor einem Arsbeiterpublikum.

Run ging es nach Buffalo. Wieder eine riesengroße, reiche Stadt, mit Prachtanlagen und sbauten und über einer halben Willion Einwohner. Die Metropolen wimmeln nur so in den Bereinigten Staaten; die meisten sind jüngsten Ursprungs, und wachsen, wachsen... Was wird das erst in den nächsten 50 Jahren werden? In Bufsalo ich in dem schönsten Frauenklub, den ich noch je gesehen — ein Valais.

Auch in Pittsburg hielt ich mich auf. Das ist die Stahls und Eisenstadt, die rechte Krösusstadt. Hier hat Carnegie sein Bermögen erworben, und hier steht auch die Carnegie-Hall, ein Boltsheim in großem Stil. Ich war Gast im Hause eines andern Industrietönigs, namens Kennedy. Jur Charatteristit des ameritanischen Mädchenerziehungs-Systems möchte ich erwähnen, daß die jungen Töchter Kennedys nicht etwa auf "moderne" Bergnügungen oder Phantasie-Handarbeiten ihre Interessen beschräntten, sondern daß sie das Gesängniswesen studierten, unter Leitung die Gesängnisse etwas zur Hebeung der menschlichen Gesellschaft zu leisten: das ist in der ameritanischen Welt sozulagen Anstandspslicht bei vornehm und gering, jung und alt, Wann und Frau.

In Baltimore waren wir im Hause ber Geschwister Marburg ausgenommen. Auch ein mit den reichsten Kunstschätzen gefüllter Palast. Leider war einer der Brüder Marburg, der ein hervorragender Bazisist ist, da er ja die Gesellschaft süt "Judicial settlement of international disputes" gründete und leitet, von Baltimore abwesend, weil er vor wenigen Tagen nach Brüsel abreisen mußte, um dort seinen Posten als neuernannter Gesandter der Bereinigten Staaten anzutreten. Wenn solche Diplomaten Schule machen...

In Washington habe ich einen schönen, bedeutenden Tag erlebt. Dr. James Brown Scott, den ich vom Haag her kenne, wo er einer der hervorragendsten amerikanischen Delegierten an der zweiten Konserenz war, früherer Solicitor des Staatendepartements und jeht oberster Leiter der Carnegiestiftung, hat mir die Honneurs diese Tages gemacht. Einen tätigeren, überzeugteren Friedensarbeiter als diesen prächtigen Menschen gibt es nicht. Was desto wertvoller ist, als er seine Karriere im andern Lager begonnen hat. Er tennt den patriotischemartialischen Begeisterungs-"frisson" und hat als Freis williger den spanisch-ameritanischen Krieg mitgemacht. Der Krieg selber mit seinen Greueln und das Studium des Böllerrechts und der Friedensbewegung hat ihn betehrt, und seine warme Begeistrungssähigigeit betätigt sich jeht im Dienste der internationalen Justig. Sehr Interessantes hat er mir von einer vor turzem nach Rom unternommenen Reise erzählt, wo er mit dem Papst und dem Kardinal Mery del Val Fühlung nahm wegen einer gegen den Krieg gerichteten Enzyklisa.

Bei einer Automobilrundsahrt durch die Stadt unter sonnigem Simmel, habe ich wieder den Eindrud gewonnen, daß Washington mit seinem weitgestredten Plägen, mit seinem Kapitol, seinem Obelist, seinem Bibliothelsgebäude den Charafter der Großartigkeit, der Erhabenheit an sich trägt; — diesmal kam auch noch der neuerbaute Pastest, Panaamerican Union" hinzu, der mit seinen herrlichen Sälen, seinen Symbolen und Inschriften an sich einen Tempel des Begriffes Var darstellt.

Abends wurde mir ein Bankett gegeben, bei dem Mr Scott präsibierte. Hundertsünszig gesadene Gäste, darunter viese Vertreter des diplomatischen Korps, wohnten dem prunkvollen Feste bei. Ich fühle mich bei dergleichen immer etwas beschämt und muß mir innerlich wiederholen: die Sache, die Sache wird geseiert!

Mein letzter Aufenthalt in den Vereinigten Staaten war — eine Woche lang — in New Port, wo ich neun Vorträge gehalten habe, darunter in der Columbia-Universität, im deutschen Friedensverein (dessen Vorsitzender, Prosessor E. Richard mit Eiser und Geschid sür unsere Sache tätig ist. Auch sein eben erschienenens Buch "Rulturgeschichte Deutschlands" ist von pazisstischem Geist durchzweht); ferner im Opernhaus von Brootlyn, in mehreren Mächenschulen, im Political Club, in der New Horter Friedensgesellschaft und bei den mir gebotenen Banketten. Das eine, von Mrs. Elmer Vlad veranstaltete, vereinte 350 Damen der Gesellschaft, unter ihnen die Präsidentinnen von 26 Frauentlubs, die Gattinnen des Gouverschieden.

neurs von New Port-City, und bes Couverneurs von New Port-States, mit offiziellen Grüßen von Stadt und Staat: von Mrs. Iaft war ein Telegramm eingelangt. Auf bem zweiten Bantett - im Sotel Aftor - prafidiert von Andrew Carnegie, murben bebeutsame politische Reben gehalten. Rach R. Murran Butler. bem Brafibenten ber Columbia-Universität, ber in meisterhafter Beise über die friegerischen Ereignisse des Tages, gesehen im Lichte ber pazifistischen Dottrin, Betrachtungen anstellte, betrat Josef Choate die Tribune. Der greife Rechtsgelehrte und Diplomat (er ift geboren 1832), ber Botichafter in London mar und auf ber II. Sagger Ronferens an ber Spike ber ameritanischen Delegation ftanb. hat dort die Errichtung eines ständigen Schiedshofes vertreten und sich erfolgreich für die Periodizität der Haager Konferenzen eingesett. Sier, in seiner Bankettrebe polemifierte er mit allem Freimut gegen die Saltung ber Regierung in der Banama-Boll-Angelegenheit und perteidigte ben tlaren Sinn des Bertrages — bei dellen Abichluk er mitgearbeitet batte - wonach Gleichberechtigung für bie Schiffe aller Nationen und Refurs an das Schiedsgericht bei etwa auftaudenben Schwierigfeiten unzweibeutig ftipuliert mar.

Am 14. Dezember nahm ich von Amerika Abschied und segle nun bem alten Weltteil zu, voll der großartigsten und neuartigsten Einbrüde. Ich behalte mir vor, darüber so viel als mir möglich ist, meisnen Landsleuten mitzuteilen, um so sür mein Teilchen beizutragen, etwas von dem Unverständnis und der Berkennung zu verscheuchen, die noch in Europa der neuen Welt gegenüber vorherrscht. Was werde ich nun auf unsern Kontinent sinden, Krieg oder Frieden?...

Bien, 12. Januar 1913.

Run bin ich auf dem Schauplat der europäischen Wirznisse zurückgesehrt und kann das Glosseren der Tagesereignisse wieder aufenehmen. Auf die bange Frage: "Finde ich Krieg oder Frieden," sand ich die Antwort — kein Krieg, Gott sei Dank, aber noch lange keinen Frieden, Gott sei's geklagt 1)! Aber die Signatur des Tages

<sup>1)</sup> Am 3. Dezember 1912 war zwijchen ben Balkanftaaten ein Waffenftidsftand abgeschloffen worden, währenddem in Condon Friedensversuche unternommen wurden.

ist die höchste Botenz der Unsicherheit. Nicht nur nicht voller Geigen, sondern voller Damoklesschwerter hängt der himmel. Und das nennen die Leute "Frieden", den sie mittels Gleichgewichtbalancierungen, Drohungen, Bluffs und dergleichen Methoden zu erhalten sich bemühen. Die Haare, an denen jene Schwerter über den Häuptern der armen Wölfer baumeln, ändern mit jedem Tag ihre Ramen. Heute heißen sie Adrianopel und Silistria. Wie werden sie morgen heißen? Etwas Gutes hat diese hohe Politik. Sie verschafft uns sehr genaue geographische Kenntnisse. Wer hätte vor Jahresstrisk noch sagen können, ob "Durazzo" der Name eines Briganten, eines Tenors oder eines Berges sei? Heute weiß jedes Kind in Oesterreich, daß es ein Adriahassen sit, dessen Werten ist, dessen Werten in serbleiben in senden nicht zu dulden sei, koste auch einen Weltbrand.

Und doch, und doch: - bas pazifistische Bedürfnis der Welt, das Durchdringen des Böltersolidaritätspringips hat fich in diefen friegerischen Tagen doch burchgerungen und ber Ungebuld ber verfchiebenen europäischen Kriegsparteien jum Trog, ein friedensvermittelnbes Europa - wenn auch erft als Schattenrig - entstehen laffen. Dreibund und Tripleentente und Türfei und Baltanftaaten haben fich in London um einen größeren Tifch gefett. "Friedenstonfereng" ift zwar ein viel zu hochtlingender Rame für diese Beiterscheinung, aber als solche ist sie symptomatisch. Das Bedürfnis, Kriege nicht fortauseten und nicht fortseten zu lassen, macht fich ichon bei allen Teilen geltend; aber fo lange bas mit ben alten Formeln und nach ben alten Methoden versucht wird, fann ber Friede, "ben wir meinen", nicht erlangt werden. Gie fiten nebeneinander - bas ift icon viel - aber fie arbeiten noch gegeneinander. Gie vertreten Intereffen, Die fie fo gern vital nennen, obwohl ihre Berfechtung so letal ist - aber es find miderstreitende mingige Interesselchen. Das groke, gemein = fame Intereffe - Die Rube und bas Leben famtlicher beteiligter Rationen auf sichere Basis zu stellen - ift noch nicht aufgefaßt. IEs fehlt die "Bifion" davon. Bir armen Pazififten, die man ja fo gern Bifionare nennt, wir haben fie. Dit biefer Bezeichnung glaubt man etwas Geringichätiges zu fagen, als ob die Fähigfeit, mit dem geiftigen Auge die Konturen eines gutunftigen Bilbes gu feben, nicht die Grundlage jedes ichöpferischen Birtens mare - fei der Bifionar nun Rünftler, Ingenieur ober Polititer. Aber nicht etwa nur wir gunftis : gen Bagififten malen uns den Grundrif des tommenden organifierten friegslosen Zeitalters aus - bas Bild lebt icon in den Maffen bes

arbeitenden Volkes, das hat der große Tag von Basel 1) bewiesen, es schwebt einer Anzahl hochmögender Politiker vor, das zeigt sich in den verschiedenen offiziellen Verständigungs- und Versöhnungs- attionen in Europa; es hat sich in Universitätskreisen, in staatsmän-nischen Kreisen — bis zum Staatsoberhaupt hinauf — zu einer Weltzanschaung und zu einem politischen Programm verdichtet; das habe ich in Amerika ersahren.

Das neue System. — Der angesagte Krieg. — Das Sandsschreiben Kaiser Franz Josefs. — Das pazifistische Gift. — Das lette Lufflackern. — Italiens Schule. — Was heißt vermitteln? — Suman und militärisch. — Schämen muß man sich, Zeitgenosse zu sein. — König Ulsonso. — Die Vermilitarisserung Desterreichs. — Iwangstaufen. — Das englischbeutsche Marineabkommen.

## Mien, 4. Februar 1913.

Seit dem Ausbruch des Baltankrieges ändert sich die politische Situation mit jedem Tag, mit jeder Stunde. Und jede neue Bariation wird von der Presse mit Folgerungen, Betrachtungen, Kombinationen und Prophezeiungen begleitet, die einander aufheben und widersprechen, die von den Ereignissen Lügen gestraft werden, und die untereinander einen Wirbeltanz aufsühren, wie die Vorstellungen eines wilden Traumes. Und das kommt daher: Wie im traumbessangenen Gehirn das ordnende Bewußtsein fehlt, so fehlt im politischen Handeln und Denken von heute das seste Prinzip, die sichere Zielrichtung. Die allgemeine Meinung unter den "maßgebenden" und "unterrichteten Kreisen" und die Denks und Stilgewohnheiten der Zeitungen stehen einerseits noch im Banne der kriegerischen Weltse

<sup>1)</sup> Am 24. November 1912 trat in Bafel ein außerorbentlicher internationater Sozialistentongreß zusammen, um gegen bie europäische Kriegegefahr Stellung zu nehmen. Einstimmige Kundgebung gegen ben Krieg. Der Rongreß tagte im alten Baseler Münster.

anschauung, sind aber andrerseits doch schon beeinflußt von dem Friedenswillen und der Friedensnotwendigkeit der modernen Welt. Vor hundert Jahren, selbst vor fünfzig Jahren, hätte es zu solchen Verdrechungen und Windungen, solchen Irrnisen und Wirrnisen in den offiziellen Schritten und den offiziesen Kommentaren nicht tommen können; — da waren der Krieg, die Gewalten, das Eroberungsrecht noch die unbestrittene Grundlage des Staatensebens. Das ist heute — außer in den Augen der verschiedenen Kriegsparteien — nicht mehr der Fass. Wir Pazissisten werden von den täglich veränderten, toll wirbelnden Ereignissen nicht zum Schwanten und zum Selbst- widersprechen gebracht; weil auch wir auf einer sesten und zum Selbst- widersprechen gebracht; weil auch wir auf einer sesten undere Ueberzeugungen ruhen. Wir sind Zeugen, wie diese Prinzipien sich störend in das alte System einfiltrieren und können daraus die erneute Sicherheit schöpen, daß ein neues System im Werden ist.

. \*

Den Verhandlungen, Botschafter-Reunionen, Delegierten-Konserenzen, Pourparlers und selbst Déjeuners ist es nicht gelungen, den eingegangenen Waffenstillstand in einen tatsächlichen Friedensschluß zu verwandeln, sondern infolge einer temperamentvollen Ministerratssitzung in Sosia wurde ein neuer Krieg daraus 1), angesagt zur üblichen Theaterstunde — 7 Uhr abends — des 3. Februar. Dann sollte es wieder ans "Lokalisieren" gehen. Nur um Gotteswillen feinen europäischen Krieg! Sie alle hoffen, wünschen, beten, daß es zu keinem Brand komme — als ob der von Gott weiß wo entzündet werden könnte, — während sie es doch alle selber in der eigenen Hand haben, ihn zu entzünden oder nicht.

\*

Kaiser Franz Josef hat durch einen Spezialgesandten ein Handschreiben an Zar Nikolaus geschickte). Niemand weiß,

<sup>1)</sup> Da sich die Rriegführenden wegen Abrianopels nicht zu einigen vermochten, begannen die Bulgaren am 3. Februar, abends 9 Uhr, das Bombardement.

<sup>&#</sup>x27;) Am 1. Februar 1913 sanbte ber Raifer ben Oberstleutenant Bringen Sobenlohe mit einem hanbidreiben nach Betersburg.

was drin steht, aber die ganze europäische Presse tommentiert — und wahrscheinlich mit Recht —, daß dies eine Anbahnung zu freundsschaftlicher Beziehung zwischen den beiden Kaiserreichen und dahet zur Berminderung der Konstittsgesahr sühren wird. Desto bessezur Berminderung der Konstittsgesahr sühren wird. Desto bessezur Berminderung der Konstittsgesahr sühren wird. Desto bessezur Geinderuser dah die Keinderuser dah die der Einderuser dah die Konstitterskallen die Konstitterskallen die Konstitterskallen die Konstitterskallen die Fatsache im konstreten Fall auch wäre, sie würde doch wieder zeigen, aus wie unsicherem Boden Glück und Leben der Välker stehen, wenn dies davon abhängen soll, ob zwei Nächtige freundlich lächeln oder die Brauen zusammenziehen.

Immerhin, freuen wir uns, wenn das pazifistische Gift, vor welchem gewisse Vortrags- und Tägliche-Rundschau-Generale ihre Zeitgenossen se eifrig warnen, auch in die Regionen der Mächtigen dringt. Ich glaube, die drei gegenwärttigen europäsischen Kaiser würden für ihr Leben gern einen gessicherten Frieden einsehen. Aber als Kriegsherren sind sie einigermaßen die Gesangenen ihrer Kriegssheere. Sie tönnen nichts tun, was dem Prestige, was der Unentsbehrlichteit des Militärs zuwider wäre. Und doch, wenn sie es wagsten, welche Ruhmestat in den Augen tünstiger Historiker!

Unterbessen aber hat der wiedererwachte militärische Geist erschredende Dimensionen angenommen. Als ob es seine otsganisierte Friedensbewegung, seine interparlamentarische Union, teinen Haag gäbe, wird wieder das Eroberungsrecht proklamiert; wieder die Erwerbung von Landsehen und Steinhausen als das höchste Staatsinteresse gepriesen und mit der Geste "La Bourse ou la vie" rücksichs durchgeset; wieder gehört "mit Gottes Hise" das Himmorden von Hunderttausenden zu den kultursördernden Glanzattionen. Wir müßten verzweiseln, wenn wir nicht wüßten,

daß dies nur das lette Auffladern einer zum Erlöschen bestimmten Alamme ist.

Der plötliche Regierungswechsel in ber armen Türstei hat den Friedensschluß, der durch die Nachgiebigkeit der abgesetzen Regierung schon gesichert war, wieder fraglich gemacht.). Und nun zeigte sich — ganz unerwarteterweise — die neue Regierung auch nachgiebig. Bulgarien hat aber deren neue Antwort auf die Note der Mächte gar nicht abgewartet, sondern den Waffenstülltand slugs gekündigt. Mit diesem Nichtabwarten hat Italien Schule gemacht. Bermutlich hat der temperamentvolle Ministerrat in Sosia noch andere Pläne. Es ist ja auch schon verkündet: Erhöhung der Kriegsentschädigung, die Türkei muß doch die Kosten der durch ihre "Hartnädigkeit" sie mag nun einmal nicht ganz tot sein, die Eigenssinnige) verschuldeten Verlängerung des Krieges zahlen. Ferner wäre der Einmarsch in Konstantinopel auch nicht übel....

Wie hat sich nun eigentlich bie Vermittlungsattion ber Mächte erwiesen? Bermitteln heißt doch, mit gleicher Gerechtigteit für beibe Parteien, von beiden gleichwertige Konzessionen zu erreichen. Madame de Staël sagt irgendwo: Die Menschen haben den Drang, dem Stärteren zu hilse zu eilen. Scheint es nicht, daß auch die Mächte diesem Drange gesolgt sind?

Bulgarien hat eine Neuerung eingeführt: es dürfen teine Vers luftlisten eingeschickt werden. Eine militärische Zeitschrift bes merkte hierzu: ""Bom humanen Standpunkt mag diese Maßregel hart erscheinen, vom rein militärischen Standpunkt ist sie jedoch nühlich, sie vermeidet Gärung in der Bevölkerung und Demoralisierung unter

<sup>1)</sup> Enver Raschas Revolution vom 23. Januar 1913 ftürzte bie Regierung Riamil und sette Mahmud Scheftet zum Großvezier ein. Die alte Regierung war zum Friedensschluß bereit gewesen.

ben Truppen." Gang richtig. Zugegeben. Aber ist damit nicht wieder einmal ber Gegensat zwischen human und militärisch unterstrichen?

A propos von humanität: Jest sidern nach und nach bie Be= richte über die Maffaters heraus, die auf dem Baltan verübt worben find: Frauen und Rinder, die mit Betroleum begoffen und angegundet werben; Leute, die man mit Bajonetten in die Flammen jagt - und anderes mehr. Es ift jum Aufschreien. Schamen muß man fich, Zeitgenoffe zu fein. Freilich, chauvinistische Blätter benuten bies, um ju beweisen, mas bie jeweiligen Maffatreure für Bestien sind und daß ihr ganger Stamm ausgerottet werden muffe. Gerbenfeindliche Blätter in Defterreich 3. B. schwelgen in folden Berichten, wenn fie von Gerben handeln und folgern baraus, baf fie immer recht hatten, gegen Gerbien ju begen. Gie vergeffen, baß "Atrocitäten" in jedem Kriege vortommen und von allen Nationen ausgeübt worden find. Saben im Jahre 1900 bie Europäer in China (um von hunderten nur ein Beispiel anzuführen) nicht die Chinesen an ben Bopfen gusammengebunden und mit ben Bajonetten ins Baffer gejagt? Im Kriege find die roben Instintte ber Rohen losgelassen - und beren gibt es boch unter ben Maffen immer. Und bei ben Richtrohen fann ein Mordraufch, ein Rachewahnfinn, eine Berzweiflungswut ausbrechen. D. über biefe Sollenzustande, die unsere über jeden Sumanitätsdufel erhabenen "Realpolititer" fich nicht entschließen tonnen, aus ber Welt zu ichaffen!

In Spanien hat sich etwas Sonderbares abgespielt. König Alfons hat Sozialdemokraten und Republikaner in sein Palais berufen, um sich über ihre Ansichten berichten zu lassen. Und allerlei liberale Maßregeln wurden eingeführt. Hat wieder einmal ein spanischer König sich sagen lassen: "Geben Sie Gedankenfreiheit, Sire"? Und wird, zum Unterschied von Phislipp, Alfonso auf seine verschiedenen Posas hören?

Die feit ber Baltantrife eingetretene Bermilitarifierung in Defterreich ift erichredend. Das neue Militarleiftungsgefet hat die Altersgrenze ber Bflichtigen pon 42 auf 50 Sabre ausgebebnt. und bem Militartommando find eine gange Reibe pon neuen Berfügungsrechten über die bürgerliche Bevölferung und beren Befik eingeräumt; neue, enorme Militarforderungen find angefündigt, und icon wird im Abgeordnetenhause ein neuer Finangplan mit erhöhten Steuern durchberaten. Die "Grengfoldaten" merden noch immer nicht jurudgerufen, es werden fogar noch immer mit aller Blöklichfeit Reserven an die Grenze beordert, und täglich betragen die Roften Diefer Bereithaltung zwei Millionen Rronen. Und was bas Schlimmfte ift: in Offigierstreifen wird der tommende Ausbruch des Krieges als unvermeidlich, als bald bevorstehend und als wünschenswert proflamiert. Gemiffe Blatter fcuren die friegerifche Stimmung, und in ben vornehmen Gesellichaftsichichten wird diese Gefinnung als patriotifche Pflicht gebegt. Baren nicht auch andere Rrafte und Ginfluffe am Wert: icon längft hatte man "losgeschlagen". Unfer Land ift dasjenige, in welchem die pazifistische Bropaganda am notwendigften mare, leiber aber gegen die groften Schwierigfeiten zu fampfen bat.

Die verschiedensten Meldungen von Siegen und Riesderlagen sommen wieder aus den Balkanländern herüber — Adrianopel brennt, Heere slüchten... kurz, was des Jammers mehr ist und was man so Weltgeschichte nennt. Man weiß nicht, was von den Depeschen und Berichten wahr ist, was nicht. Soll man z. B. glauben, was der Korrespondent der "Humanité" mitteilt, daß die Berbündeten — so zwischen den Mezeleien, Schändungen und Blünderungen — an der türtschen Bevölkerung auch Iwangsztaussen; Warum nicht? Der sinsterste mittelalterliche Geist ist ja dort drüben wieder erwacht.

Während ich diese Chronit zur Post schieden will (8. Februar), tommt die Runde von dem vorgeschlagenen deutschenglischen Guttner, Am die Bermeibung des Welttrieges II.

Marineabtommen¹). Das eröffnet ganz neue Perspettiven. Es ist die Betretung einer anderen Bahn. Eine vom Pazisismus längst vorgezeichnete, von der "Realpolitit" aber bislang hartnädig zurüdgewiesene Bahn. Wir tönnen uns des Ereignisses in tiefer Ergriffenheit freuen. Viel wird zwar von gegnerischer Seite getan werden, um den Weg durch Berdächtigungen und mit sonstigen Hindernissen zu verrammeln — aber die Massen derer, die erst an eine Sache glauben und sie unterstügen, wenn sie einmal von offizieller Seite vorgeschlagen ist, werden nun mit uns sein und nach und nach die Argumente selber entdeden, die sie so lange nicht hören wollten. Europa, das furchtbar gärende, steht vor zwei Alteranativen: vor dem tiessten Unheil, dem Weltbrand, oder dem höchsten Seil, der Einigung. Durch den Schritt der Marineämter von Deutschland und England haben sich die Zeichen aemehrt, das das Heil obsiegen will.

<sup>1)</sup> Am 7. Februar erklärte Abmiral v. Tirpig im Reichstag ben englischen Borschlag eines Flottenverhältnisse von 16:10 für akzeptabel.

Alle Wirren noch unentwirrt. — Die Suffragettes. — Der Leberrüftungswahnsinn in Deutschland und Frankreich. — Was geht auf dem balkanischen Kriegstheater vor? — Durchsickernde Greuelberichte. — Erinnerungsseiern für 1813. — Ein Doppelmanisest der deutschen und französischen Sozialisten. — William Jennings Bryan und seine letzte Friedenszede. — Ein Sacrilegium. — Woodrow Wilson, Ehrenpräsident der amerikanischen Friedenszesesssschlichaft.

Wien, 7. Mära 1913.

Es brobelt und focht und gart weiter im europaifchen Begenteffel. Es icaumt von Rrieg und Rriegsvorbereitungen und tropft von Frieden und Friedensverhandlungen. Un der öfterreichischen und ruffischen Grenze foll abgerüftet, die Truppen follen surudgezogen werben 1); aber wie langfam, zogernd, wiberwillig geichieht das! Rur Mobilifierungsorders werden raich, rudfichts= und rudhaltlos ausgeführt. Aber die Demobilifierung: welche Rautelen, welche Schwierigfeiten, welche Geheimnistramerei: nur nichts Gunftiges und Beruhigendes offiziell persprechen und perfunden. Freilich. es ift ja alles unentwirrt: Der Ronig von Montenegro erflart, er tomme ohne Ctutari nicht in feine Berge gurud; Rumanien tann nicht ohne Giliftria fein; Bulgarien besteht auf Kriegsentschädigung -Mediation mird verlangt und angenommen, aber unter bem Borbehalt, bak man fich vielleicht nicht banach richten wird; Janina ift gefallen - barüber ber obliggte Strakenjubel in Athen. Gin neuer Staat - Albanien - ift in Trieft2) tonftruiert worden, boch fonnen beffen Abgrengungen noch zu hundert Bermidlungen Unlag geben. Benn nicht bald ein neues strahlendes Bringip alle biese Rebel vericheucht - was muß es ba noch für Zusammenstofe und Bernichtungen geben!

<sup>1)</sup> Infolge des handschreibens Kaiser Franz Joses tam ein österreichisch-russisches Uebereinkommen über die Demobilisierung an den Grenzen (11. März 1913) zustande.

<sup>\*)</sup> Bom 2.-4. Märg 1913 tagte in Trieft ein Albanertongreß.

Much die Suffragettes in London führen Rrieg. Man tennt ihre Taten. Die Deffentlichfeit fangt an, fich zu emporen. Und mit Recht. In einem Leitartitel über biefen Gegenstand fand ich folgenden Sat: "Soll man ben Frauen jest bas Stimmrecht geben? Bare bas die einfachlte Lolung ber Frage? Es mare die gefährlichlte. bie fich benten lieke. Es mare bie Anertennung ber Ge= walttätigfeit als julaffiges Inftrument gur Durch= fegung politifder Buniche." D, über beine Raivitat, Beitungsichreiber! Weifit bu benn nicht, daß biefe beine Worte die gel= tende Grundlage unserer großen heutigen biplomatischen und mili= tärischen Weltordnung ausdruden: Gewalttätigfeit und Gewaltanbrobung als julaffiges Inftrument jur Durchfekung politischer Buniche? - Rein, bas foll ben Frauen nicht querkannt werben im Gegenteil, die Frauen werden vielleicht berufen fein, diese Buläffigfeit aufzuheben. Aber jedenfalls mar ber Artifelichreiber blind gegen das Fattum von der Allgemeingültigfeit des Bringips, por bem er marnt.

Der europäische Meberrüftungsmahnfinn hat einen neuen Anfall - man fonnte es icon Barornsmus nennen - betommen, auf den niemand gefaft fein tonnte. Mitten in einer Zeit, wo die ganze europäische Diplomatie angeblich damit beschäftigt ist, Schwierigfeiten und Streitfragen zu ichlichten, wo es überall zwischen ben Mächtegruppen "Entspannungen", Annäherungen und bergleichen gibt; wo durch die fo hoch gestiegenen Laften ber Militarausgaben und die gleichzeitig fteigenden Steuern, Bolle und Lebensmittelpreife Die Bölter an ben Rand ber Bergweiflung gebracht merben, mitten in diese Friedenssehnsucht und Friedensnotwendigkeit nebst offizieller Friedensbeteuerung platt ploglich in Deutschland eine neue Milliarbenforderung für Beeresverftartung1) aus, Die in Kranfreich augenblidlich mit bem Antrag auf Wiebereinführung ber breifahrigen Dienstzeit beantwortet wirb. Beiberseitig gur Sicherung bes Friedens natürlich. Sie werden nicht mube, diese Lugenphrase bes "si vis pacem" zu wiederholen. Richt, daß sie ben Krieg

<sup>1)</sup> Am 10. März 1913 stimmen die leitenden Minister aller Bundesstaaten bem Borschlage zu, eine neue heeresvorlage durch eine einmalige Bermögensabgabe zu deden.

wollen, aber die Machtstellung wollen sie. Die deutsche Vorlage war zwar auch eine Antwort. Nämlich auf jenen Pariser Zapsenstreichstäm, der in letzter Zeit alle nationalistisch-gauvinistischen Elemente ausgerüttelt und zu neuen "ä Berlin"-Rusen ermutigt hat. Vielleicht war aber auch dieser Lärm eine Antwort, und zwar auf die Agadirgeste. Und so lassen sie gegenseitigen Orohungen in einer rüdwärtsliegenden Kette durch unendlich viele Glieber zurüdwersolzen; soll diese Kette denn auch endlos in die Zufunst verlängert werzen; soll diese Kette denn auch endlos in die Zufunst verlängert werzen? Das geht einsach nicht. Ein gewaltsames Ende muß da kommen. Entweder Krieg oder Revolution oder — was auch denkbar ist — ein Erwachen der Versnunft. Ein Fallen der Schuppen von den Augen.

\*

Was inzwischen auf dem Baltan geschehen, man weiß es nicht. Der moderne Krieg hat den Kriegsberichterstatter ausgeschaltet, also erfährt der Bürger heute beinahe weniger als zu Fausts Zeiten, was da vorgeht, wenn drunten in der Türkei die Völker auseinanderschlagen. Das belagerte Adrianopel fällt nicht; vor den Tschataldschalinien geschieht nichts; die "Operationen" werden durch Schneefall gehindert — es ist, als wäre die ganze Landpartie wegen schlechten Wetters abgesagt. Doch wer weiß, was vorsgeht? Vielleicht haben auf beiden Seiten die kriegsmüden Truppen erklärt: "Wir tun nicht weiter." Soviel ist gewiß: Entscheidendes ist in dieser zweiten Abreilung des Balkantrieges nicht eingekrossen, denn das wäre sicher von der siegenden Partei hinaustelegraphiert worden. Es wird sich immer mehr und mehr bestätigen, was Bloch sich ung gesagt hat, daß es in modernen Schlachten überhaupt keine Entscheidung mehr gibt.

\*

Rur eines sidert nach und nach vom Kriegsschauplatz herüber. Rämlich die Berichte über die schon in der ersten Abteilung des Feldzugs verübten haar it räubenden Greuel. Ganze Broschürren süllen sich mit beglaubigten Beschreibungen von den Grausanteiten, die von serbischen Banden, bulgarischen Komitatschis, albanessschen hie von serbischen Banden, bulgarischen Komitatschis, albanessschen hie von erbischen begangen wurden. Europa schau-

bert wohl, greift aber nicht helfend ein, benn es gibt ja noch keine europäische Gendarmerie. Und die Leser jener Berichte rusen empört: "Oh diese Komitatschis", "Oh diese Banden" — während es einsach heißen sollte: "Oh dieser Krieg!" Er allein ist der Schuldige.

In gang Deutschland werden groke Borbereitungen gur hundertjährigen Erinnerungsfeier ber Befreiungs: friege von 1813 getroffen 1). Dabei burfte leider viel cauvinistischer Geift angefacht werben. Man wird hervorheben, wie ruhm= voll, wie beglüdend Rriege in ihren Folgen fein tonnen - Befreiung pom Napoleonischen Joch -. und pergikt, bak ber Bestand und bie Glorifizierung bes Krieges ber Boben ift, aus bem bie Napoleone berpormachien tonnen. Manche Stimmen erheben fich auch, um gu fagen: Die groken Ruftungspermehrungen ber letten Beit find vielleicht ein Zeichen, daß fich eine Wiederholung von 1813 porbereitet, daß die ernfte Beit eine ahnliche Abrechnung erforbert. Allerdings, wieber laftet ein Joch auf uns - nicht nur auf Deutschland und Defterreich, fonbern auf ber gangen Belt. Der Unterbruder beift nicht Rapoleon, er beift Rrieg. Den Befreiungsfrieg gegen biefen Inrannen zu unternehmen, bas ware die richtige, unseres Jahrhunberts murbige Feier bes Jahres 1813.

Die Parteileitungen ber frangösischen und beutschen Sogialbemokratie?) haben gleichzeitig ein Manisself gebracht, wodurch dem persiden Doppelspiel der Chauvinisten und Rüstungsinteressenten beider Länder ein Ziel gesetzt ist, die sich besmüßen, in Frankreich die Begünstigung des Militarismus durch die deutsche Sozialdemokratie, und in Deutschad die Begünstigung des

<sup>1)</sup> Am 10. März 1913 sette die Jahrhundertfeier mit einer Gedenkseier im Berliner Dom ein, der der ganze Hof beiwohnte. Nach der Feier Truppenporbeimarsch im Lustgarten. Der Kaiser verlas vom Bjerde einen Tagesbesehl.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Am 1. März 1913 erlassen bie sozialdemotratischen Barteien Deutschands und Frankreichs einen gemeinsamen Brotest gegen die neuen Rüftungen beider Länder.

Militarismus durch die frangofischen Sozialisten porzuspiegeln. Jent aber hallt berfelbe Ruf gegen ben Rrieg, Diefelbe Berurteilung bes bewaffneten Friedens in beiden Landern mider. Das Manifest erflärt, daß "die Boltsmaffen mit übermältigender Dehrheit den Frieben wollen und ben Rrieg verabicheuen". Das ift mahr; marum aber verfündet dies nicht die Mehrheit der Bolfspertreter in den Barlamenten? Ferner wird die Forderung erhoben, daß alle Streitigfeiten amifchen ben Staaten ichieberichterlich geschlichtet merben. Das mar das erfte Bringip des "bürgerlichen Bagifismus" — ein Bringip, über bas er ichon hinaus ift, indem er Foderation der Staaten und eine ftändige internationale Justig forbert. Der Sozialismus macht lich immer mehr die Bringipien des einst von ihm fo verhöhnten "burgerlichen" Bagifismus zu eigen. Es gibt eben feinen "burgerlichen" sondern nur Bagifismus überhaupt. Beit ware es, daß nicht die Gozigliften gllein ben Mut aufbringen, gegen bie Geiftel bes Rrieges und des bewaffneten Friedens zu protestieren, sondern daß in allen Ländern eine eigene Friedenspartei gegründet merbe. Gine Bartei ber Beltorganisation - um das matt flingende Wort Frieden ju erfeken.

Während meines Aufenthalts in Lincoln (Rebrasta) war ich Gaft im Saufe Brnan. Leider mar der intereffante Sausherr abwefend, auf einer Bortragstour. Er, ber ichon öfter felber Randidat für die Brafidentichaft gemesen, diesmal aber abgelehnt hatte, nominiert zu werden, bereifte bas Land, um fur Boodrow Wilfon ju agitieren. Er hatte gewiß fehr hohe Chancen gehabt, gewählt ju werden, benn aus allem, mas ich in Lincoln, feiner Baterftadt, und auch an anderen Orten von ihm erfuhr, beutete barauf bin, baß er ber höchstangesebenfte Staatsmann ber Bereinigten Staaten ift. Bor einigen Jahren bin ich ihm in London begegnet, mahrend ber interparlamentarifchen Ronfereng, und hörte ihn bort eine glangende pagifistische Rede halten. Um so mehr bedauerte ich seine Abwesenheit aus seinem beim, doch fand ich von seiten seiner tongenialen Frau alle die Gefinnungen bestätigt, die in jener Londoner Rede jum Ausbrud gefommen maren. Dag William Jennings Brnan in beiselben Richtung weiter wirft, tann man aus folgender Nachricht ertnehmen: In Raleigh (Nordfarolina) erflärte er in einer Rebe über ben Frieden, es fei gebieterifche Pflicht ber Bereinigten Staaten,

nicht nur auf jede mögliche Weise mit den Mächten der ganzen Welt für den Fortschritt des Friedens zusammenzuwirken, sondern auch in der Abrüstung ein glänzendes Beispiel zu geben. Durch ihre Lage und durch ihre Stellung unter den Nationen seien die Bereinigten Staaten besonders dazu geeignet, mutig diese Haltung einzunehmen. Wenn man bedenkt, daß höchstwahrscheinlich Bryan Staatssekretär im Kabinett Wilson, und nach Wilson vielleicht Unisonspräsident werden wird, so gewinnen solche Worte doppelte Bedeutung.

Den Manen William I. Steads, bes größten Friedenstämpfers unter ben Bubligiften, ift emporende Unbill miberfahren. Die von ihm gegründete "Review of Reviews", diese Sochburg des Bagifismus, ift nun unter ber Redattion feines Cohnes Alfred gum Organ des jingoistischen Imperialismus geworden. Tarifreform (bas ift Aufhebung des Freihandels), Ruftungsvermehrung, Saf ber gegenmärtigen liberalen Regierung, Warnung por ber beutschen Invasion - furg, die gange Lyra - merben jest in unfres Steads Blatt vertreten. Das Februarheft liegt por mir. "Der neue Schreden" heift bas Titelblatt und ftellt einen über ber britifchen Flotte ichwebenben beutschen Zeppelin vor. Der Leitartitel hierzu heißt: "Unser die Gee; bes Feindes die Luft." Belder Feind? Deutschland. Frankreich baute zwar auch eine Luftflotte; biefe ift aber nicht gegen England gerichtet, mahrend bie beutsche Luftmacht "birett gegen unser Land und gegen fein anderes tonftruiert wird". Der Artifel endet mit einem Aufruf gur Sammlung von Gelbern gur Schaffung einer englifchen Luftflotte. Alfred Stead eröffnet Die Lifte mit einer Spende von 50 Bfund und verlangt, daß, als murdiges Dentmal für seinen Bater und in Treue ju feinen Ibealen, ein Kriegsaroplan gebaut werbe, ber - oh Blasphemie - ben Ramen B. I. Stead führen foll. Es gibt im Leben bes großen Bubligiften eine Phafe, die etwas wiberfpruchsvoll ift, nämlich fein Gintreten im Jahre 1885 für ben Standard ber englischen Flotte "zwei Riele gegen einen". Daran flammert fich nun fein Sohn - und vergeffen ift nun Steads ganges Friedenswert: feine Saltung im Burentrieg, feine Unterstützung bes Barenmanifestes burch Friedenstreugzüge, seine Arbeit mahrend ber amei Saager Ronferengen, fein tätiger Gifer bei allen deutsch=englischen Annäherungs=Aftionen; auch ver=

geffen, daß er als Trager einer Botichaft an einen ameritanischen Friedenstongreß in den Fluten des Ozeans verfant. Ja, ficerlich, er hatte gegen die Gefahr eines Luftangriffs von feiten Deutschlands gefämpft, aber nicht durch Schaffung von Gegenangriffswertzeug, fondern durch die Berftandigung mit Deutschland und durch Befampfung ber Alarmmacher, ber Invafionspropheten - furg, ber Jingos im eigenen Lande.

8. Mära.

Radidrift: Brafident Bilfon hat die Ernennung jum Chrenpräfidenten ber ameritanifchen Friedens- und Schiedsgerichtsgefellschaft angenommen. - Ex occidente lux.

Der Rampf zwischen Krieg und Frieden. — Das neu auftauchende Gebilde "Europa". — Die Friedenspolizei. — Die einigen Großmächte. — Neuer Ausbruch des Rüstungswahnstinns. — Bethmanns Rede. — Die Milliarde als Deckung. — Churchills Vorschlag, ein Jahr zu pausieren. — Sasonows Sieg über die Panslawisten. — Stutari oder den Sod. — Der König von Griechenland ermordet. — Parlamentseröffnung in China.

Wien, 12. April 1913.

Die Weltgeschichte hat bisher eine Ungahl von Kriegen zu verzeichnen gehabt: biblifche, punische, perfifche, romifche, germanische, napoleonische usw. bis zu ben balfanischen; Religionstriege, Eroberungstriege, Rabinettstriege, Raffentriege - bas Ringen fpielte fich um Länderstreden, um Glaubensbetenntniffe, um alles mögliche ab - aber das gewaltigfte Ringen, von beffen Ausgang bas tünftige Schidfal ber Menichheit abhangt, bas findet in unferer Gegenwart ftatt - ohne daß die Zeitgenoffen es recht gewahr werden -, nämlich ber Rampf zwischen ber alten Gewalt- und ber neuen Rechtsordnung. Rrieg und Frieden liegen einander in den Saaren. Das Ende des Feldzugs ift nicht zweifelhaft; ber Rrieg mag noch manche Schlacht geminnen: aber ber Frieden, ber burch bie naturgesekmäkige Entwidlung zur Organisation und zum Zusammenichluk langfam aber ficher immer neue Positionen gewinnt, immer größere Gebiete erobert, muß ichlieflich Sieger bleiben: "Per orbem terrarum humanitas unita", wie der Bahlspruch der "Union des Associations Internationales" heißt. Für die turglichtigen ein gar nicht wahrnehmbares Ziel — für das visionsträftige geistige Auge aber funtelt es icon flar und hell am Butunftshorizont.

Im Lichte dieser abstratten Anschauungen lassen sich die tontreten Fälle, die sich überstürzenden Greignisse der letzten Wochen betrachten, da erscheinen sie alle als die Phasen des sich vollziehenden Prozesses. Da ist vor allem die Entstehung von "Europa" als politischer Begrifs. Als der Begrifs einer Einheit, die ihren Willen über Länderverteilung, Grenzregulierung, Feindseligsteitseinstellung und Friedensbedingungen geltend macht. Und zwar nicht mehr länger durch bloße diplomatische Noten, sondern durch ihre vereinigt demonstrierenden Flotten'). Und so wie der Begrifs "Europa" als politische Person in die Tagespresse eingeführt wurde, so erschied auch dieses neue Wort: "europässche Friedenspolizei". Beides sunkelnagelneue Erscheinungen in der tatsächlichen Gestaltung der Dinge, beides uralte Forderungen des Pazissismus. Dreibund und Dreiverband als Sechsunson — was wollten wir denn mehr? — was war es anderes, das Novicow in seiner "Fédération de l'Europe" als Sicherung des Friedens hinstelle, was von der Mitwelt als unmöglicher Traum verlacht und ignoriert wurde und was jest im Mittelmeer greisbar vorhanden ist?

Freilich ift biese Union nur eine temporare, provisorische; aber warum follte fie, nach dem berrlichen Ergebnis, das fie hatte - bie Berhütung des Weltbrandes -, fich nicht als positiv und bauernd einseken? Die Bifion pon ihrem Ruken und ihrem Gegen ift durch diese - wenn auch nur momentane - Bertorperung gu beutlich geworden, als daß die Forberung nach ihrem vertragsmäkigen Bestand fich nicht immer lauter und immer allgemeiner erbeben follte. Wenn die Ginigung der Grogmächte in diefer Rrifis nicht auftande gefommen mare, wenn bas alte, hochmutig belligiftifche Snitem, daß jeder Staat einzeln für feine "vitalen" Intereffen banbeln muß, die Oberhand behalten, wenn auch nur ein Staat fich von dem Kongert losgesagt hatte, so mare das dentbar höllenhafteste Unglud hereingebrochen, bag bie Millionenheere und Riefenflotten ber beiben Mächtegruppen ju gegenseitiger Berfleischung und Bernichtung losgelaffen worden maren. Ehre und Ruhm fei den Staatsmannern und den hinter ihnen ftebenden Staatsoberhauptern, die

<sup>1)</sup> Gemeint ist die von den europäischen Mächten beschlossen Flottenbemonstration gegen Montenegro. "Im Namen der internationalen Flotte, welche die Grohmächte Europas vertritt", verfündete der englische Abmiral Vurnen am 10. März 1913 die Blodade der montenegrinischen Kuste.

diesen, wenn auch nur ad hoc geltenden Zusammenschluß bewertstelligt haben.

Ju beklagen ist es, daß die einmütige Attion der Mächte, die dem Balkankrieg ein Ende gebietet, nicht viel früher eingesetzt hat und so das Tod- und Zerstörungswerk überhaupt verhindert hätte, das nun über ein halbes Jahr den Balkan verwüstet und Europa in Mitleidenschaft gezogen hat '). Ich muß immer wieder an das Wort Tafts denken, das er bei der Einweihung des Palastes der Panamerican Union gesprochen hat: "Wir wollen nicht eher ruhen, wir 21 Republiken, als dis, wenn zwei davon miteinander rausen wollen, die 19 anderen sie daran verhindern." Wenn Europa es will, es fest und ernstlich will, so wird der Balkankrieg der letzte Krieg auf europäischem Boden gewesen sein. Daß es jedoch noch viele gibt in Europa, die den Krieg wollen, ihn sest und ernstlich wollen, das wissen wir Pazisisten nur zu gut.

Und nun, während so eifrig in allen Staatsämtern und Botsschafterreunionen daran gearbeitet wurde, den Frieden zu retten, während überall Entspannungen sich fühlbar machten, Vorschläge zu Verständigungen auftauchten, Kundgebungen gegen den Krieg — darunter eine höchst bedeutungsvolle im Essat ) — stattsanden, während noch hundert Schwierigkeiten überwunden werden mußzen, man alle Hände, alle Köpfe und alle Herzen voll zu tun hatte, um die balkanischen Wirren zu tlären und die europäischen Gesahren abzuwenden, platze plözlich die deutsche Milliardenwehrvorlage herein — augenblicklich beautwortet mit der französischen Wiederausnahme der dreijährigen Dienstzeit. Als ob Hannibal schon

<sup>1)</sup> Am 16. April 1913 tam ein erneuter Waffenftillftand zwischen Bulgarien und ber Turfei zustande.

<sup>&</sup>quot;) 12. März 1913 große Friedensversammlung in Mülfausen unter Teilsnahme aller Parteien. Gegen die Revanche-Chauvinisten, gegen den Krieg, für Lösung der Bölterstreitigkeiten auf friedlichem Wege.

vor den Toren stände! Ein parogistischer Anfall des noch immer gus nehmenden epidemischen Wahnfinns.

Die große Rebe, mit ber ber beutiche Reichs= tangler die neue Borlage begründet hat1), eröffnet gang merfwürdige und für uns Pagififten fogar erfreuliche Ausblide. Bor allem ift ber Ton ju loben, ber feine tropige Drohung enthält. Dann wird fonftatiert, bag zwifchen England und Deutschland bie Beziehungen fich vertrauensvoll und freundlich gestalten; ferner, bag bie Gefahren gegen bie man fich vorfeben muß, nicht von ber frangofi= ichen Regierung und nicht vom frangösischen Bolfe, auch nicht von ber ruffischen Regierung noch bem ruffischen Bolte zu gewärtigen feien, fondern von dem in frangofischen Chauviniftentreifen verftartt hervorbrechenden Revanchelarm und von der leidenschaftlichen panflawifti= ichen Agitation, die in Rugland offen verfündet, daß die flamifche Raffe gegen die germanische Raffe ben Rampf aufnehmen will. (Daß es auch alldeutsche Rriegsheter gibt, vergaß ber Berr Rangler gu ermahnen); beutlich und flar ift alfo hier ber Berd ber Rriegsgefahr angegeben: die cauviniftifc-nationaliftifchen Beger allerorten. Und diese sollten Regierungen und Bolfer nicht abwehren fonnen? Beil diefe Miftrauen faen, prablen und broben, follen die Regierungen fich auf den Rrieg vorbereiten und bamit den Chauviniften der anbern Bolter wieder Rahrung ju neuer Sag- und Migtrauensverbreitung geben? Darum follen bie Bolter - bie ja ben Rrieg nicht wollen - lich in Rustungen verbluten? Rein, was not tut, um ben Kriegsparteien entgegenzutreten, ift in jedem Lande die Bilbung einer Friedenspartei, die auch offen und laut für bie Berftändigung und Berbundung ber Staaten eintritt, und die Regierungen muffen (wenn ihr fo oft verfundeter Friedenswille aufrichtig ift) diese Partei als Regierungspartei anerkennen und womöglich ju ihrer Unterftutung - Friedensministerien schaffen. Die Sozialiften find Rriegsgegner; fie bemonstrieren und handeln qugunften ber Bolferverbrüberung, haben auch gegen bie neuen Forberungen in Deutschland und Frankreich tapfer protestiert, aber weil fie

<sup>1)</sup> Am 7. April 1913.

augleich andere Ziele verfolgen, hält man ihren Pazifismus nur für ein Mittel zum Zweck. Ihre Stimme ist im Parlament nicht ausschlaggebend. Aber ihr Einsluß zur Dämpfung der Kriegstreibereien ist doch gewaltig. Ihr Verhalten gibt den Beweis, daß im Volke Millionen von Menschen leben, die von Massenschlachtereien nichts mehr wissen wollen, die gegen die anderen Völker keinersei haß mehr ausschied bringen können.

Noch ist das Wehrgeset nicht angenommen. Es wird noch darüber verhandelt und zugleich wird schon die Decungsfrage erörtert. Das sollten diejenigen, die gegen das Geset selber sind, gar nicht tun. Kaninchen, die den Mut fänden, dagegen zu protestieren, daß sie verspeist werden, müßten sich nicht in Verhandlungen darüber einlassen, in welcher Sauce sie eventuell zubereitet sein wollen.

Marineminister Churchill hat den Vorschlag gemacht, die englische und deutsche Marine mögen ein Jahr im Weiterbau pausieren 1). Die Sache wurde als "nicht konkret" beiseite geschoben. Nun wird, wie es heißit, Wr. Churchill nach Verlin reisen und "Konkretes" vorbringen. Der Widerstand der Rüstungsinteressenten wird sicher sich süblbar machen. Im Wettlauf ist auch nur eine Minute ktillestehen unangebracht. Es könnten zwei oder drei Winuten draus werden, oder gar eine Verminderung der Schrittlänge aufkommen. Nur weiter, weiter, weiter, nur immer schneller, schneller — der Abgrund lockt zu sehr. Hoffentlich kommt er doch noch rechtzeitig, derzienige — sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder ein zwingender Umstand —, dem ein gebieterisches "Halt!" gelingt.

Eines der wichtigsten Ereignisse in der gegenwärtigen Rrise war der Sieg Sasonows über die russische Kriegspartei.

<sup>1)</sup> Am 26. März 1913 hat Lord Church ill in einer Rebe den Borichlag gemacht, daß in der Zeit eines Jahres tein neues Kriegsschiff für irgendeine Flotte gebaut werden soll.

Und seine abgegebene Erklärung: "Rassenverschiedenheit bedeutet noch nicht Rassengegensat" wird hoffentlich, weil von so hörbarer Stelle und in so entschender Stunde gesprochen, in das allgemeine Berständnis dringen und die satalistisch-resignierte Idee verscheuchen, daß es ja zwischen den Slawen und Deutschen, zwischen den Gelben und Weißen usw. doch einmal "zur Auseinandersetzung tommen muß". In der Tat ja: Auseinandersetzung tut not, wo Streit und Wistrauen herrschen, aber eine ganz andere als mit Kolbenschlägen.

Letter Att; (hoffentlich) letter Auftritt. Die Buhne ftellt eine felfige Gegend por; ferner Kanonenbonner.

Eine Stimme: Stutari ober ben Tob!

3meite Stimme: Wie mar's um 20 Millionen?

Erfte Stimme: Ra, ... barüber ließe fich bistutieren 1). ...

Der König von Griechenland ist ermordet wors den 2) mitten in seiner Siegesfreude. Seine letzten Worte beinahe waren ein Ausdruck der Genugtuung, daß ein Deutscher Dreadnought ihm Salutschiffe darbringen werde. Und da fiel der Schuß aus Mörderhand. Ein Blatt meldete das Berbrechen mit den Worten: "Etwas häßliches ist auf den Krieg gesallen." Häßlich — ja; traurig — gewiß; unentschuldbar — sicherlich; aber der obige Sat klingt doch wie: "Etwas Nasses ist auf die See gesallen."

In China ist das Parlament eröffnet worden. Was beginnt da für eine Aera in dem Reich der Mitte, das uns als das Urbild tausendjährigen Stillstands galt? Als ob es Stillstand überhaupt gäbe!

2) Am 18. Marg 1913 in Salonifi.

<sup>1)</sup> Anspielung auf das Darlehen von 20 Millionen, das den König von Montenegro veransaft haben soll, Stutari am 5. Mai 1913 aufzugeben.

Stutari geräumt. Der europäische Friedenswille. — Die Wirtung der Blockade. — Europäische Förderation als Ziel. — Sir Max Wächters Aufruf. — Resolution der Essssssiehen Zweiten Rammer. — Blicke in das Lager der Kriegsfreunde. — Lied an das Maschinengewehr. — Die Aussichten unseres nächsten Krieges. — Wilsons und Bryans Friedensattion. — Das Buch des deutschen Kronprinzen. — Eine neue Kanonenfabrit.

Wien, ben 7. Mai.

Das Haar, an dem wieder einmal der Frieden unseres Weltteils hing, ist nicht abgerissen. Schon war Oesterreich-Ungarn bereit, sich vom europäischen Konzert loszutrennen und selbständig in Montenegro einzumarschieren, um die Käumung Stutaris zu erzwingen. Da kam die erlösende Nachricht: König Nikita fügte sich dem Willen der Mächte. Schon war der Becher geschüttelt — die eisernen Würselstelen nicht. Es muß doch sichon ein starfer Friedenswille in der Welt vorwalten, daß trot all der Geschren und Verwicklungen, Drohungen und Zwischenfälle der Krieg abermals vermieden worden ist. Dieser Wille hat sich auch deutlich in manchen Aeußerungen ausgebrückt, die während der Krise gesallen sind. So sagte ein englischer Diplomat zu einem Vertreter des Reuterschen Bureaus am 29. April:

"Das Publikum darf nicht außer acht lassen, daß die Hauptaufgabe, ja die Kardinalaufgabe der Botschafterreunion darin besteht, den europäischen Frieden zu erhalten und daß die verschiedenen durch den Balkankrieg entstandenen Fragen nur zweiten Kanges sin d. An diese wichtigste Tatsache muß man sich erinnern, und man wird die Fragen, die sich täglich auswersen, nach ihrem richtigen Berschältnis werten." Edenso sprach Sir Edward Gren; und ebenso hieß es in einer offiziellen russischen Kundgedung: die Aufrechterhaltung des europäischen Friedens set die wichtigste Ausgabe; alle Methoden, den Willen der Mächte durchzusehn, seien von diesem Standpunkt zu beurteilen.

Trot allen Gespötts und Aergers über Botschafterreunion, über erfosslose Flottenbemonstration, hat sich doch die Wirkung der internationalen Verstämdigung und der gewaltlosen internationalen Polizzeiastion durchgeset. Die verhöhnte Blodade hatte zur Folge, das Montenegro die Jusuhr von Lebensmitteln abgeschnitten war, und der Hunger allein genügt hätte, zur Rachgiebigteit zu zwingen und nun geschieht auch noch, daß eine internationale Truppe in Stutari einmarschieren und in ihre Hände die Stadt übergeben wird 1). Dieses neue Gebilde: "Europa", das sich aus dem Willen, von einer Konslagration verschont zu bleiben, sozusgagen automatisch herausgebildet hat, ein Europa, das einen Gesamtwillen besitzt und eine vereinte bewassnete Macht, um diesen Willen durchzuseten, — das muß nun von einem neuen, noch höheren Willen beseelt werden, nämlich, seine Einigkeit zu stabiliseren und damit den so mühsam erhaltenen Krieden für die Justunft zu sichern.

\*

Die europäische Foberation - biefes alte Boftulat ber Friedensbewegung - reift heran. Die Symptome mehren fich. Biele Faben fpinnen fich von ben beiben Machtegruppen hinüber und berüber. Als Forderung, wie gefagt, ift die Sache alt: Bandolfi erhob fie auf bem Friedenstongreft von 1891 in Rom und veröffentlichte eine Artitelferie barüber in ber Revue "Die Waffen nieder"; Emile Arnaud tauft fein Blatt: Les Etats unis d'Europe; Novicom veröffentlichte sein flassisches Buch "La Fédération de l'Europe", und die lette Rummer der Friedens-Barte enthielt die Formel: "Dreibund und Dreiverband gur Gechsunion". Run hat Gir Mag Bachter, ber lange Beit für eine europäische Bollunion plabiert und feinen Blan perfonlich fast allen Staatsoberhäuptern unferes Erbteils porgetragen hat, eine neue Aftion in Angriff genommen. Im erften Maiheft ber Fortnightly Review veröffentlicht er einen bemerkenswerten Artitel über Die politische Lage, über die Ruftungs= toften und über die Mittel gur Erreichung des Weltfriedens. Als solches empfiehlt er die Gründung einer "European Federation League" und fordert alle mit feinen Ausführungen fympathifieren-

<sup>1)</sup> Am 14. Mai 1913 besetzte eine Abteilung des internationalen Geslawaders Stutari.

Suttner, Um bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

ben Lefer auf, fich ihm anzuschliegen. Bu diefem 3med hat er ein provisorifches Bureau eröffnet: 39, St. James Street Biccabilly, London; Gefretar Gir Francis Temple. Diefer Schritt Gir Mag Wächters gehört auch in die Gerie ber Forberungen; doch zugleich mehrt fich auch die Gerie ber Zeichen bes - noch embryonalen, aber icon lebenspulfierenden - Werdeprozesses ber europäischen Union. Dagu gehören auch die beutich-frangofischen Unnaberungsattionen, fo Die Berner Ronfereng (11. bis 13. Mai), ber beiberfeitigen Barlamentarier 1) und die wiederholten Rundgebungen der elfaffischen Bolititer. Erst beute, 7. Mai, bat die zweite Rammer bes elfaffischen Landtags einstimmig einen Antrag angenommen2), ben Statthalter zu ersuchen, die Bertreter Elfag-Lothringens im Bundesrate au instruieren, daß fie fich mit Entschiedenheit gegen ben Gebanten eines Krieges zwischen Frankreich und Deutschland wenden und auf Die Unnäherung ber beiben Staaten hinarbeiten. - Die Sogialiften aller Länder faffen folde Resolutionen ichon lange, aber man glaubt, barüber mit der Behauptung hinweggeben zu tonnen, daß dahinter andere Barteigmede verborgen find; wird man aber die gleichen Rundgebungen ber anderen Barteien auch fo überhören tonnen?

Bliden wir einmal in das andere Lager. Nämlich derer, die den Krieg lieben, die ihn herbeisehnen, die ihn gegen die Angrifse des Pazisismus glühend verteidigen. Auch Idealisten in ihrer Art. An solche wendet sich Norman Angell vergebens — denn was frommt der Beweis, daß dabei tein Prositi ist. Darüber sind sie ershaben, sie wollen gar nichts gewinnen durch den Krieg, sie beten ihn einsach an, sein Bilb (nicht seine Wirklichkeit — die ersassen sien bild (nicht seine Wirklichkeit — die ersassen sien Bilb (nicht seine Wirklichkeit — die ersassen sien Banzersschen Armeezeitung. Der Herausgeber sindet es genial. Daß es als Gedicht schof und talentvoll ist, das sinde ich auch.

<sup>1)</sup> Bom 11.—13. Mai tagte in ber Ausa ber Berner Universität die erste Berständigungskonferenz frangösischer und beutscher Parlamentarier. Es waren 110 Franzosen und 43 Deutsche anwesend.

<sup>&</sup>quot;) Sämtliche Parteien ber zweiten Kammer bes elsaß-lothringischen Landtages hatten einen Antrag eingebracht, ber sich gegen ben Gebanten eines beutschiftengösischen Krieges richtet.

## Lied ans Dafdinengewehr.

Haft tausend Kugeln in beinem Leib Und Pulver viele Pfund. Heil dir, du eisenschwang'res Weib, Jest schlägt die erlösende Stund'. Sib beine Kinder her! Du treu' Waschingewehr! Spei' wie eine Kröte Dein zischend Gift! Und wen's trifft,

Den tote!

Und wer dir dient, muß niederknien Als wie vor Gottes Thron. Ins Jeld trag' ich am Arm dich hin, Als wärst mein lieber Sohn. Du bist mir nicht zu schwer, Du treu' Malchinoewehr!

Du bift mir nicht zu ichwer, Du treu' Maschingewehr! Ich spiel' auf beiner Flöte Ein Lieb, das pfeist und gellt. Und wem's nicht gefällt, Den töte!

Ihr tlugen Pferden, flint getrabt! Mit euren ichlanken Hufen. Wir haben lange Fried' gehabt, Der Kaifer hat gerufen! Borwärts zu Sieg und Ehr', Du treu' Maschingewehr! Ich finis Desterreich! Und wer's bedroht mit Schelmenstreich, Den täte!

Frömmigkeit klingt in dem Liede auch an. Daß doch diese Dauerund Wonnetöter gar so gern denjenigen anrusen, von dem sie doch glauben, daß er sagte: Du sollst nicht töten.

Die genannte Armeezeitung lese ich übrigens mit Eiser. Es ist für uns Pazissisten so interessant und nüglich, zu wissen, was die Kriegerischen sagen, wenn sie unter sich sind, und zu erfahren, was sie denten, fühlen und planen. Sier der Ansang eines Leitartikels (13. März).

## Die Musfichten unjeres nächften Rrieges.

Der Friede ist wieder einmal gerettet. Wir demobilisieren. Die Kurse stein und der Tang um das goldene Ralb tann wieder lustig ansheben. Riemand aber zweiselt, daß der jett besubette Friede zu den tostspieligsten Errungenschaften gehören wird. Die Gegensätz, die sich seit dem Oftober des vergangenen Jahres aufgetürmt haben, bestehen ungeschwächt weiter und nur zu bald wird — so Gott will — sur ans Soldaten die jett zum zweitenmal versammt Gelegenheit (1908, 1913) wiederzehen. Lassen alse Sentimentalitäten und getäuschen hoffnungen beieite und bereiten wir uns zielbewußt für die dritte Gelegenheit tvor.

Ist das nicht eine Wahnung für die Friedenspartei, zielbewußt dafür zu arbeiten, daß die 1908 und 1913 glüdlich überstandenen Gesapren sich nicht wiederholen können? An einer anderen Stelle leistet sich das Blatt folgende sozialphilosophische Betrachtung: "Ein langer Friede ist eine große Gesahr für den modernen Fortschitt, für Propasierung großer Gesichtspunkte; hingegen treten Körgeseien, beengte einseitige Auffassung, Boreingenommenheit, ja Idiosphikassie wieder in ihr volles Recht." Gewiß, inmitten von plazenden Granaten, brennenden Dörfern und dergleichen ist sein Kaum für Körgeleien, und gegenüber von meisenweiten Leichenseldern und 25,000 Cholerassallen schwindet die beengte einseitige Auffassung; und dann, wenn man seine Zeit nur mit Kunst, Wissenschaft, Reisen, Handel, Arbeit ausfüllt, statt mit Bohren des Bajonetts in fremde Eingeweide — wo bleibt da der "moderne Fortschritt?"

Hocherfreulich war die aus den Bereinigten Staaten tommende Nachricht, daß Bryan, im Einverständnis mit Präsident Wilson, dem diplomatischen Korps einen Friedensplan entwicklt hat 1), der die Grundlage zu Bertragsverhandlungen abgeben

<sup>1)</sup> Bryans Friedensplan sieht die Bildung einer internationalen Unterluchungskommission vor, der alle zwischen Staaten entstehenden Streitssule, auch wenn sie die Thre oder die vitalen Interessen berühren, für den Fall, daß die diplomatische Erledigung ersolglos bließ, überwiesen werden sollen. Diese Kommission soll die Sachlage prüsen und nach einem Jahre Bericht erstatten. Den Streitteilen bleibt es überlassen, ob sie sich nun ausgleichen, den Kall einem Schiedsgericht unterbreiten oder Krieg sühren wollen. Die Schiedsgerichtsbarteit tritt bei diesen Verträgen wollständig zurück. Der amerikanische Senat tann seine bekannten Einwände nicht mehr machen. Bis jeht haben die Vereinigten Staaten 10 solcher Verträge abgeschossen.

soll. Die genaueren Einzelheiten dieser Aktion waren in den ersten Depeschen noch nicht bekanntgegeben; aber man sieht, daß es der neuen Regierung Ernst ist, das Vertragswerk Tasts — vielleicht mit einigen neuen Modalitäten — wieder aufzunehmen und die edle Führerrolle in der Friedensbewegung durchzusühren, für die kein Land so geeignet ist wie Amerika. Alle Ersahrungen, die ich dort gessammelt habe, bekräftigen mich in dieser Zwerksicht.

. "

Rach bem Erfreulichen wieder etwas Trauriges. Wir Friedens= tämpfer werben ja fo heftig awifden Simelhochjauchgen und Butobebetrübtsein hingeworfen, wie nur je "eine Geele, Die liebt". Das Betrübende ift - bas Buch bes beutiden Aronpringen. Es wird, wie man ju fagen pflegt, "viel bofes Blut machen". Denn es zeigt ben fünftigen Trager ber beutschen Raiserfrone, ber einft über Rrieg und Frieden zu enticheiden haben wird, als Befenner von ber Unvermeiblichfeit bes Rrieges, und wenn er auch jugibt, bag "ber Riesenbrand, wenn einmal entfacht, nicht mehr fo rafch erstidt werben fann, und baf bie Berufenen fich ihrer ungeheuern Berantwortung voll bewußt fein muffen" - fo zeigt er fich als Bewunderer bes Rrieges, als offener Gegner ber modernen Friedensbeftrebungen, bie er als Utopie und als "undeutsch" betrachtet. "Gewiß soll und tann bie biplomatische Geschidlichfeit wohl eine Zeitlang bie Ronflitte hintanhalten; aber wie ber Blit ein Spannungsausgleich ameier verschiebener Luftschichten ift, fo mirb bas Schwert bis gum Untergang der Welt immer des letten Endes ausschlaggebender Fattor fein und bleiben." Das ift apodittifch. Im Artitel über bie Gardes du Corps heißt es:

"Wer solche Attacen mitgeritten hatte, für den gibt es nichts Schöneres auf der Welt, und doch: noch eines erscheint dem echten Reitersmann schön: wenn alles dies dasselbe ist, aber am Ende des Schnellauses uns der Feind entgegenreitet und der Kamps, für den wir geübt und erzogen sind, einsetzt, der Kamps auf Leben und Tod. Wie oft bei solchen Attacen hat mein Ohr den sehnsüchtigen Ruf eines daherjagenden Kameraden ausgesangen: "Donnerwetter, wenn das doch ernst wäre." Reitergeist! Alle, die rechte Soldaten sind, müssen sühlen und wissen: Dulce et decorum est pro patria mori."

Nun ja: "Reitergeist". Aber ein Kaiser ist doch berusen, über andere als über Kavalleristen zu herrschen — es gibt daneben auch noch Gelehrte, Dichter, Bürger, Bauern, Arbeiter, Frauen — denen der entgegenreitende Feind nicht so wünschenswert erscheint. Das ist es eben: "geübt und erzogen" sind die rechten Soldaten darnach; — ist es da nicht natürlich, daß sie den Kamps wünschen? Aber Leben und Wissenschaft, Ersahrungen und Denken üben und erziehen doch noch zu ganz anderen Dingen, als zur schneidigen Reiterei. Vielleicht wird er von seines Vaters ernstem Friedenswillen und helläugigem Weltinteresse etwas abgewinnen; — hoffen wir, daß "Donnerwetter!" nicht sein letztes Wort ist. —

In Ungarn wird eine neue Kanonenfabrit errichtet 1). Bieder investierte Millionen und wieder soundso viel Leute, die baran interesfiert find, bak genügende Bestellungen einlaufen, mit anderen Worten, daß fein Mangel an Kriegsgefahren eintrete. Wie die Gefahr der mangelnden Gefahr beschworen wird, wie die internationale Waffenindustrie das Schuren nationaler Furcht= oder Trukgefühle betreibt, um ben Absak ber pertrusteten Mordmare zu lichern, das hat der Abgeordnete Liebknecht dokumentarisch aufgebedt. In Pagifistentreisen murbe icon längst auf bas Bestehen bes über alle Landesgrengen verzweigten Kriegssynditats hingewiesen; Da = vied Starr Jordans Buch über bas "beimliche Reich" (bamit meint er die zu Kriegszweden anleihegebenden Banten) zeigt ben finanziellen Untergrund bes gangen Ruftungsrummels, aber natur= lich dringen die Lehren und Warnungen der Friedensliteratur nicht so weit in die Deffentlichteit, wie solche im Parlament vorgebrachte sensationelle Enthüllungen. Zwar wird man versuchen, darüber bin= wegzu-schweigen, aber die Masten sind doch schon gelodert wor= ben. Und ichlieklich muffen fie fallen.

<sup>1)</sup> Durch Bertrag vom 6. Mai 1913, den die öfterreichisch-ungarische Res gierung mit den Firmen Krupp und Stoda abgeschlossen, wird in Raab eine ungarische Kanonensabrit errichtet.

Das Ende des Valkankrieges. — Streit zwischen den verbündeten Siegern. — Generalstabsoberst Redl, Spionage und Rontrespionage. — Ein Augenzeuge über die Veschießung von Stutari. — Das Schwert des Vrennus. — Die Kochzeitsgäste am Verliner Kof. — Georg V. über seinen Vater. — Vorgeführte Gesechte. — Sitanic und Nevada. — Satan in der Luft. — Verner Konferenz und andere verheißungsvolle Zeichen.

Wien, 4. Juni 1913.

Der Krieg zwischen ben Baltanstaaten und ber Türtei ist zu Ende'). Roch zögerten einige der Beteiligten, den Präliminarfrieden zu unterzeichnen und versuchten allerlei Bersschleppungen, aber Sir Soward Grey — der Wortsührer Europas — machte dem ein energisches Ende. Es ist doch eine schöne, verheißungsvolle Neuerscheinung, daß jetzt die Feldzüge nicht von den Kriegssührenden auf dem Kriegsschauplat beendet werden, sondern durch die Berhandlungen, man könnte beinahe sagen durch die Beschle von auswärtigen, am grünen Konferenzisch vertretenen Mächten. Roch ein Schritt mehr, und die Mächte werden den Ausbruch des Krieges vershindern, nicht nur sein Ende und seine Resultate defretieren.

Jest müßte verhindert werden, daß die siegreichen Berbündeten untereinander, wegen Teilung der Beute (das Wort "Beute" drückt so richtig den raubtierischen Character aller Eroberungskriege aus) sich an die Rehle sahren. Lehtreich wäre das zwar und würde zeigen, wie Krieg immer wieder Krieg erzeugt und wie hinfällig die Phrasen von "Christenbefreiung", Jochabschütteln" usw. sich erweisen, wenn einmal Habgier, haß und Mordwut losgelassen sind. Uebris

<sup>1)</sup> Am 31. Mai 1913 gelangte in London ber Borfrieden zwischen ber Türtei und ben Baltanstaaten zur Unterzeichnung.

gens wird ber Streit, mit Silfe Europas, vielleicht doch ohne ferbifchbulgarischen ober griechisch-bulgarischen Krieg geschlichtet werben. Für Differenzen über Gebiets- und Bertragsfragen gibt es ja ichon ein Tribunal. Alle Blätterstimmen sollten barauf hinweisen, statt immer die Gensationsnachrichten ber gegenseitigen Forderungen und Drohungen zu verbreiten, wodurch fie die Sag- und Migtrauens= ftimmung nur verschärfen. Die Baltandelegierten in London haben auch Bermahrung gegen folche übertriebene Melbungen eingelegt, und fie erflärten, "bag bie ichmebenden Fragen, wenn fie auch beli= tater und ichwieriger Ratur feien, feineswegs zu Feindseligfeiten führen werden, benn die Berbundeten seien fest entschloffen, diese Fragen einer freundschaftlichen Lofung zuzuführen. Ein Krieg zwischen ihnen ware ein mahnwitiges Berbrechen, eine Eventualität, an die nur eine verschwindende Bahl von Chauvinisten benten tonne -Die Regierungen aller Baltanftaaten rechnen mit bem Saager Schiedsgericht als ihre lette Buflucht." Das ift vernünftig gefprochen. Die Frage ift nur, ob fich die Chaupinisten wirklich als "verschwindend" und nicht als überhandnehmende Kriegspartei erweisen.

Ein Oberst des österreichischen Generalstabs, Redl war sein Rame, erschießt sich, wird in aller Stille begraben, und offiziell wird der Fall durch eine Nervenkrankeit des überarbeiteten Offiziers erstärt.). Die Täuschung dauert aber kaum 24 Stunden. Gerede und Gerüchte sliegen durch die Stadt, Interpellationen sallen im Parlament, und die Wahrheit kommt — behördlich bestätigt — an den Tag: Oberst Redl war ein Spion, sein Verbrechen wurde entdeck, und eine Feme hat ihm die Pissole zum Selbstgericht in die Hand gedrückt. Die Sensation ist eine ungeheure. Alle Alätterspalten und alle Stadtgespräche ergesen sich in Entsehen über den Einzelfall und in Betrachtungen über die Spionage im allgemeinen. "Die Folgen sind gar nicht auszubenken," heist es, "wenn der Mann, der an der Spihe der Kundschaftsabteilung des Kriegsministeriums gestanden, wo die vertraulichsten Angelegenheiten zu führen sind, zum Verräter

<sup>1)</sup> Ende Mai 1912 erschieft sich in einem Wiener hotel ber Oberst Rebl, nachdem er überführt worden war, daß er Militärgeheimnisse einer fremden Macht verlauft hatte.

im Dienste eines fremben Staates wird, mit bem wir im letten Binter fo ernfte Auseinandersetzungen hatten ... " - "Was hier aufgebedt wird, ift fo fürchterlich," ichreibt ein Blatt, "baß bie gange Bevölterung mit lahmendem Entfeten erfüllt ift. Der Mann, der bas weiß, was im Kriege vielleicht über Sieg und Riederlage entscheibet, verrät es bem Feinde . . er war bereit, Sunderttausende öfterreichischer und beutscher Solbaten in die Falle ju loden, fie und die Sache, der fie bienen, ber Bernichtung entgegenzuführen." Diefe Sprache zeugt von bem abergläubischen Grufeln und gitternden Refpett, mit welchem das Bolt die Mysterien der Kriegstanzleien betrachtet - als mare bas höchste Wohl und Wehe bes Staates, die Sicherheit ber Bevölterung, Glud ober Untergang, von ben verschiedenen ausgehedten Marichplanen, Truppenverschiebungen, Mobilifierungs- und Bewaffnungs-Details und fonftigen "Refervat"-Angelegenheiten abhängig, die den Gegenstand der militärischen Geheimtuerei einerseits und der militärischen Austundschaftung andererfeits abgeben. Rein, ihr Bölter, nicht bavon hängt euer Bohl ab, ob ber eigene Aufmarich= puntt verheimlicht und der gegnerische ausspioniert worden, sondern davon, daß der Aufmarich überhaupt verhütet wird. Wir hatten ernfte Auseinandersetzungen mit bem fremben Staat, allerdings; aber Diejenige Auseinandersetung, Die barin bestand, daß Bring Sohenlohe mit einer Friedensmiffion des Raifers nach Beters= burg reifte, und ber Befehl, ben ber Bar erteilte, die Truppen von ber Grenze zurückzuziehen, das war eine wichtige und segensreiche Transattion, gang unabhängig von ben Braftifen ber Spionage und Ronterspionage. Gelbft vom militarifchen Standpuntte aus follte man boch icon jur Ueberzeugung gelangt fein, bag Giege und Rieberlagen von Bufallen und Berwidlungen abhängen und baber nicht jahrelang porher in den Generalstabstangleien als gehütete Geheimniffe gebraut werden tonnen. Daß der Krieg ein Unachronismus geworden ift, das behaupten mir Pagififten, und es mird von den Gegnern bestritten; aber daß innerhalb des modernen Krieges und nach ben Geseten seiner eigenen Struftur die gange Beimlichkeit und bas gange Spionagefostem jum Anachronismus geworben ift, bas mußten doch die militärischen Fachleute selber zugeben. Bubem ift es eine Gemeinheit. Und ba, wo ber Berrat auftritt, ftellt fich die Infamie ein. Redl hat infam gehandelt, und daß er nebitbei ein ausschweifender, lafterhafter Menich mar, tann als Ertlärung, nicht aber als Milberung gelten. Was er getan, mar ber Gipfel ber Chrlofigfeit - daß er aber "Hunderttausende der Vernichtung entgegenführen wollte", das trifft nicht zu — er wird wohl selber gewußt haben, daß seine so gut bezahlte Mitteilung feine solche verhängnisvollen Folgen haben tann. Der macht sich jenes Riesenverbrechens schuldig, Hundertausende in Tod und Verderben zu jagen, der zum Kriege hetzt, der einen Krieg entsesselt — nicht aber der, der einen sogenannten "Kriegsplan" verkauft, ein Ding, das sich vor einem Feldzug ebensomenig entwerfen läßt, als etwa ein Schachspielpslan vor der Partie. Ehrlos ist der Verräter, aber nicht grausam.

\*

Ueber die Beschießung von Stutari ergählt ein Augenzeuge:

"Die Stunden vergehen und Tage und Bochen; Schuß tracht auf Schuß herein in die armselig schwachen häuser und zersett Wenschen und Bieb, habe und hausrat.

Sie flüchten in Keller und leben, Höhlenmenschen gleich, in dumpfen Löchen, über deren Wände das Wasser herabrinnt, glücklich, Schutz gefunden zu haben: aber als hätte er es geahnt, beginnt der Feind statt der "tleinen" Pulvergranaten Melinitgeschosse in die Stadt zu werfen.

Da hilft tein Reller mehr, teine Berschanzung: Säuser verschwinden vom Erbboben, durch brei Stodwerte schlägt das Geschoß in den Boden und reist Dächer und Mauern, Balten und Steine zu einem Trümmerhausen zusammen.

Besonders nachts lieben sie es, Melinitgranaten zu schleubern, weil mehr Leute auf einem Jied beisammen liegen; sie fällt in ein Jimmer, wo — nach Albanesenart — zehn Menschen zusammengedrängt schlafen, und am nächsten Tage sindet man ihre Arme und Beine in den umliegenden Straßen und ihre Eingewelde auf den Dächern...."

Man sollte glauben, das könne nicht mehr überboten werden; es tommt aber noch ärger. Es wird erzählt, daß der Feind etwas Reues ersunden hat: die regelmäßigen "Halbstundenschüsse". Alle dreißig Minuten, genau, wenn der Zeiger die Stunde zeigt, kommt eine Melinitgranate dahergesaust... man weiß, daß zur sestgeseten Sestunde jeder in seiner Beschäftigung innehält und des zischende Todes harrt, ausatmend, wenn der plazende Stahl den Nachdar trifft. Das täglich von 7 Uhr früh dis spät am Abend, durch sechs Wochen. Die Bevölserung sloh in die Kathedrale — aber auch die wurde besschössen. Dann heißt es weiter:

"Nun begann das Berstedenspiel zwischen bem Bolt und seinen Beinigern. Matragen auf dem Kopf, Kinder an der Hand, so zogen sie winselnd durch die Straßen aus den beschoffenen Quartieren und solche, die im Augenblid weniger bedroht sind. Wie die gesangenen Ratten suberen sie . . . . "

Genug! Solche Berichte lesen die Leute. Niemand wird dadurch aufgeschreckt, die Bürger gehen weiter ihren Geschäften nach, politissieren im Kasseehaus über die Chancen der Belagerer und Belagerten, und die Militärs studieren weiter Festungstaktik. Nichts dringt in die Herzen, nichts streist die Gemüter. Haben denn alle die Leute — es sind ja viele gute und gescheite darunter — nur mehr Steinsherzen und Hornhautgehirne, wenn der Begriff "Krieg" sie immunissiert? Nur wir Pazississen sind erschüttert und empört — die andern lassen das alles von sich abgleiten. Sie schämen sich nicht, sie kränten sich nicht, sie ärgern sich nicht. Aber uns nennen sie die Sanstmütigen, die Geduldigen, die "Sich-alles-gesallen-lassen". Umgekehrt ist es: wir sind die Jornmütigen, uns reißt die Geduld, in leidenschaftlichem Schmerz, in siedender Entrüstung rusen wir hinaus: "So darf es nicht weitergeben."

Und noch eine wichtige positive Aftion Woodrow Wilsons. Er hat besohlen, daß, während Verhandlungen (über die Einwanderungsfrage) mit Japan im Gange sind, teinerlei Bewegungen und Dissolationen der Flotte vorgenommen werden dürsen. Bisher liebte man es, bei schwebenden Streitfragen das Rasseln der Wassen liebte in die Verhandlungssäle hörbar zu machen. Man nennt das "seinen Ansprüchen Nachdruck geben". Oder es hieß auch, "das Schwert in die Wassschale legen". Na, es gibt ja eigentlich tein Schwert mehr, und Melinitgranaten, Seeminen und fliegende Zeppelins werden sich doch nicht mehr so recht zur Abwägung internationaler Nechtsfragen eignen. Dieser Besehl Wilsons, die militärischen Drohungsmanöver während eines zwischenstaatlichen Prozesses ausgeheben, entspricht schaeten unterbreiten will und das zuallererst von zener Nation angenommen worden ist, die immer als der zutsünstige Kriegsgegner

Umeritas bezeichnet zu werden pflegt 1). Man tonnte ja gar nicht von dem Blühen des ameritanischen Pazifismus reden, ohne daß unsere Gegner schwunzelnd einwarsen: "Was ist aber mit Japan? Der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Japan ist ja doch unvermeidzlich." Wirtlich? Nun, legen wir ihn getrost zu den zahlreichen anz deren unvermeidslichen und niemals ausgebrochenen Kriegen.

\*

Bur Bodgeit ber Raifertochter2) find ber Ronig von England und ber Bar nach Berlin gefommen. Dazu bemertten die Blätter ausnahmslos, daß bies feine politische Bedeutung habe, weil es sich nur um ein Familienfest handle, und fügten ebenso ausnahmslos im felben Atem hinzu, daß die Busammentunft doch ein hochpolitisches Friedensanzeichen sei. Tatsache ift, daß solcher Freundicaftsvertehr zwifden ben Rriegsherrn gang unmöglich ohne Ginfluß auf ihre Enticheidungen über Rrieg oder Frieden fein tann. Auch werden fie sicherlich - gerade jest nach Beendigung der gefährlichen Baltantrife - über das Thema miteinander gesprochen haben. Der Rönig von England nahm die Gelegenheit mahr, um auf ber englischen Botschaft an eine Deputation ber englischen Rolonie folgende Worte gu fagen: "Indem Sie gute Beziehungen mit dem Bolte, das diese Ihre Adoptivheimat bewohnt, pflegen, tragen Sie dazu bei, ben Weltfrieden zu fichern, beffen Erhaltung mein fehr ernfter Wunfch ift, wie es der hauptzwed und das Ziel des Lebens meines teuren Baters mar." Das find feierliche und pietatvoll gesprochene Worte: "Sauptzwed und Lebensziel." Die neunmal weisen deutschen Realpolititer und fleißigen Zeitungsleser werben wohl verschmist bazu lächeln, benn die Unficht, daß Eduard VII. ein abgefeimter Feind und "Einfreiser" Deutschlands mar, ift bort gur eingemurzelten firen Idee geworden. Uns Pagififten, die wir die Entwidlungsgeschichte ber englisch-frangofischen Entente tennen, und miffen, welche Schritte Eduard VII. unternommen hat, mir miffen auch, bag er ben von feinem Bolte ihm verliehenen Titel "Edward the peacemaker"

<sup>1)</sup> Japan hat fich am 2. Juni 1911 bereit erklart, einen Bertrag auf Grund bes Broan'iden Entwurfes einzugehen.

<sup>&#</sup>x27;) Am 24. Mai 1913 findet in Berlin die Bermählung der Tochter des Kaifers mit dem Herzog Ernst August von Braunschweig statt.

ebenso verdiente, als er stolz darauf war; uns sagte Georg V. nichts Reues; doch ist uns erfreulich, zu hören, daß er für sich selbst auch die Gesinnung in Anspruch nimmt, die er an seinem Bater rühmt.

Aber warum mußte wieder (oh, daß doch unter veränderten Bestingungen und Zeiten die Gewohnheiten der alten Zeit immer wieder routinemäßig abgehaspelt werden!), warum mußte der Kaiser dem Zaren zur Unterhaltung eine militärische Uebung mit einem "hestigen Gesecht" zeigen? Gegen wen würden denn diese Soledaten sechten müssen, wenn das Spiel Ernst wird? Gegen den geehtsten Gast. Ich besprach diesen Vorsall mit einem Gesinnungsgenossen: "Sagen Sie mir nur, was denken denn die Fürsten bei einem solchen Schauspiel unter solchen Umständen?" Die Antwort, die ich erhielt, war vortrefslich und erklärt alles: "Richts denken sie."

Bor einem Jahr ungefähr ging die "Titanic" unter, von einem elementaren Ding, einem Eisberg, getroffen. "Nearer to thee, my God" spielten die todesmutigen Musikanten. Am letzen 24. Mai geriet der amerikanische Passagerdampfer "Revada" bei der Ausssahr aus dem Hafen von Smyrna in die Linie der Torpedominen. Der Borderteil des Schiffes stieß auf eine Mine, eine Minute später auf eine zweite, und zwei Minuten darauf auf eine dritte. Es erfolgte eine Explosion. Der Dampfer sank sofort. Dreihundert Opfer. Diese Minen werden von Menschen gelegt — für Menschen... Oh, "näher zu dir, Satan".

Von einer Probesahrt des Luftschiffes L. Z. XVI wurde aus Friedrichshasen geschrieben: "Die Fahrt war insosern bemerkenswert, als vom Oberded aus mit einem Waschinengewehr scharf geschosen wurde. Es wurden im ganzen 500 Schüsse abgeseuert, wobei es sich zeigte, daß die ganze Anordnung ihrem Zwede vortrefslich entspreche

und sicheres Arbeiten mit dem Maschinengewehr zulasse."... Satan in der Luft. — —

Andererseits aber auch wieder die frohen, verheißungsvollen Besegebenheiten: die deutschsfranzösische Parlamentarierzusammentunft in Bern; die Schaffung einer neuen deutschsfranzösischen Liga; die sich ausbreitende und befestigende Bersöhnung zwischen Deutschland und England; die Mission Carnegies beim Deutschen Kaiser) und vor allem der überhandnehmende Begriff "Europa", das ist ein klares Ziel. Hartnädig muß es gefordert werden. Wie einst das "Carthaginem esse delendam", muß jetzt immer wieder wiederholt werden: Europa ist zu föderieren.

<sup>1)</sup> Am 16. Juni 1913 überreicht Carnegie im Berliner töniglichen Schloß dem Kaiser die Abresse der amerikanischen Friedensgesellschaften aus Anlah seiner 25fährigen kriegssosen Regierung.

Der dritte Valkankrieg. — Der Versuch des Zaren, dem Kriege vorzubeugen. — Eine neue Verhetungsparole. — Rumänien mobilisiert. — Das europäische Gleichgewicht. — Scheidemann über das neue deutsche Wehrgeses. — Kaiser Wilhelms Regierungsjubiläum. — Pazisistische Worte des Kaisers. — Interpellation im englischen Unterhause. — Der Lufruf König Konstantins an sein Volk.

Wien, 6. Juli 1913.

Im Oktober 1912 fand in der Kathedrale von Sosia ein seierliches Hochamt statt. Jar Ferdinand hatte eben zum Feldzug
des Krieges gegen den Halbmond angerusen, um die christlichen Brüder vom Türkenjoche zu besteien; der Pope segnete die Wassen
und ließ ein Gebet zum Himmel steigen, daß Bulgarien, Serdien,
Montenegro und Griechenland siegen mögen. Dem lieben Gott wurde
da eine genaue Geographielektion gegeben. Gine Art fähnchenbestedte Landkarte des Balkans wurde ihm geboten, damit er sich bei
Erteilung seines Beistandes ja nicht irre, damit er von dem Regen
seiner Huld ja nichts über die Grenzen versprigen lasse. Oh, es war
ein frommer, ein zivissatzugwar's, weiter nichts. Das zeigt sich
heute klar, da die siegenden Brüder sich um der Beute wissen zerstelischen 1).

Es ist also geschehen. Der dritte<sup>2</sup>) Baltantrieg ist nun ausgesbrochen; es wird wieder gemordet, gesengt, verwüstet, massatriert, geschändet, gehaßt, getobt, und dem Zeitungsleser wird's als Weltsgeschichte serviert. Noch ehe eine Kriegserklärung erlassen, stießen die

<sup>1)</sup> Anfang Juli 1913 brach ber britte Baltankrieg aus, ber Kampf Bulgariens gegen Serbien, Griechenland, Rumänien und Montenegro, denen sich später noch die Türkei anschloß.

<sup>&#</sup>x27;) Der dritte deshalb, weil man den nach dem Waffenstillstand vom Dezember—Januar geführten Teil als den zweiten Baltantrieg bezeichnet.

an den Grenzen aufgehäuften Truppen aneinander (solches Gegenüberstellen bewassneter Massen ist ja bekanntlich nur Vorsichtsmaßregel: si vis pacem); die Grenzen wurden überschritten, die Felder rasch mit Leichen bedeckt — aber Krieg war's noch nicht, es sollte für diesen Justand eine neue "völkerrechtliche" Bezeichnung gesunden werden. Die Verantwortung sür den Friedensbruch wälzt einer auf den andern — keiner hat angesangen — der andere war's, oder wenn man's doch selber war, so hatte der andere "provoziert".

Mit tiefftem Schmers muß es uns erfüllen, daß nun wieder dieses namenlose und verbrecherische Unglüd losgebrochen ist. Würden diese fich überstürzenden Rachrichten von fünftägigen Schlachten, von 600,000 Mann, die fich auf dem fleinen Raum befämpfen und ichon 20,000 Tote gu melben haben, nicht mit unfäglicher Trauer und Etel füllen, so fonnten mir eigentlich triumphieren und fagen: febt, bas find die Früchte des Krieges: neue Kriege; feht, das ift die Entlarvung all ber Seucheleien, die ad absurdum-Rührung ber gangen Mord= und Raubpolitit. Wer hat recht? Ihr, die ihr behauptet, daß beute Kriege noch Ruhm, Ehre, Gewinn bringen tonnen, oder mir, die mir den "modernen" Krieg als Anachronismus, ben Rrieg überhaupt als Solle ertennen? Und nun find die Gefahren eines Weltbrandes wieder ba. Sollte auch diefer, durch die berühmte "Lotalifierungs"-Formel abgewendet werden, unausbleiblich find die wirtschaftlichen Schaben, die Sandelsstodungen und die Seuchen. Jest in ber Sonnenhige die Taufende von Radavern, benen ebenfo mörderifche Miasmen entsteigen, als ben Ranonen mörderische Geichoffe - nur bag fie noch weiter, über jebe Grenze hinmeg, ihren Birfungsradius haben. Aber auch die Gefahr der Berbreitung bes Rrieges felber ift wieder nahegerudt. Die feit Monaten muhfam gurudgehaltenen Rriegsparteien werben jest wieber hervortreten: "Endlich ift unfer Tag gefommen."

Rnapp vor Ausbruch ber überfturzten, ohne vorherigen Abbruch ber biplomatischen Beziehungen losgelassenen Feindseligkeiten trat 3 ar

Ritolaus hervor und telegraphierte an die Ronige von Gerbien und Bulgarien, fie mogen ihren Streit por fein Schiebsgericht bringen (warum nicht vor ben Sag?, bas mare beffer gemefen), und in feiner Depefche gitterte etwas von bem Bathos, bas in feinem Manifest von 1898 lag: ein heftiger Wille, brobendes Unglud abqu= wenden. Und er fuchte - von aller üblichen offiziellen Winkelzugig= teit und Reserve frei - ftarte Atgente: "Der Bruderfrieg mare ein Berbrechen, mare ein Ruin ber flamifchen Sache", und babei gab er feinem Appell ben Rachbrud einer leifen Drohung - er wies auf feine Macht bin, ben Friedensbrecher zu ftrafen. Man atmete auf, burch biefen Schritt murbe vielleicht ber Rrieg vermieben werben. Alle hatten (auch die Balfanvolter) bem Baren bantbar fein, ihn unterstüten sollen. Es tam anders. Graf Tisza erflärte: Die Baltanvölter dürften fich nicht von Rufland beeinfluffen laffen; fie mußten auf ihrem Rechte, Rrieg zu führen, besteben. - Frieden durften fie ichliefen, wann fie wollten, aber nur nach eigenen Intereffen und nach eigener Entschließung. Defterreich wurde nicht bulben, bag im Namen ber flawischen 3bee die Sandlungsfreiheit ber Bulgaren ober ber Gerben eingeschräntt murbe. Gin ober zwei Tage bauerte noch das Schwanten; die Friedensparteien fclugen Demobilifierung por, und es zeigte fich Geneigtheit, die vier Minifterprafibenten nach Betersburg zu entfenden. Aber die Kriegsparteien maren flinter. Sie warteten nicht erft bie Enticheibung ab - und ohne Rriegserflärung brangen bie bereitstehenden Truppen über bie Grenze, und die vollzogene Tatsache bes Krieges war gegeben. - "Der Bar hat fich blamiert", horte man von vielen Seiten fagen. Als ob, wenn einer etwas Erfpriegliches vorschlägt, nicht bie= jenigen fich blamierten, die ben Borfchlag unbe= achtet laffen. Freilich, bann beift es, ber Borfchlag mar nicht ebel gemeint. Und zu biefer Stunde - ich mache barauf aufmertfam - ift hierzulande die Parole ausgegeben: "Rugland und Franfreich wollen die Gerben unterftuten." Das famofe Gintreisungsmärchen, bas gur englisch-beutschen Berbetung fo gute Dienfte getan, bas wird jest ber neuen Situation angepaßt: "Die Triple-Entente will ben Dreibund einfreisen." Die Leute fangen ichon an, es ju glauben und ju wiederholen. Täglich tehrt dies in verschiedenen Barianten in der offigiofen Preffe wieder (die Melodie ift mahricheinlich vom ministeriellen Bureau ausgegeben), und die öffentliche Rannegießerei gipfelt in ber Weisheit: "Rukland ift ber Teind - ber Krieg mit Rufland ift unvermeidlich." Die ganze Schuld des neuen Baltantrieges wird auf Rufland geschoben.

Und nun gefchah bas Allerunerwartetfte: Rumanien erflarte, daß es feine Neutralität aufgeben wolle und mobilifiert'). Es will fich in Bulgarien etwas holen. Wie - biefer treue, ftillschwei= gende Allierte bes Dreibundes ichwentt ab? Dag Rumanien es mit ben Dreibundmächten hielt, bavon hat es auf ber Saager Ronfereng Beweise gegeben: Go oft England ober Rugland irgend etwas friegs= hemmendes - Ruftungseinschräntung, Schiedsgerichtshof, Untersuchungstommissionen usw. - porschlugen und Deutschland samt Defterreich bagegen protestierten, protestierte Rumaniens Bertreter Dr. Belbimann, am allerlebhafteften mit. Wenn die große Museinandersetzung zwischen ben zwei Mächtegruppen tommen wurde, bann murbe ber Dreibund - fo glaubte er feft - auf bie Mitwirtung Rumaniens rechnen tonnen. Und jest? .... Ach, daß doch endlich einmal biefes Gefpenft ber (gar nicht existierenben) Feindschaft ber beiben Gruppen aus der Welt geschafft murbe. Beibe haben bas gemein fame größtmögliche Intereffe: die Bermeidung eines europaifchen Brandes - alfo ift ihre Berichmelgung in einen Gechsbund Die vitalfte Notwendigfeit. Das ift die Forberung, Die nicht bartnädig genug von allen, außer ben friegswollenden Parteien, erhoben merben muß.

Damit verschwände auch jenes andere Gespenst: das "Cleichsgewicht". Eigentlich werden ja jetzt alle Kriegsvorbereitungen, Kriegsdrohungen, alle politischen Berechnungen und diplomatischen Schachzüge immer nur um jenes Gleichgewichtes willen gemacht. Was war die Ursache der Riesenwehrvorlage, die eben jetzt in Deutschland bewilligt worden ist? Das durch den Balkankrieg gestörte Gleichgewicht — die Kräfte waren verschoben, ein neuer Balkanbund gebildet.... Und siehe, im Augenblick, wo die Vorlage ersledigt wurde, ist der Balkanbund auseinandergefallen.

<sup>1)</sup> Am 4. Juli 1913.

Ein Militär benkt über die Erledigung der Wehrvorlage anders als Scheidemann. So schreibt ein General a. D. in einem Artikel über die Bewilligung der Heeresverstärtungen: "Das ist fürwahr eine stattliche Leistung des deutschen Bolkes! Willig unterzogen sich seine Bertreter dem Gebot, der veränderten europäischen Lage Rechenung zu tragen. Ihrer Pflicht gemäß erwirtten sie zwar Ersparnisse 1/1,10 Pfennig von 10,000 Mark. B.S.). Es mindern aber die Abstriche nicht das Wesen der Borlage, und wohlzufrieden kann die Heeresverwaltung mit ihrem Schlachtenersolg sein. Mit ihr das Volk, indem ihm eine Garantie (!) geschaffen ist, daß die imponierende Krafterhöhung seiner Armee neidende Völker in ihren friedensfeindlichen Besstrebungen einschränken wird. Schwer, sehr schwer sind aber die Opfer, die das Volk für das wiedererlangte Gefühl seiner Sicherheit bringen muß." "Sicherheit" ist gut.

Kaiser Wilhelm hat sein 25jähriges Regierungss jubiläum gefeiert. Andrew Carnegie überbrachte ihm zu dieser Gelegenheit im Namen der amerikanischen Friedensvereine eine von 400 hervorragenden Männern unterschriebene Abresse und beglüds wünschte den Monarchen, daß er durch ein Bierteljahrhundert den Frieden erhalten habe 1). "Ich hoffe," antwortete Wilhelm II., "daß es mir noch weitere 25 Jahre gelingen wird." Ueberhaupt hat er anlählich dieses Jubiläums manches erhabene Friedenswort geäußert. So heißt es in dem vom Reichsanzeiger veröffentlichten kaiserlichen Erlaß:

"Ich banke Gott, daß ich mit Befriedigung zurückliden darf auf die vergangenen 25 Jahre ernsten Schaffens, auf die großen Errungenschaften, welche sie dem Baterlande gebracht haben. Daß dies unter den befruchtenden Strahlen der Friesdenssonne geschehen ist, deren Kraft jedes am Horizont auftauchende Gewölt siegreich zerstreute, macht mich besonders glüdlich. Ein Herzenswunschift mir damit in Erfüllung gegangen."

Auch bei einem weniger feierlichen Anlaß kam Kaiser Wilhelm auf die Friedensidee zurück. Bei dem Festessen des Regattavereins in Brunsbüttestoog hiest er eine Rede, in der er die glänzende Entwicklung des deutschen Rudersports während seiner Regierungszeit hervorhob. Er sei stolz daraus, denn der Rudersport erziehe eine tücktige Jugend und tücktige Männer. Will der Rudersport weitershin eine solche Entwicklung nehmen, so sei das nur möglich, wenn der Friede auch weiter wie bisher während seiner Regierungszeit erhalten bleibe.

Ganz richtig. Alles braucht den Frieden, um sich glänzend entwideln zu können: jede Kunst, jede Industrie, jede Wissenschatz, jedes häusliche Glück. Ausgenommen natürlich die Kanonenindustrie und Verwandtes. Der Gedanke liegt nahe, daß bei solchen Gesinnungen der Kaiser zu dem Entschluß gelangt, den Frieden sernerhin nicht nur zu erhalten, sondern zu sichern; zu sichern auch über seine Regierungszeit hinaus. Wöge er sich in Herbeissührung der europäischen Föderation an die Spize stellen. Er hat die Macht dazu. Und das Herz dazu.

Im englischen Unterhause tam eine Rebe bes Grafen Gleichen gur Sprache, ber Brigabegeneral und Kommandeur von

<sup>1)</sup> Siehe oben II. Bb. Geite 494.

Belfast ift. Er habe gelegentlich eines Banketts beim Lord-Manor von Belfast geäußert, bag Leute wie Reir Sarbie. Unbrem Carnegie und andere Friedenshelben an Gehirnermeichung litten. Er habe mit Bergnugen gehort, bag bie Regierung im Begriffe fei. ein Institut für Geistesschwache zu errichten, und hoffe, baf die genannten Berren darin Aufnahme finden werben. Als Solbat muffe er beklagen, daß man gegenwärtig nicht mehr vom Krieg spreche. — Mr. Swift Mac Reil stellte die Anfrage, ob es erlaubt sei, daß ein Offigier in ber Deffentlichfeit berartige Reben halte. Der Fall ift intereffant. Erftens, weil darüber interpelliert murbe, zweitens, weil ber betreffende englische General ein Deutscher ift, ein Sohn bes Bringen Bictor Sobenlobe-Langenburg - und als Soldat bedauerte. nicht mehr vom Rrieg - einem Rriege gegen Deutschland - fprechen Bu boren; brittens, weil ber Bertreter bes Kriegsministeriums bem Interpellanten antwortete, bag Graf Gleichen ertlärte, bag feine Borte in ber Preffe nicht gang richtig wiedergegeben waren, und gugleich, daß er für jebe unbewuft getane Beleidigung Abbitte geleiftet habe. - Go weit find wir auf bem Festlande nicht. Bagififten werden nicht in Schutz genommen, wenn ein hober Militar fie öffentlich angreift. Uebrigens finde ich, daß ein Kriegsanhänger gu foldem Ungriff ein gutes Recht hat.

König Konstantin hat an seine Griechen einen Aufruf erlassen: "Ich ruse mein Bolt zu neuem Kampse!" — Dann werden die Sünden Bulgariens aufgezählt, und zum Schlusse heißt es: "Auch dieser Kamps wird von Gott gesegnet, wie der erste, und diesen Segen sich ich heute auf uns herab." Die geographische Lettion wird durch neue Verhaltungsmaßregeln für den Segenspender modisiziert. D Blasphemie! Ende des Beuteaufteilungskrieges. — Ein neues Schlagwort: Gleichgewicht; die Politik der Balancierstange. — Der Bukarester Friede. — Bergleichende Berechnung der Verlustziffern. — Weitere Probleme und Gesahren. — Greueltaten, gegenseitige Anklagen. Eine Depesche König Konstantins. — Barbarisierung der Luft. — Der Prozeß Krupp. — Die Sanktion der internationalen Polizei.

Muguft 1913.

Bier Wochen lang hat der Beuteaufteilungsfrieg auf bem Baltan gewütet, bann tam ein fünftägiger Waffenftillftanb, ichlieflich ber Antrag zu beffen breitägiger Berlangerung 1). Es genügt alfo ein Entichlug, ein Befehl, und bas unvermeibliche Elementarereignis "Rrieg" hört auf. Gibt bas nicht zu benten? Für acht Tage fann man "Die Baffen nieder" betretieren, damit unterbeffen Beit und Duge ift, am grunen Tifch über Grengbemartationen gu verbandeln? Warum versucht man nicht einmal, ein solches Detret für acht Monate, für acht Jahre - für immer - ju erlaffen, um Beit und Muße zu haben, durch Arbeit, Studium und Tat bas Leben ber Menichheit au immer höherer Entfaltung gu bringen? Das gegenfeitige Morben, Dörferangunden, Augenausstechen, Brudensprengen, Leichengiftverbreiten ift boch wirklich feine fehr zwedentsprechenbe Methode. Gelbit auf ben Schlachtfelbern verfagt fie ichon und bringt feine Entscheidung mehr. Früher galt doch erobertes Gebiet als un= bestreitbares Eigentum: jest ruden die Sieger irgendwo binein und muffen auf Grund von Abmachungen Unbeteiligter wieder bingus= ruden. Die Soldaten ertämpfen, die Diplomaten erfeilichen die Ber-

<sup>1)</sup> Am 30. Juli 1913 trat die Friedenstonserenz ber Baltanftaaten in Butarest gulammen. Der Waffenstillstand, der zuerst für fünf Tage sestgesets wurde, wird päter um drei Tage verlängert. Am 7. August 1913 wird ber Präliminarfrieden, am 10. August der endgiltige Frieden unterzeichnet.

teilung des Erkämpften, und schließlich tommen noch die Mächte und "überprüfen" das Erfeilschte.

. . .

Und nach welchem Grundfat wird gefämpft, verhandelt, geprüft? Man follte glauben, es gabe ba nur einen: Gerechtigkeit. Das ift aber gerade das einzige Brinzip, das bislang niemals beachtet worben ift. - Seit Urzeiten hieß es Gewalt und Macht. Die Bemühung, an Stelle Diefer beiden Recht und Billigfeit zu feten, Die führt den Namen Bagifismus, und es ist ihr ja schon gelungen, licht= bare und wirksame Organe in die Erscheinung zu rufen. Das Saager Tribunal fteht ba. Aber unfertig. Roch tann es von den Liebhabern ber Macht und ber Gewalt unbeachtet bleiben. In jungfter Zeit ift im politischen Felde ein neuer Fetisch aufgetaucht: Gleichgewicht. Schlagworte find wie Moden; fie verbreiten fich mit berfelben Rafchbeit, fie erfreuen fich berfelben Beliebtheit und fie brangen fich mit berselben Tyrannei auf, wie - neue Sutformen ober ein neuer Gefellichaftstang. Das durch ben Baltantrieg verichobene Gleichgewicht ber europäischen Allianzen biente als Begründung ber beutichen Milliardenwehrporlage und ber barauf folgenden breifährigen Dienstzeit in Frantreich; bas mangelnde Gleichgewicht zwischen ben Balfanverbundeten amang fie, fich au gerganten und fich au gerfleischen: Rumanien tonnte fein Uebergewicht ber Bulgaren bulben und rudte mit 500,000 Mann bagegen aus, mar aber sofort bereit, falls Bulgariens Gegner ein Uebergewicht gewännen, auch gegen biefe fich ju tehren. Die patriotische Begeisterung ber Rumanen hatte fich heute in Sag gegen die Bulgaren, morgen gegen die Gerben und Griechen äußern muffen, je nach ben Erforberniffen bes Gleichgewichts. Alle Berhandlungen über Grenzregulierungen berufen fich auf das Gleichgewichtsbedürfnis. Der König von Griechenland in seiner Broklamation, die Delegierten auf der Butarester Konfereng, alle gebrauchen fie das Zauberwort. Sogar im frangofischen Senat bei der Berhandlung des Gesekes über die dreijährige Dienstzeit führte General Pau unter allgemeinem Beifall aus: "Es genügt nicht, ftart zu fein, wir muffen auch bem Gegner Refpett por unferer Rraft einflößen. Dazu ift notwendig, aus unserer militärischen Drganisation jedes dem Gleichgewicht der Rrafte miders

sprechende Prinzip auszuschalten. Anders handeln, hieße den Gegner in Bersuchung führen." Um recht sicher zu ruhen — das hat man uns schon lange gelehrt —, müssen die Staaten sich auf Bajonette setzen; und um sich in dieser bequemen Stellung zu ershalten, müssen sie — das ist die neueste Errungenschaft — eine Balancierstange handhaben.

\*

Der zweite Balfantrieg - nämlich ber Beuteverteilungsfrieg zwischen den Siegern bes erften - ift zu Ende. Am 7. August verfundete die europäische Preffe ben "Frieden von Bufareft" und jubelte, daß nun die Welt von dem Alp dieses fürchterlichen Krieges befreit ift, und die Gefahr einer europäischen Konflagration nicht mehr broht. Richt biefer Krieg war ein Alp, sondern ber Krieg als Institution laftet ichwer auf ber menichlichen Gesellschaft, und die Gefahr eines europäischen Brandes ift so lange nicht behoben, als die beiben Mächtegruppen fich nicht gusammenschliegen. Richt ber "Frieden von Bufareft" bringt irgendwelche Burgichaft ober Erlösung, wohl aber tann ber Berlauf des Baltantrieges bem übrigen Europa ben Anftog geben, fich ju diefem rettenden Bufam= menichluk aufzuraffen. Auf der fleinen Salbinsel standen fich eine Million und zweimalhunderttausend Goldaten gegenüber, und bie addierten Biffern ber Toten - ohne bie Ermordeten und die Opfer ber Cholera und anderer Epidemien dazugurechnen - ergeben die 3ahl 350,000. Die finanziellen Roften betragen fünf Milliarden \*). Ich möchte den Mathematitern des Gleichgewichts raten, einmal ftatt ber Balancierstange eine Wage und eine Rechentafel zur Sand zu nehmen und folgende Abwägungen und Berechnungen vorzunehmen: 1. Wie verhalten fich die gegebenen Berlufte zu ben burch ben gangen Reldaug erreichten Geminnen? Was hatten jene Lander mit den geopferten Menichentraften unter Anwendung der geopferten Geldtraft an Rulturfortichritten erreichen fonnen? 3. Wie hoch murben fich

<sup>\*)</sup> Diese Zissern sind der Schätzung eines Korrespondenten des "Corriere della Sera" entnommen, der sämtliche Baltanisslachtelder besucht hat. Die 500,000 Mann starte mobiliserte Armee Rumaniens ist nicht eingerechnet, da sie ja nur einen widerstandslosen Spaziergang gemacht hat.

bie Berluste beziffern, wenn statt ber tleinen Baltanftaaten die europäischen Grofmächte miteinander Krieg führten?

\* \*

Mebrigens ift ber gange "Baltanfrieden" giemlich pretar. Er wurde aus purer Erichopfung gefchloffen. Bulgarien in feiner Rot, bedrängt von fünf Teinden, muß alle bittierten Bebingungen annehmen, tut es aber unter bem Borbehalt, daß es auf eine Revision der Mächte oder auf eine fünftige Revanche hofft. Berfohnung, Berbindung liegt da nicht vor, sondern ein durch gegenfeitiges Gemekel und gegenseitige Berleumdung gefater ungeheurer Sag. Budem ift noch eine große ungelöfte Komplitation ba: Die totgeglaubten Türken find wieder in Abrianopel einmarichiert 1) und Die türtische Armee ichwort, daß fie freiwillig die heilige Stätte nicht wieder hergeben wird. Und vom Standpuntte des Kriegsrechts hat fie gang recht. Jest tommt noch die Frage ber ägäischen Inseln bazu, und außerdem das unfertige neugeschaffene Albanien, über deffen Südabgrenzung und Thronbesetzung man sich in London noch wird Die Ropfe gerbrechen muffen. Ueberhaupt, ber Sonderbarteiten und der Nochniedagewesenheiten bietet die ganze Baltanwirrnis eine Fülle. Diese Spontangeburt eines selbständigen Rulturstaates aus einem blutrache-treibenden Bergvolte heraus; bann dieses andere Novum und Unitum: ber Ginmarich einer halben Million Bewaffneter ins Nachbarland, wobei es zu keinem Schuß und zu keinem Schwertstreich fommt, weil der Ueberfallene gar feine Berteidigung versucht. Die grausame Invasion (benn grausam ift es boch, einen schon halbtot am Wege Liegenden fünfmalhunderttaufend Biftolen an die Bruft ju fegen: "ben Streifen Turtutaja bis Baltichit ober bas Leben") endet mit einem Depefchenwechsel zwischen Bar Ferbinand und Rönig Carol, worin ber lettere von ben langjährigen guten Begiehungen fpricht, die durch die letten Greigniffe "ungetrübt geblieben find." Man muß fich an die Stirne greifen und fra: gen: 3ft bas alles ein Rapitel Beltgeichichte ober Operettentert?

<sup>1)</sup> Am 22. Juli 1913.

Die Rubrit "Greueltaten" ift in ben letten Bochen biefes Rrieges wieder ungeheuer vermehrt und von den Angeschuldigten heftig bementiert worden. Da bliebe immer noch eine Daffe gegen= seitiger Berleumdungsgreuel übrig. Aber die Kriegsgeschichte aller Beiten und aller Länder zeigt, daß Bermuftungen, Berftummelungen, Blünderungen, Mordbrennereien ufm. die unausbleiblichen Begleit= erscheinungen ber Schlachten find. C'est la guerre. Da hilft fein Leugnen: Sier einige Mufter ber gegenseitigen Anklagen: "Sofia, 21. Juli. Der Rommanbant ber zweiten Armee melbet: Die Gerben haben die Stadt Radowischta in Brand gestedt und die Bevölferung niedergemegelt. Die bulgarifchen Dorfer (folgen fieben Ramen) find von den Griechen gerftort worden. Ein Teil der Bevolferung ift mit ben Bulgaren gurudgezogen. Alle Diejenigen, Die nicht rechtzeitig flohen, find von den Griechen niedergemacht oder verbrannt worden." - "Salonifi, 24. Juli. Bon ber Bevölferung von Dorato, angesichts ber mit vier Felbgeschüten berannahenden Bulgaren, maren etwa 100 Einwohner gurudgeblieben, die fich in ihren Saufern einschloffen. Gie faben fich ben ärgften Ausschreitungen ber bulgarifden Truppen preisgegeben. Frauen, Rinder und Greise wurden ichonungslos maffafriert, die Frauen geschändet und Säuglinge von ben Solbaten auf die Bajonette gespieft ober durchs Fenfter auf die Strafe geworfen. Auch Offiziere beteiligten fich an den Greueltaten sowie Bivilbeamte, barunter ber Friedensrichter Baffom und ber Bolizeis def Briftom." Diefer vom griechischen Brefbureau veröffentlichte Bericht icheint mir als ein Mufter ber Berleumdungsmethode gelten au tonnen; die bajonettgespieften Rinder flingen mir boch au unglaubwürdig und mahnen an die Kriegsfgenen mittelalterlicher Solgschnitte. Dagegen tann doch der folgende Bericht über das Ergebnis ber Untersuchung des öfterreichisch=ungarischen und italienischen Ron= fuls in Saloniti nicht als eine tendenziöfe Erfindung gelten: "19. Juli. Die bulgarifchen Truppen verliegen Gerres auf die Melbung von ber Rieberlage ber bulgarifden Streitfrafte bei Lahara. Sie tehrten bann aber auf die Sohen por ber Stadt gurud und begannen, ohne jeden Unlag, wohl wiffend, daß tein griechischer Goldat in Gerres anwesend mar, die Stadt zu beschießen. Mehrere Abteilungen mit Offigieren, auch viele Romitatichis, brangen in die Stadt ein und begannen mit Brandlegung und Gemekel. Man erfannte mehrere Offiziere. Gang besonders betätigte fich ber Gefretar bes Generals Bultom." Bum Schluf fei noch die Depefche festgehalten, die ber Rönig pon Griechenland an bas Ministerium bes Meufern nach Athen gerichtet hat: "Das Sauptquartier ber 6. Division melbet: Bulgarifche Soldaten haben auf Befehl ihres Sauptmannes ben Metro: politen von Demir Siffar, zwei Priefter und mehr als hundert Notabeln in ben Sof ber Schule geführt und bort getötet. Bulgarifche Soldaten haben ju gleicher Beit zwei Madchen geschändet. Gin Madden, das Widerstand leiftete, wurde graufam ermordet. Protestieren Sie in meinem Ramen bei ben Bertretern ber gipilifierten Machte gegen diefe Unholde in Menichengeftalt; proteftieren Gie auch bei ber gangen givilifierten Welt und ertlaren Gie, daß ich mich gu meinem Bedauern gezwungen feben werde, Rache ju üben, um ben Unholben Schreden einzuflogen und fie gur Befinnung gu bringen, bevor fie mieber ahnliche Berbrechen begehen. Die Bulgaren übertreffen alle Greuel ber vergangenen barbarifchen Zeiten und beweis fen, daß fie fein Recht mehr haben, fich unter Die givilifierten Bolfer au rechnen. Rönia Ronstantin."

Diese Recht, Ew. Majestät, hat keines der zeitgenössischen Bölfer, solange diese die barbarische Institution des Krieges beibehalten, solange man, um Unholden Schrecken einzussischen, sich gezwungen sieht, anzukündigen, daß man selber — um Rache zu üben — als Unhold auftreten will. Rache für Taten, die vielleicht auch Rache waren, und die auch wieder Rache hervorrusen werden, und so ins Unendliche. Wo ist das erste und wo das letzte Clied dieser unseligen Kette?

Barbarisierung ber Luft. Eine Depesche vom 29. Juli aus New Port melbet, daß der Flieger Masson über dem Hasen Guogmas eine Bombe wars, wodurch das mezitanische Kanonenboot "Tambico" zerstört wurde. Die Rachricht ist weder verblüfsend, noch ist sie bestätigt. Das Barbarische liegt in dem Kommentar, den der sachmännische Mitarbeiter der "Presse" an die Mitteilung knüpft. "Die Kriegsgeschichte hat ein wichtiges Ereignis zu verzeichnen," so beginnt der zwei Spalten lange Artitel. Run wird in die Jutunft geblicht: "In allen Armeen gibt es bereits ein ganzes Arsenal von Geschossen und Abwurfsvorrichtungen, um der Gesechtstätigkeit von Luftsahrzeugen, die bisher auf Nachrichtendienst beschräntt war, ein neues Gebiet zu eröffnen. In einem tünstigen Kriege werden die

Luftfahrzeuge ichmere, mit bocherplofiblen Braparaten gefüllte Bomben, Sandgrangten und Brandgeschoffe an Bord führen und ber friegerifche Berftorungs- und Bernichtungsatt wird noch ungeheurere Ericheinungsformen annehmen. Rriegshäfen und Festungen, Munitionsmagazine werden bas Biel feindlicher Meroplanflüge fein." Und fo weiter - Die Beidreibung ber entseklichen Wirfungen geht eine Beitlang fo fort und nun tommt die Schluffolgerung. Man erwartet etwas wie ben Borichlag, baf die nächfte Saager Ronferens wieder das Berbot des Bombenwerfens aus Luftfahrzeugen erneuern folle. ober boch eine Betrachtung, daß bies nicht fo fortgeben tonne .... aber im foldatifden Dentapparat vollgiehen fich die Schluffe in gang anderer Beife: "Bir haben beute fein befferes Abwehrmittel gegen Bombenwurf aus Flugzeugen, als die Befampfung der feindlichen Meroplane burch eigene Flugmaschinen. Gine reichliche Dotierung ber Flotten und Kriegshäfen mit Flugmafdinen gibt die Möglichfeit, ähnliche Resultate ju erzielen, wie ber Ameritaner Maffon." Rurg, Die Moral ift: "wir brauchen, bringend und maffenhaft, armierte Alieger". Und icone Damen peranftalten Blumentage quaunften unferer Luftflotte.

Der durch die Enthüllungen des Abgeordneten Liebknecht notwendig gewordene Kruppsprodeß ist gesührt worden '). Zuerst sollte dies mit Ausschluß der Oeffentlichteit geschehen. Der Prozes wurde dennoch öffentlich, aber er wurde daneben geführt. Was ausgedeckt werden sollte: die große internationale, mit Milliardenschreffen die ganze Welt umspannende Zusammenarbeit der Wassenindustrie in hohen und höchsten Kreisen, das hat sich im Gerichtssaal in das Vergehen einiger subalterner Angestellter verwandelt, die über belanglose Fabrikationsdetails ein paar indiskrete Ausschlüße gegeben hätten. Die eigentliche, unheimliche Frage von

<sup>&</sup>quot;1) In der Reichstagsstigung vom 18. April 1913 machte der Abgeordnete Liebstnecht zuerst Mitteilungen über geheime Machenschaften der Russtungsindustrie, die im weitern Berlauf zu einem Versahren gegen Angestellte der Firma Krupp sührten. Der Prozes endigte am 5. August 1913 mit der Beruxteilung von sieden Militärbeamten zu Gefängnisstrase, und am 8. November durch die Berurteilung des Krupp-Agenten Brandt zu Gefängnis und eines andern Krupp-Beamten zu einer Geldstrase.

ber Berbindung der Kriegssurchtmacher mit der Kriegswertzeugs-Industrie — die ist gar nicht zur Sprache gesommen.

Die Lage auf bem Balfan (mahrend ich biefes fchreibe) ift noch gar nicht geflärt. Die Turten in Abrianopel bereiten ben "Mächten" eine arge Berlegenheit. Bur Durchsetzung ihres Willens — nämlich, daß die Londoner Abmachung respettiert werde — haben fie teine Sandhabe. Europa, das embryonale Europa, beffen Berg man ja icon ichlagen fieht, in beffen Gehirn icon ein Bille erwacht ift - hat noch feine Organe. Auf bem Programm bes biesjährigen Friedenstongreffes 1) steht ein Buntt, beffen hohe Wichtigkeit burch bie gegen= wärtige Lage beutlich illustriert wirb: Die Santtion einer internationalen Polizei. Was jeder Rechtsstaat braucht, um seine Urteilssprüche ben Staatsangehörigen gegenüber geltend zu machen: Die Gendarmerie im hintergrund; bas wird auch die Rechtsgemeinschaft ber verbündeten Staaten brauchen. Alles bas fommt langfam, aber es tommt. Die frante Welt will genesen. Die Gefundheitsmittel find entbedt: Baffer, Luft und Licht find die Glemente ber physischen - Recht, Freiheit und Wohlwollen ber politischen Sngiene.

<sup>1)</sup> Der im Auguft 1913 im Saag gusammentrat.

Das Ende des Valkankriegs. — Die Zukunft im Lichte der Tagesbefehle. — Abrianopel wieder türkisch. — Die Einweihung des Friedenspalastes. — Telegramm des Jaren. — Die Ratastrophen auf den Übungsplätzen. — Die F-Strahlen des Italieners Uliva. — Die Cholera. — Rönig Konstantin lobt die deutsche Kriegskunst. — China und Japan. — Nationalistisches Karakiri. — Zuversicht trop alledem.

Bien, 13. September 1913.

Der Friede — was man so Friede nennt — ist in Bukarest unterzeichnet worden und hat dem Beuteverteilungskrieg zwischen den Balkanverbündeten ein Ende gemacht — was man so ein Ende nennt. Rämlich Atemschöpfen bis zum nächsten Krieg. Bielleicht werden die Ereignisse die Dinge anders gestalten, aber im Sinne der Friedensunterzeichner dominiert der Begriff: Revanche. Richt etwa im stillen: es wird gar kein Hehl daraus gemacht. So hat König Ferd in and am Tage nach dem Friedensschluß in einem Armeebeselh solgendes gesagt:

"Bon allen Seiten bedrängt, mußten wir den Bukarester Frieben unterzeichnen, da unser Baterland nicht imstande war, mit seinen fünf Nachbarn zu kämpsen, ohne Gesahr zu lausen, alles zu verlieren. Erschöpft und ermübet, aber nicht besiegt, mußten wir unsere glorreichen Fahnen für besiere Zeiten zusammensalten. Wöge Gott euch alles lohnen, was ihr getan habt. Erzählt euren Kindern und Enkelkindern von der Tapserkeit unseres Heeres und bereitet sie vor, das ruhmvolle Werk zum Abschluß zu bringen, das ihr begonnen habt."

Wie es scheint gibt es im Kriege immer Sieger, aber niemals Besiegte; denn wenn das von füns Nachdarn wehrlos gemachte Land von sich verfünden dars, daß es nicht bestegt ist, wann tritt dann dieser Justand eigentlich ein? Und wenn alles, was ein Feldzug bringt — ob Gewinn oder Bersust —, "glorreich" und "ruhmvoll" ist, worauf sind die Gewinnenden so besonders stolz? Das Stechen, Hauen, Schießen, Plündern, Brennen selber — auch wenn es seinen Zweck

nicht erreicht — gilt als das Bewundernswerte, als das Getane, "das Gott lohnen möge".

Aber auch die tatsächlichen Sieger betrachten den Frieden nicht als desinitiv, erachten das Erreichte nicht als befriedigend. In dem nach dem Friedensschluß vom König Konstantin erlassenen Tagesbesehl heiht es:

"Unser Werk ist jedoch nicht vollendet. Griechenland muß stark, sehr stark werden. (Freuet euch, Krupp, Armstrong, Schneisder!) Ich werde ohne Unterlaß arbeiten, um diese Ziel zu erzreichen. Bewahret den unumstößlichen Beschluß unser Aller, Griechenland militärisch sehr stark, von seinen Freunden geachtet, seinen Freinden surchtbar zu machen."

D, dieser Chrgeiz nach dem Furchtbarfein! Lebt denn in unserer Zeit wirklich noch das Tamerlan-Ideal?

Raum hatte man aus Butarest verkündet, daß der Balkankrieg zu Ende sei, so machte sich, unter Enver Ben, die türkische Armee auf den Weg und nahm sich Abrianopel zurück. Das mit Tausenden von Blutopsern ausgepflanzte Kreuz wurde wieder durch den Balbmond ersett. Darüber Jubel in Konstantinopel, und die türkischen heerführer wollen das ganze verlorene Gediet zurückerodern, ja sogar die Sosia vordringen. Die Bulgaren können sich nicht wehren, aber die Türken können die Hunderttausende im Felde stehenden Soladten nicht ernähren. Und so kommt es zu direkten Friedensverhandlungen zwischen den beiden Gegnern 1). Sie werden sich wahrscheinlich einigen, möglicherweise sogar ein Bündnis schließen. Das wäre doch der allerironischste Abschlußes mit so frommem Pomp unternommenen Kreuzszuges<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Der türkijch-bulgarische Friedensvertrag wurde am 29. September 1913 abgeichloffen.

<sup>&#</sup>x27;) Diefer ironifche Abichlug ift 1915 eingetroffen!

Genug vom Baltan. Es gibt auch lichtere Bilber in ber Zeitgeschichte. Im Saag wurde ber Friedenspalast feierlich eröffnet 1). Alle Gloden ber Stadt läuteten bagu: bie internationale Bölkerjustig ist in ein prunkvolles Beim eingezogen. Sichtbar, greifbar steht ber stolze Bau nun ba: Tempel, Symbol und Arbeits= stätte. So ist ber Genius bes Friedens wenigstens nicht mehr obbach= los. Die Wirfung, die von diesem Monument ausstrahlen wird, ist noch unberechenbar. Andrew Carnegie hat ber Welt ein Geschent gemacht, bas ihm ein paar Millionen gefostet hat, bas aber, wenn es feine Beftimmung erfüllt, ber Welt ungegahlte Milliarben ersparen wird. Dag rings im Beer ber Berftandnislosen au bem gangen Bau, ju ber gangen Beremonie gelächelt murbe, und auf ben als Gegenargument gebrauchten Kontraft bes Balfanfrieges und ber Rüstungssteigerungen hingewiesen murbe, bas verschlägt nichts. Es ist noch nichts Reues und Großes in die Welt getreten, bas nicht vom Sohngelächter ber Toren begleitet worden ift.

Der Zar hat folgendes Telegramm²) an die Königin ber Niederlande geschickt:

"Ich bitte Eure Majestät, meine herzlichsten Clückwünsche ansläßlich der seierlichen Sinweihung des Friedenspalastes entgegenzusnehmen. Ich hege die aufrichtigsten Wünsche, daß diese Gebäude, welches bestimmt ist, den Gedanken des internationalen Schiedssspruches zu symbolisieren, zu dem Friedenswerke, das mir seit jeher am Herzen gelegen ist, beitragen und ein neues Band zwischen verden Rationen werden möge, indem es ihnen als Mittelpunst dient, wo die Streitigkeiten, die sie trennen, geschlichtet werden sollen.

Nifolaus."

Dieses Telegramm ist eine rückhaltlose Gesinnungserklärung, die sich genau mit dem Manisest von 1898 deckt. "Und der Krieg mit Japan," werden die ewigen Berneiner fragen, "warum wurde der nicht durch einen Haager Schiedsspruch verhütet?" — Nun, die Unterzichteten wissen, daß der Jar den Krieg nicht wollte. Andere waren

<sup>1)</sup> Am 28. August 1913.

<sup>3) 29.</sup> August 1913.

es, die ihn herbeigeführt haben. Nitolaus war entschlossen, den Streit im Haag schlichten zu lassen. An einem gewissen Tage, nachmittags 2 Uhr, sollte der Minister des Aeußern den nötigen Schritt ausführen, da geschah es, daß am Abend zuvor die Japaner, ohne Kriegserstlärung, Port Arthur beschossen — und da war die Furie entsessels.

In erichredender Beife mehren fich bie Rataftrophen, bie in Friedenszeiten burd Rriegsapparate perurfact werben. Auf bem Steinfeld bei Wiener-Reuftadt fand neuerlich die Explosion eines Bulvermagazins statt, wodurch mehrere Menschen in Stude gerriffen murben; im Safen von Bola platte beim Brobe-Schiefen ein Schiffsgeschut, bas bem Bizeadmiral Grafen Lannus beibe Beine gerichmetterte; ber Betlagenswerte ftarb nach unfäglichen Qualen; bei Selgoland endlich manoverierte über ben Schlachtichiffen ein Beppelin. Er hat 2000 Meter hochsteigen muffen, "um por ben Schuffen ber Schiffe ficher ju fein"; in biefer Sobe ergriff ibn ein Sturm und ichleuderte ibn ins Meer - fiebgebn Menichen in ben Fluten begrabend 1). Dit Totungsübungen beschäftigt, murben bie Betreffenden getotet. Alle biefe Sprengmittel und Luftvehitel merben immer riefenhafter und gefährlicher; ichlieflich wird, wenn bas fo fortgeht, die Rriegstechnit ihre eigenen Maschinen und beren Bebiener vernichten, was ja im Grunde auf bem Manoverfelbe nicht tragischer als auf bem Schlachtfelbe ift. Wenn nun auch noch die vom italienischen Ingenieur Uliva erfundenen F-Strahlen, die brahtlos auf Diftang jegliches Objett vernichten, ju Uebungszweden probiert werben, fo tann man bamit jufallig nicht nur ein Bulvermagagin, sondern bas gange Steinfelb in die Luft fliegen laffen. Die Ber= treter ber Staaten, die alle biefe Mordmertzeuge eingestandenermaßen gegeneinander fonftruieren und probieren, fonnen bann wieber, frotodiltränengefüllten Muges, Rondolenzbepeichen austaufchen.

Kriege können lokalisiert werben. Zum Glüd (und zur Ehre der europäischen Regierungen), dem Balkankriege ist es

<sup>1) 9.</sup> September 1913.

Guttner, Um bie Bermeibung bes Beltfrieges II.

nicht erlaubt worden, seine Flammen über die Grenzen hinübergreisen zu lassen. Aber gegen zweierlei Kriegssolgen gibt es keine Grenzabsperrung: finanzielle Schäden und Seuchen. Die Depression im Handel, die der Balkankrieg verursacht hat, hat sich dis nach Argentinien fühlbar gemacht, und die Cholera, das unheimliche Gespenst, ist auf dem Wege zu uns. Sie hat unzählige Opfer unter den Kriegführenden und unter dem kampslos promenierenden Heere Rumäniens gesordert, und jett zeigt sie sich schon in Ungarn. Ob die fürchterliche Geißel anwächst und sich verbreitet — wer kann's wissen? Hossen wir, daß die gesteigerte hygienische und medizinische Kunst die Seuche meistern wird. Wir wehren uns ja so tapser und so geschickt gegen alse erdenklichen Uebel. Aber die Quelle des Uebels zu verstopsen?... Warum nicht gar: Utopie.

.

Etwas unsäglich Kindisches spielt sich eben ab. Der König von Griechenland hat aus der Hand seines Schwagers den Marschallsstad erhalten.). Darauf hielt er eine Dankesrede und lobte die deutsche Kriegskunst. Darob Beleidigung in Frankreich — die griechische Arnee hat ja doch französische Instruktoren, also darf ein Grieche (der übrigens ein Däne ist) die deutsche Kriegsschule, in der er studiert hat, nicht preisen. Noch dazu, wenn man eben einen Besuch in Paris angesagt hat. Die nationale Empfindlichteit dreht sich hauptsächlich um alles Soldatische. Diplomaten bemühen sich nun, die Worte des Königs zu erklären, abzuschwächen, zu entschuld angenommen hat, die deutschen Manöver des kommenden Jahres mitzumachen... Das sind doch gräßliche Verwicklungen.

\*

Und wie wird die Sache zwischen China und Japan enden? Auch dort drängt ein akuter Nationalismus, der sich bis zum Haratiri versteigt, zum Kriege. Japaner, die in Nanking wohnen, sind

<sup>1)</sup> Am 8. September überreichte Raifer Bilhelm bem in Berlin anwefenben Rönig Ronftantin ben Marfchalltab.

in der chinesischen Revolution getötet worden; dafür verlangt die japanische chauvinistische Partei von China eine demütigende Genugtuung — und um das zögernde Ministerium des Neuhern zu schneller Tat, womöglich zum Einmarsch aufzustacheln, schlitzt sich einer im Ministerpalais den Bauch auf 1). Wirtlich, es ist, als ginge eine Woge von Kriegswahnsinn über die Welt... Wird sich noch rechtzeitig eine Flut des Friedenswillens erheben, die jene unselige Woge verschlingt?

Ja, trohalledem, es wird. Denn mit einem Fragezeichen will ich nicht schließen. Dieser trumme Schnörkel paßt nicht in das Wappenschild von Fortschrittstämpfern. Ihr Speer heißt Wagemut und ihr Panzer: Zuversicht.

<sup>1)</sup> Am 5. September 1913 wird der politische Direttor des Ministeriums des Neugern in Totio, Abe, ermordet. Einer der Mörder schligte sich den Bauch auf. Der Grund des Mordes und des Selbstmordes war Ungufriedenheit mit der ichwachen Auslandspolitik der Regierung.

Der Balkan und kein Ende. — Triumph des Maschinengewehrs. — Aus dem Motivenbericht der italienischen Regierung. Europäischer Staatenbund. — Beeresverstärkung in Desterreich. — Die chinesische Republik. — Vorbereiteter Bürgerkrieg in Irland. — Präsident Poincaré in Madrid. — Das Gleichgewicht im Mittelmeer. — Die Vollendung des Vanamakanals.

## Schlog Stodern, Ottober 1913.

Immer noch muß man vom Baltan reden. Die Friedens= ichluffe und Rriegsausbrüche wechseln bort in raicher Rolge miteinander ab; es wird mobilifiert, demobilifiert und wieder mobilis fiert: nachdem Berbundete fich verfeindet haben, perbunden fich Feinde - man muß nur die zwischen Turten und Bulgaren gemechselten Freundichaftsversicherungen lefen -; trop ber verichiedenen eingetretenen offiziellen Kriegseinstellungen wird ununterbrochen weiter gefämpft, geplündert und gefengt; nebitbei tommt es ju einem richtigen Albanefenaufftand und Griechen und Türken ruften gegen= einander, um über ein paar ziemlich bedeutungslofe Differenzen einen neuen Feldaug au insfgenieren. Wenn einmal die Geschichte diefer Baltanereigniffe mahrheitsgetreu gefdrieben murbe, fo mußte fich baraus mit Connentlarbeit die gange Absurdität ergeben, die dem Begriffe "Arieg" in unferer Gegenwart anhaftet. Dreifach abfurd, wenn man ihn in Gedanten in unfer Westeuropa und in die Zufunft perfekt.

Den serbischen Truppen ist es schnell gelungen, die von ihren Bergen herabgestiegenen albanesischen Rebellen zu vernichten. Creuszot'sche Kanonen und das Maschinengewehr haben sich bewährt. Zum ersten Male wurde das Maschinengewehr von den Franzosen in Madagastar erprobt. Der General beschrieb die Wirtung dieser Wasse mit solgenden Worten: "Die Geschosse tatsschen in die Reihen, das Blut sprist auf, das Fleisch sliegt in Stüden herum

und auf dem Kampfplat bleibt eine breitige, formlose Masse." Wahrs lich: ein befriedigender Rutzeffekt — wie der militärischstechnische Ausdruck lautet.

Bei der letten Eröffnung des italienischen Parla= ments brachte die italienische Regierung in ihrem Motivenbericht u. a. folgendes vor: "Die Tatfache, daß es infolge des einträchtigen Willens ber Grogmächte gelang, große Konflitte ju verhüten, ift ein Argument, bas gur Soffnung berechtigt, bag eine lange Beriobe bes Friedens für Europa beginnt" (wir lebten icon in einer folden langen Periode, als ber lybifche Feldzug fie unterbrach!). "Indes der Friede, der das höchste Interesse der Bölter ist" (dies ift eine Rongeffion an ben pagififtifchen Gedanten. Es gibt aber Rreife, beren höchstes Interesse ber Rrieg ift, bas wird freilich nur in Urmeezeitungen und in Wehrvereinsversammlungen vertundet, und nicht in Regierungsfreisen), "ist nicht sicher, wenn man nicht ein dauerhaftes Gleichgewicht ber Rrafte" - (décidement; "Gleichgewicht" ift jest bas beliebtefte Schlagwort) "amifchen ben verschiebenen Mächten aufrechterhalt, und wenn somit nicht auch unsere Streitfrafte gu Waffer und zu Land (ba haben wir's wieder, bas verlogene para bellum-Argument) in bem Berhältnis aufrecht erhalten werben, das seiner politischen Lage, sowie der Bedeutung der großen Intereffen, welche es mahren muß, entspricht." - Belche Intereffen? Das follte boch einmal genau pragifiert werben. Das Bublitum gibt fich mit bem fo vagen Begriff "Intereffen" gufrieden, besonders wenn er burch ben Bufat "vital" verftartt wirb. Man fragt nicht nach ber substantiellen Begründung - bie am ehesten in ben Rreisen ber Baffenindustrien und ihrer Aftionare gefunden werden tonnten, ober unter ben Schachspielern bes Machtpreftiges. Was für Intereffen aber durch die Ruftungsanspannung geschädigt werden, barnach fragt man icon gar nicht und daß das bochfte Intereffe ber Bolter ber Frieden fei, wie einen Augenblid früher jugegeben murbe, bas ift icon gang vergeffen, und mit feinem Wort wird barauf hingebeutet, daß es ja ichon eine Bewegung, ichon Institutionen gibt, die für die

Sicherung des Dauerfriedens ins Leben getreten sind und des Ausbaues und der Anwendung harren. Solches wird mit keinem Wort erwähnt, es wird absichtlich totgeschwiegen. Dies muß von seiten

Italiens besonders wundernehmen, wenn man bedenkt, wie vor dem lybischen Feldzug dieses Land in der Pflege des Pazifismus vorgeschritten war; wie mehr als zwei Orittel der Kammern der interparsamentarischen Union angehörten; wie der italienische Sekretär dieser Union (Marchese Pandolfi) die Idee eines europäischen Staatenbündnisse anreate.

Wenn auch nicht als erfter: icon Bictor Sugo hat die "Etats unis d'Europe" geforbert, und Lemmonier bat feine Beit= fcrift fo betitelt. Schlief mar auch ein Berfunder bes Staatenbundes, Rovicom ichrieb feine "Fédération de l'Europe", und heute ift es Sir Mag Machter, ber biefe 3been verficht. Man follte glauben, bak ber Moment gur Bermirtlichung getommen fei. "Europa" ift icon mehr als ein geographischer Begriff, es ift - man tonnte fagen - eine latente Perfonlichteit geworben. Es handelt und verhandelt, es wird angerufen, es verfündet laut, daß die Berhütung eines europäischen Krieges fein bochftes Biel fei und richtet banach feine Ronferenzbeschluffe; es ftedt Grengen ab, es entfenbet Schiffe und Truppen - nur eins fehlt ihm noch: Die Existeng. Es besteht ja noch — im politischen Sinne — aus gegnerischen Gruppen, die fich gegenseitig zu balancieren und zu imponieren trachten, wobei jebe fich felber bem wirtschaftlichen Ruin entgegentreibt. "Gin geeiniates, perbundetes Europa", dies bat fortan das Losungswort bes geflärten Bagifismus au fein. Das tann man nicht oft genug wieberholen.

Unser gemeinsamer Ministerrat in Oesterreich hat uns nun auch eine Heeresverstärtung im Preise von nahezu einer Milliarde beschert. Daß man vier neue Ueber-Dreadnoughts bauen will, läßt man uns schon wissen. In dem Ministerrate sigen auch zwei Finanzminister, die durch mehrere Stunden bemüht sind, Abstriche zu machen, was ihnen ebenso sicher gelingt, als es den im selben Rate sigenden Generalen gelingt, die prinzipiesse Zustimmung für die unerläßliche Notwendigkeit der Verstärtungen zu erlangen. Die Sache spielt sich immer in denselben Geleisen ab, und die vorbereitenden Zeitungsartisel und offiziellen Mitteilungen benußen frisch drauf los die ältesten Klisches. 3. B. "Das Bestreben der Heeresleitung, die Armee so zu heben, wie dies nach den Krastanstrengungen

ber europäischen Staaten im letten Jahre angemessen erscheint, wird mit dem begreiflichen Bestreben der beiden Finanzminister, mit der entsprechenden Schonung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Steuerzahler vorzugehen, in Ginklang gebracht werden muffen."

Statt ber geforberten 40,000 Mann neuer Retruten begnügt man sich schonend mit 31,300 Mann, und für die Zahlung der nötigen Summen (nahezu eine Milliarde) wird eine Berlangsamung der Fristen gemährt. So ist der schöne Einklang erreicht. Bis en dlich die Saiten reißen. Die beiden "begreislichen Bestrebungen" tönnen nicht fortwährend bestriedigt werden, denn die sinanzielle Leistungstraft (vielleicht auch die Lammesgeduld) der Steuerzahler hat Grenzen; die militärische Mehrforderungstraft hat teine.

Der japanischen Kriegspartei ift es nicht gelungen, ben Ron = flitt mit China gur gewünschten Bericharfung zu bringen. Durch tluges Rachgeben hat China ben Bruch verhütet. Inzwischen hat fich das Reich der Mitte einen Prafidenten gemählt 1), und die Mächte ertennen die Republit an. Da ift ein gar großes bemofratisches Gemeinwesen ins Leben getreten, bas auf die weitere historische Ent= widlung unseres Planeten noch gewaltigen Ginfluß üben wirb. Die einen merben prophezeien: "Wird nicht von Dauer fein." Andere merben besonders unbeimlich ausrufen: "Gelbe Gefahr!" Warum foll gerade "gelb" gefährlicher fein? Als ob wir hier nicht jahrtaufenbelang unter ben meißen Gefahren gelitten hatten und noch leiben! Während bas dinefifche Bolt eigentlich jahrtaufendelang ein friedliches Bolt gewesen ist; - wenn es "Arieg erlernt", so wird es dies nur Europa ju verbanten haben. Und man muß bebenten: China richtet fich nach bem Mufter ber Bereinigten Staaten Rordameritas, ju welchen es mit Bewunderung und Freundschaft aufblidt. Seit vielen Jahren find die Gohne ber erften Familien aus China nach ben ameritanischen Universitäten gewandert und haben von bort die Renntnis ber Einrichtungen und ber 3beale ber ameritanifchen Demofratie in ihr Land gurudgebracht.

<sup>1)</sup> Um 6. Oftober 1913 wird Juanichitai jum Prafidenten gemahlt.

Ein gang mertwürdiges Bhanomen fpielt fich jekt in Irland ab: ber von Sir E. Carfon organifierte Biderftand gegen die Erfüllung des alten irischen Traums: Homerule. Ein regelmäkiger Rebellenfrieg murbe ba angefündigt und bie Ruftung bagu unter bem Enthusiasmus ber Bevölferung burchgeführt. Ulfter mill pon Homerule nichts willen: es will weiter von England regiert werben. Auflehnung gegen bie Regierung und gegen eine gum Gefet gewordene Institution: noch bazu bewaffnete Auflebnung: bagegen gibt's boch nur eine alte bemahrte Methobe: bineinichieken. Man nennt bas, "bas Land von ben Rebellen faubern", ober "ben Aufftand unterbruden", ober furzweg "Bagifitation". Die englische Regierung icheint anders porgeben zu wollen, nämlich zu gestatten. bak pon ben acht Grafichaften Ulfters, bie brei ober pier, mo bie Unioniften überwiegen, fich vom Somerule ausschließen. Churchill ichlägt auch por, die Aftivierung bes neuen Gefetes bis zu ben nachften Neumahlen zu verzögern. Rurg por bem Burgerfrieg ichredt bie Regierung jurud - fie icheint etwas wie Respett vor dem Bolts: willen zu begen. Das ift auch etwas Reues.

Präsident Poincaré hat dem König von Spanien einen Besuch abgestattet'), und dabei wurde bei den üblichen Toasten auf "die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Nachharvölker" besondere gegenseitige Bewunderung der beiderseitigen Armeen und Flotten ausgedrückt. Natürlich wird in der politischen Welt sofort eine Berstärtung des Dreiverbandes gewittert, und daraus geschlossen, daß die Seeresverstärkungen des Dreibundes vielleicht schon in Borausssicht dieser Eventualität beschlossen worden sind. Das gibt wieder eine Berschiebung des famosen Gleichgewichts. Die Mittelmeerpolitik wird immer bedrohlicher, und kann nicht anders beschworen werden, als durch Dreadnoughts und Ueberdreadnoughts und Ueber-Ueberdreadnoughts und Ueber-Ueberdreadnoughts — die endlich den F-Strahlen gelingt, mittels sowohl in Triest als in Marseille und in Gibraltar abgedrücker Kröpe die sämtlichen Mittelmeerssotten in die Luft springen zu machen. Das wird auch ein gewisses Gleichgewicht herstellen. Gegen alse diese ges

<sup>1) 7.</sup> Oftober 1913.

fährlichen Spielereien gibt es auch nur das eine Mittel: die Einigung Europas.

Da ift im Beigen Saufe in biefen Tagen in gang anderem Sinne ein folder Munderfnopf abgedrudt worden. Die Beschreibung bavon lieft fich wie ein Rapitel aus einem phantaftifchen Bufunftsroman - phantaftifcher noch als Rellermanns "Tunnel". "Es herrichte feierliche Stille, als Brafibent Wilson puntt 2 Uhr auf ben Knopf ber elettrifchen Leitung brudte, die die 6400 Rilometer lange Strede von Washington bis gur Barriere von Gamboa 1) verbindet. 40,000 Rilogramm Donamit maren notwendig, um die Barriere zu fprengen." (D, Alfred Robel, fo traumteft bu ftets die Bermendung beiner Erfindung!) "Am Orte felbft mar die Wirfung des Drudes eine toloffale. Buerft eine gewaltige Detonation, die auf hundert Meilen ber vernehmbar mar. Gine riefige Staubwolfe erfüllte Die Luft, fo bak im weiten Umfreise bas Tageslicht verfinstert mar. Das Erdreich geriet ins Schwanten und die Wallermaffen brangen ein. Erft langfam, bann immer ftarter ergoß fich bie Glut in bas Ranalbett. Das Werf mar vollendet ... Die Runde bavon murbe telegraphisch ins Weiße Saus gemelbet und verbreitete fich wie ein Lauffeuer über bas gange Land - Salutichuffe erbröhnten, alle Gloden läuteten ..."

Ein Siegeswert ist es, der menschliche Genius — ein Friedenswert, das ungeheure Perspettiven des Weltvertehres, der Weltzeinigung eröffnet. Das war ein Augenblick, um in die Knie zu sinten: "nearer, oh my God to thee" — —

<sup>1)</sup> Die Sprengung des Gamboadammes beseitigte die letzte Schranke des Banamakanals zwischen dem atkantischen und stüllen Ozean. Sie wurde auf elektrischem Wege von Washington aus durch den Präsidenten Wilson am 10. Oktober 1913 volkzogen.

Das österreichisch-ungarische Ultimatum an Serbien. — Unausgesette Rüstungen. — Winston Churchills Vorschlag. — Das Echo in Washington. — Der Parlamentsschreck. — Von den Kriegsindustrien. — Fortgesette Valkanwirren. — Der Vrand des Volturno. — Verbotene Luftzonen. — Ein abscheulicher Lügenartikel gegen d'Estournelles. — Ritualmordprozes in Kiew.

## Wien, ben 7. November 1913.

Wieber einmal tnapp am Abgrund porbei! In ber zweiten Sälfte Ottober (heute ift es beinahe icon vergeffen, fo raich merben alte Gensationen von neuen abgeloft) murbe gang ploglich von Desterreich=Ungarn an Gerbien ein Ultimatum er= laffen, des Inhalts, daß binnen gehn Tagen von fämtlichen Pofitionen, die Gerbien jenseits seiner Grengen in Albanien befett bielt, bie Truppen gurudgugieben feien. Widrigenfalls - nun, man weiß ia, was geschieht, oder was doch angedroht wird, wenn folch peremptorifchem Befehl Widerstand geleistet wird. Es ift die alte Gefte ber an die Bruft gesetten Biftole. Rur bak, wenn Staaten - und nicht Strafenrauber - Diefe Gefte machen, Die Biftole mehrere hunderts taufend Läufe hat. Dazu werben ja auch hauptfächlich die Beere und Flotten neuerdings ju immer größeren Dimensionen angeschwellt: als Drohinstrument, als begleitendes Orchester gum Text bes ftolgen Großstaatliedes: "Ich will". Desterreich-Ungarn fingt biefes Lied gar fo gern allein, und nicht im europäischen Chor. Gerbien bat nachge= geben. Schon - aber wie, wenn dies nicht ber Fall gemefen mare? Diefer Eventualität verschloß fich auch ber Leitartitler ber Reuen Freien Preffe nicht, der unterm 22. Ottober fcrieb: "Bor einigen Tagen mar die Monarcie von einem Rriege nicht viel weiter ent= fernt, als das Bemd von der Saut. Gine Belle der Boltsleidenschaften in Belgrad, eine plogliche Auflehnung ber militarifchen Gewalten und die Ranonen hatten zu sprechen begonnen." Aber noch andere Chancen jum Losgeben ber Ranonen batte es gegeben. Gin fo fleiner Staat wie ber ferbische tann natürlich ben Befehlen eines fo großen wie Defterreich-Ungarn fich nicht wiberfeten; aber mas batte

3. Rußland gehindert, wenn es Krieg gewollt hätte, zu erklären, daß es sich an die Seite Serbiens stellt? Immer deutlicher und immer dringlicher zeigt es sich, daß nur eine Einigung des gesamten Weste und Mitteleuropa die Zustände Osteuropas regeln und den Welteil vor einem Universalsbrand schüßen kann.

.

Unterbeffen wird aber allenthalben mit bem fieberhaften Gifer und unter größten Opfern in einer Weise gegrbeitet und porbereitet ("bereit fein ift alles!"), nicht, als wollte man ben Brand verhüten, sondern als musse man ihn gewärtigen und so perheerend wie moglich gestalten. Gelb, Gelb, Gelb muß ber! Und an allen Eden und Enden Schatscheinemiffionen, Steuererzwingungen, Bollerhöhungen, und por allem: Schulben, Schulben, Schulben! Der nationalotonomifche Grundfat, daß Reichtum nur burch Arbeit, burch Gutererzeugung geschaffen werben tann, bag aber alles erprefte, aus einer Tafche in die andere estamotierte, und namentlich alles geborgte Geld nicht reicher, sonbern nur armer macht, biefer Grundfat wird gang vergeffen, und die Staaten verschaffen fich munter brauf los Millionen und Milliarben ju bem 3mede - einer faune -, Güter gerftoren gu tonnen. Und dies, obwohl rings - eben als Folge biefer triegerischen Politit - bie Rurfe fallen, die Gefcafte ftoden, die Breife fteigen, die Arbeitslofigfeit überhand nimmt. Alles bies flingt perameifelt, aber es lakt fich hoffen, bak ber Erzek biefer Diflage eben jum Entichluffe führen wirb, ihr abzuholfen. Denn es handelt fich babei nicht um einen unabwendbaren Berlauf von Naturgewalten, sondern um eine willfürlich eingeschlagene Rich= tung, die zu verlaffen ben meiften unmöglich icheint, mas jedoch auf Brrtum beruht. Denn ber Ausweg ift leicht einzuschlagen, er beißt: Berftändigung.

Was Winston Churchill angeboten hat: Ein Uebereinkommen zu einem Pausejahr im Schlachtschiffbau, ist ein Schrittchen in dieser Richtung. Auf dem europäischen Festland hat dieser Ruf tein günstiges Echo geweckt. Auch nicht in ganz England. Die navy-league hat lebhaft protestiert und sogar die Gelegenheit benützt, um statt zwei — sechs neue Dreadnoughts zu sorden. Einzig im amerikas

nischen Repräsentantenhaus wurde am 31. Oktober von henslen (Missouri) eine Resolution eingebracht, in welcher die Zustimmung zu einer Abrüstung im Umfange des Churchillschen Borschlages verslangt wird. Der Sprecher sagte, er hege den Wunsch, daß die Resolution angenommen werde. Er fügte hinzu, daß Deutschland als Bopanz benutzt worden ist, um bei den letzten Marinedebatten die Amerikaner zu schrechen. Ach ja, wir kennen dieses Spiel mit dem treditbewilligungssördernden Popanz. Bei uns heißt er der Ruß', der Serb'; in Deutschland der Franzos'; in Italien der Austriaco; in Frankreich Le Teuton; in England Germany; kurz, es hat dieser "Abgeordnetenschrech" noch mehr verschiedenen Gesichter, als das in den steirtschen Bergen hausende, Bauernschred genannte, Untier.

Die Geschäfte stoden, sagte ich vorhin. Richt alle. Ein Blid in ben Bericht eines Finanzblattes kann für uns Pazisissen ungeheuer lehrreich sein. Folgender Auszug aus einem Artikel des Wiener "Wercur" (Nr. 1727) wirst so manche Streislichter auf die internationale Kriegsindustrie:

Die Stodamerte find feit ihrer Retonftruttion in einer glanzenben Entwidlung begriffen. Betanntlich haben fie nicht gleich nach ihrer Umwandlung in eine Attiengesellschaft (1899) bie Soffnungen ihrer Grunder erfüllt. Rur für die erfte Gefcaftsperiode 1899/1900 murbe eine Dividende von 6 Prozent bezahlt, bann folgten fünf bivibenbenlofe Jahre. Eine Reihe ungunftiger Umftanbe wirften gufammen, um bie Rinderfrantheiten biefes großen Unternehmens besonders gefährlich ericheinen zu laffen. Bei ber Reform bes öfterreichifchen Artilleriemefens machten die Stodawerte große Anftrengungen, um die von ihnen tonftruierte Feldgeschüttpe burchzuseten. Die Konstruttionen, die Schiefe proben verichlangen enorme Summen, und ichlieflich blieb man boch bei bem Spftem ber Brongetanonen, bie im Arfenal bergeftellt murben. Die Teilbestellungen für die Ausruftung biefer Ranonen sowie die Bestellungen von Saubigen ftellten teine ausreichenbe Entichabigung für biefe enormen Ausgaben bar. Erft bie Reorganifation ber öfterreichischen Marine - bie Schaffung neuer und größerer Schlachtichiffe icon por ber Mera ber Dreadnoughts - führte bie Genefung ber Stodamerte berbei. Jahr für Jahr maren fie bamit beicaftigt, Armaturen für die Rriegsichiffe (Bangerturme mit Gefcoffen) berguftellen und bie Dimenfionen biefer Gefcute und bamit bie Sobe Diefer Auftrage murben immer großer, bis fie ben Dreadnoughttypus erreichten. Für biele Armaturen batten bie Stodawerte ein fattifches Monopol, und an der Aussührung berselben wuchsen sie empor, so daß sie auch dei Aussandsbestellungen immer konfurrenzsähiger wurden. Die Schiffsgeschütze haben die Stodawerke groß gemacht; darüber haben siereilich auch die Erzeugung von Festlandsgeschützen nicht vernachlässignt und insbesondere den Export auf diesem Gebiete kultiviert. Es ist augenscheinlich nicht nur die Eskomptierung der Dreadnoughtgewinne, welche die Stodaaktien wieder zum Favorit des Publikums gemacht hat, sondern die Entwicklung der Firma von einem Landes- zu einem Weltunterschmen, das seine geographische Sphäre immer weiter ausbehnt und beginnt, neben Krupp und Schneider genannt zu werden.

Die Expansionstenbeng ber Stobawerte, ihre Entwidlung gur Beltindustrie tommt nicht nur barin gum Ausbrud, bag fie fich in immer größerem Dage an Lieferungen für frembe Staaten beteiligen, fo haben fie jum Beifpiel im vergangenen Jahre für bie hollanbifden Geefestungen Auftrage gehabt und por wenigen Wochen eine Lieferung auf Geschüte im Berte pon girta 5 Millionen Rronen pon ber Turtei erhalten. Biel darafteriftifder ift die Art, in welcher fie fich gegebenenfalls Lieferungen fichern. Go haben fie im porigen Jahre zweimal Beftellungen für China baburch erhalten, bag entweber bie Banten ihres Rongerns ober fie felbft auch die Beichaffung bes für die Lieferungen erforderlichen Rredits übernahmen in Form ber Uebernahme von dinefifden Staatsicheinen, bie in turger Beit in London plagiert merben tonnten. Wie es icheint, haben bie Stodawerte bie Abficht, gleich ber Polbibutte irgenbeine bauernbe Begiehung au ber dinefilden Republit berauftellen. Die Radricht von einer größeren dinefilden Unleibe, welche bie Stobawerte gemeinsam mit Rrupp übernehmen follte, murbe zwar bementiert, aber bag biefe Rachricht überhaupt verbreitet und geglaubt werben tonnte, beweift beutlich, bak eine intime Begiehung ber Stobawerte einerfeits ju Rrupp, andererfeits du China burchaus auf bem Gebiete ber Bahricheinlichteit liegt.

Der Artikel fährt fort, indem er über die Zusammenarbeit der Stodawerke mit Krupp und mit der neuen Kanonensabrik in Raab ziffernmäßige Auskunft gibt. Die Gewinne werden verteilt und in späteren Jahren werden die Stodawerke ein Drittel ihrer Geschützbektellungen an die ungarische Fabrik abgeben müssen. Mit folgenden Worten schließt der Aussah; "Die Zunahme des Armeebedarfs mag dies wohl ausgleichen, und es ist auch möglich, daß der ungarische Staat als Eigentümer der ungarischen Kanonensabrik sich lebhafter für den Ersah der Bronzes durch Stahlkanonen einsehen wird."— Lebhafter einsehen? Also denn: patriotische Brust töne, und Popanz, herbei! die Staatsnotwendigkeit ist fertig und — die Aktien steigen. Auf hoher See geriet ein Schiff in Brand. Drahtlos durchschwirten die Hilferuse des Volturno den Aether, und von allen Richtungen eilten rettende Schiffe herbei. Hunderte der Pasiagiere wurden gerettet; viele sind zwar zugrunde gegangen, aber ohne Marsconi — und ohne hilfsbestissen Rächstenliede — wären alle verloren gewesen. Das sind die Lichtbilder, die, zukunftserhellend, uns zeigen, was Ziel und Zwed der technischen Wunder sein soll und sein kann, die der menschliche Genius vollbringt: im Dienst des Lebens sich zu entfalten — und nicht des Tötens.

Aus Paris wird gemeldet: Der angetündigte Erlaß über die verbotenen Luftzonen wird in fürzester Zeit erscheinen. Wie offiziös verlautet, wird in einem Umtreis von zehn Kilometern oberhalb aller Besestigungswerte sowie oberhalb aller Uebungsplätze des Landheeres und der Kriegsslotte das Uebersliegen derselben ver soten werden. Was für ein Polizeiposten wird denn in 1000 Metern böhe aufgestellt sein, um die Uebertreter des Berdots aufzushalten? Die Schildbürgerei solcher Berbote ist beinahe spahaft. Aber etwas sehr Richtiges liegt ihnen doch zugrunde. Die Beherrsschung der Luft und Festungen und Uebungsplätze und dergleichen passen nicht zueinander. Eines von beiden: — das Fliegen oder das Kriegführen — wird vor dem andern schließlich weichen müssen.

Die sich mehrenden Bestrebungen zu einer beutsch französischen Annäherung sind der "Journaille" — wie Fried die friegshetzerischen Prehleute nennt — ein Dorn im Auge. Ginen wahren Reford dieser Richtung fand ich in einem Artitel des Dresdener Anzeigers. Es wird darin eine "Friedensschalmei" des Temps besprochen: "In einer Zeit (so tommentiert der deutsche Journalist), wo der neue Geist des Chauvinismus in Frankreich die Gemüter stärter denn je beherrscht, wo die Wiedereinsührung der dreizigfrigen Dienstzeit lediglich mit dem Blid auf uns begründet worden ist, muß eine solche einsenkende Sprache ohne weiteres überraschen. Als ein startes Moment für diese Tassache fällt ins Gewicht, daß

Die frangofische Armee mabrend ber nächsten fechs Monate, eben bant ber einschneibenben Ummalzungen, in einem Buftanbe fich befindet. ber eine friegerifche Berwidlung unerwünscht macht. Ift aber biefes Salbiahr erft porüber, bann wird auch im .Temps' eine gang andere Sprache wieder angeichlagen werben ... Mertwürdig genug, bak es gerade ein Bortampfer einer beutich-frangofifden Unnaberung mar. ber befannte Baron b'Eftournelles, bem auf ber jungften Nürnberger Tagung des Berbandes für internationale Berftanbiauna 1) viele verratende Worte entichlüpften. Er trat für eine Entente zwischen beiben Mächten ein und lieft feine Worte in folgenden Gaken austlingen: Mogen Sie in Deutschland gewissenhaft und unabbangig die Lage prüfen und uns bas Mak ber Bugeftandniffe maden, bas man maden tann; aber beeilen Gie fich! In meni= gen Sahren ift es vielleicht icon au fpat.' Bielleicht, fo fugen wir hingu, ift es icon in einem halben Sahre gu fpat, wenn ber Buftanb ber Desorganisation ber frangosischen Linientruppen übermunden ift. Bugleich erinnern mir uns, baf ber eben genannte Gengtor es mar. ber in dem Augenblid, als in Franfreich bas Gefet ber breifahrigen Dienstzeit zur Erörterung ftand, mit ber aukerften Energie auf die Berftartung ber Bahl und Offenfintraft ber frangolischen Webrmacht bingewirtt und babei in icarfiten Ausbruden in Chaupinismus benfhar gearbeitet bat."

Das ist die allerunverschämteste Umkehrung der Tatsachen! Wir kennen die tapser Rede, mit der d'Estournelles das "Dreijahr-Geset" im Senat bekämpst hat2), sich dadei stürmischen Unterbrechungen aussetzend, und den Haß der ganzen Kriegspartei inners und außerhalb des Landes auf sein Haupt ladend. Es gibt eine Redensart: "Dieser Mensch fügt wie ein roter Hund." Wer diesen fernliegenden Vergleich erfunden hat, der kannte die Journaille nicht.

Der Ritualmords Prozeß in Riem. Ganz im Geiste mittelalterlicher Hegenprozesse geführt, ist er eine Schande für Rußland. Doch nein, nicht für Rußland, denn auch dort erheben sich hef-

<sup>1)</sup> Am 5. Ottober 1913.

<sup>2)</sup> Bom 1. August 1913.

tige Proteste, sondern nur für die "schwarzen Hundert", für die "echt russischen Männer". Und ist nur Rußland reaktionär? Gibt es brutalen Antisemitismus nur dort? Der Drensußprozeß wurde mit derselben judenversolgenden Absichtlichkeit geleitet und unter ganz ähnlichen Begleiterscheinungen. Das fürchterliche ist nur die allerdings in Rußland mehr als anderswo liegende Pogromgefahr. Im österreichischen Parlament wurde über den Prozeß und über die drohenden Pogrome interpelliert. "Gibt es denn da fein Forum?" fragte der Interpellant. Nein, leider, das gibt es noch nicht; aber die Bison davon ist in der pazifistischen Weltanschauung schon aufgestiegen. Sie wird sich verwirklichen, wie alles, was zugleich heiß ersehnt und klar bearissen ist. sich verwirklichen muk.

Die Unruh der Welt. — Gehäufte Vorschläge zum Einhalt der Rüftungen. — Die "Neue Freie Presse" gegen die Rüftungspolitik. — Der enthüllte militärische Geheinwertrag. — Die Sensationsaffäre von Zabern. — Sturz des französischen Ministeriums. — Die italienische Thronrede. — Deutsche Instruktoren in der kürkischen Urmee. — Die Votschaft Wilsons.

## Mien, ben 6. Dezember 1913.

"Die Unrub ber Belt" (the world's unrest), bas ift ein Sak, ber gegenwärtig in ber englischen Bubligiftit geläufig als Spikmarte für die Betrachtungen über die Ereignisse des Tages gebraucht wird. Und wahrlich mit Recht: Stillftand und volle Ruhe hat es zwar niemals gegeben; aber ein foldes Garen und Brobeln, eine folde Unficherheit, eine folche Uebersturzung von Gefahren, Drohungen, Ronflitten und Rrifen, wie die jungfte Zeit fie aufweift, bas hat noch feiner von uns erlebt. Wenn bas fo meiter fracht und wirbelt und aufbligt, mas foll ba tommen? Die Antwort mare einfach: "Was tommen muß, ift Bu= fammenbruch, Beltfrieg, Anarchie ... .. Aber biefe Unt= wort ftutt fich nur auf eine Rategorie ber gegenwärtigen Unruhphanomene, und zwar die lautesten, sichtbarften, zornigften. Sie gieht nicht die ftillen Rrafte und leifen Machte in Rechnung, Die, im Lichte aufdämmernder Ertenntnis und ermachenden Gemiffens an der Arbeit find, mit rettenden Ideen und erlofenden Taten bas Unbeil abzuwehren.

Nehmen wir aus der Fülle der weltbeunruhigenden Erscheinungen 3. B. diese heraus: den Rüstungswahnsinn. Er tobt weiter — aber die stillschweigende Konvention, daß man in politischen Kreisen nicht dagegen reden darf, und der allgemeine Glaube, daß man nichts dagegen tun kann, die werden immer häusiger durchbrochen. Es seien hier einige Anzeichen aus der letzten Zeit notiert. Daß es nicht die ersten sind, wissen wie zu wantset des Mantiest des nicht die ersten sind, wissen wie der Wantiest des

Jaren und so viele andere abgeschlagene Bersuche und Anträge nicht vergessen. Aber um das Immer-wieder-Auftauchen handelt es sich. Und um das Auftauchen unter neuen Gesichtspunkten, neuen Umskänden, neuen Notwendigkeiten. Und auch um die Begleitmusik, welche die Tatsachen zu dem Texte abgaben. Der Borschlag Churschilfs, ein Ferienjahr im Flottendau eintreten zu lassen, wurde schon in der vorigen "Friedens-Warte"!) besprochen; seither sind folgende offizielle Aeukerungen zu verzeichnen:

Lloyd George in seiner Rede vom 8. November in Middleton sagte: "Es wäre besser für England, Deutschland, Frankreich und Rußland, wenn sie die Ausgaben für Rüstungen ins Weer würfen, als sie für Maschinen zu Menschenschlächtereien zu gebrauchen. Ein Land allein kann das nicht tun, aber alle zusammen können es. Besonders wenn sie sich von gewissen Zeitungen freimachen würden."

Bei einer Versammlung der liberalen Partei in Leeds, deren Hauptresolution die Einschränkung der Rüstungen verlangte, sagte Premierminister Asquith: "Ich bedauere ebenso sehr wie jeder der Anwesenden, daß ein so großer Teil des nationalen Wohlstandes auf der ganzen Welt in unproduktive Kanäle geseitet wird. Wenn Sie mich fragen, ob das so weitergehen soll, muß ich zur Antwort geben, daß ohne Kooperation der Großmächte — angereizt durch die Korderungen ihrer Bölker — teine Aussicht auf Besserung vorhanden ist. Ich selbst und meine Kollegen würden sicherlich gern jede Gelegenheit ergreisen, die Last, die schwer auf den besten Hoffnungen und edelsten Aspirationen der Wenschen lastet, zu erzleichtern."

Mit diesen Worten wird dem organisierten Pazisismus ein Placet gegeben, der ja darauf hinarbeitet, daß die Forderung der Böller die Regierungen zur Kooperation drängt.

Am 30. November machte ber Marinesefretär Daniels bem Kongreß zu Washington seine Borschläge. In der Einleitung seiner Rede drückte er die Hoffnung aus, daß die Bereinigten Staaten die Initiative ergreisen werden, um unter den Mächten eine dauernde, gegen das Uebermaß in den Marinerüstungen gerichtete Politik zu begründen.

¹) Artikel von L. Per ius, "Das bedenkliche Treiben der Flottenvereine", "Friedens-Warte" 1913, Seite 407.

Bon so vielen Seiten her (und zwar von Marineministern selber) dieser Ruf nach Berständigung zur Einschränkung! Wie lange noch taube Ohren?

Die Auflehnung gegen die Rüftungen bringt ichon an Stellen, wo man fonft nicht gewohnt mar, fie ju finden. In ihrem Leitartitel vom 4. Dezember bespricht bie "Neue Freie Breffe" ben Sturg bes Ministeriums Barthou, bas wegen ber Rentenfrage, also wegen eines finanziellen Tiefftandes bes sonft so übermutig reichen Frankreichs erfolgt ift. In bem Leitartitel wird Diefes Ergebnis ber allgemeinen Ruftungspolitit zugeschrieben, "bie bas Mart ber Bolter aussaugt, die jur wirtschaftlichen Arbeit nötigen Gafte verbraucht, den Mangel an Rapital hervorruft, die Lebensverhalt= niffe verschlechtert und Rot über die Erbe verbreitet." Und weiter: "Es icheint, daß die Fluten bis ju jenem Strich am Begel geftiegen find, wo ein Berreigen ber ichugenden Damme broht, und bie Beforgnis aufbligt, ob die Ruftungen nicht mit Bermuftungen enden merben." Erft jett bligt biefe Beforgnis auf, fünfzehn Jahre nach Johann von Blochs brohnendem Alarmruf? Und weiter: "Die Ruftungspolitif ift überall por einer fich aufturmenden Mauer angelangt. Die Bolfer werben burch bie Bedrangnis ber Berfuchung auganglich, fich entweder gegen die Kriegsminifter aufzulehnen, ober verzweifelt durch Blut und Gifen aus bem jegigen Wirrfal herausgufturgen." Bum Glud führen noch andere Wege aus bem Wirrfal hinaus: nämlich Bernunft und edler Wille.

Der "Matin" veröffentlichte einen Geheimvertrag, ber im Juni 1912 zwischen bem serbischen und bulgarischen Generalstab abgeschlossen wurde. Darüber durch zwei Tage wilde Sensation in der österreichischen Presse, weil in dieser Militärtonvention vorgesehen war, daß die beiden Kontrahenten gegenetwaige Angriffe unserer Monarchie oder im Falle ihres Einmarsches in den Sandschaf sich gegenseitig Schup leisten und Desterreich Krieg ertlären würden. Wie eine geplatzte Bombe wurde diese Rachricht ausgenommen. "Geplanter Dolchstoß in den Rücken der Monarschet

chie." - "Romplotte gegen ben Frieden Europas." - "Alfo nicht gegen bie Türkei, sonbern gegen uns haben fich bie Baltanftaaten verbündet!" - "Und Rufland war bavon verständigt - also eine regelrechte Berichwörung, Defterreich mit Krieg zu überziehen." Konig Ferdinand weilte eben in Wien. Als entlarvter Berrater wurde er bezeichnet, ben man sofort ausweisen muffe. Doch ba geichah, daß ber Raifer ben bulgarifden Baren in Schonbrunn mit aller Auszeichnung empfing, ihm auf dem Treppenabsat entgegen= ging und nach einer halbstündigen Unterhaltung wieder jum Treppenabsat hinausbegleitete. Da verftummte mit einem Schlage bas antibulgarifche Gezeter und es hieß: Die Beröffentlichung ift von der ruffophilen Bartei Bulgariens ausgegangen, Die Damit Bulgarien por Defterreich-Ungarn au tompromittieren fucht. Uebrigens habe die hiefige Regierung bereits längere Beit vor Ausbruch des Baltanfrieges genaue Renntnis von diefen Berträgen gehabt, und hat fich doch nicht von ihrer bulgarenfreundlichen Politit abbringen laffen, weil fie "gewisse Berficherungen barüber hatte, daß biese Bertrage nie erfüllt werben wurden". Bertrage mit Rudverficherungen, bag fie niemals erfüllt werden — das ist auch so ein hübsches Gericht aus ber diplomatifch-militarifchen Geheimtocherei! Run murbe ber publigistische Bulgarengroll gedämpft und die vorhandene Erregung gang auf das intrigierende Rugland gelenft, das mit Silfe feiner beiben Berbundeten ben Balfanbund jum Berberben Defterreichs ichmieben wollte. Es ift, als mare die Welt von lauter Uebeltätern erfüllt und alle Regierungstunft und meisheit nur auf bas Durchbliden und Durchtreugen ber nachbarlichen Uebeltaten beschränft. Diese Wendung tam aber auch wieder ben eben in ben Delegationen verhandelten Militarforderungen (und ben Pangerplattenfabriten) jugute, meil es doch zeigte, wie gut man getan hatte, gegen die Nachbarn zu mobilifieren und wie notwendig es ift, gegen die weiteren Eventualitäten meiter au ruften.

Die ganze Enthüllungssensation war aber schnell von der Bildfläche verschwunden, weil eine neue größere Sensation auftauchte: Zabern, Militärgroteste in vier Aufzügen 1). Es hätte auch eine

<sup>1)</sup> Enbe Ropember 1913.

Tragödie werden können. Die ganze Affäre warf übrigens wieder ein grelles Licht auf den immer heftigeren Widerspruch zwischen dem sporrenklirrenden Degen-durch-den-Leiderennenden Reitergeist und der modernen Zeit. Kaiser Wilhelm hat sich zum Clüd zu rechter Stunde modern gezeigt. Wie übrigens das Kriegsgericht entscheiden wird, ist auch noch abzuwarten. Wöglicherweise wird der General beförderungsweise versetzt, der Oberst leise gerügt, der junge "Führer wie wir sie brauchen" etwas unzarter am Ohr gebeutelt, am härtesten aber die ausplaudernden Rekruten gestraft.

Der Ministersturz in Frankreich ist etwas mehr als eine gewöhnliche Krise — es ist auch ein Symptom der tiefgehenden Unrast, von der das Land geschüttelt ist. "Nieder mit der dreijährigen Dienstzeit!" rusen die einen in der Kammer. "Es lebe Frankreich!" rusen die andern zurück. Raditale und Reaktionäre stehen sich erbittert und kampsbereit gegenüber. Wird da wieder eine große Revolution vorbereitet? Rein, so sehr wiederholt sich die Geschichte nicht. Ganz neue Elemente sind jetzt in Tätigkeit gekommen. Wäre doch ein Léon Bourgeois an der Spitze der Republik!....

Der König von Italien hat eine Thronrede') gehalten, welcher man bei uns vorgeworfen hat, daß sie ohne Wärme vom Dreibund gesprochen und dabei Oesterreich-Ungarn gar nicht erwähnte. Warum sollen denn Alliierte, die zwischen einander Grenzsforts bauen, miteinander warm sein? Der König sagte, der Oreisbund und die Tripleentente sicherten durch ihr Gleichgewicht den Frieden. Wie sicher dieser Gleichgewichtsfrieden dei all den Berschenbungen ist, das haben wir im letzen Jahr gesehen. Ueberhaupt, wie kann man sich nur immer wieder freuen, daß der bestehende zustand der Zwei-Wächte-Gruppen, der zu all den Rüstungen und Besüchtungen und Aufregungen Anlaß gibt, weiter besteht. Die Notwendigseit der Reugestaltung — nicht Berschiedung — der beiden Dreibünde drängt sich doch immer eklatanter aus. Dann siele auch

<sup>1) 27.</sup> November 1913.

bie Frage weg, an welche Gruppe ber etwaige wiederhergestellte Baltanbund fic anichlöffe.

Die Türkei, die totgesagte, richtet sich wieder eine neue Flotte und ein neues heer aus. Sie bestellt sich deutsche Instruktoren 1). Rußland protestiert dagegen. Bulgarien schiek seine übriggebliebenen Jünglinge in deutsche Kadettenschulen, auf daß sie sich vorbereiten mögen, das Berlorene zurüczugewinnen. Das wilde Albanien hat einen König erhalten, der sich eine Armee zusammenstellen wird. Die griechische Inselfrage schwebt noch... Sind das alles Gefahren? Ah, bah! Man braucht ja nur Dreadnoughts zu bauen — da gibt es nichts zu fürchten mehr.

Wenn man nach all biefer europäischen triegerischen Unraft von ber Botichaft vernimmt, die Brafident Wilfon am 2. Dezember an ben Rongreß gerichtet hat, fo flingt bas wie ein Geläute aus einem weltfernen Stern. "Unfer Baterland lebt gludlicherweise mit aller Welt in Frieden. Es mehren fich allenthalben die erfreulichen Rundgebungen, welche ein Erftarten ber Freundschaft und bes Gefühles der Interessengemeinschaft unter den Boltern gum Ausbrud bringen, fo dag wir ein Zeitalter bes gefestigten Fries bens und bes guten Einvernehmens voraussehen tonnen. Mit jedem Jahrgebnt zeigen die Bolfer großere Bereitwilligfeit, in feierlichen Bertragen gur Erhaltung bes Friedens, gu fortichreitender Offenheit und billigem Entgegentommen fich ju verpflichten. Bisher waren es die Bereinigten Staaten, welche bei folden Berhandlungen an ber Spige maricierten. Gie werben auch, wie ich ernftlich hoffe und bestimmt glaube, einen neuen Beweis ihres aufrichtigen Festhaltens an ben Gedanten ber internationalen Freundschaft gelegentlich ber Ratifitation mehrerer Schiedsgerichtsverträge geben, die ihrer Erneuerung durch ben Senat harren." -"Das Zeitalter bes gefestigten Friedens": Woodrow Wilson fieht es tommen. Und er arbeitet bafür.

<sup>1)</sup> Die beutsche Militarmission unter Führung des Generals Liman v. Sanders trifft am 14. Dezember in Konstantinopel ein.

## 1914

Die Zustände auf dem Baltan. — Wie der dritten Belastungsprobe vorzubeugen wäre. — Der Zabernprozeß. — Eine Anrede des deutschen Kronprinzen: "Augenblic des höchsten soldatischen Glücks". — Lloyd George über den "organisierten Wahnsinn" der Rüstungen. — Aus der Thronrede des Königs Ferdinand. — Bryan über die Vorkehrungen zur Unmöglichmachung des Krieges. — Die Stabilität der Aeroplane. — Wax Rordaus Jahresübersicht. — Aus dem unsichtbaren Kaiserreich. — Anatole France und Gerhart Hauptmann. — 10,000 Arbeitslose.

## Bien, 10. Januar 1914.

Der Baltan läßt uns nicht gur Rube tommen. Das ist auch natürlich: "nothing is settled, that is not settled right", fagte Abraham Lincoln. Der bortige Frieden mar fein Rechts-, fondern ein Ericopfungsfrieden. Der Rrieg gart, brobelt, wetterleuchtet weiter. Ungeflart ift die Albanierfrage, ungeflart bie Frage ber griechischen Inseln. Die Türkei fteht wieder als pollwertige Rriegsmacht auf bem Plan, geftartt burch beutsche Militarinftruttoren - gerade fo wie vor bem Feldzug, und feegeltungsftolz gemacht burch ben Antauf eines Dreadnoughts; Griechenland bestellt gleichfalls folde Schiffe, und es mirb icon berechnet, welche ber beiben Alotten bie andere vernichten wird. Sogenannte "Butiche" werben veran-Staltet, Freiwilligentorps bilben fich, verelendete Bevölferungen flüchten, furz des Jammers und der Drohung fein Ende. Dabei fieht es aus, als ob der Baltan das Schachbrett mare, über welchem die beiben Mächtegruppen gegeneinander ihre ftumme Machtpartie fpielten: Dreibund auf ber Geite ber Turtei, Dreiverband auf Geite Griechenlands. Gar fo einfach ift aber die Sache nicht: Deutschland 3. B., bas ben Türken Kriegsunterricht gibt, ift gu Griechenland in einem perichmägerten und bewundernden Berbaltnis; bagu find noch bie anderen Baltanmächte ba, - Rumanien, Bulgarien -, von benen man nicht weiß, ob fie gu Rugland ober gu Defterreich neigen. Aus biefem Wirrfal wird man nie heraustommen, solange man nicht

erkennt, daß die Mordaktionen — die gedrohten sowohl als die ausgeführten — niemals zu einer gedeihlichen Lösung führen, daß die unglücklichen Lönder nur durch friedliche Arbeit, Reformdurchführung und Sanierungsanstrengungen sich wieder erholen und dann zu einem Bund sich schließen könnten, der weder dreibundfreundlich noch dreiverbandfreundlich, sondern einfach nicht balkanseindlich wäre.

Jetzt mehr als je wäre der Augenblick, daß die vernünftigen und wahrhaft friedensbedürftigen beiden großen Mächtegruppen, statt auf den Gleichgewichtsproblemen des Balkans und des Mittelmeers zu balancieren sich zu einer Rechtsalliance zusammenschlössen und so die positive Macht gewännen, die europäische Ruhe zu sichen. Der Friedenswille in der westlichen Welt ist schon so start, daß er die Belastungsprobe des ersten und des zweiten Balkankrieges bestanden hat; — die jetzige Pause wäre zu benügen, eine dritte solche Probe nicht austommen zu lassen. Der gegen diese Aufraffung der Bernunft wehrt sich leider der Kriegswille, der ja auch noch leider Gottes in so vielen Kreisen seine offene und seine geheime Wirkung aussübt.

Das einige Europa — man werse mir nicht vor, dies sei eine size Idee: wäre die sicherste Rettung. Mehr als eine size Idee: es hat eine politische Parole zu werden, wie einst das "einige Deutschland", wie "Italia una"; daran werden die Wählermassen sich begeistern, die Führer sich darauf stühen können. Wenn die Ent'Entemächte (hier muß ich eine Paranthese öffnen, um diese Ortographie zu begründen. Das Wort klingt mir nämlich so in den Ohren, seit meine Kammerjungser es mir einmal so aus der Zeitung vorgelesen. Warum auch nicht? Sie mochte gedacht haben: wie es einen Doppeleadler gibt, kann es ja auch eine Doppelente geben).

Also, wenn die Ent'Entemächte den Aar-Aarmächten — oder umgekehrt — den Vorschlag machen würden, jest in Anbetracht des am Balkan drohenden Ausbruchs neuer Kämpse mit ihren Welkbrandgesahren, einen einzigen, friedensentschlossenen Bund zu bilden,

so würde damit nicht nur Sicherheit, sondern allerlei anderes Glüd erreicht werden. Aber das Wort Glüd will die arme, vom Unsläd seit Jahrtausenden gepeitsche Menscheit nicht hören — es dünkt ihr utopisch, beinahe lasterhaft. Für tugendhaft gilt, Unglüd zu ertragen. Der unstillbare Drang nach Leberwindung der Leiben hat seine Erfüllung nach dem Jenseits verschoben; dort will man nicht nur glüdlich, sondern selig werden, und nicht nur für eine Lebensdauer, sondern gleich für ewig.

Die Angelegenheit von Babern mit dem ihr folgenden Prozesse nimmt immer mehr den Charafter einer Art Drenfußaffare an. Richt um einzelne Berfonen und ihre Sandlungen geht ber Streit, sondern um das militärische Breftige. Und genau wie damals teilen fich die Parteien in die gleichen Lager: Sie die Konservativen, bie die Liberalen. Als erfreulich hat sich in ber Sache die Saltung des Reichstags 1) und die Reserve der Elfaffer gezeigt. Wie gunftig mare ber Fall fur die Betätigung ber Revancheibec gemefen, wenn diefe im Elfag noch fo lebendig mare, wie die Allbeutschen es - munichen. Welche Weiterungen aus bem 3mifchenfall noch entsteben tonnen, ob fie einen beutich-frangofischen Busammenftof herbeiführen ober eine beutschefrangofische Annäherung - beren Notwendigfeit jest doppelt dringend ericheint - beichleunigen merben, fann man noch nicht wiffen. Die Elemente für beibe Alternativen find porhanden und durch den Fall in Chullition gebracht worden. Der fleine Leutnant Forftner2) ("Führer, wie mir fie brauchen" fagte ber Kriegsminifter) hatte feine Ahnung, welche Lawine er mit feinen Wades-Streichen ins Rollen gebracht.

Eine selt same Anrede hat der Kronprinz an das Husarenregiment gerichtet, das er (man weiß nicht warum) verlassen mußte.

<sup>1)</sup> Reichstagsverhandlungen über ben Fall Zabern am 28. und 29. November 1913. Mistrauensvotum gegen ben Reichstanzler mit 293 gegen 54 Stimmen.

<sup>&#</sup>x27;) Der Belb ber Babern-Affare.

"Es ift mir verflucht (!) schwer, und das Berg will mir brechen, daß ich nun nicht mehr an eurer Spige burchs Leben reiten foll." Und weiter: "Wenn einmal ber König ruft, und bas Signal Marfch, Marich! wird geblasen, so bentt an den, deffen sehnlichster Bunsch es ftets war, diefen Augenblid bes bochften folbatifchen Gluds an eurer Seite miterleben ju burfen." - Es ift berfelbe Reitergeift, berfelbe "Goldat=mit=Leib=und=Geele"=Geift, der ichon in der befannten Borrede 1) den Ausspruch getan, daß die höchste Wonne im Ernstfalle liege, wenn man mit ber gezudten Lange in ben Feind reiten tann. Mittelalter, Mittelalter! Wenn nun Wilhelm II., ber als Friedens= faiser Gepriesene, wirklich, wie sein bisheriges Berhalten und manche seiner goldenen Worte beweisen, die Wahrung des Weltfriedens hochhalt, mird er fich beeilen, noch ju feinen Lebzeiten biefen Frieden auf so sichere Basis zu stellen und die Sand dazu zu bieten, solche Rechtsauftande zu ichaffen, daß es einem den Krieg fehnlichft berbeimunichen= ben Nachfolger nicht möglich wurde, jur Erfüllung biefes Bunfches felber zu rufen und Marich, Marich! blafen zu laffen. Uebrigens ift an dem Kronpringen zu loben, daß er - Solbat mit Leib und Seele - ju ftolg und zu aufrichtig ift, die Phrase aufrechtzuerhalten, bag die höchste Aufgabe des Militärs die Wahrung des Friedens sei.

Llond George, so melbet Daily Chronicle vom 1. Januar, hat abermals gegen bie Ruftungen gesprochen 2). Das wesentslichfte seiner Aeußerungen ist an anderer Stelle wiedergegeben 3).

Der Korrespondent, der jene Aeußerungen des Ministers an eine Wiener Zeitung telegraphierte, fügt hinzu: "Man erklärt sie in politischen Kreisen dahin, daß das neue Flottengeses noch nicht sessigest ist, daß im Kabinett darüber große Meinungsverschiedenheit herrscht und daß Lloyd George im Lande sir seine Auffassung Stimmung machen will." Es ist doch eigentümlich, daß, wenn ein Staatsmann spricht, namentlich wenn er etwas Vernünftiges, Sin-

") "Friedens-Warte" 1914, Geite 22.

<sup>1) &</sup>quot;Wort zum Geleit", bas ber Kronpring zu bem 1913 erschienenen Buch "Deutschland in Waffen" geschrieben hat.

<sup>&#</sup>x27;) In einem Interview, das der Herausgeber des Daily-Chronicle mit ihm gehabt hat, und das in dieser Zeitung am 1. Januar 1914 erschien.

leuchtendes und Friedensfreundliches sagt, dahinter immer nur ein persönliches Wotiv gesucht, nicht aber der Sinn der Worte selber gesprüft wird. Ein Minister wird bald nicht mehr behaupten dürsen, daß  $2\times 2=4$  ist, ohne daß man ein verborgenes Spiel darin zu durchblicken sucht.

Der Rönig von Bulgarien - ich befite ein Bild von ihm, auf bas er eigenhändig bas Wort Frieben (in griechischer Sprache noch dazu) geschrieben - hat seine lette Thronrede 1) mit folgenden Worten begonnen: "Nachbem im letten Jahre bas bulgarifche Bolt ber gangen Welt bas Schaufpiel einer militarifden Rraftanftrengung geboten und durch seine Waffen ben unterjochten Böltern die Freiheit erworben hatte", ufw. - Richt die gange Rede möchte ich gloffieren, sonbern nur ben einen Sat von bem Schauspiel ber militarifchen Rraftanstrengung, bas ber (amischen ben Beilen "bewundernden") Welt geboten murbe. In der Tat, fo ift es. Rach der alten Gewohns beit aus der Zeit der germanischen Seldensagen und des trojanischen Krieges ber ift die "Welt" gewohnt, mit andachtiger Spannung auf Die Stätte zu bliden, wo Rämpfenbe aufeinanderschlagen. Rur bas wurde als Weltereignis bewertet, bewundert, besungen und durch alle Schulgenerationen hindurchgeschleppt. Und heute auch merben die Radrichten von befetten Infeln, getauften Kriegsichiffen, raufenben Gebirgsbewohnern, militärischen Instruktoren von den Blättern als das Wichtigste so breit als möglich mitgeteilt und vom Bublitum als weltgeschichtliche Belehrung aufgenommen; und - wenn irgendwie in einer Schlachtenschilberung ein homerifcher Ion angeschlagen wird - respettvoll bewundert. Was war bas für eine Japanbegeisterung nach Tsufhima; mas mar das für ein helles Bravo diefen Bulgaren, nachdem fie Abrianopel erobert ... aber nach den Orten, wo die ftille Soberentwidlung ber Rultur vor fich geht, blidt man nicht, nach ben Worten, die von Staatsmannern gesprochen werben, die eine neue beffere Weltordnung einführen wollen, laufcht man nicht. Und fo fommt es, daß nur wir Pazififten wiffen, wie unfer 3beal fich langfam in die Birtlichteit umfest, mabrend die Zeitungslefer bavon feine Ahnung haben. 3mar werden ihnen die pagifistischen Tatsachen auch

<sup>1)</sup> Am 1. Januar 1914.

gemelbet, aber unpollitändig, an perborgener Stelle und untommentiert, mabrend die friegerifden Radrichten pon .. informierten Rreis fen". ..makgebenden Stellen" und ..militarifden Rachmannern" fpaltenlang breitgetreten merben. Wo murbe a. B. über folgende Rachricht geleitartifelt, in welchen Raffeehaufern ober Salons marb fie aum Tagesgefpräch?: Aus Nem Port wird telegraphiert: Staatsfefretar Brnan ertlarte: "Ein bauernder Beltfriede mare bie größte Errungenschaft unseres Zeitalters. Die Bereinigten Staaten werben ftets in erfter Reihe jener Mächte fteben, die beftrebt fein werben, ben Frieden einzuführen. Es mußten von feiten der Staaten ernftlich iene Bortebrungen getroffen werden, welche ben Rrieg unmöglich machen. Als geeignete Mittel hierzu seien das obligatorische Schieds= gericht und die Ginidrantung ber Ruftungen anzuseben. Die Beit wird tommen und sie ist nicht mehr fern, wo der Krieg von jeder einfichtigen Nation als ein Ueberreft aus barbarifder Zeit angeseben wird." — Das wird innerhalb der Friedensbewegung freilich ichon lange gelehrt, aber wenn es ber leitenbe Staatsmann einer mächtigen Nation spricht, so sollte dies doch als ein Zeitereignis erkannt und behandelt merben.

Ober wenn ein Orville Wright verfündet, daß er die Stabilität des Aeroplans erreicht hat? Welchen Stoff zu Ausbliden in die Zufunft, in die Umwälzung des Berkehrs, in das Zusammenschrumpfen unseres heimatlichen Planeten? Was gäbe das für Leitartikel! Und die Vorbereitungen für die Eröffnung des Panamakanals, für die Jahrhundertseier des englisch-amerikanischen Friedens? Wäre das nicht verheißender, als die in Schleswig-Holften geplante Feier des Krieges von 1864 gegen die Dänen? Die in diesem Krieg verbündeten Deutschen und Oesterreicher sollten sich jubelnd nach 1864 zurückverseigen und dabei 1866 in ihrem Gedächtnis überspringen.

Dr. Max Nordau, der jeden 1. Januar in der Neuen Freien Presse einen Jahresüberblick veröffentlicht, sagt in den Bestrachtungen, die an anderer Stelle 1) ausführlich zitiert sind, auch folsgendes:

In den internationalen Beziehungen hat die Moral nie eine Rolle gespielt; jetzt ist auch die Bernunft aus ihnen verbannt.

<sup>1) &</sup>quot;Friedens-Warte" 1914, Geite 24.

Hierzu möchte ich nur bemerken, daß Ausschaltung von Woral und Bernunft nicht zweierlei Erscheinungen sind, denn Moral ist Bernunft. Wenn Menschen, Menschengruppen auf Zusammenleben angewiesen sind, so diktiert die Bernunft gewisse Eedensverhaltungsregeln, die sich als Woralregeln selfsehen. Daß die Staaten heutzutage auseinander angewiesen sind, zu dieser Einsicht hat sich die allgemeine Bernunft noch nicht ausgeschwungen. Der ganzen vortressischen Ehronif möchte ich nur den Borwurf machen, daß auch Nordau über dem Getöse des Seienden die leisen Töne des Werdenden zu sehr überhört. Unter den Ereignissen des Jahres wird z. B. die Einweihung des Bölkerjustigvalastes im Hag nicht erwähnt. Immer wieder wird man an den Bericht des Kontius Kilatus an seinen faiserlicher Herrn erinnert: "Nichts ist vorgesallen... ach ja, ich verzaß… ein Aufrührer ist gekreuzigt worden, aber wie gesagt, es ist nichts Wichtiges geschehen."

Aus dem "Unseen Empire": "Belgrad, 28. Dezember. Nach Prüfung der französischen, deutschen und englischen Geschütze hat die serbische Regierung den Bertrag mit der Firma Krupp in Essen untetzeichnet auf Lieserung des gesamten Neubedarfs der serbischen Artislerie." Ferner: "Die Generalversammlung der Attiengesellschaft Krupp hat dei Jahresabschluß einen Reingewinn von 43 Millionen Mark ausgewiesen und die Dividende zu 14 % gezahlt." Wan begreift den instinktiven Widerwillen der Attionäre gegen das Churchillsche Feierjahr. Ferner: Auch ein Reingewinn von 40 Millionen Mark siel dem englischen Fanzerplattenring zu. Die französischen Kanonensabriken sind wohl auch nicht zu kurz gekommen.

Anatole France hat unlängst London besucht. Sein Freund — unser Sir Thomas Barclay, der Borarbeiter mit d'Estournelles und Frédéric Pass der Entente, veranstaltete ein glänzendes Anatole-France-Bantett. Der Gast sagte in seiner Rede: "Unsere Aufgade besteht heute nicht mehr darin, die Welt zu erobern, sondern ihr den Frieden zu sichern. Arbeiten wir zusammen für den Frieden der Welt."

Gerhart Hauptmann — ich seige neben den größten zeitzenössischen Französischen den größten zeitgenössischen deutschen Dichter — hat mir auf meine Mitteilung, daß die österreichische Friedenszgesellschaft eine Vorlesung seines Jahrhundertsessischen veranstaltet, mit nachstehender Depesche geantwortet: "Wenn Sie das Festspiel zur Förderung des Weltfriedens heranziehen, so ist die edelste Verwendung, die mein nationales Stüd sinden kann. Möge es in diesem Sinne weiterwirken. Sernlichen Weibnachtsarus.

Gerhart Sauptmann."

Zehntausend Arbeitslose haben in den Straßen von Wien demonstriert und die Klage erhoben, daß die Rüstungspolitik das Bolt verarmt. Die Demonstration verlief ganz ruhig. Die es angeht, blieben noch ruhiger. Es ist etwas Merkwürdiges um die Taubheit und Vlindheit der Welt gegenüber den Dingen, die sie nicht gerne hört und sieht. Wan muß eben, um wahrzunehmen, hinhorchen und hinschauen. Und da will ich das Geheimnis sagen, wie man in unseren traurigen, schaurigen Tagen doch soviel herrliches wahrsnehmen kann. Man verschließe zwar das Auge nicht vor dem riesenhaften Gebiet dessen, was da ist, aber blide standhaft nach den Dingen aus. die da werden.

Allarmruf über die geplante Erneuerung des Valkanbundes.
— Die Vorbereitungen zur Friedensfäkularfeier. Eine Depesche des Raisers Franz Josef an das amerikanische Romitee.
— Sehnsucht nach großen Feldherrn. — Die Soffnungen des M. de Mun. — Vegründung der Wehrvorlage im ungarischen Parlament. — Zabern und die echt preußischen Leute. Militärisch-junkerliche Krastausdrücke. — Ausbruch der Rüstungsseuche in Schweden. — Tournée des Grasen Okuma. — Internationale Polizei. — Ein Wort des Volschafters Paléologue.

## Wien, 7. Februar 1914.

Ein Alarmruf geht burch unsere Blätter: baltanische Staats= manner befprechen fich in Betersburg: Berfohnung broht! Die ruffifche Diplomatie arbeitet baran, ein Bundnis awifchen Bulgarien und Gerbien wieder berauftellen und fogar Griechenland baran anzugliedern. Griechenland foll an Bulgarien Iftip und Rotichana gurudgeben, bamit, falls bie Turfei wegen ber ägaifchen Infeln Krieg machen wollte, Bulgarien, bas einen militärifchen Geheimvertrag mit ber Türfei haben foll, nicht etwa an ber Geite ber Türfei fechten murbe. Berfteben Sie? Die Sache ift etwas tompligiert. Darum heift es ja Baltan wirren. Was ich hier hervorheben wollte. ist übrigens nicht, auf welche Weise bas auf gegenseitigen Sag fo fcon beruhende baltanische Gleichgewicht wieder ins Schwanten tommt, sondern die Angit, die dabei in unserer Breffe geschürt wird. Diefe Angst ift so recht charafteristisch für ben Tiefstand ber Gefinnung, von ber die übliche Rannegießerei beherricht ift. Es brauchen nur zwei fich irgendwo anschiden, einander die Sand zu reichen, fo ichreit ein Dritter ichon: Die verschwören fich gegen mich. Und ichreit es in ber beleidigenbften herausforbernbften Beife. "Der Baltanbund", so tommentiert unsere Tagespresse - ob aus eigener Beis= heit ober ob vom literarischen Bureau des Auswärtigen ober Kriegs= Amtes eingegeben, ich weiß es nicht - die Nachricht von den Besprechungen in Betersburg - "ber Balfanbund ift ein Dold in ber Sand von Rugland, bagu bestimmt, bas Gleichgewicht ber politischen

und militärischen Rrafte in Europa zu verschieben und bei paffender Gelegenheit ber öfterreichifch-ungarifchen Monarchie in ben Ruden geftogen ju werben." Alfo folche Beschuldigungen, folche Injurien barf man feinen Nachbarreichen, mit benen man "torrette" Beziehungen pflegt, öffentlich ins Gesicht schleubern; man barf bem andern Meuchelmordabsichten zuschreiben. — Das ist boch nicht verlegend; es ift ja nur ein Stud politischer Klugheit, Die man bei biefem andern poraussett, die man aber burchschaut, weil man noch ein Studden flüger ift. Ins Militarifche überfest, beift jene Befculbigung: "Mobilifieren wir." Man wird ben Doldftog in ben Ruden boch nicht abwarten follen? Die Bruft muß man bieten, Die Stirn hinhalten. An die Grenze! Aber porher noch ein wenig ruften; bis= ber ift man mit ben Waffenanschaffungen und Seeresverftartungen boch viel zu fparfam gemefen. - Ins Pazififtifche überfett, tann ber Rommentar zu ben Petersburger Besprechungen nur lauten: Will= tommen jeber Berfohnungs-, jeber Berftanbigungsversuch. Statt Drohung babinter ju mittern, hat man nur auch in berfelben Richtung ju arbeiten: Einer Berftanbigung zwifchen Defterreich-Ungarn und Rugland ftanbe (außer ben beiberfeitigen Kriegsparteien) nichts im Wege. Bon Raifer zu Raifer, von Minifter zu Minifter, von Bolf zu Bolt wäre da friedenssicheres Uebereinkommen möglich. Rur Umtehr von ben alten Pfaden ber Räuberpolitit tut not. Die Pfade aur Rulturpolitit liegen offen.

Die Borbereitungen, die jett in Amerika getroffen werden, um die Friedensjahrhundertfeier zu begehen, sind überwälkisgend. Nämlich jener Frieden soll geseiert werden, der am Weihnachtsabend 1814 zwischen den Bereinigten Staaten und Großbritannien geschlossen) und 1817 durch die Abrüstung der großen Grenzseen befestigt worden ist?). Das Fest soll aber nicht den Character der Beschränkung auf die englisch sprechenden Völker haben. Sämtliche Staatsoberhäupter werden eingeladen, sich dabei vertreten zu lassen. Es soll ein Fest werden, das nicht allein der hundertjährigen amerikanisch-britischen Kriegslossesti, sondern dem angestrebten all-

<sup>1)</sup> au Gent.

<sup>1)</sup> Rufh-Bagehotvertrag.

gemeinen Jutunftsfrieden geweiht sein soll. Der Organisationsaussschuß, der am letzten 24. Dezember in New York über die Festschung des Brogramms referierte, machte einen vorbereitenden Schritt zu der geplanten Universalität der Feier, indem es Weihnachtsgrüße an die Souveräne Europas sandte. Kaiser Franz Josef antwortete mit solgendem Kabeltelegramm: "Ich dankte dem nationalen Friedenstomitee in New York für die freundlichen Grüße, die ich mit aufrichtiger Bescheidigung empfangen habe, und mit der Versicherung erwidere, daß ich die einer eminent humanen Idee gewidmeten Bemühungen des Komitees mit großem Interesse versolge." Kaiser Franz Josef ist ein Freund des Friedens; das hat er in letzter Zeit nicht nur durch solche freundlichen Worte wie diese befundet, sondern auch mit Taten bewiesen.

Unterbessen werden in Europa sleißig Schlachten jubiläen begangen. Zest ist der Schleswig-Holsteinsche Feldzug von 1864 an der Reihe. Eben las ich einen drei Spalten langen Festartikel darüber aus der Feder eines österreichischen E.M.L. Nur an einen Satz daraus möchte ich eine Bemertung tnüpsen. Der Verfasser sagt: "Moltkes große operative Gedanken haben schon 1864 über alle Verhältnisse hinweg den Gang der Ereignisse beeinflußt, und zwar derart, daß dagegen alles andere kleinlich erscheint und die Sehnsucht aller Staaten von heute begreissich macht, nach einem Feldherrn von der Größe diese Mannes." Zu der "Sehnsucht" muß man ein Fragezieichen seigen. Die Völker alle simmer mit Ausnahme der Kriegseintersseinen sehnen sich nach Frieden, d. h. nach Zuständen, wo man geschickte sin den meisten Fällen muß es heißen "glückliche") Schlacktenlenker nicht braucht. Wer sortan mit der Eisenbahn und nächstens noch mit dem Qustichisff reisen kann, sehnt sich nach keinem —

Feuersbrünste anzusteden, um sich ein Si zu sieden (wie dies d'Estournelles dem König von Wontenegro vorwarf), gilt in manchen Köpfen noch immer als der Gipfel politischer Kochtunst. Hier wieder

noch fo großen Postillon.

ein Beispiel davon: Im "Echo de Paris" vom 5. Januar gesteht der Führer der französischen Klerikalen, W. de Mun, daß er angesichts der Ereignisse von 1913 gehofft hatte, "daß die Stunde des unausbleiblichen slawischeteutonischen Jusammenstoßes nicht im Orientschlichen slawische, ohne an unserer Grenze die Stunde der riesenhaften Attack anzuzeigen". Riesenhaft auch dieser Traum eines Christen — schreibt hierzu "La Paix par le droit" —: 200 Millionen Slaven und 100 Millionen Germanen einander totschlagend, um die Stunde der "Revanche" vorzurücken.

Im ungarischen Abgeordnetenhaus wurde am 28. Januar bie Wehrvorlage ohne Sang und Rlang und ohne Opposition angenommen. Ein einziger Abgeordneter, Gega Bolonni, ertlärte fich gegen die Borlage, aber nicht aus pazififtifchen, fondern aus innerpolitischen Grunden: fie fei eine Modifitation eines Wehrgesetes. bas in illegaler Weise durch die Berletung ber Geschäftsordnung juftanbe gefommen fei. Die Rebe, bie ber Sonvedminifter, Baron Sagan, gur Begründung ber Borlage führte, und mit ber er bas Saus gur Annahme (qu ber bas Saus offenbar von pornherein entichlossen mar) bewegte, verdiente in einem pazifistischen Ralender abgebrudt ju merben. Gie enthält alle, feit jeher von Ruftungsanhangern porgebrachten, taufendmal widerlegten alteften Argumente in iconfter ludenlofer Reihe und es liefen fich baran in methobischer Weise unsere Gegenargumente knüpfen. Es sind auch einige neuere Ansichten und Behauptungen dabei, die formlich nach Entgegnung ichreien. Einige Berlen aus bem ruftungsblanten Schatfaftlein ober, mit einem anderen Bilbe, einige Rofinen aus bem friegstnufperigen Gugelhupf feien hier porgezeigt:

... Die Ereignisse auf dem Baltan haben die Lehre gebracht, daß man nur mit einer gehörig vorbereiteten Armee auf dem Kriegssichauplate Ersolge erzielen kann.

... Im Krieg kann nur der siegen, der ein Plus an Macht beslitzt und dieses zur Geltung zu bringen versteht. Man kann von einer Truppe nicht erwarten, daß sie mit Begeisterung in den Krieg zieht, wenn sie sieht, daß sie an Zahl inferior ist, und gewissermaßen das Gesühl hat, auf die Schlachtbank gesührt zu werden.

- ... Die Geschichte lehrt, daß meist die größeren heere über die fleineren siegen. Gelbst ein Genie wie Napoleon hat dies zugegeben.
- ... Wir leben in schweren Zeiten. Rings um uns haben alle Staaten ihre Ruftungen vermehrt.
- ... Selbst solche Staaten, welche in ungunstigerer wirtschaftlicher Lage sind, sind gezwungen, bis zur äußersten Grenze ber Rraftanstrengung zu gehen.
- ... Es kann geschehen, daß wir in einem Kampf auf uns allein angewiesen sein werden. Dem Seer muß immer ein relatives Maximum gegeben werden. Bermeiden wir auf militärischem Gebiete jede Stagnation oder Rüdentwicklung.
- ... Die Behauptung, daß wir durch ein Menschenalter hindurch teinen Krieg haben werden was Gott geben möge —, ist durch nichts bewiesen.
- ... Wollen Sie berüdsichtigen, daß der jetzt abgelaufene Krieg tein Kinderspiel war und auch ein zufünftiger es nicht sein wird, sondern ein Kampf auf Leben und Tod, in welchem wir viel und sogar alles verlieren tönnen.
- ... Uebrigens kann ich auch sagen, daß wir den gefürchteten militärischen Ausgaben nie ausweichen werden. Wir werden sie auch in Jukunft zahlen für unsere Gegemonie aus eigenem Willen, oder gezwungen für die Segemonie anderer. (Lebhafter Beifall.)
- ... Der Krieg ist ein Kartenspiel, in welchem die Teilnehmer in unbeschränktem Waße mit so viel präparierten Karten spielen als sie sich zuhause verschafft haben. Im Kriegsspiel wird das Kriegsglüd auch durch die präparierten Karten korrigiert.
- ... Wenn von einem Staate, der viele Feinde hat, die Nachricht verbreitet wird, er wolle seine Armee nicht entwideln, so wird dieser Staat seinen Aredit verlieren, seine vorteilhaften Handelsverträge abschließen können und im Falle von Komplikationen von der Displomatie am Gängelband geführt werden.
- ... Das Wort "si vis pacem para bellum" müßte eigentlich dahin variiert werden: "Wenn du Wohlstand und Kultur willst, dann mußt du über eine starke Armee verfügen."
- ... Wir wollen leben, und mit Gottes Hilfe werden wir auch leben, aber wir dürfen nicht vergessen, was die Türken vergessen haben: "Hilf dir selbst, so wird dir Gott helfen." (Lebhafter Beifall und Applaus.)

Bielleicht finden sich einige unserer Freunde angeregt, Broschüren zu schreiben, worin, an obiges Schema gelehnt, eine Darlegung der sozialen, ethischen und wirtschaftlichen Grundsätze der pazifistischen Wissenschaft geboten würde.

Die Baberner Affare bat bie echt preukischen Leute an bie Oberfläche gewirbelt. Die wollen nicht Geringeres, als bag bas Deutsche Reich in Oftelbien aufgebe. Am icharfften erscheint biefer preukische Geift in einer Rebe entwidelt, die ber reaftionare Politifer Oldenburg = Janufchau in Thorn in einer tonservativen Bersammlung gehalten bat. Etwas berb vielleicht? - ab bab, wenn ein Kavalier ein bikden mit den Sporren flirrt .... Also sprach Olbenburg über Babern: "Ich bin neun Jahre Leutnant gewesen und habe es immer gewußt, daß Militar vorgeben barf, wenn es von Bengeln mit Dred beworfen wird. Wenn nun bie Elfak-Lothringer bas Militar mit Dred bewerfen, bann perbienten fie, baf ihnen bie Sosen stramm gezogen würden. Ich bin überzeugt, daß so etwas nicht passiert mare, wenn in Elfaß-Lothringen preußische Landrate und ein preukischer Regierungspräsident an ber Spike ber Bivilbehörden geftanden hatten. Ich habe es oft im Reichstag hervorgehoben, daß Trommel und Krudftod die großen Kulturtrager Breugens gewesen find, und mir muffen beute verlangen, daß in Elfag-Lothringen Ordnung gehalten werbe nach preußischem Snftem."

In dieser ganzen Zabernsache hat sich gezeigt, daß die militaristisch-nationalistische Partei gar keine Aussöhnung, gar keine Brieden mit den Reichslanden will. In letter Zeit haben sich viel zu viele Annäherungsversuche gezeigt, viel zu viel Verzicht auf die Revanche-Idee. Zene Parteien aber brauchen diese Zdee wie einen Bissen Brot — sie müssen die Beindschaft Frankreichs haben, sie müssen sich gehaßt und bedrocht fühlen, und wenn solche Gefühle zu erlöschen drohen, so muß man sie möglichst ansachen. Hoffentlich gehen die vernünstigen Franzosen nicht in die Falle. Die unvernünstigen werden freilich erschrecken und die hauvinistischen an der ganzen Sache ihre diebische Freude haben.

Die Klagen gegen ben Wahnsinn ber steigenben Rüstungen verstummen nicht. Nun hat auch Sir Edward Grey in diesem Sinne gesprochen. Aber der Wahnsinn ist eben eine Seuche. Jetz hat sie auch Schweden ergriffen. Schweden, das auch eine kolze heite begehen könnte, da es hundert Jahre lang keinen Krieg gehabt, Schweden, dessen, dessen zie Judien Krieg gehabt, Schweden, dessen dien Konig Ostar II. sich offen als Pazifist bekannt, Schweden, das dem letzten Stockholmer Friedenskongreß Huldigungen über das ganze Land darbrachte, das hat jetz (dank der Hetzehen Sven Hedins) erreicht, daß 40,000 Bauern in das Königschloß gepisgert sind, um zu slehen, daß die Rüstungslasten vermehrt werden mögen i. Gewährung wurde versprochen, aber der Minister warnte vor den Spionagegerüchten und Invasionsprophezesungen, die teils aus abergläubischer Furcht, teils aus Abssich ausgestreut werden. Es hat sich also nun auch in Schweden diese neueste Form der Rüstungstreiberei gezeigt: die patriotische Panit.

\*

Graf Otuma, Präsibent ber japanischen Friedensgesellschaft, Gründer und Kanzler der Universität Wasada, unternimmt eine Rundreise nach dem japanischen Siden und Westen und wird an versschiedenen Orten an den Meetings der dortigen Friedensgesellschaften sich beteiligen. Es wirkt erfrischend, wenn man eben die Berichte aus verschiedenen deutschen Wehrvereinen gelesen hat, auch solchen Rachrichten aus dem fernen Osten zu begegnen. Zwei Welten tämpfen miteinander. Von den Gesten der einen dringen gar saute Berichte in die Oefsentlichseit, von denen der anderen hört man taum. Nun ja: trachendes Gebälse macht Lärm, aussprießende Saat macht feinen.

Depesche aus Balona (Albanien): "Die provisorische Regierung hat bei der internationalen Kontrollfommission Schritte getan, das mit diese von Europa die Absendung von internationalen

Truppen gur Garantie ber Ordnung und Sicherheit in ber Stadt

<sup>1)</sup> Am 6. Februar 1914. Die Bauern wurden im Hofe des Königsschlosses vom König empfangen.

8

fordere." Man blide genau auf diese wenigen Zeilen. Enthalten sie nicht in Embryo, was der Pazifismus von der Zutunft erstrebt: ein "Europa", das einig handelt und (wie Prosessor Bollenhoven beim letzten Friedenskongreß im Haag vorschlug) eine internationale Polizei?

Der französische Botschafter in Wien, herr Dumaine, erzählte einiges über ben neuen Botschafter in Betersburg, Paléologue. Darunter folgenden höchst bemerkenswerten Sat: Als Generaltonsul in Sosia gewann er gründlichen Einblid in die Verhälts nisse des Baltans. Er war schon damals fest überzeugt, daß ein Baltantrieg ausdrechen müsse, weil er, wie er sagte, "sich nicht vorzitellen könnte, daß ein Volt, welches über ein so vorzügliches Instrument, wie es das bulgarische Beer schon damals war, verfügt, es nicht benügen sollte." Wie man nur so reden kann! Wir wissen daus zuverlässigen Quellen, daß die heere (si vis pacem 2c.), je vorztrefslicher, desto sicherere Friedensinstrumente sind. Man rühre doch nicht an unseren heiligsten, naivsten und beutelschnurlodernobsten Ueberzeugungen!

Der Alarm über russische Probemobilisierung. — Ein russischer Staatsmann über die politische Lage. — Norman Angellismus und was Sir Edward Grey darüber sagt. — Bismarcks Überfallplan von 1875. — Die schwedischen Rüstungen im Gesichtswinkel eines militärischen Fachmannes. — Neutralisierung der Kurorte. — Wintersest des allbeutschen Frauenbundes. — Aus England.

Bien, ben 7. Märg 1914.

Man läßt uns nicht zu Atem tommen. Immer muß alarmiert werden. Zeht ist es die vom Petersburger Korrespondenten der "Kölnischen Zeitung" angekündigte Probemobiliserung Rußlands"), die den ganzen Zeitungsblätterwald — und natürlich auch den erschrecken Bürger — rauschen und beziehungsweise zittern macht. Der "unvermeidliche" Krieg ist schon wieder da. Rußland bereitet sich vor, in Deutschländ und Desterreich einzusallen. Der Weltbrand in Sicht. Diese schöene Sicherheit danken wir den umsichtizgen Borkehrungen der si vis pacem-Leute. In all das Getöse über Mobilisserung, Kriegsanleihen, Kriegsspiele usw. tönen die Ramen Putilow-Werke, Krupp-Werke, Stoda-Werke, Viders, Armstrong und Schneider-Creuzot hinein. Der internationalen Mordindustrie winsten schwieden. Und in der spannenden Poserpartie, die die Mächte um den Preis von Prestige und Einsluß miteinander spielen, werden immer riesigere Bluss gewagt.

Es ist ein unheimliches und unwürdiges Treiben, welches gegenwärtig die internationale Politit und Publizistit beherrscht. Richts als gegenseitige Berdächtigungen, Beschuldigungen

<sup>1)</sup> Die "Kölnische Zeitung" vom 3. März 1914 brachte einen alarmierenben Artisel über die Kriegsvorbereitungen Ruhlands an der Westgrenze. Der Artisel wurde nachber dementiert.

und Berhekungen. Run ja, bas ift ber richtige Gefang zu ber Ordestermufif ber auffahrenden Ranonen, ber bombenwurfprobenden Luftichiffe und namentlich ber friegsministeriellen Mehrforberungen. Bu diefer Sollenbegleitung paffen die Sagarien und die hämischen Chore. Nachdem die Welt burch Alarmnachrichten aufgeschredt ift. folgen die Dementis. Das Organ bes ruffischen Finanzministeriums fcreibt am 5. Marg: "Die "Rolnifche Zeitung' hat am 3. b. eine Melbung über angebliche Kriegsporbereitungen an ber Weftgrenze Ruklands veröffentlicht. Diele Nachricht bat am Abend besielben Tages an ber Parifer Borfe eine giemlich lebhafte Beunruhigung bervorgerufen, die fich im Rurfe ber an ber Barifer Borfe fotierten ruffischen Werte widerspiegelte. Diese Beunruhigung teilte fich beute ber Petersburger Borfe mit, die unter bem Ginfluffe ber ermahnten Nachricht außerorbentliche Bestürzung zeigte, die burch Manover ber Baiffespetulanten noch gunahm. Wir find in ber Lage, formell gu ertlaren, bag bie Melbung ber "Rölnischen Zeitung" ieber Grundlage entbehrt und eine reine Erfindung ift." Und ber unvermeibliche Rrieg ift wieder einmal ausgeblieben.

Boren wir boch einmal, mas ein ruffifcher Staatsmann fürglich im Reichsrat gesprochen bat. Der Rebner mar Baron Rofen. derfelbe Rofen, der unmittelbar por Ausbruch des Ruffisch-Japanischen Krieges Gesandter in Totio und später Botschafter in Washington mar. Die Rebe galt ber gesamten politischen Situation, ber inneren wie ber auswärtigen, und ihr 3med mar, ben ruffischen Reichsrat zu ermahnen, ber troftlofen Reaftion und bem friegerischen Nationalismus, die fich ber Leitung ber inneren und äußeren Politif zu bemächtigen suchen, mutvollen Widerstand entgegenzuseten. Rosen mandte fich gegen den Antagonismus zwischen Dreibund und Dreiverband, ber ben Interessen Ruflands volltommen fremd sei, zu ber unerträglich machsenden Laft ber Rüftungen führe und ichlieflich einen furchtbaren Krieg gur Folge haben muffe. Alfo auch im ruffifchen Reichsrat erhebt fich eine Stimme, und zwar nicht die eines Sozials bemofraten, sondern die eines Diplomaten, die für eine Berschmeljung ber gegnerischen Alliancen, b. h. ein einiges Europa, plädiert und die fich gegen den Nationalismus wendet. Aber über diese Rede haben unsere Blätter feine spaltenlangen Rommentare gebracht, niemand sagte "Rußland" verlangt den gesicherten europäisichen Frieden und das Ende der unerträglichen Rüstungslast. Aber wenn irgendein Jingoblatt wie die Nowoje Wremja oder irgendein obssurer Nationalist irgendein versetzendes Wort sagt, dann heißt es gleich: "Rußland" will den Krieg. Und einige finden sich sogar, die daran den Vorschaft führen: Schlagen wir lieber gleich sos — wozu warten, dis die russische Rüstung vollendet ist? Das ist die — zum Glüdschon sehr verpönte — Doktrin des Präventivstrieges.

In England (bei uns gilt ber "Englander" als ber allerent= ichloffenfte Kriegswoller) macht ber "Norman Ungellismus" groke Fortichritte. Sier ift bas Buch "Die groke Taufchung", trot eines momentanen Rummels, icon fast vergessen, in England lebt es weiter; es murde ein eigenes Norman Angell-Blatt gegründet, und Norman Angell-Gesellschaften und Rlubs bilden fich in den verschiedenen Städten bes Reiches. Wird biese Bewegung von ber englischen Regierung pornehm ignoriert? Dan bore: "Wir haben in diesem Lande eine Norman Angell-Gesellschaft (ber Sprecher ift Sir Edward Gren, der Minifter bes Auswärtigen, die Buhörericaft ift die Sandelstammer von Manchefter), die febr anziehende und überzeugende Argumente, welche fraftig an ben Berftand appellieren, verbreitet. Sie ernten unter uns großen Erfolg. 3ch hoffe, mit ber Beit werden fie auch auf dem Kontinent Erfolge erzielen." Uebrigens ist soeben ein neues Buch von Norman Angell erschienen: "Die Grundlagen ber internationalen Politif"". Das wird wieder viel von fich reben machen. Und alles, was im Puntte Pazifismus viel von fich reden macht, ift uns willtommen, felbft wenn wir mit dem Urbeber nicht gang einverftanden find. Mit Norman Angell aber find wir einverstanden.

Neulich, da ich schon von Büchern rede, hat der Elfasser Auguste Lalance ein Bändchen Lebenserinnerungen herausgegeben. Die älteren Friedenskongresbesucher werden sich erinnern, in den neunziger Jahren oft mit ihm zusammengetommen zu sein. In der Demoirenliteratur findet man, viel beffer als in Geschichtswerten, Aufichluß barüber, wie und von wem Kriege gemacht ober verhindert werben. Der Sistorifer trachtet, lange Erflärungen ber politischen Notwendigkeiten und Bölkerbewegungen zu geben, die einen Krieg herbeigeführt haben; der Memoirenschreiber erzählt absichtslos eine fleine Anetbote, und ploglich fällt ein gang unerwartetes Licht auf vergangene Ereigniffe. "Im Januar 1875," fo ergählt Lalance, "habe ich mit ein paar Freunden in einem Wald gejagt, durch den die von Mülhausen nach Strafburg führende Gifenbahn geht. Wir frühftudten im Saufe eines Schrantenwächters auf ber Strafe von Wittelsheim, als wir an ber Mauer einen Anschlagzettel erblidten, mit ber Aufschrift: Marche des trains militaires und barunter mar für alle fünf Minuten die Durchfahrt eines Buges von Mülhaufen nach Strakburg fignalifiert. Wir befragten ben Mann, mas dies bebeute: ,Man hat diese Bettel heute morgens angeschlagen,' antwortete er, und ich habe Befehl, sobald ich ein gewisses Beichen erhalte, alle Buge aufzuhalten und fie auf ein Garagegeleise zu lenten, um ben Weg für bie Militarguge freiguhalten.' Man tann fich unfere Bestürzung porstellen. Um andern Tage war ber Bettel entfernt, und balb darauf erfuhren wir, daß Bar Alexander II. Bismard mit einem sofortigen Angriff gedroht hatte, falls diefer feinen Plan, eines Einfalls in Frantreid, nicht aufaabe."

Der Konflitt, ben bas in Schweben ausgebrochene Rüstungsfieber hervorgerufen hat, ist in eine neue Phase getreten'). Das Parlament ist aufgelöst, Reuwahlen sind ausgeschrieben. An anderer Stelle berichtet eine Korrespondenz aus Stockholm über die ganze Lage'). Ich möchte hier nur notieren, wie hier ein "militärischer Fachmann" sich dazu äußert. Einsach nur von dem

<sup>1)</sup> Der Reichstag hatte den König wegen seiner Rebe an die Bauern angegriffen, das Ministerium hat seine Demission gegeben. Das Ministerium hammarstjöld tonstituierte sich am 17. Februar. Am 3. März wird der Reichstag ausgelöst.

<sup>&#</sup>x27;) "Friedens-Barte" 1914, Seite 83: "Die politische Lage in Schweben" von Carl Lindhagen.

Gefichtspuntt ber Gefechtsftarte in bem tommenden Krieg. Richt ob er tommt, ber Rrieg, fragt fich ber Jachmann, sonbern wie er geführt werben wird. In bem mir vorliegenden Artifel heißt es: "Die Rolle Schwedens im Butunftsfriege wird naturgemaß von ber Stärfe und Bereitschaft seiner militarifchen Machtmittel bestimmt werben. Geine augenblidlichen Rrafte zu Lande und gur Gee laffen einen mefent= lichen Ginfluk auf ben Gang ber groken Ereigniffe in einem Rriege zwischen Deutschland und Rugland noch nicht erwarten ... Die Flotte burfte einen Rampf auf bober Gee taum magen, ihre Tätigfeit murbe bie einer blogen Ruftenverteibigung fein. Für biefe 3mede wird das Ausbauprogramm reichen. Dreadnoughts find gu toftspielig für Schweden." Der Schluffat bes Artitels lautet: "Das Königreich muß fein Sauptgewicht auf die Berftartung und quantitative Sebung feiner Armee legen. Wenn die geplanten Reformen verwirklicht wurben, fonnte Schweben in ben zwei Aufgeboten etwa 250,000 Mann aufbringen, eine Streitmacht, Die ungefähr jener Gerbiens entspricht, bie Rufland gegen Defterreich bereit halt."In biefen letten Worten, bie mit ber ichwedischen Sache gar nichts zu tun haben, ift mit ber größten Gelbftverftandlichfeit icon ein von Rugland gegen uns geplanter Krieg angeführt. Rur fo gang nebenbei, ber Lefer mirb icon verfteben, wie nüglich uns die 250,000 Schweden gur Baralpfierung ber unter garifdem Rommando ftebenben 250,000 Gerben werben. Suggestion und Insinuation - bas gebort gur militarisch fachmannischen Methode. Das Bedauerliche ift nur, daß berlei Dinge nicht allein in militärischen Fachblättern fteben, sondern regelmäßig durch die Tagesblätter dem ahnungslosen und suggestionsempfänglichen Bürger jum Morgentaffee gereicht merben.

Regierungsrat Professor E. Seinrich Risch macht ben Borichlag: Reutralitätserflärung ber Kurorte und Bermenbung berfelben für erfrantte Golbaten im Rriegsfalle. Schon im Jahre 1866, als blutjunger Urgt, richtete er eine Dentichrift in Diesem Sinne an das öfterreichische Rriegsministerium, fie blieb aber unbeantwortet. Jest nimmt er seinen Blan wieder auf. "In der langen Friedenszeit," fo ichreibt er in einem ausführlichen Artitel, "geriet mein Borschlag in Bergessenheit. In ber Gegenwart jedoch, mo bie

Gedanten an Rriegsbereitschaft und Rriegshilfe ( nur nicht Rriegs= verhütung! B. G.) alle Bergen bewegen, alles Ginnen und Trachten aufpeitschen, ift es wohl zeitgemäß, meinen Borichlag ber großen Deffentlichkeit vorzustellen. Es ist tlar, daß mit der Reutralitätserflärung bes Militarfanitätsmefens nicht allen Unsprüchen ber Sumanität volle Rechnung getragen wird. (Das fagen wir auch!) In den ichwindelnden Bifferreiben, mit benen man in der Fürforge für die Opfer des modernen Krieges für die Bermundeten und Erfrantten rechnen muß ... " Und fo weiter. Rach Darlegung feines Planes ruft ber Berfaffer eindringlich: "Mögen alle patriotischen Bereini= gungen, in erfter Linie bas Rote und bas Beife Kreuz, Die Bereinigungen gur Krantenpflege im Kriege, eine energische gemeinsame Aftion einleiten, damit bas öfterreichisch-ungarische Ministerium die Initiative gur internationalen Festsehung ber Neutralität ber öffentlichen Rurorte ergreife, zu einer zeitgemäßen Erweiterung ber bestehenden Genfer-Ronvention in diesem Sinne. Es fehlt nicht an Brazedenzfällen - fo ichloffen Maria Therefia und Friedrich II. einen Bertrag, wonach die Rurorte Karlsbad und Teplit in Böhmen, fowie die Bader Landet und Warmbrunn in Schlefien für Kriegsbauer mit Schutbriefen verseben murben." (Marum nicht eine noch "zeitgemäßere" Ermeiterung? Saager Schiedsvertrage, flaufellofe, maren solche Schutbriefe, nicht für einzelne Orte, sondern für die gangen Länder.) "In ber Gegenwart", fo ichlieft ber Artitel, "in welcher bas Elend ber immer verheerender "mannermordenden" Rriege tausenbfach vergrößert und verbreitet ift, muß auch bie humane Fürsorge neue Mittel erfinnen, neue Bahnen ichaffen, um biefes Elend zu mindern und zu lindern." Uns gang aus ber Geele gesprochen, Berr Professor: neue Mittel, neue Bahnen, gang neue Bahnen! Aber bas beute icon taufenbfach, morgen gehntaufenbfach vergrößerte Elend wollen wir nicht nur lindern - was bald nicht mehr möglich fein wird -, sondern hindern.

Ich bin nicht vergnügungssüchtig, aber dem Winterfest ber Frauen=Bereinigung ber Ortsgruppe Berlin des Allbeutschen Berbandes hätte ich doch gern beigewohnt. Es muß, nach dem Bericht der "Deutschen Warte" reizend gewesen sein: "die farbenfrohen Balltoiletten, die leuchtenden Defolletes brachten

eine lichte, beitere Tonung in das vornehme Gesellschaftsbild, dem im übrigen bas ernfte Schwarz eleganter Frade feine Signatur gab". Buerft gab es eine fleine Theatervorftellung, ein Buhnenfpiel, betitelt "Die Waffen nieder?" Es behandelte in "ebenso treffender wie winiger Berfiflage" - ich gitiere wieder ben Berichterstatter -"die leidige Bertrauensseligfeit und Gutmutigfeit des deutschen Michels, der fich zum Schaden unserer politischen Weltmachtstellung nur zu oft vom fmarten John Bull, von der charmierenden Marianne, ober bem bramarbafierenden Wodtatoff übertolpeln und einseifen ließ. Auch der die Tattraft und Entschluffähigfeit Michels so unbeilvoll lahmende Einfluß des "Weltburgermeisters' und feiner Tochter Rosmopolinden' - wir finden fie täglich in den Spalten des Berliner Tageblattes lebendig! - murbe mit ebenso fraftigen Geitenbieben bedacht, wie das rührselige utopistische Friedensgeschrei ber unermudlichen Berta von Suttner, die als larmonante Wirtin bes Gasthauses "Bum Bölferfrieden' auftrat. Bum Schluß erwacht bas ichlummernde Gelbitbewuftsein Michels und in aufflammendem Born fest er die neidischen Widersacher turgerhand por die Tur" - mit andern Worten, er wird brutal. Und nachdem fich der fturmifche Beifall gelegt, begann ber Ball. Die leuchtenden Defolletes und die ernften Frade "brehten fich im Rreife bis in den fruben Morgen hinein".

England mit seiner Homerulefrage und mit den von Llond George ausgerollten Bodengesetproblemen steht vor den schwierigsten und bedeutungsreichsten Fragen. Dabei läßt es aber die große Frage der Rüftungsausgaben nicht aus den Augen. Die Worte, die der Premier am 12. Februar an eine Abordnung des Parlamentarierstomitees des Gewertschaftskongresses richtete, sollten allen Pazisissten als Richtschnur dienen. "Niemand ist ängstlicher bemüht als unsere Regierung — sagte Asquith — diesem Justand ein Ende zu machen, aber das wahre Wittel läge in einer gemeinsamen Attion der Völfer."

Der neueste Schreck: Die rumänische Kulturliga. — General Bernhardi über einen Offenswkrieg. — Der Generalgouverneur von Moskau auf der ersten Saager Ronferenz. — Die dritte Saager Ronferenz. — Das Maschinengewehr im Luftschiff. — Die zweite Warnung Sven Sedins. — Der Some-Rule-Konslitt. — Eine varierte Marseillaise-Strophe. — Ein Sieg des Präsidenten Wilson. — Die Bedürfnisse des französischen Kriegsministeriums. — Lusträge für die Skoda-Werke. — Ein pazisistisches Stück von Galsworthy.

Wien, 4. April 1914.

Das allfeitige Suggerieren "bes" (nicht: "eines") tom = menben Weltfrieges will nicht aufhören. Gegenwärtig ift es - angefichts der offiziofen Friedenserflärungen der ruffifchen Polititer - über die ruffifche Gefahr ftille geworden; dagegen wird als neuestes Schredensgespenft Rumanien aufgestellt. Es bat fich nämlich in Butareft jugetragen, daß die dortige Rulturliga eine Berfamm= lung abgehalten hat, in welcher nationaliftisch-chauvinistische Rreife, meift Studenten, für Rufland und gegen Defterreich bemonftrierten und ein General vom Ueberschreiten ber Rarpathen fprach. Darüber wird nun des langen und breiten geleitartitelt; - wieder ift eine willtommene Lunte gefunden für bas nach Explofion lechzende europaifche Bulverfaß. Natürlich handelt es fich ba nicht um die Frage, ob das fleine Rumanien das große Desterreich-Ungarn mit Krieg überziehen will oder nicht, sondern darum, ob es zu Rufland oder zu unserer Monarchie, oder mit anderen Worten, ob es gum Dreibund oder jum Dreiverband halten will. Darum breht fich jest ber gange biplomatische, politische und publizistische Larm. Richt wie die Rationen leben und gedeihen und fich entwideln, ift bas Sauptintereffe, sondern wie fie fich gruppieren. Wird Rumanien fich an Rugland, wird Schweden fich an Deutschland ichließen? Mobin werden die Balfanftaaten gravitieren, wohin die Türfei? Oder tommt es gar gu einer Berichiebung unter ben zwei großen gegnerischen Dreibunden? Alle diese bangen Sorgen machen es doch von Tag ju Tag flarer, baß diese zwei Angiehungszentren aufhören mußten, fich zur feindlichen Gegenüberstellung zu bekennen. Und aufhören, sich gegenseitig des Kriegswillens zu beschuldigen, während jedes den eigenen Friedenswillen beteuert. Beide Willensrichtungen sind tatsächlich vorhanden, aber nicht die eine da und die andere dort, sondern beide in allen Ländern. Es kommt nun darauf an, welche von beiden in Summa als die stärkere sich erweisen wird. Das ist der Punkt, wo das Uebergewicht entschen wird, und das ist auch die neue Weise, nach der, über die Landesgrenzen hinweg, die Geister sich gruppieren.

\*

In der Berliner "Boft" veröffentlichte der befannte gutunfts= romanichreibende General &. Bernhardi einen Alarmartitel, worin er "Berftellung völliger Kriegsbereitschaft an unferen Grengen" forbert. Die Geftaltung ber politifchen Lage sei derart, "daß wir einen notwendigen Krieg unter möglichft gunftigen Bedingungen offenfiv beginnen fonnen". Weil fich bei bem allgemein verfündeten Standpuntt, daß die Ruftungen nur gur friedenssichernden Berteidigung bienen, bie Dinge ju langfam entwideln, fo fcuren bie Rriegs= lüfternen gum Braventivfrieg. Gie ftellen ben Grundfat auf: da es zum Schlagen tommen muß, so ift's beffer, mir marten nicht ab, daß der Gegner fich weiter ruftet, um uns den Gnadenftoß gu geben. Das Raisonnement ist ja nicht schlecht - nur frankt es an der falichen Bramiffe; es muß ja nicht jum Schlagen tommen. Diefes "Muß" ift das gefährlichste Dogma des friegerischen Irrglaubens.

Der Chef des russischen Generalstabes, General Schilinsty, ist zum Generalgouverneur von Mostau ernannt worden. Ich ersinnerte mich, daß ein Oberst Schilinsty auf dem ersten Haager Friedenstongreß den russischen Antrag auf Rüstungsstillstand vorgebracht und mit Feuer vertreten hat. Nicht alle Generale sind notwendigersweise Rüstungsfanatiser. Ich schaute in meinem "Haager Tagebuch" nach und las die ganze Rede nach (S. 222). Einiges soll sier in Ersinnerung gebracht werden. Es paßt alles noch zehnmal mehr auf heute. "... Man darf fragen, meine Herren, werden die auf der Kons

ferenz vertretenen Bölter völlig zufrieden sein, wenn wir ihnen das Schiedsgericht und Gesetze für Kriegszeiten bringen, aber nichts für die Zeit des Friedens, dieses bewaffneten Friedens, der so schwer auf den Böltern lastet, der sie so schwer drückt, daß man manchmal die Ausgerung hört, daß ein offener Krieg besser wäre, als dieser verstedte Rüstungsfrieg..."

"... Ich habe sagen gehört, daß das Geld, welches für Neurüstungen ausgegeben wird, im Lande bleibe. Das ist vielleicht wahr für die Länder, welche selbst Waffen erzeugen; aus den anderen geht das Geld ins Ausland. Aber selbst für die so privilegierten Länder, ist es denn ein wirklicher Borteil für die Gesamtbevölkerung, wenn man im Lande die Waffen erzeugt? Möglich noch, wenn bar bezahlt wird, aber wenn man, um die neuen Waffen zu sabrizieren, eine neue Anleihe macht? Der Fabrisant hat sein Geld, der Arbeiter seinen Lohn (aus den Taschen der anderen. B. S.) bekommen, aber für das Bolt ist die Transaktion damit noch nicht zu Ende. Die Schuld bleibt uns Allen: Bauern und Industrielle, Arbeiter und Gutsbesitzer, müssen durch sange Jahre diese Schuld und deren Interessen zahlen."

"... Uebrigens erreicht diese fortgesetzte Steigerung der Heeresmacht nicht ihren Zweck. Irgendeine Regierung vermehrt ihre Truppen; ihr Nachbar folgt dem Beispiel ohne Berzug, um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten; der Nachbar des Nachbars tut das gleiche, und so geht es ins Unendliche weiter und das Stärkeverhältnis zwischen den Ländern bleibt immer das gleiche."

"Nein, meine Herren, wenn man die Frage aufrichtig ins Auge faßt, so kann man nicht leugnen, daß die übertriebene Entwicklung der Rüssungen der Ruin der Nationen ist. Und die Nationen wissen es wohl ..."

.... Rugland ichlägt Ihnen vor: halten wir inne."

"... Ift es nicht biese erste, so wird eine nächste Konferenz diese Ibee aufnehmen, denn dieselbe entspricht der Notwendigkeit, entspricht dem Bedürfnis der Bölker. Wir sind die ersten, meine Herren, welche berusen sind, diese Idee zu pslegen, dieses Problem zu lösen — überlassen wir nicht anderen die Ehre. Machen wir eine Anstrengung: wenn wir guten Willen und Vertrauen haben, so werden wir zu einer Einigung gelangen, die von den Nationen so glühend gewünscht

wird." Befanntlich wurde die Idee durch den deutschen Delegierten Oberst Schwarzhoff zu Falle gebracht, fünszehn Jahre sind seither vergangen. Die Rüstungen haben sich seither verdreisacht — oder, ich weiß nicht, verzehnsacht — und noch geht es in immer rasenderem Tempo weiter. In der zweiten Konserenz wurde, aus Wunsch einiger Regierungen, die Frage ganz ausgeschaltet. Vielleicht gelangt man auf der dritten — wenn bis dahin der Abgrund nicht erreicht ist — zu einem Uebereinsommen.

.

Run wurde — so heißt es, es ist noch nicht offiziell — die nächste Haager Konferenz auf 1917 verschoben. Wenn der unvermeidliche, für jede "Schneeschmelze" von den Kriegsamateuren zuversichtlich angesagte große europäische Krieg so lange vermieden bleibt und inzwischen die pazifistische Idee sich stärtt, so daß zur Konserenz eine überwiegende Anzahl echter Friedenswoller entsendet werden, so tann diese Konserenz durch Schaffung eines permanenten Schiedshofs nicht nur den Stillstand, sondern die automatische Serabminderung der Rüstungen herbeissühren.

Am 14. März wurde aus Berlin telegraphiert: "Neber dem Truppenübungsplat in Döberit bei Berlin fand gestern ein Sch ar fsschießen des Militärluftschiffes L. V statt. Es war ein Drachenballon in die Höhe gelassen worden, unter dessen Arb ein mächtiger, etwa 10 Meter hoher Kasten als Jiel — in einer Höhe von etwa 300 Meter — angebracht war. Der Kasten hatte ungefähr die Größe eines Flugzeuges. Es handelte sich darum, vom Lufischstig aus dieses Jiel zu tressen. Das Lufischiff umtreiste das Jiel, das hestig hin und her wantte, in weitem Bogen und gab aus einer Entserung von 1500 Metern aus dem Ballongeschüt und aus einem Maschinengewehr 15 Schüsse ab Der Drachenballon wurde dann heruntergezogen, um die Tresser an der Zielscheibe sestzustellen. Die Schießwirtung des Geschützes und des Maschinengewehrs war gut." War zu t. Bei dem einen Worte muß ich verweisen. Es ist ja eines der lieblichssen der Sprache. Ueber Gutes muß man sich freuen. Also

freuen wir uns. Freude, Tochter aus Elnsium. Seib verschlungen, Milliarben. — Diesen Schuft ber gangen Welt!

In der letten Zeit wurde von Gren Bedin unter dem Titel "Zweite Warnung" eine neue Brofchure ausgearbeitet und in einer Million Eremplaren in gang Schweben verteilt. Gven Bebin fieht in der bisherigen Reutralitätspolitit eine Gefahr und fordert gum Unichluß ber ichwedischen auswärtigen Bolitit an bie Mächte bes Dreibunds, hauptfächlich an Deutschland, auf. Intereffant mare, ju ernieren, mer bie Roften bes Drudes und ber Berteilung von einer Million Egemplaren trägt. Wir Pagififten miffen, welche Schwierigfeit es ift, eine Brofchure, Die fur Reutralität, für Sicherung por Rriegseventualitäten plabiert, überhaupt bruden und in ein paar hundert Eremplaren versenden zu laffen aber alles, mas für den Rrieg wirft, dem ftehen die Millionenziffern gur Berfügung. Wer hat diese Flugschrift patroniert, vielleicht fogar bestellt? Das Rriegsministerium oder das Waffenfabritssonditat? Bir fordern unfere ichwedischen Freunde auf, Diefer Sache nachauforichen.

Der große Homerule-Konflitt in Großbritannien wird vielleicht, dant der Weisheit Asquiths, doch gütlich beigelegt werden. Zedenfalls hat sich gezeigt, wie doch schon der Zeitgeist sich gegen das einst so beliebte "Dreinschlagen" allenthalben sträubt. Wie vor dem auswärtigen, so schredt das moderne Gewissen auch vor dem Bürgertrieg zurück. Die Generale und Offiziere treten lieber aus dem Seere aus, als gegen ihre Landesbrüder die Wassen zu tehren; die Regierung macht lieber allerlei Konzessionen und Kompromisse, statt ihren Standpunkt durchzusetzen. Das Menschenleben sängt an, im Werte zu steigen.

Der frangöfische Schriftfteller Lucien Descaves hat in Berbindung mit bem Zeichner Steinlen unter bem Titel "Ba-

rabbas" ein merkwürdiges Buch herausgegeben. Ein Ausspruch baraus soll angeführt werden, denn er drückt eine ganze Weltanschaus ung aus, die in der neuen Zeit erwacht, einer Zeit, die eine neue Marseillaise braucht: "Ich schlage vor, daß der nächste Krieg begrüßt werde mit den Worten: Allons, Söhne des Alfohols, zu den Waffen! Die Stunde des delirium tremens ist gekommen."

Präsident Wilson hat einen großen Sieg errungen: er hat die Moral in die Politik eingeführt. Seiner eindringlichen, von den höchsten ethischen Gesinnungen getragenen letzten Botschaft nachgebend, hat der Senat eingewilligt, die Klausel der Bevorzugung amerikanischer Schiffe im Kanamakanal aufzugeben 1). Richt das nationale Eigeninteresse, sondern die Pslicht der Vertragstreue und internationale Rücksichtnahme sei die politische Richtschurz diesem Grundsat hat das hochgemute Oberhaupt der Union Geltung verschaft.

Auf dem Baltan ist das Morden und Mordbrensnen noch lange nicht zu Ende. Aus dem Süden des neugesgründeten Albanien (O bedauernswerter Albanese, namens Wilshelm Wied) sommen wieder grausige Kampsberichte: "Koritza in Flammen", "Epirus im vollen Ausstand", Banden, "heilige Batailslone", und reguläre Truppen (wozu die vielen verschiedenen Bezeichsnungen? Räuber sind sie einsach alle) sind wieder an der Arbeit: Dörfer werden vernichtet, die Bevölkerung "ausgerottet" und dergleichen mehr, da dies alles aber im Namen von nationalen Dingen geschieht, als da sind: Landeszugehörigkeit, Landesgrenzen und dergleichen mehr, so ist es nicht einsaches Verbrechertum, sondern "Geschieden mehr, so ist es nicht einsaches Verbrechertum, sondern "Geschieden mehr, so ist es nicht einsaches Verbrechertum, sondern "Geschieden

<sup>1)</sup> Die Bevorzugung der amerikanischen Schissatt bei den Kanalgebühren wurde von England als ein Bruch des Hang-Bauncesootevertrages vom 18. November 1901 angelehen, der bestimmte, daß der Banamakanal "stei und offen sein soll sür Handels- und Kriegsschiffe aller Nationen". Um diesen Bertragsbruch zu verhüten, wurde jene Kanalbill durch ein neues Gesetz vom 7. April 1914 aus der Welt geschäfft, das der amerikanischen Schissaft feine Privilegien gewährt.

schichte" und fällt in das Ressort "nicht des Richters", sondern des "militärischen Fachmannes". Es wäre höchlich an der Zeit, daß Europa, wenn es wirklich solchen Greueln ein Ende machen will, eine internationale Polizei einsetze. Die Nachricht von "Korita in Flammen" ist zur Stunde nicht bestätigt; auch das ist noch nicht sicher, daß der albanische Kriegsminister 25,000 Mann ausrüften will, um den Ausstand niederzuschlagen, aber soviel ist gewiß: im Balstante siel brodelt das Unglück weiter.

Die französische Kammer verhandelt den Gesehentwurf, wodurch der Kriegs- und Marineminister ermächtigt werden, für die Bedürfnisse der nationalen Berteidigung einmalige Ausgaben in der Höhe von ungesähr zwei Milliarden zu machen?). Eigentlich sollte man dies nicht gesperrt drucken; die Ziffer Milliarde ist jeht schon die gesäusigste in den Kriegs- und Schuldenbudgets. Die beiden Minister verweisen auf die Notwendigkeit der Bergrößerung der bestehenden Pulversabriken. Die Minister erklären weitersin, es würden in acht dis zehn Wonaten bei den 305 Millimeterschin, es würden mit Kitrogsperinpulver gemacht werden. Für so beglückende Ausgaben wird man den die Notwendigkeiten so genau kennenden Ministern ein paar Milliärden doch nicht verweigern.

Wir in Desterreich bekommen übrigens auch neue Geschütze. Unser Kriegsminister hat türzlich die Stoda-Werte besucht und dort einem großen Versuchsschieben beigewohnt. Die Stoda-Werte (ach, wer doch ein Päcken Stoda-Attien besäße!) sollen mit der Erzeugung der von ihnen konstruierten Fünszentimeter-Stahl-Haubigen beaustragt werden. Dieselben sind bestimmt, die bisherigen aus den achtziger Jahren stammenden Bronzehaubigen zu ersehen. Der sachsmilitärische Bericht darüber sagt: "Der russische und der

<sup>&</sup>quot;) Am 26. März 1914 nimmt die französische Deputiertenkammer eine Borlage an, worin an einmaligen Ausgaben für Zwede des Heeres 1143%, für die Flotte 765 Millionen verlangt werden.

Baltantrieg, in welchem die Anwendung starter feldmäßiger Beseltigungen häusig vortamen, haben erneut die Notwendigkeit dargetan, bei den Feldtruppen schwere Geschütze zur Bekämpsung dieser Beselstigungen einzusühren. Die Bekämpsung moderner Beseltigungen ist insolge der Fortschritte in der Fortisstation sehr schwierig geworden. Die Haubitzen aus den achtziger Jahren wären kaum in der Lage, den dadurch gesteigerten Ansprüchen zu genügen. In der neuen zur Einsührung gelangenden schweren Stahlhaubitze erhält unsere Artillerie ein den modernen Ansprüchen entsprechendes, bewegliches und leistungssähiges Geschütz." Mit einem Wort, ein allerliebses, modernes, schiedes, beglückendes Geschütz! Dieser Baltantrieg — er war zwar sür die Aufsallung der Sentimentalisten etwas schauft und wild — hat uns doch sehr nüßliche Ersahrungen gebracht. Die Frage ist nur, was werden sich denn nach den Ersahrungen der nächsten Jahre sür moderne Ansprüche erheben?

John Galsworthy, ber gefeierte englische Autor, hat ein unlängst in London mit großem Erfolg aufgeführtes Drama gefdrieben "The Mob". Es ift ein pagififtifches Stud. Der Belb, Stefen More, betämpft einen Rrieg, ber eben von England gegen ein fleines Bolt geführt wird, die Freunde wenden fich von ihm, die politischen Gefährten fagen fich von ihm los, feine Babler bruden ihm ihr Miftrauen aus. Er aber bleibt ftanbhaft. Die Bruder feiner Frau und ihr Bater find Offiziere. Gie fleht ibn an. feinen Standpunkt aufzugeben. Er bleibt fest und fieht ftarren Auges. wie auch seine geliebte Gefährtin sich von ihm wendet und ihn verläkt. In all dem Zusammenbruch bleibt ihm noch ein Troft; die breiten Maffen bes Boltes muffen doch zu ihm halten, Diefes Bolt, bas vom Rrieg am furchtbarften getroffen wird - aber auch bas wendet fich gegen ihn. Der Dob beschimpft ihn, nennt ihn einen Baterlandsverrater und ichlieflich fintt er, von ben Steinen bes Boltes zu Tode getroffen, nieder. Es folgt noch ein Epilog. Der Borhang geht über einem bewegten Londoner Strafenbild auf, als Jahre später gerade ein Stefen-More-Dentmal enthüllt wird. Und man lieft auf bem Godel bie Inschrift: "Errichtet vom Lande gum emigen Gedächtnis Stefen Mores" und "Seinen Idealen getreu". Die Rieder=

schrift, die Aufführung und der Erfolg eines solchen Stüdes sind auch Zeitgeschichte. Wenn ein dichterisches Genie sich für ein neues Aulturibeal einsetzt, wenn eine mitfühlende Wenge ihm zujubelt, so ist das ein großes, helles Ereignis, anders wichtig als baltanische Grenzregulierungen und selbst als die Einführung von Stahlhaubigen.

Naher Kriegsausbruch zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiso und die Vermitslungsaktion der Südrepubliken. — Der Streik in Colorado. — Die beiden Verrücktheiten unserer Zeit: Nationalwahn und Rüstungswahn. — Wieder enger geknüpfte Vündnisse. — Gefangennahme deutscher Luftschiffer in Rußland. — Epirotische Übergreueltat: 200 Gekreuzigte. — Der Text des Mediationsantrags. — Wisson kein Imperialist. — Sir Edward Grey über die Abschaffung der Raperei. — Kriegsminister Falkenhayn über die Ideale der deutschen Jugend.

Wien, 9. Mai 1914.

Das für uns das unglaublichste, unbegreiflichste, schmerzlichste Ereignis der letten Wochen war der so plötzlich nahgebrachte Kriegsausbruch zwischen der Union und Mexiko<sup>1</sup>). Und als Motiv: Forderungen, Verweigerungen und Bedingungen über Salutschüsse! Da war unser stolzestes, sicherstes, mit den schönsten Hoffnungen befrachtetes Friedensschiff wie von einem Eisberg angerannt. Und der hämische Triumph unserer Gegner! Und die ununterbrückbare Freude aller Kriegsseunde! Schon bei der ersten Rachricht bringen die Blätter sachmännische Abschäung der militärischen

<sup>1)</sup> Am 21. April 1914 landen in Beracruz 1200 Mann amerikanischer Truppen, die das Jolhaus und die Stadt besetzen. Am 26. April nimmt Präsident Wilson die angebotene Bermittlung der A-B-C-Staaten an. Die Friedensverhandlungen zu Niagara-Jalls beginnen am 20. Mai und endigen am 24. Juni 1914.

Rrafte der beiden Lander und Landfarten bagu. Bei einem großen Empfang im Ministerium des Meukeren wird der ameritanische Botichafter Dr. Benfield von vielen hoben Berren beglüdwünscht gu ber "Schneidigkeit", mit ber bie Union vorgegangen. Aber bie beifällige Freude mard bald wieder gedämpft. Argentinien, Brafilien und Chile tragen Bermittlung an, und Bilfon und Brnan ftimmen gu. Die füdameritanischen Republiten handeln in dem Geift, ber ihnen durch Schaffung ber Pan-Ameritanischen Union eingeflößt worden ift, und gierig greift Bilfon nach diefem Rettungsfeil denn er hatte felber nicht geglaubt, daß es "Rrieg" mar, dieses über= fturgte Demonstrationsspiel gegen ben verabicheuten Suerta. Und im gangen Land, gleich am erften Tag bes "fcneidigen" Borgangs, welcher Riefenproteft ber pagififtifchen Rreife (Frauen, Arbeiter, Geift= liche und hunderte von verschiedenen Korporationen), und nirgends Enthusiasmus für den Rrieg - nicht einmal unter den Offigieren. Alles Früchte ber mächtigen Erziehung jum Weltfriedensgedanten, Die feit Jahren fich ausgebreitet hat und an der ja Wilson und Brnan träftige Mitforderer maren. Rein, der Eisberg hat unfern Friedens= titanic nicht in die Tiefe geriffen. Rur ftart havariert hat er ihn.

Noch etwas Trauriges hat sich in Amerika zugetragen: die Riedermetzelung der streitenden Arbeiter in Colosrado. "Die Interssen des Rocksessellerschen Oeltrusts", so erklären viele den Hergang. Auch hinter den ganzen mezikanischen Wirren werden geheime Treibereien amerikanischer Geschäftsleute gewittert. Wer kann hinter die Kulissen schauen? Aus die Gewaltkaten bauen sich doch auf den zwei Grundirtsümern aus: daß man ein Land politisch besitzen muß, um von dessen Reichtümern Rutzen zu gewinnen, und daß überhaupt durch Totschlag und Zerstörung etwas Ersprießliches erreicht werden kann.

Rehren wir nach Europa zurück. Nicht, daß es da viel freundlicher wäre. Damit will ich nicht sagen, daß Glück und Schönheit und erhabene Geistesflüge und täglich wachsende technische herrlichkeiten

nicht vorhanden mären; als märe die aufsteigende Entwicklung ber organischen und ber seelischen Welt unterbrochen; nein; aber man ift es gewöhnt, bei Betrachtung ber Tagesereigniffe por allem bie poli= tilden Dinge ins Auge zu fallen, pon benen uns die Zeitungen alls morgenblich fo viel ju zeigen und mit ben haklichsten Farben ju malen wissen, daß da allerdings das Traurige, das Blödfinnige, das schier Trostlose überwiegt. Da gibt es namentlich zwei Wahnsinnsarten, mit benen die gegenwärtigen Menichen fich gegenseitig politisch Nationalwahn martern und ichabigen: ben Rüftungsmabn. Auf biefe beiben Berrudtheiten laffen fich faft alle Leiden, Gefahren und Wirren gurudführen, die uns bedruden. Das neueste Ereignis auf bem nationalgebiete ift nun, bak infolge ber Strafenframalle zwischen Italienern und Slowenen in Trieft die Italiener bes Reiches - namentlich bie Studenten - allenthalben antiöfterreichische Demonstrationen veranftalten und bak in Benedig eine öfterreichische Sahne gerriffen murbe. Auf bem Ruftungsgebiete ift bei uns zu Lande bas Reueste, baf von ben Delegationen (bas Parlament ift megen nationaler Obstruttionen außer Dienst gesett) nabezu eine Milliarde für Beeres- und Flottenverftartung gefordert wird unter bem höflichen Sinweis barauf, daß wir mit allen fremben Mächten in forretten, freundlichen Begiehungen fteben.

Die beiden Mächtebündnisse haben auch wieder ihr schablosnenhastes Engerknüpfen betrieben. Ramentlich wurde der Besuch des englischen Königspaares in Paris 1) so gedeutet. Daß im vorigen Jahre die britischen Majestäten in Berlin waren, wird übersehen. Bon den Jingos allenthalben wurde die Nachricht in die Welt geseht, daß die entente cordiale sich zu einer triegerischen Schuße und Truhalliance steigern solle, was zu seierlichen Dementis und hestigen Kommentaren Anlaß gab. Auch der Dreibund wird immer sester und sester gesnüpft, und beide Gegenbündnisse rühmen sich, daß die Erhaltung des Friedens gerade dem einen oder dem andern (je nach Zugehörigteit des Redners) zu verdanken ist. Manche geben sogar hössich zu, daß beiden Bündnissen dieser sostaten ist. Wanche geben sogar hössich zu, daß beiden Bündnissen dieser sostaten ist. wanche geben sogar hössich zu, daß beiden Bündnissen dieser sostaten ist. weil dadurch das be-

<sup>1)</sup> Um 21. April 1914.

rühmte Gleichgewicht gewahrt wird - bei beffen geringfter Störung Die Friedensmächter boch offenbar übereinander berfallen mukten. - Und noch immer, trok all biefen Wiberfinns, wird gezögert, die rettende Parole auszugeben: Europa una.

Ein beutsches Fluggeug überflog bie ruffifche Grenze und landete im Coupernement Berm. Die Flieger wurden festgenommen und zu Gefänanis verurteilt. Das Grenzüberfliegen ift nämlich in Rufland verboten, baber ein Berbrechen, Bir leben nämlich im ... Beitalter bes Bertehrs". Warum wird nun nicht auch bas Grenzüberichreiten au Auf und au Wagen und au Gifenbahn verboten? D. weil ja bie Bollftationen Sicherheit bieten, lautet bie Antwort, - und bann find Die Luftfahrzeuge besonders gefährlich wegen bes Spionierens. -Bugegeben: Bollichranten und Festungsgeheimniffe vertragen fich nicht mit ber neuesten Errungenschaft bes menschlichen Genius. Aber bie Frage ift nun: Bas foll unter biefen neuen Bedingungen gurudweichen, die Benutung jener Errungenschaft ober bas Boll- und Keftungsinftem?

Nach einem bei ber albanischen Regierung am 5. Mai eingelaufenen Telegramm find in Bornova, füboftlich von Sepeleni, zweibundert mohammedanische Albaner, Die por den Epiroten nicht geflüchtet waren, gefangen genommen und in bas benachbarte Dorf Robro geschleppt worden, wo alle zweihundert lebend getreuzigt wurden mittels in Sande, Fuße und Bruft eingeschlagener Ragel. Sobann murbe bie Rirche in Brand gestedt. Als gestern, zwei Tage nach ber Greueltat, albanische Genbarmen Robro besetten, murben bie halbvertohlten Leichen vorgefunden.

Geht ein Sturm von Entruftung burch die Welt? Rein c'est la guerre. Denten wir uns nur eine Minute in bas Leiben jener Ungludlichen hinein, merfen wir nur einen Blid in ben Abgrund ber milben Bosheit ihrer Beiniger — und wollen wir ba noch lange nach juribischen, vollswirtschaftlichen und "völkerrechtlichen"

Begründungen suchen, um zu verlangen, daß die Quellen solcher Bortommnisse — ber legitimierte Totschlag — (nicht etwa verstopst werde, das ist ja "utopisch") aber etwas seltener und etwas regulierter sließen? Sollen wir eine Rommission ernennen zum Studium bieser Episode, damit sie der nächsten Haager Ronferenz, Abteilung "Rriegsgeste," zum weiteren Studium vorgelegt werde? — Nein, die Zornmütigen wollen wir rusen, die da ausschreien: Genug, ihr Teusel — wir wollen endlich Menschen sein!

\*

Bum Trofte muß ich meine Gedanten vom Baltan ab= und boch wieder - Amerika zuwenden, von wo - wenn auch gerade jest Kriegsähnliches dort ausgebrochen ist - Friedenstöne herüberschal= len, wie man fie in ähnlicher Lage in unserem alten Europa nicht vernommen hatte. In ber Chronit ber Beitgeschichte muffen wir die Worte festhalten, mit benen bie Mediation ber Gubrepu= blifen angeboten und angenommen murde: "In der Abficht, ben Intereffen bes Friedens und ber Gefittung ju bienen, und mit bem Buniche, weiterem Blutvergießen vorzubeugen, geben mir, die Bepollmächtigten pon Brafilien, Argentinien und Chile, uns die Ehre, ber Regierung ber Bereinigten Staaten unsere auten Dienste für eine friedliche und freundschaftliche Beilegung bes Streitfalles zwischen ben Bereinigten Staaten und Mexito anzubieten." Prafibent Bilfon ermiderte: "Die Regierung der Union begt das tiefste Bertrauen zu ber Freundschaftlichkeit, bem guten Willen und ber großmütigen Sorge um ben Frieden und die Wohlfahrt Ameritas, Die fich in ber gemeinsamen Rote Gurer Erzellenzen fundgeben. In Burdigung des 3wedes, ju dem Ihr Anerbieten gemacht wird, tann fich die ameritanische Regierung ihm nicht entziehen. Ihr Sauptintereffe ift ber Friede Ameritas, die Berglichfeit ber Beziehungen zwischen beffen Republiten und unserem Bolte sowie das Glud und die Wohlfahrt, die nur aus freiem gegenseitigen Berftandnisse und aus einer durch gemeinsame Biele geschaffenen Freundschaft entstehen tann. großmütige Unerbieten Ihrer Regierungen mirb beshalb angenommen." So fpricht fein "entlarvter Imperialift", als ben man bei uns ben Pagififten Bilfon binguftellen liebt. Bis man erft alle Ereigniffe genau tennt, wird fich herausstellen, bak es sich dem Präsidenten wirklich nicht um "Krieg" handelte, sondern um endliches Ordnungerzwingen im Nachbarhause, dessen wahnsinniges Gebaren nicht mehr zu ertragen war. Immer deutlicher stellt sich die Notwendigkeit heraus, den Streitkräften der Staaten den Charafter und das Wirkungsseld internationaler Polizeigewalt zu geben.

Roch etwas Erfreuliches: Sir Edward Gren hat im Unterhause die Erklärung abgegeben, daß er nicht mehr gegen die Absichaffung des Kaper-Rechtes eingenommen sei und daß er den Gegenstand vor die nächste Haager Konferenz bringen werde '). Zwar verspreche er sich nicht davon die Wirtung, auf welche die Anreger dieser Abschaffung hoffen, nämlich daß dadurch die übrigen Mächte ihre Rüstungen zur See einschränken würden. Und da mag er recht haben. Die Rotwendigkeit, den Handel gegen die Kaperei zu schützen, wird war immer von den Marineexperten bei ihren Mehrsorderungen vorgebracht, aber, wenn man nur ernstlich weiter rüsten will, sindet man für einen verlorenen Vorwand leicht einen anderen. Der Wille muß sich umgestalten.

In der Debatte über den Heeresetat im Reichstag?) sprach der Kriegsminister v. Faltenhann gegen die von den Sozialdemofraten angeregte Einführung des Milizspstems. Aus dieser Rede müssen uns, Bersechtern des Pazisismus, besonders folgende Worte interessant sein, in welcher der militaristische Geist sich in aller Klarheit spiegest:

"Die Jugend fühlt, daß wieder, wie vor hundert Jahren, ein Dämon an der Arbeit ist, das Haus, in dem sie geboren ist und das einst alles schügen soll, was das Leben lebenswert macht, zu unters wühlen, ihr die Kräfte auszusaugen, deren sie bedarf, um einst den Herd der Bäter zu verteidigen und die Ideale, die seit Jahrhunderten

<sup>1) 6.</sup> Mai 1914.

<sup>2) 5.</sup> Mai 1914.

bie deutschen Herzen erfüllt haben, hämisch in den Staub zu ziehen. Es ist der Dämon des versponnenen Weltbürgertums, des unklaren Internationalismus und des Materialismus. Die Jugend beginnt, sich dagegen zu wehren und verlacht die falschen Propheten einer internationalen Verbrüderung auf Rosten der Stärke des eigenen Vaterlandes. Wenn wir diese Jugend nicht hätten, müßten wir sie schaffen. Gott sei Dank haben wir sie aber, und in ihrer Gelundheit und Frische, in ihrem nationalen Fühlen und Denken, in ihrem Streben nach Idealen gehört sie zur Armee, wie die Armee zu ihr gehört." — Also, wir haben keine Ideale, merken wir uns das, und lassen wir nus von der gesunden und frischen Jugend verlachen.

-0408040

## Voranzeige.

Bertha von Suttners "Randglossen zur Zeitgeschichte", die den "Kampf um die Bermeidung des Weltkrieges" schildern, endigen im Mai 1914. Krantheit verhinderte die Verfasserin, ihre Arbeit weiter zu führen. Am 21. Juni — acht Tage vor der Katastrophe von Sarazewo — schloß sie ihre Augen für immer. Wenige Wochen später stand Europa in Flammen, der Weltkrieg entbrannte. Noch immer wütet er.

Das vorliegende Werk wird seine Fortsetzung finden in der zusammengesatten Beröffentlichung meines Kriegstagebuches, das ich Ansang August 1914 zu führen begonnen und seitdem bruchstückweise in der "Friedens-Warte" zum Abdruck gebracht habe. Darin werden die Erscheinungen des Krieges vom pazifistischen Gesichtspunkte aus glossiert, wird der Bersluch gemacht, aus dem Jusammenbruch der europäischen Kultur den Ausblick und den Weg zu einer glücklichen Jutunst zu retten, in der die Ersenntnis der Versäumnisse in der Vergangenheit dazu dienen soll, eine neue und vernünstigere Ordnung der schwergeprüsten Menscheit zu errichten.

Bern, Berbft 1916.

Dr. Alfred S. Fried.

## L Namenregister.

(Die Bahlen innerhalb ber Klammern bedeuten die Jahreszahlen.)

```
Abbul Samid, Gultan ber Türfei. II.
Mbe, japan. Minifterialbeamter. II.
  515.
Abdams, Jane, ameritan. Frauenrecht-
lerin. 11. 433, 455.
Moler, Dr. Felig, ameritan. Ethiter.
  II. 424.
Moler, Morig, öfterr. Pagifift. I. 203,
218, 249.
Abler, Dr. Bittor, öfterr. Barlamen-
  tarier u. Sozialift. L. 551. - II. 168,
  169, 357,
Mgliarbi, papftl. Runtius. L. 212.
Mehrenthal, Baron, Spater Graf, öfterr.
  Staatsmann. II. (Meber bie Bolitit
  ber Ententen) 81. - (Me. üb. b. II.
   Haager Konferenz) <u>82, 98, 239. —</u>
(Ueber den Borjchlag d. Bräfidenten
  Taft zweds Einsetzung e. Rommif-
  fion g. Studium ber Ruftungen) 30
   303. - ("Die Legende ber Ginfrei-
  jung tann 3. b. Toten gelegt werden."
  Me. 11) 311. - (Gegner e. Rrieges
                                                     I. 285
  gegen Italien 11) 376. — (Tob 12)
   399.
Albert, Fürst von Monaco. II. 61, 187.
Mibert, Pringgemahl von England. L.
Albert, Ronig von Sachfen. L. 81.
Albrecht, Pring v. Breugen. L. 174.
Albrecht, Ergherzog, öfterr. Feldmar-
schall. L. 195.
Mlencon, Bergogin v. I. 390, 392
Mlegander, Ronig von Gerbien. I. 61.
Mleganber I., Raifer von Rugland. L.
   (Abfichten e. Rationentongreß einzu-
berufen) 162, 167, 254.
Alegander II., Raifer von Rugland. L.
255. — II. 38, 556.
Miegander III., Kaifer von Rugland.
   L (Raifer Wilhelm über Alegander
  III.) 102. — 114. — (Angebl. Be-
reitichaft zur Rüftungsbeschränkung)
115. — (A. III. als Schiedsrichter im
   Koreastreit) 140. — (A. III. u. ber
   Friede) 151. - (Rrantbeit) 160. -
```

```
(Tob) 161. — 162. — (Zar Nifolaus
   II. über A. III.) 167. - (Trauer-
   feier für A. III.) 169. - (M. III.
   Friedensverdienft) 171. - 176, 213,
Mijons XIII., König von Spanien. L. 232, 316, 327. — II. 129, 464, 520.
Mlice von Seffen, nachmals Raiferin von Rugland. L. 122.
Mlgiator, ital. Pazifift. II. 406.
Undraffn, Graf Julius, ungar. Staats-
mann. II. 383, 384.
Unbrems, Fanny Gern, ameritanifche
   Pazifistin. II. 431
Angell, Korman, englischer Pazifist. I.
(Die Ideen N. A. von B. v. Suttner
vereits 1896 ausgebrückt) 280. — II.
   (Gir Ebward Gren üb. R. A. 11 u.
14) 327. — 331. — 482. — 555.
Angiolillo, Mörder Canovas. L 408.
Unnungio, Gabriele b', ital. Dichter.
   II. 105.
Untonelli, ital. Rüftungsinduftrieller.
 Antonni, ruff. Bischof. II. 203.
Mojta, Bergog von, Mitglied ber ital.
   Rönigsfamilie. L. 305.
Upponni, Graf Albert, ungar. Politis
   fer. L. 572. - (Anregung 3. e. Frie-
   bensvereinigung ber Breffe) 599.
Mrimondi, ital. Oberft. L 32
Armitrong, Rüftungsinduftrieller. 140, 244. — II. 511, 553.
Menaub, Emile, frang. Bagifift. L. 510.
   — II. 481
 Ufinari di Bernezzo, ital. General. II.
   212, 213.
21squith, engl. Staatsmann. II. (Stels
   lungnahme 3. Antrag Macbonalds a. Einschränig. ber Ruftungen 08)
   90. - 104. - (M. u. bie pansanglis
   fanische Konferenz) 114. — (Weltsfriedenstongreß 2. London 08) 117. — (Guildhall-Rede 08) 142. — (Ueb. d. Besuch d. engl. Königspaares in
   Berlin 09) 163. — (Ueb. b. engl. Initiative zweds e. Flottenverftan-
   bigung mit Deutschland 09) 199. -
```

215, 234, 322, 323. — 356. — ("Das allererfte britische Interesse ift ber Beltfriede") 374. - (leber Lord Salbanes Unmefenheit in Berlin 12) 397. — (Wünsche auf Befreiung vom Alp b. Rüftungen 12) 420. — (Ueb. die Unfruchtbarkeit b. Rüftungsausgaben 13) 530. - (Ueb. e. gemein= fame Attion b. Bolter Bugunften e. Abrüftung 14) 559. (Der So: merule-Ronflitt 14) 564.

Muer, sozialbemofrat. Führer im beuts ichen Reichstag. L. 197, 421, 422.

Muffenberg, v., öfterreich. General und Kriegsminifter. II. 413. Muguft Bilbelm, Bring D. Breugen.

II. 217.

Mugufta, Raiferin. Gemablin Raifer Wilhelm L. L. 253.

Mpellan, ruff. Abmiral. L. 74.

Bachem, deutscher Zentrumsabgeord: neter. L (Gegen bas Duell) 310. Bachmann, öfterr. Parlamentarier. II.

185. Babeni, Graf, öfterr. Staatsman. L 224, 257. - (Duell mit Bolf) 415,

416. Bailloud, frang. General. II. 23, 24 Bajer, banifcher Bolititer u. Bagifift.

L 47, 131. Baldiffera, ital. General. L. 296, 300. Balfour, engl. Staatsmann. L. 307,

585, 586, 597. — II. 223, 322, 323, 336.

Balleftrem, Graf, Prafident d. Deuts ichen Reichstages. L 515.

Bamberger, deutscher Reichstagsabges ordneter. L. 39.

Banffn, ungar. Staatsmannn. L (Ronflitt mit Kalnoty) 212, 213, 218. — (leber b. Weltfriedenstongreg von 1896) 274, 275.

Baratieri, ital. General. L. 146, 295, 296, 298, 311, 323,

Barclan, Gir Thomas, engl. Polititer. II, 543.

Barbier, Jules. L. 488. Barboug, franz. Staatsmannn. L. 391. Barodet, franz. Deputierter. L. 226,

Barth, Theodor, beuticher Reichstags: abgeordneter. L (Interpellation ub. die Schiedsgerichtsbarteit im deutichen Reichstag 93) 27. - 39, 46.

Bartholdt, Richard, ameritan. Politis ter u. Pazifift. II. 109, 348, 446, 447. Barthou, franz. Minifter, II. 145, 531. Bartmann, Selb e. Spionageprozeffes.

II. 278.

Bassermann, deutscher Parlamentarier. II. 28, 308, 374, 375, 376, 417. Bassinet, Prasident des "Conseil gen.

de la Seine". L. 152.

Baffom, bulgarifcher Friedensvermittler. II. 50f

Baumbad, Bigeprafibent b. beutichen Reichstages. L. (Ueb. Elfag-L.) 28, 43. - (Gegen die Milia)

Beaurepaire, G. be, frang. Richter. L.

Bebel, August, deutscher Reichstagsabgeordneter. L. 28, 194, 337, 421, 422, 515, 516, 551. — II. 376.

Beer-Bortugael, Den, holland. Rriegs-

minister. II. 29, 30. Beernaert, A., beig. Staatsmann und Pagifist. 1, 530.

Beethoven, Q. van. L. 326.

Belbiman, ruman. Diplomat. II. 82,

Berchtolb, Graf, öfterr.sung. Staats: mann. II. 440.

Beresford, Lord, engl. Abmiral. II.

313, 391. Bernhardi, General F., deutscher Mili-tärschriftsteller. II. (Für den Praventipfrieg 14) 561.

Bernis, frang. Staatsmann bes XVII. Jahrh. II. 116.

Bernftorff, Graf, beuticher Diplomat. II. 242.

Berteaug, frang. Kriegsminifter. II. <u> 329</u>.

Berthelot, franz. Staatsmann u. Ge-lehrter. L. 262, 270, 302, 303. Bertulus, franz. Richter. L. 488.

Bergeviczn, ungar. Staatsmann. L 218, 274, 57

Besnard, franz. Admiral. L. 379

bethmann Hollweg, beutscher Reichstanzler. 11. (Ueb. d. Berständigung m. England 19) 223. — 240. — ("Zu e. Bolitit bes Bertragsbruches merbe ich mich nicht hergeben" 10) 241. — (Rebe üb. d. Berhältnis zu England 10) 294, 295. — (Schiedsverträge Orieren wie Zunder, wenn's an die Rieren geht 11) 315, 316, 317. — (Ueb. d. Abrilltungsproblem 11) 320. (Ueb. d. Marottoabichlug 11) 372. - (Begründung ber Milliarbenvorlage 13) 477, 478. — (Mißtrauens-votum bes Reichstags 14) 539.

Biandini, öfterr. Barlamentarier. II.

185 Bienenfeld, ital. Ruftungsinduftrieller. I. 285.

ielohlawet, öfterr. Parlamentarier. II. (Beschimpfung Tolstois) <u>98, 282.</u> Bielohlamet,

Billot, frang. Diplomat. I. 99. Billroth, Brof. Theodor, berühmter

öfterr. Chirurg. I. 106.

Bismard, Fürst, beutscher Reichstang-ler. I. (Ueb. b. Emfer Depefche 92) 8. — 68. — (An ben Fürsten von Bulgarien 93) 73. — (Aussöhnung mit Raifer Wilhelm 94) 101. -(Ueb. ben nachften Krieg 94) 125. -(Ueb. b. Krieg von 1870/71) 126. -(80. Geburtstag 95) 190, 198, 199. – Empfänge bei B. u. Musiprachen 95) 206. - 234. - (Erinnerungen Gontauts an B.) 253, 254, 255. — (Sos zialistengeset) 263. — 311. — (Bes luch Li-Sung-Tichangs 96) 326. (B. u. bie ruff. frang. Alliang 96) 341. - (Rudperficherungsvertrag m. Rußland) 349. — (Ueb. b. Lösung b. sog. Frage) 418. — (Tob 98) 489, 490. — (B. verkörperte das Prins gip ber Gewalt) 491. - (Trauerfeier in Berlin 98) 492. - 518. - II. (B. u. b. Auguftenburger Ronflitt 65) 8. - (B. Blan gur Entgundung e. Rries ges mit Frantreich 74) 51, 182. — (B. üb. Braventivfriege) 383. - (Die Rriegsleibenicaft gegen Franfreich im 3ahre 1875) 556.

Bismard, Johanna Fürstin v., Gattin des Reichstanglers. I. (Tod u. Fran-

zosenhak) 174.

Biffolati, ital. Barlamentarier. 11. 284. Biornfon, Bjonftjerne. I. 20, 363, 364, 447, 448, 488. — II. 16, 251.

Blad, Drs. Elmer, ameritan. Philantropin. II. 437.

Blatchford, engl. Gozialift. II. 222. Blériot, Louis, franz. Luftschiffer. 11. 195, 203, 209, 263, 381.

Bloch, Jwan v., russ. Staatsrat und Bazifilt. I. 534, 545, 546, 547, 586. -11, 358, 451, 469, 531.

Bluntichli, 3. A., deutsch. Bolterrechts-gelehrter. I. 241.

Boborifom, ruff. Gelehrter (?). II. 131. Bobritom, Generalgouverneur v. Finn-

land. I. 541. General. Preußischer Boguslawski, Militärichriftfteller. I. 25, 26.

Bonerdi, ital. Barlamentarier. II. 371. Bonghi, Rugghero, ital. Staatsmann. I. 139, 146, 164.

Bonben-Alles, Rapitan ber frang. Armee. I. 201.

Boris, Kronpring von Bulgarien. I. 106, 286, 287, 288.

Bosquet, frang. Marichall. I. 165.

Bötticher, Staatsfefretar v., I. 311.

Bourgeois, Léon, franz. Staatsmann. I. 262. — II. 42, 68, 187, 533.

Braganja, Dynaftie. II. (Entthronung 10) 267.

Branca, ital. Minifter. 1. 78. Brandes, Otto, Korrespondent b. "Berliner Tagblatt". I. (Ausweisung aus Paris) 31.

Brandt, Agent b. Firma Rrupp. II. 508.

Brassafolli, öfterr. Llondagent. I. 428. Brialmont, belgifcher General und Kriegsminifter. I. 110.

Briand, frang. Staatsmann. II. 227.

Brieug, frang. Schriftfteller. I. 49. Briffon, Benri, frang. Staatsmann. II. 21, 68, 222.

Broglie, Bergog v., frang. Staatsmann.

Bronfart v. Schellenborf, preugifcher Rriegsminifter. I. 274, 318. Brunialti, ital. Barlamentarier. II.

Brufemit. Lieut. p., I. 354. Brunn, De, belg. Minifter bes Meugern.

I. 148. Brnan, William Jennings, ameritan. Staatsmann. II. 439, 443, 471, 472,

484, 492, 542, 569. Brjorad, jungtichecifcher Parlamenta-

rier. I. 159. Budle, Thomas, engl. Kulturhiftorifer. 484.

Buffet, franz. Genator. I. 191. Bultow, bulgar, General, II, 506.

Billow, v., deutscher Staatsmann (Ba: ter bes Reichstanglers). I. 253.

Billow, Gurft Bernhard v., beuticher Reichstangler. I. (Ctatrebe v. 98) 511. - (Gur Flottenvermehrung u. Rüftungen 99) 571. - (Ueb. b. Saltung b. beutiden Regierung gegenüb. ber Saager Ronfereng 00) 592, 625, 626. - II. (Ronflitt m. b. Bentrum 06) 7. — (Wahlen v. 07) 10. — (3us fammentunft m. Tittoni 07) 25. -(B. gegen bie Erörterung ber Ruftungsfrage im Saag 07) 30. - ("Es gibt Situationen, wo b. Diplomaten ichweigen muffen" 07) 33. — (Geprache mit Jules Suret 07) 44, 45. (B. empfängt in Morbernen bie Befuche v. Etienne u. Cambon 07) 49. - (Fürft B. preift b. Friedensbemegg., Die bie Migverftandniffe am. England u. Deutschland beseitigt hat 08) 65, 82. - (F. B. begründet bie Bolenvorlage im Reichstag 08) 66. — (F. B. üb. Freiherrn v. Marichalls Tätigfeit im Saag 08) 69. - 82. -

(B. üb. d. Berbeiführung v. Rriegen 08) 102. — (B. u. die Interparlas mentar. Union 08) 122, 127. — (B. und ber Breffetongreg in Berlin 08) 127. - (B. beim Raifer megen bes Interviews im "Daily Telegraph" 08) 141. - (Demiffion als Reichs: fangler 09) 191.

Burnen, engl. Abmiral, Rommanbant ber int. Flotte 13. II. 475.

Butler, Rich. Murray, ameritan. Gelehrter. II. 440, 458

Buttenftedt, Luftichiff-Ronftrutteur. L.

Byles, engl. Parlamentarier. II. 198, 234

Cambon, frang. Botichafter in Wa-Shinaton. L. 488.

Cambon, frang. Botichafter in Berlin. II. 30, 49, 163, 186, 340, 353.

Campbell-Baunermann, engl. Staatsmann. II. <u>15, 18, 19, 26, 30, 42, 69, 104, 199, 215, 293, 294.</u>

Campos, Martinez, fpan. General. I. 200, 232, 272, 282 Campos, Galles, Brafibent von Bra-

filien. L 559 Canova, fpan. Staatsmann. I. 322, 337,

405, (Ermordung) 408. Canrobert, Maricall v. Franfreich. L.

Capelli, ital. Ruftungsinduftrieller. L.

Caprivi, beuticher Reichstangler. (Reden gur Militarvorlage 92) 15, - (leb. e. Friedensbundnis b. europ. Staaten 93) 20. — (Ueb. ben Banama = Stanbal 93) 24, 25. — (Ueb. Elfaß-Lothringen 93) 28. — (Attentatsversuch durch Radieschensamensendung 93) 84. — 102. — (Rede von 94 üb. e. wirtschaftlichen Busammenschluß d. europ. Staaten) 114, 116. — (Absicht, eine Berftandigung üb. Elfag-Lothringen berbeiguführen 94) 160. - (Demiffion 94)

Carmen Enlva, Ronigin v. Rumanien. II. 448, 449

Carmichael, Gir J., engl. Barlamentarier. L. (Abrüstungsantrag im engl. Barlament 94) 121.

Carnegie, Andrew, ameritan. Philantrop. L 519. - II. (Friedenspalaft) 46. - (Chrung in d. Sorbonne 09) 186, 187. - 188. - (Anregung e. Enquete-Rommiffion über int. Rustungsverminderung 09) 225, 226. — (Stiftung b. p.=a. Balastes 10) 270. - (Stiftung f. b. Friedensbewegung 10) 291, 293. — (Brief üb. d. Bens nett-Bill 11) 292, 293, 294. — 317, 324. — (Hulbigung für C. im Londoner National Liberal Club 11) 326. 372, 394, 445. — (C. gegen e. Silbers fervice f. d. Kriegsschiff "Bittsburg" 12) 439. - 440. - 456. - (C. über: mittelt Raifer Wilhelm eine Abreffe ber ameritan. Friebensgefellicaften 13) 494, 499. — (Bon e. General als gehirnschwach bezeichnet 13) 501. — (Eröffnung des Friedenspalastes im Saag 13) 512

Carneri, ofterr. Gelehrter u. Bolititer. I. 46.

Carnot, Gadi, Prafident d. frang. Republit. L. 74, 93, 104, 107, 119. — (Ermorbung 95) 134. — 137, 161, 213.

Carol, König von Rumanien. IL. 505. Carola, Rongin v. Sachfen. IL 74. Carrère, frans. Jouralift. II. 415, 416. Carjon, Sir E., engl. Staatsmann. II. 520.

Cartwright, engl. Diplomat. II. 152 Cajelli, ital. Dillitar Attaché. L. 472. 480.

Caffel, Gir Erneft, engl. Finangmann. II. (Deutschengl. Fürsorgestiftung 10) 265.

Caftelar, fpan. Republifaner. L. 160. Catt, Mrs., ameritan. Frauenrechtlerin. II. 451, 455,

Cavaignac, frang. Polititer. L. 249, 308, 487

Cavalotti, ital. Abgeordneter. L. 458. Cervera, fpan. Abmiral. L. 482

Chamberlain, Joseph, engl. Bolitifer. L 97, 288, 395, 472, 473, 552, 556, 561, 585, 586, 597, 606, 609.

Chiari, öfterr. Bigeadmiral a. D. II. 277. Chlumedn, öfterr. Staatsmann. L. 149,

321. Choate, Jojef, ameritan. Gelehrter u.

Diplomat. II. 458

Chriftian, (gegenwärtiger) Ronig von Danemart. IL. 120

Chriftian, (voriger) Ronig von Danemark. L. (Ueb. d. Schiedsgerichtsbarsteit 93) 28. — 35. — (Rede üb. Abruftung 94) 115. Chriftina, Regentin v. Spanien. L. 75

232, 252, 316, 327, 425, 474, 483, 488. Chriftus. II. 9, 55.

Churchill, Lord Winfton, engl. Staats. mann. II. (Brief üb. b. Bahnwik e. europ. Krieges u. die verbrecherifche Tätigfeit ber Kriegstreiber 09) 176 (Ueb. e. beutschefrang. Berftanbis

274.

gung 11) 356. - (Ueb. "3mei Riele gegen einen" 12) 404, 405. - (Bor: schlag e. Flottenfeierjahrs 13) 478, 520, 523, 524, 530, 543. Cirmeni, Benebetto, ital. Deputierter. Clarendon, Lorb, engl. Politifer. L. 105. Clarte, Gir, engl. Barlamentarier. L. Clagton, B. B., ameritan. Unterrichts: minifter. II. 432, 433, 435. Clemenceau, Georges, frang. Bolititer. II. 24, 68, 398. Cleveland, Grover, Prafibent b. Berseinigten Staaten. L. 196. — (Bots ichaft in ber Benezuelaangelegenheit 95) 267. - (Schreiben an b. Friebensgefellichaft v. Philabelphia 96) 290. - 292. - (Bermittlungsabiich: ten in Cuba 96) 306. — (C. f. e. anglo-ameritan. Schiebsvertrag 96 308. - (Unterzeichnung b. anglo: ameritan. Schiebsvertrages 97) 366, 381. Coghlan, ameritan. Marinetapitan. L. Coleridge, Lord, L. 608. Colonna, Fürstin. II. 372 Columbus, Christoph. II. 381. Conrad v. Sogendorf, öfterr. Generalstabschef. 11. 376, 383. Connbeare, engl. Journalist. L. 480. Cool, Dr. Frederid, Rordpolfahrer. II. 197. Coubertin, Bierre be, belg. Schrifts fteller. L. 590.
Courcel, Baron be, frang. Diplomat. L. 140, 293, 294, 302. Crane, R. I., ameritan. Philantrop. 11. 432 Cremer, Ranbal, engl. Politifer und Bazifijt. L 47, 51, 52, 97, 131. — (Reife nach Amerika 94) 186. — 203. — 270, 324, 331, 332. — 11. (Cinfluß auf b. II. Saager Ronfereng) 42. -240. - 312Crifpi, ital. Staatsmann. L. Rebe gu Quarto 93) 78. - (Rebe auf b. int. Nergietongreß 94) 117. — (Bei Bis-march) 126. — 131, 132, 146. — (C. üb. Verdis Anwelenheit in Paris 94) 164. — (Demission 96) 299. — (Foreberung nach e. "authentischen" Sieg) 311, 312. — 353, 418. — (C. 5 Memoiren) 386.

Croig, be la, franz. General. II. 227. Cronje, Burengeneral. L. 590, 591, 593. Croot, engl. Journalist. L. 587, 608. Cjatg, Graf, ungar. Staatsmann. L.

Curie, Frau, Entbederin b. Rabiums. II. 187. Curzon, engl. Staatsmann. L. 302, 303, Czedit, Baron, öfterr. Parlamentarier. II. 185. Dabarmiba, ital. General. L. 320. Danger, frang. Maler. L. 530. Daniels, ameritan. Staatsfefretar b. Marine. II. 530. Darbn, Dr. Evans, engl. Pagifift. L. **520**. Darwin, II. 427, 435. Daubet, Alphonie, frang. Schriftsteller. I. 441. Davis, ameritan. Genator. L 483. Decages, Bergog v., frang. Staatsmann. L. 255. Defelice, ital. Deputierter u. Jours nalift. II. 417. Degoun, frang. Marineoffizier. L. 137. Dejeante, frang. Parlamentarier. L. 364, 365. Dedert, öfterr. Rangelrebner. L. 241 Delcaffé, franz. Staatsmann. I. (Ueb. b. Barenmanifest) 521. Delbriid, Brof. S. L. 25, 518. Delguet, frang. Marineoffigier. L. 137. Demofthem, ruman. Arat. L. 118. Denti, Rommanbant, ital. Aviatiter. IL 402. Dernburg, Staatsfefretar im beutichen Rolonialamt. II. 7, 214. Deroulebe, frang. Bolititer. L. 48, 49, 98, 146, 206, 302, 342, 497, 523. Descamps, Chevalier, belg. Staats: mann und Bolterrechtsgelehrter. L 238, 288, 524. Descaves, Lucien, frang. Schriftfteller. Desjardin, Arthur, Mitglied des In-ftitut be France. L. 119. Deutich, Regine, Mitarbeiterin Egibns. 1. 558 Dewen, ameritan. Abmiral. L. 538 Didon, Bater, frang. Priefter. L (Bers herrlichung bes militarifchen Geiftes 98) 485, 486. Didinfon, Kriegsminifter b. Bereinigt. Staaten. 11. 179, 186. Dipauli, öfterr, Barlamentarier, I. 478. Dobernigg, öfterr. Barlamentarier. II. 88, 283.
Dodds, frang. General. I. 36.
Mima. Siehe: Pafini, Dolgorutow, Fürst Baul, ruff. Bolitis ter u. Pazifist. II. 180, 181. Dragomirom, ruff. General. L. 243.

Drenfuß, Rapitan, Belb b. berühmten Drenfug-Affäre. L ("Ein Kapitän D. wird beschuldigt ....." 94) 175. — (Prozeß D. 95) 185. — (Auftauden v. Bebenten üb. b. Schulb D. 432. - (Die D.=Affare) 97) 439, 432 — (Die D-Wiffare 441, 442, 445, 446, 449—451, 452, 453, 457, 485, 471, 472, 480, 487 488, 492, 497, 501, 502, 512, 521, 522, 523, 537, 542, 548, 551, 561, 557, 563, 577, 579, 588, 588, — 11. 173, 202 371, 403, 528, 539. 97) 430,

Drog, Ruma, Schweizer Bunbesprafibent. I. 404, 426.

Drumond, frang. Bolititer. L 471, 487, 497, 523.

Duchesne, franz. General. L. 245, 246. Dublen-Field, David, ameritan. Bol-ferrechtsgelehrter. L. 119.

Dufferin, Lord, engl. Diplomat. L 55. Dumaine, frang. Diplomat. II. 552. Dunant, Benry, Grunder ber Genfer Ronvention. L 525.

Dunder, Mag, preug. Polititer. II. 8. Dupaty Du Clam, frang. General. L. 447, 488

Dupun, frang. Staatsman. L. 84, 136,

Durham, Bifchof von. L 19.

Cbenhoech, Dr., öfterr. Barlamentarier. II. 169, 185.

Chijon, ameritan. Erfinber. L. 147, 294,

326. — II. <u>63.</u> Edmunds, ameritan. Senator. L. 308. Eduard VII. Ronig v. England. L. 269, 270. — (Attentat auf d. Brin-zen v. Wales 00) 599. — II. (Reisen in Europa; Eintreisung 07) 28, 29.
— (E. VII. und Wilhelm II. in Withelmshöbe) 43, 48, 112, 124, 197. — (E. in Ichi 107) 49, 119, 124, 192, 197. — (Edward the Beacemater) 56, 99, 156, 304, 492. — (E. VII. u. bie Politit in Portugal) 80. — (E. VII. über b. Entente corbiale) 106, 107. — (Reval 08) 110. — (Welt-friedenstongreß zu London 08) 117. — (E. VII. v. Prinzen Schönaich-Carolath bei d. Gröffnunng d. Berliner interparlament. Konfereng gistiert 08) 127. — (Ansprache an die Ergbifchofe von Canterbury u. Port 10) 235. - (Tob 10) 252. - 265. - (Unrichtigfeit ub. b. beutschfeinds liche Tendenz d. Entente) 304, 492,

311. — (Abg. Bassermannn üb. E. VII. 11) 374. — (König Georg V. üb. b. Friebensabfichten E. VII. 13) 492.

Egibn, Oberftleutnant M. v., beuticher Sozialethiter. I. 103, 104. (Ueb. b. Kaijerrede "Bolldampf voraus") 108, 109, 110. — 183, 196, 203. — (Anarchiten auf Fort Montjuich) 386. — (E. jür Drepfuß 448. — (Tob 98) 518. — (Fingierte Rede E.'s 3. Jarenmanifelt) 516—518. — 522. — 545. — (Geburtstag) 557. — (E.'s 50. Geburtstag: Das Barens manifest) 558. — IL 435.

Einem, v., preug. Rriegsminifter. 11. 29, 171.

Cifelsberg, Brof., öfterr. Chirurg. II.

Eisner, Rurt, polit. Schriftsteller. L. 68, 94, 103.

Citel Frig, Bring v. Breugen. I. 519. Eliot, Brof., ameritan. Babagoge. II. 440.

Clifabeth, Raiferin v. Defterreich. L. (Ermordung 98) 494, 495. — II. (Beinedentmal) 105.

Clifabeth, Ronigin von Rumanien. Sieh: Carmen Splva.

Ellena, ital. General. L. 305. Ellenbogen, Dr., öfterr. Parlamentarier. II. 309.

Emerjon, ameritan. Schriftfteller. II. 435, 444

Enver Baicha, türt. Rriegsminifter. LL 463, 511.

Ernit Muguft, Bergog v. Braunichweig. II. 492.

Erzberger, beuticher Parlamentarier. II. 417.

(d)obafrage 99) 520. — II. 16, 97. - (Bortrag in Berlin 09) 177. 187. - (Dit Raifer Bilbelm auf b. Pacht Ariane 09) 193. — (Robelpreis u. Ehrung 09 u. 10) 232, 233, — (In Ritrnberg u. gegen d. Dreisjahrgeset 13) 527. — 543. — (Prostesitärreiben an b. König v. Montes negro 13) 547.

Ctienne, frang. Staatsmannn. II. 49. Eulalia, Infantin v. Spanien. II. 450. Culenburg, Gurft Philipp, preug. Sofmann. II. 60, 77, 103, 115, 116.

Culenburg, Graf gu, preug. Minifter: prafibent. L 166

Evans, Soward, engl. Pagifift. II. 240. Egner, Geheimrat Dr. Bilhelm, öfterr. Parlamentarier. II. 185, 302, 303.

Enm, jungtichechischer Abgeordneter. I.

Faber, engl. Sauptmann und Parlamentarier. II. 373.

Naber, preug. Sofprediger. I. 492. Faberot, franz. Deputierter. I. 201. Fallenhann, v., preug. Kriegsminfter. II. 573, 574.

Fallières, Brafibent v. Frantreich. II.

22, 73, 106, 107, 119, 190, 419. Farmann, franz. Luftschiffer. II. 203. Faure, Feliz, Präsident der franz. Respublit. I. (Erwählung 95) 188. — 196, 243, 295, 322, 328, 340, 390. -(Reife nach Betersburg 97) 412, 413. — (Tob 99) 523.

Ferdinand, Ronig v. Bulgarien. I. 73, 135, 226, 227, 287. — II. 131, 495, 505, 510, 532, 541.

Ferrer, fpan. Freibenter. II. (Berutteilung u. Sinrichtung) 202, 205. Gifder, burifder Staatsrat. I. 603. Rifder, ameritan. Staatsmann.

Flaissières, franz. Senator. II. 245. Flint, ameritan. Arzt. II. 430. Flourens, frang. Staatsmann. I. 132. Foerfter, Bilh., beutscher Gelehrter, Ethiter. I. 59, 196.

Foerfter, Friedrich Wilhelm, beutider Babagoge u. Ethifer. I. 263, 377. Forftner, beuticher Leutnant, Selb ber Babernaffäre. II. 539.

Fofter, John B., ameritan. Staatsmann u. Diplomat. I. 308.

France, Anatole. II. 543.

Franco, portugief. Staatsmann. 11. 80. Grang Gerdinand, öfterr. Ergherzog u. Thronfolger. II. 178. — (Befuch a. beutichen Sof 09) 217. - (Befuch b. Baron Rothichilb 10) 264. - (Eröffnung ber Delegation 10) 297. -(Angebl. Bunich n. Krieg mit 3talien 11) 376.

Frang Jojef I., Raifer v. Defterreich. I. 38. - (in Frantreich 94) 107. -116. - (Rrang b. Tobe Alexander III. 94) 169. — (Bieber in Frant-reich 95) 196. — (Konflitt Kalnoty-Banffn) 213. - (b. b. Manovern in Stettin 95) 242. - 251. - (Befuch bes R. beim Brafibenten Faure 96) 295. - (Gludwünsche anläglich ber ungar. Millenniumsfeier 96) 313. -3. als Friedensfürft) 317, 321. (8. 3. als Einberufer e. europ. Friedenstonfereng) 336. - (Eröff-nung b. Gifernen Tors 96) 348. -(Beim Baren 97) 384, 385, 407. -Ginigung m. b. Baren in b. Orients

frage 97) 403. - (Manover in Un= garn 97) 416. -- (F. J. als Schieds: richter zw. Frantreich u. England) 1432. — (Als Teilnehmer d. Hager Konferenz) 518. — (H. J. belucht Kaifer Wilhelm 00) 602, 603, 605, 607, 611, 612. — (Fünfzigjähriges Regierungsjubilaum 98) 479. - 11. (Gechzigjahriges Regierungsjubila: um 08) 78, 110, 111. - (Sulbigung b. beutichen Bundesfürften 08) 103. - (Einladung aller Machthaber gur Berftellung der Foderation Europas) 111. - (Bemertung üb. b. ruff. japan. Rrieg) 115. — (Zusammentunft mit König Eduard VII. 08) 49, 119, 192, 197. - (Befuch b. Ronigs v. Spanien 09) 129. - (Annegion v. Bosnien u. b. Berzegowina 09) 131. - (Biener Suldigungsbemonstration z. Dant f. b. erhaltenen Frieden 09) 177, 178. - (Bejuch b. beutschen Raiserpaares b. F. J. 09) 181, 182. — (Bertrag m. Japan 09) 183. — (Anregung zu e. v. Raifer F. J. anlaglich feines 80. Geburtstages herzustellenden allgemeinen Entente) 189. - (Berleihung neunei Chremey 108. — (Berleitung e. Ordens an d. Kräftbenten Fallières 10) 190. — (Ablehnung eines Krieges gegen Stalien) 376. — (Güddmunfd 3. mikglidten Attentat a. d. König v. Stalien 12) 404. — (Kandlifersten an d. 2000 12) 464. (Sandichreiben an b. 3aren 13) 461, 462, 467. - (Empfang Ronig Ferdis nands von Bulgarien 13) 532. — (Dant an bas nationale Friebenstomitee in New Dort 14) 547.

Fried, Alfred S. I. 289, 308, 535, 543. — II. 8, 99, 167, 260, 421, 424, 430, 435, 439, 441, 445, 446, 526.

Friedjung, Beinrich, öfterr. Gefchichts: ichreiber. II. 199. - (Brogef &. 10) 231.

Friedrich der Große. II. 116. - (3meis hundertjahrfeier) 390. Friedrich III., Deutscher Raifer. I. 137,

300. — II. 8. Griebrich, Erbpring v. Auguftenburg.

II. 8.

friedrich Rarl, Pring v. Seffen. 1. 23. Friedrich Bilbelm, beuticher Kronpr. 11. von Breugen. I. (Großjährigfeits: feier 00) 607. — II. (Gegen "inter-nationalifierende" Bestrebungen 10) 261. — (Beifall im Reichstag gur Anti-Englandrede v. Sendebrands 11) 372, 373, 405. - (Gegner b. Friedensbeftrebungen; Reitergeift 13) 485, 486, 540. - (Anrebe an b. Dangiger Sufarenregiment 14) 539, 540.

Galliano, ital. Militar. I. 295. Gallifet, frang. General. I. (für e. Abrüftung) 130. - 131. - II. 186. Galsworthn, John, engl. Schriftfteller.

II. 567.

Sambetta, frang. Polititer. I. 64. Gamelle, Bring. Gieh: Seinrich Bring gu Orleans.

Gans, Baftor, preug. Militarprediger. I. 424.

Garotti, ital. Leutenant. II. 361. Gauthier De Clagnn, frang, Journalift. I. 364.

Gautier, E., Freund bes frang. Meliniterfinders Turpin. I. 163.

Genest, St., franz Journalist. I. 170. Georg, Prinz v. Bayern. II. 330. Georg V. König von England. II. (Händebrud m. Kaiser Wilhelm beim Begrabnis Ronig Eduard VII. 10) 252. -- (Empfängt Brof. Barnad) 304. — (Bum preuß. Feldmaricall ernannt 11) 330. — (In Berlin gur Sochzeit ber Tochter Raifer Wilh. 13) 492.

George, Llond, engl. Staatsmann. II. 97, 108, 117, 124, 222, 278, 355, 356, 530, 540, 559.

Gibbons, Rardinal, Erzbischof v. Bal-timore. I. 307.

Giers, Ritolaus v., russ. Staatsmann. I. 38. — (Tod) 189.

Ginn, Edwin, ameritan. Pagifift. II.

292, 440, 441, 442, 444, 445, 455 Giretti, E., ital. Bolititer u. Bazifift. II. 372, 406.

Giuliano, Graf San, ital. Staatsmann. II. 350.

Giandi, beuticher Ethifer. I. 196. Ginbitone, engl. Minifterprafibent. I. (Rebe jugunften b. Schiedsgerichtsbarteit 93) 51, 52. — 96. — (Ueb. Abrüstung 94) 105. — (Gegen einen Krieg mit Amerika 95) 270. — (Für e. Schiedspertrag mit Amerita 96) 307. — (Gegen b. Armeniergreucl 96) 344. — (Tob 98) 470.

Gleichen, Graf v., engl. Brigabegeneral. II. 500, 501.

Glombinsti, öfterr. Parlamentarier. II. 185.

Glud, ameritan. Gangerin. II. 450. Golowin, ruff. Schriftfteller. II. 130. Golg-Baicha, von ber, beutich-türtifcher

General. II. 298, 390. Goluchowsti, Agenor Graf, öfterreich.
Staatsmann. I. 261, 434, 572.

Comes, Maximo, cubanifder Revolutionär. I. 290.

Contaut, v., franz. Diplomat. I. 253, 254, 255. — II. 40, 50, 51.

Gorti, Magim, ruff. Schriftfteller. II. 5, 14.

Gortichatoff, Fürft, ruff. Staatsmann. I. 254, 255.

Soiden, Lord, engl. Marineminifter. I. (Bereiterflärung jur Berminberung ber Flotte 99) 532, 552. - II. 243,

Copler, General v., deutscher Militaridriftsteller u. Kriegsminister. I. 119. 393, 514, 515.

Goethe, 3. 2B. D., I. (150. Geburtstag; G. war nicht "national") 557. -(G.=Bunb) 598.

Grabmener, v., öfterr. Parlamentarier. II. 284, 310.

Gradnauer, beuticher Parlamentarier. I. 592. — II. 417.

Gran, B. G., ameritan. Gogiologe. II. 438.

Grelling, Richard, deutscher Bolitifer. I. 96.

Gren, Gir Edward, engl. Staatsfefretar bes Auswärtigen. I. (Bur Abrüftung 94) 121. - (Für Die Fortfegung b. Transvaalfrieges 00) 585. · II. (G. u. b. II. Saager Ronfereng) 42. - (Saltung in ber Un= negionsfrije 09) 157. - (Ueb. ben Befuch bes engl. Königspaares in Berlin 09) 163. - (Ueb. b. Ruftungen 09) 171. - (Ueb. b. Breffe) 204. Belle 23 171.

(Anterpellation Byles 10) 234. — (Ueb. d. Borsichlag Tafts 11) 312, 323, 325, 326.

(Rede in d. Arbitration-League: Die Gefängnisture von innen verichloffen" 11) 312, 313, 314. — (Ueb. b. Berringerung ber Ruftungen und üb. Norman Angells Buch 11) 326, 327, 555. — (Wunsch nach e. beutschrang, Berständigung 11) 356, 373. — (Abg. Baffermann gegen G. 11) 374. — (Sundertjahrfeier d. anglo-amer. Friedens 12) 440. — (G. i. Baltanfrieg 13) 480. - (6. gegen bas Raperrecht 14) 573.

Grouffet, Pascal, frang. Sozialift. I. 130.

Guerin, frang. Kriegsminifter. I. 73. Gunther, öfterr. Barlamentarier. II.

Gutenberg, Erfinder ber Buchbruders tunft. I. 326. - II. 381.

Gunot, Drès, franz. Nationalotonom. I. 448.

Gnp, frang. Schriftftellerin. I. 497. Saffner, Baftor, I. 71.

Saedel, 2B., beutider Raturforider. L. Salbane, Biscount, engl. Staatsmann. II. <u>107, 158, 171, 391, 397, 422.</u> Sale, Dr. Everett, ameritan. Geiftlicher. II. 456. Sale, ameritan. Bolititer. II. 109. Samilton, Lord, engl. Parlamentarier. Sammarftjöld, v., ichwed. Staatsmann u. Bölterrechtsjurift. II. 176, 556. Sammerftein, Grhrr. v., Redatteur ber "Rreuzzeitung". L. 256. Sanel, beutider Reichstagsabgeordnet. I. 39. Sanotang, frang. Staatsmann. L 133, 222, 243, 270. Sarben, Maximilian, beuticher Schriftfteller. L (Ueb d. Emfer Depeiche) & - II. (Der 5.=Brozef 07) 60, 61, 62, 103. - (5. Seker a. Rrieg) 61. (Der zweite 5 .- Prozef) 77. - (Meineidsprozeg geg. b. Furften Gulenburg 08) 115. - (Ueb. v. Solftein) 192. - 193.Sardn, Reir, engl. Parlamentarier. II. Sart, Gir Robert, dinef. Staatsmann. II. 160. Saefeler, Graf, beuticher General. L. ("Wennn bas fo weiter geht, mer foll folieglich die Toten begraben?") 417. Saffe, allbeuticher Parlamentarier. L. Satfield, Gir Robert, engl. Induftrieller. II. (Unterrebung mit Raifer Wilhelm II.) 405. Sauptmann, Gerhart. II. 544. Saus, öfterr Abmiral. II. 236. Sajan, Baron, ungar. Lanbesverteibis Searit, ameritan. Beitungsverleger.
II. 225. gungsminifter. II. 548. Searft, Mrs., Mutter bes porigen. II. Sedin, Sven, fcmeb. Forfdungsreifenber. II. 551, 564. Seeringen, D., preug. Rriegsminifter. II. 308, 390. Seine, Beinrich. II. (Dentmal auf Rorfu) 105. Seinrich IV., Ronig v. Frantreich. L. Seinrich, Bring v. Breugen. L 323 347. — (Taufe des Kriegsschiffes "Wilhelm II." 97) 417. — (Ausreise nach Oftasien 97) 439. — II. (F. e.

Luftflotte 12) 402.

Seinrich, Bring ju Orleans, frangef. Rronprätendent. L. 166, 191, 192, 330, 409, Sendell, Wilh., beuticher Dichter. L. Benry, frang. Offigier. L. 497. Senry, franz. Anarchift. I. 123. Seredia, frang. Dichter. L. 342. Sereford, Bijchof v., engl. Rirchenfürft. II. 322. hertling, Frhrr. v., beutscher Staatse mann. L 515. — IL 375. Berve, frang. Bolititer. II. 52 Bergen, Alexander, ruff. Bolititer. 11. Bendebrand, v., beuticher Parlamentarier, II. 372 Sids-Beach, engl. Schattangler. L 540. hieronymi, ungar. Staatsmann. I. 274. Sobjon, amerifan. Admiral. II. 108, Sofer, Andreas, Tiroler Rationalbeld. II. 198. Soffmann, D., öfterr. Bigetonful. II. Sohenlohe, Chlodwig, Fürft, deutscher Reichstanzler. L. 243, 292, 362. — II. 8, 51, 100 Sobentobe-Langenburg, Pring Biftor, deutscher Standesherr. II. 501. Sobentobe, Oberftlint. Bring, öfterr. Militär, II. 461, 489, Sollmann, v., beuticher Marineminifter. I. 379. Solftein, v., beuticher Diplomat. II. 116, 192. Solt, Samilton, amerit. Schriftsteller u. Bagifift. II. 440. Suerta, Prafident v. Megito. II. 569. Suggenberg, Regierungsrat. L 2 Sumbert, Ronig D. Italien. Umberto. Suret, Jules, frang. Journalift. II. 44, Suffaret, D., öfterr. Staatsmann, II. 419 Ignatieff, panflawistischer ruff. Polistifer. L. 189. — II. 4. Juner, öfterr. Luftichifftonftrutteur. II. Iswelsti, ruff. Diplomat. II. 44, 216, 3te, Fürst, japan. Staatsmann. II. 211 Jacobn, preug. Demofrat. L. 151. Jamejon, Dr., engl. Rolonialpolitifer. L (Raid) 276, 288, 586. Jamont, frang. General. L. 486. Janjon, belg. Deputierter. II. 141, 142. Janffen, belg. Staatsmann. II. 249.

Jaurès, franz. Parlamentarier und Sozialist. L. 551, 602. — II. 22, 302, Rolongem, ruff. Staatsmannn. I. 212. 321, 353, 418. Jeanne d'Mrc. L. 202 Ronftantin, Ronig v. Griechenland. II. Jenjen, beuticher Schriftsteller. L. 196. (Aufruf an b. griech. Bolt 13) 501. Jotai, Maurus, ungar. Schriftsteller u. Bolitifer. L. 218, 274. - (Proteft geg. bulgar. Greuel 13) 507. - (Tagesbefehl n. b. Butarefter Jones, Dr. Jentins Lloyd, ameritan. Geiftlicher. II. 435, 449. Jordan, Prof. Starr, ameritan. Geslehrter u. Pazifist. II. 432, 486. Frieden 13) 511. - (Erhalt ben preuß. Maricallitab 13) 514. Ropp, Bifchof, preug. Berrenhausmitglieb. II. 84. Jothaug, frang. Gewertichaftsführer. 11, 342. Rorn, Arthur, beuticher Erfinder. Il. Joubert, Burengeneral. L. 582. Rorner. Bater bes Dichters Th. Ror-Jung, frang. General. L 51 Jufferand, frang. Diplomat. II. 89. Raftan, öfterr. Barlamentarier. 1.223. ner. L. 137. Rojer, Dr. Geheimrat, beuticher Ge-lehrter, II. 390. Röfter, Großabmiral v. II. 330, 331. Roge, v., preug. Sofwurbentrager. L. Kramarz, österr. Politifer. L. 321. Rrapottin, Fürst, ruff. Revolutionar. gelehrter. II. 131. II. 202 Rant, Immanuel. L. 34, 201. - II. Rreg, öfterr. Erfinder e. Flugmafdine. L 560 Rarl August, Ronig v. Sachfen. L 239 Rriegshammer, öfterr.-ungar. Rriegs-Rarpow, Oberft, ruff. Bolizeichef. IL minifter. L. 72 Rronawetter, Dr., öftert. Barlamen-Rattow, panilamiftifder Agitator. L tarier. L. 223. 189. Reim, preug. General. II. 32, 112, 113 Rropatichet, öfterr. General. L. 443. Rellermann, beutider Romanidrifts Rruger, Brafibent b. Transvaalrepublif. L. 276, 315, 395, 473, 553, 562, fteller. IL. 521 Renneby, ameritan. Induftrieller. II. 593, 594 grapp, Bilftungsindultrieller. L. 101, 140, 244, 325. — (Beļud Kaifer Wiffelms II. 60f. 8, 95) 347. — II. (Verlud d. Erzherzogs Leopold Salvator 0.8) 95. — (Waffentleferung a. Rußland 99) 161. — (Julammenhang 456. Reraten, frang. Bubligift. L. 252. Retteler, beuticher Gefanbter i. China. L (Ermordung) 616, 621, 623, 626. Reubell, Robert v., beutich. Diplomat. II. 51 3w. K. u. d. Rüftungen) 405. — (K.s. Jubilaum 12) 434. — (Kanonenfas Riamil Bajda, türt. Grofpegier. II. 463. brit in Ungarn) 486. - (R. Prozeg Riberlen-Bachter, beuticher Diplomat. 13) 508. - 511. - 525. - (Gerbien II. 340, 353. beftellt bei R. ben gefamten Reubes Rielsmanegg, Graf, öfterr. Minifter. barf feiner Artillerie 14) 543. - 553. I. 257. Ribed, Freiherr v., öfterr. Barlamen. Ripling, Rubnard, engl. Dichter. II. tarier. L. 468. Rifd, Brof. C. Seinrich, öfterr. Argt. Rühnemann, Berliner Induftrieller. 1. 11. 557, 558. Ritchener, Lord, engl. General. L. 503, Ruropattin, ruff. General. II. 14. 548, 588 Labouchere, engl. Parlamentarier. L. Rnollys, Lord, engl. Sofbeamter. II. 87. 235, 236. Rnog, Staatsfefretar ber Bereinigten Lafanette. II. 444. Lalance, Auguste, elfaß. Schriftsteller. II. 555, 556. Staaten. II. 245, 255, 394. Robatich, Brof., öfterr. Wirtichaftspolis Lamansti, Prof., ruff. Gelehrter. L. titer. II. 310. 171. Rod, Lubwig, öfterr. Maler. II. 178. Lammarcelle, frang. Genator. II. 317,

318.

Roch, beuticher Kriminalift. II. 35.

Lammafd, Brof. Beinrich, öfterreichifd. Bölterrechtsgelehrter. II. 305. Lamsdorff, Graf, rus. Minister des Aeußern. I. 619. — II. 24, 38. Landry, Marc, frang. Marinefdrift: fteller. L. 327. Landsbowne, engl. Staatsmann. II. La Roche, frang. Parlamentarier. IL 193. Laroche, frang. Couverneur v. Mabagastar. L. 347. Lascelles, Gir Frant, engl. Diplomat. IL 391. Lattmann, beuticher Parlamentarier. II. 375 Latour, Graf, öfterr. Parlamentarier. II. 139, 216. Lauff, beuticher Schriftsteller. II. 390. Launit, von ber, ruff. Staatsmann. IL. 4. Laurier, Gir Wilfrib, tanab. Staats: mann. IL. 326, 358. Lavelene, Emile, belg. Pagifift. L. 20. Law, Bonar, engl. Barlamentarier. IL (Rrieg gm. England u. Deutschland - Torheit 11) 374. Lawfon, Gir Wilfrib, engl. Barlamentarier. L. 203. Lebaubn, Max, frang. Induftrieller. L. Lebrun, frang. Sauptmann. L. 487. Leconte, Saitifcher General. IL. 94. Lebebour, beuticher Barlamentarier. IL. Lee, chines. Offizier. II. 393. Lee, engl. Bolitifer. II. 19. Le 310, frang. General u. Staatsmann. L. 255. Le Foner, frang. Parlamentarier und Bagifift. IL. 221. Lemercier (aus b. Drenfuß-Affare). L 497. Lemmonier, Alfred, belg. Pagifift. IL. Leopold II., Ronig ber Belgier. L. 148, 244. Leopold Salvator, Erzherzog v. Defter: reich. IL 95. Lefer, Charles, frang. Militarjournas lift. L. 112, 359. Lends, Dr., Gefandter b. fübafrafan. Republiten in Bruffel. L. 599 Lieber, Bentrumsführer. L (Für bie Bereinigten Staaten v. Europa) 10.

(Für die Flotte) 445.

IL 29, 241.

Liebermann v. Sonnenberg, beutscher

Reichstagsabgeordneter. L. 515.

Liebfnecht, Bilh., beutscher Reichstags-abgeordneter. L (in Marfeille 92) 3. — (verkündet die Losung "Die Waf-fen nieder!" im deutschen Reichstag 93) 17. — (Ueber Abrüstung im Reichstag 93) 47. — (Interview mit L. im "Matin" 94) 160. — (Antrag auf Einführung b. Milig 95) 202. (Verurteilung wegen Masestätsbe-leibigung 95) 263. — (in Lille 96) 337. — (an den Chefredatteur der "Betite Republique" 97) 422. - 551. Liebinecht, Dr. Rarl, beuticher Reichstagsabgeordneter. II. (Aftion geg. b. Ruftungshandel 13) 487. — (hüllungen üb. Krupp 13) 508. Liefding, beuticher Parlamentarier. II. 418. L (Attentat auf L. 95) 204. — (L. in Deutschland 96) 325. - (Bei Bismard 96) 326. - (Abichluk feiner Europareife) 335. - (Boreraufftanb 00) 620. Lilienthal, beuticher Luftichiffer. II. Liman, Baul, allbeuticher Journalift. II. 61. Liman v. Sanbers, beuticher General. II. 534. Lincoln, Abraham, Brafibent b. Berseinigten Staaten. IL. 442, 537. Linde, Geh. Rat v., Borfigenber bes Raltefongreffes von 1910. IL. 280. Lindhagen, Carl, ichmed, Bolitifer, IL Liu-Junf, dinef. Banbenführer. L. 228. Lobanow, Fürst, ruff. Diplomat. L. 243, 251, 258 Lodron, frang. Staatsmann. L. 139. Lonsbale, Lord, engl. Polititer. IL Loris-Melitow, ruff. Staatsmann. IL. Loubet, Emile, Prafident von Frants reich. L. 523, 553, 600, 601, 623. Lonne, Rarbinal, Erzbifchof von Greland. L. 307. Lonjon, Spacinth, frang. Journalift. II. 418 Qubmig, Ronig v. Bagern. L (Brotes ftiert als Bring gegen b. Wort "Gefolge" in e. Anrede 96) 323. Lubwig XV., König v. Frantreich. II. Ludwig Salvator, Ergherzog v. Defterreich. IL. 437, 438. Queger, Dr., Burgermeifter von Bien. L 257, 478. — II. 67, 177.

Macdonald, Ramsan, engl. Parlamen-tarier. II. 90, 327, 328. Mc Renna, engl. Staatsmann. II. 356. Mac Rinfen, Präfibent ber Berein. Staaten. L. 380, 381, 398, 456, 459, 461, 482, 519, 539, 589, 596, 623, 627. Dac Mahon, Maricall v. Frantreich u. Brafibent b. frang. Republit. L. Mac Reil, Swift, engl. Parlamentas rier. IL 501. Madero, megitan. Polititer. IL. 427. Maggiore, Domenico, ital. Bazifift. II. Mahmud Scheffet Baica, turt. Große pegier. II. 463. Major, Commenbatore, Mitarbeiter Crifpis. L. 126. Matonnen, Ras, abeffinn. Kriegsmis nifter. L. 285 Mannesmann, Gebrüber, beutsche In-buftrielle. II. 240. Manteuffel, Freiherr v., preug. Bolis tifer. LL. 97 Marburg, amerit. Gelehrter u. Diplo: mat. IL 456. Marcel=Sabert, frang. Parlamentarier. L. 201, 202. Marcoartu, fpan. Genator. L. 96. Marconi, ital. Erfinder. II. (Dt. ub. e. Arieg in der Abria 07) 7. — 427. Margarete. Bringeffin von Breugen. L. Maricall, Freiherr v., Staatssetretär, nachher Botichafter. I. (Beantwor-tung b. Interpellation Barth üb. b. Schiebsgerichtsbarteit 93) 27 .- 362 - II. (Als Delegierter auf b. II Saager Ronfereng 07) 42. - (Fürft Bülow üb. F. v. M.) 69. Martens, Prof., ruff. Bölterrechtsge-lehrter. I. 445, 530. — IL. 13, 15, 38. Martin, preuß. Regierungsrat. II. 43. Majarnt, Brof., tichechifder Gelehrter u. öfterr. Barlamentarier. IL. 275. Maffingham, engl. Journalift. L. 588 Mallon, ameritan. Flieger. IL. 507, Maftermann, Canon, engl. Geiftlicher. II. 327. Maube, engl. Oberft. IL 59, 94. Mead, Edmin D., ameritan. Pagifift.

II. 441, 444,

Meline, franz. Bolititer L. 586.

Quife, Ronigin v. Breugen. L. 491. -

Luggatti, ital. Staatsmann. IL. 74. 250.

Lupul, öfterr. Abgeordneter. L. 44.

Mercier, franz. General. L. 130, 165, 447, 557, 586. — IL. 145. Merobe, belg. Minifter b. Meukern. L. 111. Mern bel Bal, papitl. Staatsmann. II. 457. Meginger, franz. General. L. 245. Meger, Arthur, franz. Journalift. L. 498. Millerand, frang. Staatsmann. I. 600. Millevone, frang. Bolititer. L. 48, 49, 370, 497. Miquel, v., preuß. Finanzminister. L. (Berteidigung d. Rüstungsausgaben) 41, 42, Mirabelli, ital. Abmiral. II. 12 Mirbeau, Octave, frang. Schriftsteller. Mod, Gafton, frang. Bagifift. L. 335. 368. Moedebed, Oberft a. D., Schriftsteller f. Aeronautit. II. 130. Molinari, Bölterrechtsgelehrter. L. 81. Moltte, Belmut D., beuticher Beerführer. L. 21, 34, 206, 241. — (Borbes reitung b. Krieges von 70/71) 304. — 518. — IL ("Göttliche Weltorbe nung") 8. - (Operative Gebanten M.'s von 64) 547. Moltte, Graf Runo, beuticher General. II. <u>60, 77</u> Moltte, Flügelabjutant Raifer Bilhelms II. L. 101. Moltte, p., beutider Generalitabschef. II. 390. Mommjen, beuticher Geschichtsichreiber. I. 434. Moneta, Teodore, ital. Bazifift. L. 448. - II. (Robelpreis) 77, 78. - (Bers fagen mahrenb b. lybifchen Krieges 11) 359 Monis, frang. Minifterprafibent. 329. Monnet, frang. Schauspieler. L 341. Monroe-Doftrin. L. 2 Montecucculi, Graf, öfterr. Beerführer bes 17. Jahrhunderts. IL. 179. Montecucculi, Graf, Rommanbant ber öfterr.=ungar. Marine. II. 83, 277. 296, 309 Montemartini, ital. Barlamentarier. II. 371. Montfort, Bicomte be, frang. Bubligift. I. 173.

Menelit, König v. Abessprien. L. 273, 280, 281, 282, 295, 296, 297, 300, 305, 309, 353.

Menier, frang, Barlamentarier, II. 193.

Menichitow, ruff. Journalift. II. 183. Menzel, Abolf, preug. Maler. L 519.

Montluc, v., frang. Pagifift. L. 119. Montu, Rapitan, ital. Flieger. IL 398. Moore, ameritan. Frauenrechtlerin. II. 428 Mores, frang. Polititer. L. 48. Morgan, Bierpont, ameritan. Finangmann. IL 445. Morgari, ital. Parlamentarier. П. Morlen, Lord, engl. Staatsmann. IL 374. Morofini, Grafin, IL. 450. Mojdeles, Felig, engl. Bazifift. L. 562. Mowbran, Gir J., engl. Barlamentarier. L 324. Müller, Dr., Wiener Argt. L 502, 503. Müller, Sans, öfterr. Schriffteller. IL Müller, Mag, engl. Sprachforicher. L. Mun, de, frang. Politifer. L 391. -11. 418, 518. Münfter, Fürst ju Derenburg, beutscher Botichafter in Paris. L 328, 559. Mung, Dr. Siegmund, öfterr. Journas lift. IL. 101, 102. Murawiem, Graf, ruff. Staatsmann. L. 368, 489, 499, 522, 579, 619. — II. 24 Muromzow, ruff. Schriftsteller. LL. 130. Ranfen, Frithjof, norweg. Nordpolfahrer. L. 294, 338, 471.

Napoleon I. L. 136, 137, 194, 254, 432, 491. — IL. 110, 178, 258, 470. Naschimoto, japan. Prinz. II. 183. RagredeDin, Schah von Berfien. L. (Ermordung) 312 Rebagatow, ruff. Ronteradmiral. IL. (Berurteilung 3. Tod) 4, 5. Relfon, engl. Admiral. L 554. Rifita, König v. Montenegro. L 233. - II. <u>236, 335, 467, 479, 480, 547.</u> Ritolaus II., Kaifer v. Rugland, L. (Berlobung 94) 122. — (Manifest b. Regierungsantritt 94) 167. - (Borahnung b. Saager Friedensaftion R. II.) 167, 168, 185, 187, 494. — (Baffengeichent an b. Fürften von Montenegro 95) 233. (Arönung in Mostau 96) 313, 317. (Rührung beim Unglud auf b. Chodynsty-Helbe) 318. — (Reife an b. europ. Höfe 96) 336, 339, 340, 342. — (Trintspruch auf Kaiser Franz Josef 97) 384. — (Einigung in b. Drientfrage mit Raifer Frang Jojef 97) 403. — (Toaft auf d. "allgemeis nen Frieden" 97) 407. - (Miliang mit Franfreich) 412, 413. II. wird der Plan e. Kontinental-Union gegen England zugemutet

97) 418. — (Ernennung v. Martens 3. Schiedsrichter in ber Benezuela: frage 98) 445. — (In Potsdam 99) 570. — ("Alles was man von ihm bort, atmet die 3bee bes Bolterfriedens") 426. — (3um Gladitones 98) 471. — (Erlag bes 3arenmanifeltes 98 489, 490, 494, 495, 503, 507, 514, 515, 516, (II.) 530.

— (Am Borabend der L. Hager Gentrary) 580 Ronferenz) 537. — (Sandichreiben an Baron Staal 99) 539. — 571, 575. (Reujahrsichreiben a. Muramiem 00) 579. — 588, 592, 612. — II. 38. — (Komplott geg. d. Leben 07) 43. (Bufamment. m. Raifer Wilhelm in Swinemunde 07) 44, 49. - 331. -- (Begnadigung von Bogromiften 07) 110. - (Befuch Raifer Wilhelms in b. finnifchen Scharen 09) 187. - (Angebl. Anregung zu e. neuen Friedens-tonferenz) 188. — (Befchimpfungen in b. ital. Kammer u. im engl. Parlament) 189, 190. - (Bujammentunft mit d. König v. Italien in Racconigi 09) 206. — (R. II. in Deutschland 10) 266. — (Besuch in Potsbam 10) 280, 298, 299. - (Truppenrevue i, Riew 11) 357. - (Empfängt ein Sanbichreiben von Raifer Frang Jojef 13) 461, 462. - (Teilnahme an b. Sochzeit ber Tochter Raifer Wilhelms in Berlin 13) 492. - (Anerbieten bes Schieds: amtes im Baltanftreit 13) 496, 497. - (Telegramm 3. Eröffnunng bes Saager Schiebspalaftes 13) 512. (R. II. u. d. ruff. sjapan. Krieg 04) 512, 513. Robel, Alfred, Erfinder b. Dynamits. L (Testament) 367, 400. — IL 78. Rord, Brafibent v. Saiti. II. 94. Rorbau, Mag, beuticher Schriftsteller. IL 262, 542, 543. Rotnagel, Brof., berühmter öfterr. Argt.

L. 370. — II. 422, 475, 481, 518. Oft, japan. Staatsmann. II. 216. Oftuma, Graf, japan. Staatsmannn. II. 551. Oldenburg von Jannischau, deutscher Reichstagsabgeordneter. II. 29, 550. Olivier, Jere, franz. Dominitaner. I. 391, 392. Delsner, beutscher Marineoffizier. I.

Rovicow, 3., ruff. Soziologe u. Pazifift.

Orozco, megitan. Insurgentenführer.

```
Orozco, Refugia. II. 427.
Orzesztowa, Eliza, poln. Dichterin. IL
Ostar II., Ronig v. Schweben. L. 400
  - (Ueb. b. Baager Ronfereng) 581.
     - II. 53. — (Tob) 76. — 77. -
   (Offen als Bagifift befannt) 551.
Otis, ameritan. General. II. 427.
Baaiche, Brof. Dr., beuticher Barlamen:
   tarier. II. 97.
Bainlevé, frang, Gelehrter, II. 237.
Baleologue, frang. Diplomat. II. 552.
Bandolfi, Marchefe, ital. Bolititer und
   Pazifist. L. 47, 61, 82, 96, 131. — II.
   481, 518,
Banizzardi, ital. Militarattaché. I. 472,
   480.
Bafini, Tereja (Alma Dolens), ital.
   Bazififtin. II. 372, 405.
Baffn, Freb., hervorragenber frang. Bas

    aijilt. 1.
    119,
    131,
    173,
    302,
    323,
    484,

    475,
    500,
    524,
    534,
    564,
    — II.
    16,
    127,

    221,
    222,
    237,
    324,
    350,
    413,
    422,
    423,

    543.

Bafteur, Louis, frang. Gelehrter. L. 256.
Battai, Dr., öfterr. Barlamentarier. L.
   (Lob d. Krieges 95) 223, 224. — II.
Bau, frang. General. II. 503, 504.
Baul-Meunier, frang. Deputierter. II.
   221.
Bauncefote, Julian, engl. Diplomat. L.
   559, <u>589</u>.
Baulow, ruff. Staatsmann. II. 4.
Bearn, Rordpolfahrer. II. 197.
Bellieug, frang. General. L. 457.
Belloug, ital. Rriegsminifter. L.
                                             330.
Benfield, ameritan, Diplomat. IL 569.
Benna, Dr., argentin. Staatsmann. 11.
   254, 255.
Berier, Cafimir, Brafibent b. frang. Re-
   publit. L. 131, 146. - (Reujahrerebe
   95) 181. — (Demission 95) 188. -
   191.
Perris, G. 5., engl. Journalist. II. 175.
Persius, Kapitan 3. S. a. D., deutscher
   Marinefdriftfteller. II. 324, 530.
Beuter, Brof., öfterr. Schulmann. L.
Bidon, franz. Staatsmann. II. <u>132,</u>
163, 207, 221, 253, 299, 302, 303, 330.
Bilatus, röm. Statthalter. II. <u>543.</u>
Bicquart, franz. Militär. L. 472, 487, 488, 492, 497, 521, 542.
Birquet, Baron Beter D., öfterr. Bar:
   lamentarier. L. 190, 214, 227, 448.
Birquet, Brof. v., öfterr. Mediginer. II.
   430.
```

Pobjedonoszeff, Generalprofurator bes beiligen Snnob. II. 24. Pobbielsti, v., beuticher General. L. 404. Boincare, Brafibent v. Franfreich. II. Bolonni, Geza, ungar, Bolitifer, II. Bopp, Abelheib, öfterr. Bolitiferin. II. Portsmouth, engl. Staatsmann. II. 14. Boidinger, Beinrich v., polit. Schriftfteller. II. 51. Bosbnit, ruff. Staatsrat. L. 258. Botting, Grafin Sedwig, öfterr. Schriftftellerin. II. 150. Bratt, Hodgion, engl. Pazifift: L. 57, 121, 315, 501. — II. 25. Breffenfé, frang. Barlamentarier. 488, 512. Briftom, bulgar. Bolizeichef. II. 506. Bromber, Dr., öfterr. Barlamentarier. I. 157. Broudfoot, Drs., amerit. Journaliftin. 11. 435, 443 Rabolin, Fürft, beuticher Diplomat. II. 163. — (Ueb. d. franco-deutsche Berftändigung) 165. Rabonig, v., deutscher Diplomat. L 254. - II. 40. Ratoszin, ungar. Barlamentarier. II. 274. Ralli, griech. Abgeordneter. L. 384. Rampolla, Kardinal, papftl. Staats-fetretar. L. 307. Ravachol, Anarchift. L. 7. Redl, öfterr. Oberft. II. 488. Reichenau, Generalltnt. D., beutscher Militärichriftsteller. II. 363. Reinach, frang. Polititer. L. 480 Reinhardt, Direttor d. beutschen The-aters. II. 431. Reinich, Brof., ameritan. Gelehrter. II. 448. Renner, Dr., öfterr. Parlamentarier. 11. 275, 276. Rennerbuben, Die, öfterr. Quftichiffer. 11. 203. Reffeguier, DR. Graf., öfterr. Bagifift. L 476, 477. Reveillere, frang. Contreadmiral. L. 488. Reventlow, Graf, beutscher Marines Schriftsteller. II. 61, 77. Revere, Paul, ameritan. Revolutionss belb. 11. 444. Renmond, frang. Genator. II. 244. Rheinbaben, Grhrr. v., preug. Staats. mann. II. 89.

Rhobes, Cecil. L. 371.

Ribot, frang. Minifter. L. 256, 520, 521. Richard, Dr., Prof. a. d. Columbias ... Universität. II. 424, 457. Richter, Eugen, Deutscher Reichstags: abgeordneter. L. 16, 422, 424. Ricordi, ital. Berleger. L. 164. Ricotti, ital. Kriegsminifter. L. 330. Reichstagsabgeord: Ridert, beutscher neter. L. 39, 202, 311 Rios, Montero, Span. Diplomat. L 511. Roberts, Lord, engl. Felbmarichall. I 588. — II. 14, 142, 155, 159, 171, 244, 311, 316, 317. Rocca, General, Brafibent v. Argentinien. L 559. Rochefort, Benri, frang. Bolititer. L. 497, 523. Rogitab, Grin., normeg. Parlamentarierin, II. 318. Rontgen. Prof., beuticher Gelehrter. L. 284, 326 Roofevelt, Brafibent b. Berein. Staaten. II. (Für Ruftungen 3. Berbeiführung des Friedens 07) 6. — (R. im Ronflitt b. Berein. St. m. Japan 07) 14. - (R. für Flottenvermeherung 08) 109. - (R. üb. bie pagifift. Bolitit b. Berein. St. 08) 145, 146. (Robelrebe in Christiania 10) 246, 247, 294. — (R. zur Baronin Guttner) 248, 253. — (R. in Berlin 10) 253, 254. — 255. — 265. — (R. als Präsidt. d. Bennett-Kommission 10) 292. — (Romination 12) 424, 434. — (R. u. b. Frauenrecht) 436. — (R. gegen b. Schiedsgerichtsbarteit 12) 437. - (Rede ju Lincoln 12) 443. - (Attentat a. R. 12) 445. 446. Root, Elihu, amerifan. Staatsmann. II. 89, 103, 160, 291, 293. Rojebern, Lord, engl. Staatsmann. L 135, 169, 233, 270, 288, 307, 582. Rojen, Baron, ruff. Diplomat. II. 554. Roffi, Abolfo, ital. Kriegsberichterftatter. L. 296 Roffi, E., ital. Flieger. II. 398. Rothichild, Baron, öfterr. Finangmann. Round, George C., ameritan. Bürger. II. 347. Rouvier, frang. Staatsmann. L 139. 332. Ruchonnet, ichmeiger. Bunbesrat. L. 73. Rudini, ital. Staatsmann. L 299, 300, 301, 306, 330, 353.

Ruiz, fpan. Oberft. L. 444. Ruft. Dr., öfterr. Parlamentarier. L.

**57**8.

Ruffel, Lilian, Dig, ameritan. Schau- [pielerin. II. 422. Ruthofer, öfterr. Luftichiffer. II. 393. Sachi, ital. Deputierter. L. 311, 312. Sagajta, Span. Staatsmann. I. 483. Said Baicha, Großvezier. II. 388. St. Cère, Jacques (Rosenthal), franz. Journalist. L 283. Saden, General (?). L. 535. Salisburn, Lord, engl. Staatsmann. L. 135, 233, 258, 259, 260, 261, 269, 293, 294, 307, 323, 324, 325, 331, 332, 359, 433, 520, 537, 552, 593, 610, 611. Salja, ital. Militär. L. 295. — II. 417. San Giuliano, ital. Staatsmann, II. Sattler, beuticher Reichstagsabgeorbneter. L. 515. Sajanow, ruff. Staatsmann. II. 478, Schall, Paftor, beutscher Reichstagsabgeordneter. L. 311 Sheftet Torgut Pajca, türt. General. II. 250. Scheibemannn, beutscher Barlamentarier. II. 499 Scheicher, Bralat, öfterr. Barlamentarier. L (Abrüstungsantrag) 172 Schent, Brafibent b. fcmeig. Bundesrates. L (Prophezeiung einer Regierungstonfereng f. d. Frieden) 26, 35. Scheurer-Reftner, frang. Genator. L. 430, 442 Schiller, Friedrich. L. 137, 138. Schilinstn, ruff. General. II. 561 Schippel, Mar, beutscher Sozialist. I. (tritt für Ruftungen ein) 420, 421, Solief, Dr. Emil, deutscher Pagifift. II. 518. Schlieffen, Graf, preuß. Generalftabs: chef. II, 154, 155. Schmidt, Robert, beuticher Barlamentarier, II. 342 Schmidt, preug. Landgerichtsrat. II. 116 Schmidt, ruff. Fabritant. II. 5, 14. Schneiber . Creugot, frang. Ruftungs. firma. II. 161, 511, 525, 553. Schneiber, Mechaniter, Wiener Gemeinderat. L 217. Schoen, Freiherr v., beutscher Diplo-mat. II. 163. Schönaich, Baron, österr. Kriegsminis fter. IL. 185. Sonaich-Carolath, Pring gu, beutscher Parlamentarier. II. 127. Schrader, beuticher Reichstagsabgeords neter. L. 39. - II. 375.

Schraber, v., Duellgegner d. Berrn v. Roge. I. 310.

Schraffe, ofterr. Barlamentarier. II.

Schubert, beuticher Tonbichter. II. 450. Schumann . Seint, beutiche Gangerin. II. 450.

Schuwalow, Graf, ruff. Diplomat. I. 187.

Schwarzhoff, Oberft D., beuticher Milis tarbelegierter auf b. I. Saager Ronfereng. 11. 563.

Schwarztoppen, beutscher Militärattas che in Baris. I. 472, 480.

Scott, James Brown, ameritan. Bölsterrechtsgelehrter. II. 440, 456, 457. Seit, öfterr. Barlamentarier. II. 275, 276.

Sembat, frang. Polititer. II. 309. Seneca. I. 63.

Sergius, ruff. Großfürft. 1. 22. Sermoneta, Sergog v., Bürgermeister v. Rom. I. 34, 312. Seta, bella, ital. Parlamentarier. II.

371.

Seperance, ameritan. Frauenrechtlerin. II. 427.

Shafter, amerifan. General. 1. 482. Shatespeare, William, engl. Dichter. I. 326.

Shaw, Bernard. II. (Ueb. Militaris. mus) 50.

Cherman, amerifan. General. II. 447.

Cherman, ameritan. Genator. I. (f. Errichtung e. internat. Tribunals) 188. - (Demissioniert als Staatsfetretar ju Beginn b. fpan.sameris tan. Krieges) 461.

Short, Getretar ber Rem Port Beace Society. II. 424.

Siegmann, Technifer (Opfer bes Leutes nants v. Brufewig 1896). I. 354. Sieper, Brof., beuticher Gelehrter. II. 304.

Silvela, span. Politifer. I. 337, 405. Simon, Jules, franz. Staatsmann. I. 11, 96. — (Tob) 322. — (Neb. ben Beruf b. Frauen, geg. b. Rrieg gu proteftieren) 333.

Simplons, engl. Ingenieur. II. 94. Singer, Baul, beutscher fogialift. Abgeorbneter, II. 191.

Singer, Wilhelm, öfterr. Journalift. I. 498. — 11. 204, 256, 257.

Stobeleff, ruff. General (Krieas= munich). I. 21, 22.

Smilen, Gebrüber, ameritan. Philantropen. II. 255, 426.

Soveral, Marquis be, portug. Diplo-mat. II. 80.

Spaun, öfterr.sungar. Flottentommanbant. 1. 468.

Sped, beuticher Barlamentarier. II. 308.

Spencer, Berbert, engl. Soziologe. I. 307, 608.

Sperans". Sieh: Rurt Eisner. Sport, Joh. v., öfterr. Reitergeneral b. 17. Jahrhunderts. II. 178, 179.

Spuller, frang. Unterrichtsminifter. I. 119.

Staal, Baron, ruff. Botichafter in Lonbon, Brafibent b. erften Saager Ronfereng. I. 537, 539, 544.

Stambulow, bulgar. Staatsmann. I. 131. — (Ermorbung) 226.

Stanhope, Philipp. bale. Stansfeld, Gir 3., engl. Politifer. I.

Stead, Alfred, Sohn bes Folgenben.

11. 472 11. 472. 6teab, William T., engl. Journalist u. Bazifist. 1. 115, 307, 512, 513, 520, 528, 549. — 11. 13, 16, 34, 42, 61, 317, 366, 407, 408, 422, 472. 6tein, Burengengraf. 1. 593, 594.

Steinlen, franz. Maler. II. 564. Stengel, Brof. v., beutscher Staats.

rechtslehrer u. haager Delegierter. I. 559. Stephan, Reichspoftmeifter. I. 404. Stoder, Sofprediger und Bolititer. I.

Stolppin, russ. Staatsmann. II. (Er-

mordung) 357. Stonel, öfterr. Barlamentarier. II. 185. Stogel, ruff. General. II. 84.

Strang, Ostar, ameritan. Staatsmann u. Diplomat. 11. 455.

Straug, Richard, beutider Romponift. II. 450. Strefemann, beutider Reichstagsabge-

ordneter. II. 33. Studlen, beuticher Parlamentarier. II.

Stumm, Freiherr v., beutscher Barlamentarier. I. 194.

Stwerting, öfterr. Barlamentarier. II.

Sunje, Gebaftian, fpan. Anarchift. I.

Suttner, Bertha v. I. 168, 171, 274, 515, 516, 522. — II. 177, 182, 235, 248, 252, 420, 424, 429, 434, 440, 442, 445, 450, 455, 559.

Sndow, v., deutscher Staatsmann. II.

Taft. Brafibent b. Berein. Staaten. II. 167, 179, 225, 241, 242, 270, 287, 291,

```
    292, 293, 294, 302, 303, 309, 312, 313, 314, 317, 322, 323, 325, 326, 327, 341, 347, 348, 357, 376, 394, 424, 427, 431, 433, 437, 440, 442, 446, 485.

                                                          Turpin, frang. Erfinder. L. 37, 50, 51,
                                                             128, 129, 130, 131, 133, 145, 162, 163,
                                                             244.
                                                          Tur, Stephan, ungar: Polititer und italien. Freischärler. L. 426, 512.
Taft, Mrs., Gattin bes Borigen. IL.
                                                          Tweedmonth, engl. Staatsmann. II.
Taron, frang. Geniehauptmann. II.
                                                           Ulipa, ital. Erfinder, II. 513.
Taufd, v., Berliner Bolizeitommiffar.
                                                          Ullmann, Ludwig, beutscher Raufmann.
   I. 362
                                                              II. 97.
Tanlor, Chatfielb. 11. 450.
                                                          Umberto, Ronig v. 3talien. L 35. 98.
Temple, Gir Francis, Gefretar ber
                                                              116. - (Rigaro-Interview 94 gegen
   "European Feberation League". IL
                                                              b. Krieg) 119. — 120. — (Friedens-
versicherungen) 169. — (Thronrede
Thomas, Ambroife, frang. Tonfünftler.
                                                              p. 94 üb. b. Sympathien b. Bolter)
                                                              176. — <u>353, 512</u>.
    L. 164.
Thurthan Baicha, türf. Staatsmann.
                                                           Umfrib. Otto, beuticher Bagifift. L
                                                              449, 451, 484
   IL 82
 Ting, chinef. Abmiral. L. 195.
                                                           Uruffom, ruff. Bolititer. II. 130.
                                                           Baillant, frang. Anardift. 1. 84, 69
Tirpit, v., beuticher Abmiral. L. (Erfte
                                                           Baughan, Rarbinal, Erzbifchof v. Welt-
   Marinevorlage) 347. - IL. 39
Tiffot, Bictor, frang. Journalift. L. 404.
                                                              minfter. L 307.
Tisja, ungar. Staatsmann. II. (Will ben Ronflitt mit Gerbien 09 nicht
                                                           Bereingetorig, gallifcher Beerführer. L.
   als europäische Erage behandeln lassen, Indie eine Beige Dinge darf uns niemand hineinredden") 1866. — (Gegen die Beeischussen 13) 497.
                                                           Berbi, G., ital. Tonfünftler. L (B. in
                                                              Frantreich) 164
                                                           Bezen Strong, Lordmanor v. Loudon.
11. 317, 322, 326, 327.
                                                           Biders, engl. Ruftungsfirma. IL 553.
Tittoni, ital. Staatsmann u. Diplo:
mat. II. <u>25</u>, <u>49</u>, <u>77</u>, 189.
Togo, japan. Abmiral. II. <u>344</u>, <u>345</u>.
                                                              Italien. IL 51.
                                                           Bictor Emanuel, gegenwärtiger Rönig v. Stalien. IL. 28, 77, 206, 276, 404,
 Toldt, Brof. Dr., öfterr. Gelehrter. L.
    434.
 Tolftoi, Leo. L. (Christi Lehre 2c.) 121.
— (Christl. Geist u. Patriotismus)
                                                           Bictoria, Ronigin v. England. L (Ber:
                                                              mittlungsanerbieten zw. Frantreich
u. Madagastar 95) 208. — (Brief:
wechsel m. Kaiser Wilhelm II. 96)
   140. — 146, 171. — II. (Kaifer Wilsbelm, gang T. 07) 55. — (I.'s Broschüre "Du sollst nicht töten") 58. — 63. — (I., ein "alter Tepp") 98. —
                                                               277. — (Thronrede v. 1897) 366. -
                                                               (In Aussicht genommene Zusammens
tunft m. Kaiser Wilhelm II.) 370. —
    (I.'s Broteft geg. b. Berfolgungen in
   Ruhland S 118. — (80. Geburtstag

08) 130. — (T's "Thingis Khan")

237. — (Tob 10) 281, 282. — (Gegen

b. Tobestrafe) 282. — (Die Türtet

befolgt 1911 T. s Lehre) 352. — 427.
                                                              R. B. für b. anglo:ameritan. Schiebs:
                                                               vertrag 97) 381. - (Gedzigjähriges
                                                               Regierungsjubilaum 97) 399.
                                                              (Auftand in Indien) 415. — (K. B. u. d. Gefahr d. Transvaaltrieges) 555, 556, 562. — (Fréd. Pally an d. K. B. 99) 564, 565. — 609. — 11.
 Tornielli, Graf. ital. Diplomat. IL. 73.
 Tofelli, ital. Major. 1. 273, 282.
Totleben, Major v., L. 21.
                                                               (Dentmalsenthüllung 11) 330.
                                                            Bigne d'Octon, franz Publizist. L 572.
Billiers, de, Oberrichter d. Oranjes
Freistaates. L 395.
 Trarieuz, frang. Staatsmann, Juftig-
minifter. L. 190. — (Aufruf an bie
    Breffe) 214. - 448. - 488. - 551.
 Treitichte, beuticher Siftoriter. L. 518.
                                                            Birchow, beuticher Raturforicher und
  Treuinfels, öfterr. Abt. L 416.
                                                               Bolitifer. L (Gegen b. Angriffsfrieg)
 Treveneue, Graf D., frang. Bolititer. L.
                                                               42, 43.
                                                            Bollenhoven, van, hollandifcher Bolter:
    79, 80.
 Treves, ital. Deputierter. IL. 181.
                                                               rechtsgelehrter. IL 552.
 Trochu, frang. General. L. 18.
                                                            Bonron, frang. General. L. 245.
 Ticharnfoff, ruff. Diplomat. II. 328.
                                                            Brolidy, tichech. Dichter. L. 428.
```

Banter, Gir Dar, engl. Bagifift, II. 98, 481, 482, 518. Wagner, Abolf, Prof. L. 25. Wagner, franz. Paftor. II. 187. Balberiee, Graf, beuticher General. L. Baltersfirden, Graf, öfterr. Barla: mentarier. II. 283. Banowsty, ruff. Kriegsminister. 1. 258. Baricalowsty, Johann, öfterr. Luft- fchiffer. 11. 393. Bafhington, George. II. 444. Bearbale, Lord (früher: Philipp Stanhope), engl. Politifer und pazifist. Führer. I. 324, 331, 332. — II. 42, 128, 234, 235, 327. Bederle, ungar. Staatsmann. L. 131. - II. 98. Beigfirdner, Dr., öfterr. Polititer und Burgermeifter v. Wien. IL 296. Bellner, Brof. Leopold, Erfinder einer Flugmaidine. L. 95, 147. Bellersheimb, Graf, ofterr, Lanbesperteibigungsminifter. L 89 Wenler, fpan. General. L. 281, 290, 291. <u>06, 315, 414, 425, 483.</u> Bhite, Andrew, D., ameritan. Gelehr: ter u. Diplomat. L. 543, 545. - IL. 24. 439. Biemer, beuticher Barlamentarier. IL 223. Bilbe, Osfar, engl. Schriftsteller. II. Bilhelm L. L. 236, 255, 313, 314. --(Bentenarfeier) 375, 376, 377, 554. Radieschensamensendung 93) 84. — ("Solbaten, die bas Bater unfer beten" 93) 89. — (Aussöhnung m. Bis-mara 94) 101. — (Tijchrebe: Stol3, ein Friedensfürft gu fein 94) 102. -(leb. d. 3aren 94) 102. - (Beilcid: depesse 3. Unsall b. "Brandenburg": Bolldampf voraus! 94) 108. — 116. — (Alarmierung d. Berliner Garnisson 94) 120. — (Friedensrede zu Köster nigsberg 94) 151. — (Abficht 3. einer Abrüftungstonfereng?) 160. — (Ries ler Rede vom 3. Dez. 94) 175. — (Thronrede v. 94 üb. d. Solidarität menichlicher Gefühle) 176. - (Ueber b. innern Feind 95) 187. - (Ein-treten f. e. ftarte beutiche Flotte 95) 190, 193, - (Raifer werbe mobern!) 191. - (Rriegerifche Rebe gu Riel,

24. Juni 94, Beileibsbezeugungen bei Carnots Ermordung 94) 137. (Rebe ju Bismards 80. Geburtstag 95) 198, 199. — (Eröffnung d. Nords Officetanals 95) 219. — (Rede in Sollenau 95) 220. - (Friebensrebe in Hamburg 95) 221. — (Brief von Lavisse an W. II. 95) 235.— (W. II. 196) 235.— (W. II. 1 gangenheit, juleht verführt ihn bie Bergangenheit 95) 236. — (Gedanfeier 95: "Rotte vaterlandslofer Ge-jellen") 239, 240. — ("Start genug, um den Frieden zu erzwingen") 241. - (An das internationale Friedensbureau) 250. - (Unterrebung mit Fürft Lobanow 95) 251. - (28. IL. im engl. ruff. Ronflitt 95) 261. (Majeltätsbeleidigungsprozeffe - (Anadfukbild 95) 263. (Rruger-Depefche 96) 276. -- (Briefwechsel m. Königin Biltoria v. Enas land 96) 277. — 278. — (Eintreten f. e. groke beutiche Marine und ein größeres Deutschland 96) 285. --(Reise nach Italien 96) 309. --(Hoffnung auf d. Kaisers Friedenstat) 309. - (Eröffnung b. Berliner Gewerbeausstellung 96) 312. (Enthüllung bes Raifer Bilbelm-Dentmals in Frantfurt 96) 314. -(W. II. beim Tode Jules Simons 96) 322. — (Besuch Liehung: Ichangs 96) 325. — (Rebe beim Stapellauf von "Ersat Breugen" 96) 327. — (Hilfeleistung f. b. franz. Dampfer (Hith) Schiehproben in Effen) 347. — (Bentenarfeier Wilhelms L. 97) 375. (Beileidsbepeiche bei e. ruffifchen Marineunfall) 379. — (Beileibs- tundgebung bei b. Parifer Brandtungebung bet d. Partier Stands fatafirophe 973 390, — (In Keters-burg 97) 407, 408. — ("Rein Freund der Duelle") 409. — (Manöver in Homburg 97) 416. — (Weife von 60 Kahnen 97) 424. — ("Gott — ein gnabiger Gibeshelfer") 424. - (Sas bel unter b. Weihnachtsbaum) 444. (Trauerfeier f. Bismard 98) 492. (Rebe ju Dennhaufen 98; Befter Sout b. Friedens d. icarfe beutiche Schwert) 496. — (W. II. u. d. Haas ger Konferenz) 497. — (In Jerusa: lem) 503. - (Magbeburger Maje: stätsbeleidigungsprozeß 99) 519. -(Rebe an d. Brandenburger 99: Friebe Siger ber Friede hinter bem Schwert bes beutiden Dichel) 526. — (B. II. über b. Unvermeidichteit b. Kriege 99) 526. — (W. II. an Mac Kintey bei der Legung d. deutschen Kadels) 539. — (W. II. u. d. Saager Konserenz 99) 545. — (W. II. u. die deutscheftanz Berjöhnung 99; Belud d. "Aphigenie" 99) 553. — (Im Lübeder Pachtlub 99: "Das Kähnlein ifleicht an die Stange gebunden ...") 554. — (Egidys Claube an W. II.) 558. — (In England 99) 570. — (Empfängt den Belud Kailer Franz Josefs 00) 602, 603. — (Depelde an Mac Kinley über "den gemeinsamen Bulsichlag der Interessen, melde die Kulturvölker verbinden" (O) 622. — (Von Kailer von China angerusen

um Schiedsgericht 00) 623, 625. II. (Unfprache nach ben Wahlen pon 07 vom Balton b. Schloffes) 11, 12. - (Als Grunder e. Friedensliga; "L'Europe est trop petite pour être divisée") 30. — (Ansprache an Cams bon 07) 30, 31. — (W. II. u. b. engl. Journalisten 07) 35. - (28. 11. u. Eduard VII.) 43, 119. — (Zusams menkunst mit b. Zaren in Swines münde 07) 44, 48. — (Rede zu Münsster 07) 55. — (W. II. in England 07) 64. - (Frieden "fest begrunden" Rebe in London 07) 65. - (Buniche für b. Musbau ber ruff. Flotte 07) (2B. II. und bie Ofts martenporlage 08) 89. - (Brief an ben engl. Marinelord Tweeds mouth 08) 92. — (28. II. hulbigt mit b. beutichen Bundesfürften bem Rais ser Franz Josef 08) 103, 104. — (Rebe a. b. Döberiger Exerzierselb 08) 112. — (Rebe zu Straßburg: Ausbau b. Wehrmacht nach b. Erfor: berniffen b. eigenen Intereffen 08) 124. - (2B. II. u. b. Berliner Inter: parl. Konferenz 08) 127. — (Das Interview i. "Daily Telegraph" 08) 134, 135, 136, 140, 141. — (Der Ar-tikel des Grafen Schlieffen 09) 154. - (Befuch engl. Geiftlicher i. Deutsch= land 09) 172. - (Befuch in Bien 09) 182. — (Befuch b. Baren in ben finnischen Scharen 09) 187. — (Auf ber frang. Dacht "Ariane" 09) 193. — (Bertretung beim Leichenbegangnis d. Opfer der "La République" 09) 204. — (Erhält den Besuch d. Erzherzogs Franz Ferdinand 09) 217. -(Spende für b. Ueberichwemmten in Baris 10) 228. — (Beim Begrabnis Eduard VII. 10) 252. - (Gefprach

mit Bichon üb. e. Friedensbündnis 10) 253. — (Rede im Rönigsberger Schloß 10) 257, 258, 259. — ("Aur auf unsern Rüstungen beruht ber Friede". — Gegen Frauenrechtsbe-strebungen 10) 258, 259. — (W. II. als Forberer b. Weltfriebens) 259, 260. - (2B. II. üb. b. Ronigsberger Entfestigung 10) 261. — (Besuch in Schönbrunn 10) 273. — (Meugerung: Beber Golbat foll täglich bas "Bater unser" beten 10) 285. — (Zusammens tunft mit Zar Nitolaus in Botsbam 10) 280, 298, 299. — (In London 11) 330. — (Empfängt ein Schreiben des Präsidenten Taft) 348. — (Ergreift gegenüber Angriffen feistens bes Kronpringen Bartei f. ben Reichstanzler 11) 373. — (Interview in "Daily Rews" als Gegner eines Rrieges m. England 12) 385. — (Bei ber Zweihundertjahrfeier Friedrichs b. Großen 12) 390. — (Bu Tijch beim frang. Botichafter in Berlin 12) 403. — (Empfängt den engl. Industriellen hatfielb 12) 405. — (Ernster Friesbenswille) 486. — (Der Zar u. der König von England in Berlin bei d. Sochzeit ber Tochter bes Raifers 13) 492, 493. — (Die ameritan. Friesbensgesellschaften überreichen b. Kaise er aus Anlaß seiner 25-jährigen friegssolen Regierung eine Abresse 13) 494, 499, 500. — (Künfundswans) gigjähriges Regierungsjubilaum 13) 499, 500. - (Berleihung bes Mar: ichallftabes an Ronig Ronftantin von Griechenland 13) 514. — (28. II. u. die Zabernaffare 13) 533. — (28. II. foll fich beeilen, den Frieden auf fichere Bafis zu ftellen 14) 540.

Wilhelmine, Königin v. Holland. I. (Krönung) 496. — (Palip a. d. Königin) 524, 534. — II. (Vefug) in Paris 12) 419. — (Telegramm d. Jaren J. Eröffnung d. Haager Friedenspalaftes 13) 512.

Willon, Woodrow, Bräfident d. Berein. Staaten. II. 424, 432, 446, 450, 471, 472, 473, 484, 491, 521, 534, 564, 569, 572.

Bilfon. Bürgermeifter v. Bertelen in Ralifornien. II. 431.

Windischgräs, Bring Ludwig, ungarisch. Parlamentarier. II. 337.

Winslow, Crving, Sekretär der amerikan. "Anti-Imperialist-League". I. 519.

Birth, Physiter, Erfinder e. Fernlents bootes. 11. 338, 364.

Witte, preuß, Generalmajor. I. 24. Witte, rus. Generalmajor. I. 258, 579.— I. 14. Woeste, belg. Staatsminister. I. 111. Woeste, belg. Staatsminister. I. (Duest m. Badeni) 415, 416. Wosses, State Sournalist. II. 115, 116. Wosses, II. 231, 240. Wosses, Orbeit, Graf, beutscher Diplomat. II. 231, 240. Wosses, dmerifan. General. I. 233. Woodyord, amerifan. General. I. 415. Weight, Orville, amerisan. Lustschiffer. 11. 263, 542. Wurtzmeberg, König v., I. 239. Wu Ting Fang, chinel. Staatsmann. II. 382, 383. Kenia, rus. Großfürstin. II. 98. Poetot, franz. Gewerschaftsführer. II. 3eppelin, Graf, Luftschifferbauer. II.
54.— (Engl. u. franz. Glüdwünsche an b. Grafen Z.) 138.— 203.—
(Goldene Medaille b. franz. Afabemie b. Wijfenschaften) 214.
306a, Emile, franz. Swamanschiffteller.
1. 51.— (In Italien 94) 169.—
(Brief an B. v. Guttner 94) 171.—
384.— (Dreysup-Affäre 98) 441, 442.—
(Faccuse 38) 446, 447, 448, 556.
— (Verurteilung 39) 449.— 451.—
457.— (Aufsebung b. Uttelis) 465.
472, 473, 480.— 487.— (Wisberaufnahme b. Brozelles 98) 488.— II.
403, 418.
30rn. Prof. Ph., beutscher Wölferrechtsgelehrer. I. 545. 547.
3160tte. Präcial Dr., ölferr. Parlamen.

tarier. II. 185.

## II. Sachregister.

**U-B-C-Staaten**. I. (Schieds- und Abrüftungsvertrag 99) 559. — II. (Bermittlung im megitan.:amerilan. Krieg 14) 569, 572. — Sieh auch: Pan: Amerika.

**Abessprick.** 1. (Niederlage d. ital. Kolonne Toselli 95) 273. — 280. — (Ambo Alahji) 282. — (Friedensverhandlungen m. Italien 96) 295. — (Niederlage d. Italiener bei Adua 96) 298, 305. — (Friedensschluß 96) 302, 353. — 11. 195. — Sieh: Adu a.

**Abeilitung**, I. 16. — (A. nicht der Ansang) 44, 78, 99, 105, 385. — (Gladstone üb. A. 94) 105. — (König Christian v. Dänemart üb. A. 94) 115. — (Erörterungen üb. A. im engl. Unterhaus März 94) 121. — (General Gaulifet sir A. 94) 130. — (Crispi gegen A. 94) 131. — (Papst Leo XIII. f. A. 94) 138, 139. — (Ruftungsstillstand in den österr.-ungar. Delegationen 94) 148. — (Einseitige A.) 148. — (A. in d. österr.-ungar. Delegationen 94) 156, 158. — (Absicht Kaiser Withelms II., eine Konserenz f. A. herbeizusühren) 160. — (Erörterungen üb. A. im österr. Reichsrat; Prälat Scheicher 94) 172. — (Einberufung e. allg. Rongreffes 3. A.) 201. — (A. nicht burch Berweigerung einzelner Posten, sondern durch vorhergegende zwischenftaatliche Organisa-tion) 212. — (Lord Salisburg üb. d. Beendigung d. bewassenen Friedens 95) 280, 281. — (U-Antrag Desente in d. franz. Ammer 96) 364. — (Lord Goschens Ertlärung vom 9. März 99) 532 (11.243). — (Unmöglich, mit der A. voranzugegen, Gemeinsanteit nötig) 533. — (Hoffnung auf Berminderung d. Rüstungssassen der der hander Konferenz im engl. Parlament) 540. — (Abrüstungsvorschlag der amerikan. A-B-C-Staaten 99) 559. 11. (Die Abrüftung auf d. 11. Haager Konsernz) 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 69, 295. — (A. eine Gesafr f. d. Frieden) 28. — (Fürft Bülow geg. d. A. 07) 30. — (Petition von 136 Mitgliedern d. engl. Unterhauses um A. 07) 69. — (Anglo-deutsche Rüstungsverständigung) 124. — Julies um 2. 07) 03. (Angloseurlage Fluftlingssetzlich graftlich (Wiscount Halbane üb. A. 09) 171. — (Die Verbindung der Heere U. Flotten mehrerer Länder als Formel d. A.) 178. — (Signung v. Mititärs zur Berratung üb. A.) 188. — (Sozialift. Antrag im deutigen Neichstag auf Einderufung e. A.-Konferen, 09) 188. — (Ibeen üb. e. Konferen, f. A.) 188, 189. — (Anregung Byles im engl. Parlament, England möge wegen Flotten-— (Antegung dogles im engl. Hattament, England moge wegen Hottens verminderung die Infliative ergerien (19) 199. — (Interpellation Byles 10) 234. — (Pranz, Sozialistenlongreß zu Nimes 10) 234. — (Präsident Aafts bedingungslose Schiedsverträge als Grundlage f. e. A. 10) 242. — (Antrag Klaisseis im franz, Senat auf A. 10) 245. — (Präsident Roosevelt über A. 10) 247. — (Borschlag zur Reutralisserung u. A. des schwarzen Meeres 10) 264. — (Die ameritan. Bennett-Bill 10) 265, 291, 292. — (Abg. Seits in b. öfterr. Delegationen für Rüftungsverständigung mit Italien 2c. 10) 276. — (Antrag Biffolatti auf öfterr.-ital. Ruftungsverftandigung in b. ital. Rammer 10) 284. - (Reichstangler Bethmann Sollweg ub. e. Ruftungsabtommen m. England 10) 295. — (A. wilchen d. Verein. Staaten und Kanada auf den 5 großen Seen 1814) 297, 546. — (A. der Flotten zwischen Desterreich-Ungarn u. Italien auf d. Woria) 297, 298. — (Deutsschland gegen d. A. 11) 315. — (Präsident Tast üb. d. A.) 376, 377. — (Man muß den Weg zur Hölle gehen) 403. — (Zujammenhänge zw. Rüftungen u. Industrie) 405. — (Borjchlag e. Seestärteverhältnisse zw. Deutschland u. England 16:10 13) 466. — (Bryan f. A. 13) 472. — (Churchills Borichlag e. Flottenfeierjahres 13) 478, 523, 530, 543. — (Die Berein. Staaten geg. b. Uebermaß b. Matinerüftungen 13) 530. — (Der Rusch-Bagehot-Bertrag von 1817) 546. — (Asquith üb. e. gemeinsame Attion d. Böller zugunsten e. A. 14) 559. — (Obe A. auf ber 1. Haager Konserva,) 561, 562, 563. — (Hossinung auf die für 1917 erwartete III. Haager Konserva,) 14) 563. — (Sir Edw. Grey will bie Raperei aufheben, wenn bie Al. jur Gee fongebiert wirb 14) 573.

für 1917 erwartete III. Haager Konferenz 14) 563.— (Sir Ebw. Grey will bie Raperet außeben, wenn die A. zur See fonzediert wich 14) 573.

\*\*Boug, Schlach bel. 1. 298, 300, 305 319, 320, 323, 353.— Sieh: A be finnten. 1\*\*

\*\*Ighgnistan. 1. (Unruhen) 406, 411.

\*\*Regupten. 1. (Neabschichte Kaimung Me. 96) 293, 294.— (Berzicht auf die Räumung) 302.— (Engl. Expedition nach Dongola angetündigt 96) 303.— (Engl. Kriedensgeleilsdaften f. d. Räumung Me. 96) 304, 305.

\*\*Igues-Nortes, Arbeiterkonflikt. 1. 60, 98, 99.

\*\*Isunien. II. (Auffiand 10) 250.— (Konstruttion d. Staates A. 13) 467.— (Bildung e. Armee 13) 534.— (Forderung internationaler Truppen 14) 551, 552.— (Aufstände u. Unruhen 14) 565, 568.— (Greuel) 571.

\*\*Alianzen, europäische I. 81.— (Künschund) 102.— (A. zur Abwehr räuberischer Einfälle) 145.— (Geschund d. Kurschund) 102.— (A. zur Abwehr räuberischer Einfälle) 145.— (Geschund d. Kurschund) 102.— (A. zur Abwehr räuberischer Einfälle) 145.— (Geschund d. Kurschund) 102.— (A. zur Abwehr räuberischer Einfälle) 184.— (Eucopäisches Kulturbündnis) 185.— (Gruppierungen u. Berichiebungen der A.) 185, 186.— (Dauerhastischet d. Dreibund) 146, 184.— (Euchschund d. St.)— (Buerhastischet d. Dreibund d. Berichindung d. Rüstlerwelt) 237.— (Die gegenztischen X.) 238.— (Die Berbündung d. Rüstlerwelt) 237.— (Die gegenzischen X.) 238.— (Die Berbündung d. Rüstlerwelt) 237.— (Die gegenzischen X.) 230.— (Breidensbürgschaft d. Dreibunds u. d. Berbündung d. Krüstlerwelt) 237.— (Die gegenzischen Kriedensbürgschaft d. Dreibunds u. d. Wästlermeden 4.) 339.— (Zweibund, Künfbund) 328.— (Küstlenbeluche dei d. Gegen-A.) 302.— (Areidensbürgschaft d. Dreibunds u. d. W.) 431.— (Unternational d. Scholum) 238.— (Breichindung d. Großmächte müßte geschaften der ber d.) 338.— (Breichindung d. Großmächte müßte geschaften der ben d.) 338.— (Breichindung d. Großmächte müßte geschaften der ben d.) 338.— (Breichindung d. Großmächte müßte geschaften der den d. A. u. Greichundung 207.— (Die Areiden d.) 339.— (Breichindung 207.— (B.) 48.— (Bereinigung d ift etwos Pieues in die Bolitti getreten ...) 233. — (A., die sich geg. Dritte wenden) 270. — (Die A. entwideln sich immer mehr zum Sechsbund) 383. 386, 392, 475, 481, 498. — (Notwendigstet einer Neugestaltung d. beiden Nachten 23 533. — (Zest wäre der Zeitpuntt, daß sich die beiden Nächten gruppen zu einer Rechten Ammenschließen 14) 553. — (Ein russ. Dreibund u. Dreibendd 14) 554. — (Die beiden Plate f. e. Berichmesaung v. Dreibund u. Dreiverband 14) 554. — (Die beiden Plate f. e. Berichmesaung v. Dreibund u. Dreiverband 14) 554. — (Die beiden Plate f. e. Berichmesaung v. Dreibund u. Dreiverband 14) 554. — (Die beiden Plate f. e. Berichmesauser 14) 570. — Sieh nuch Verleden v. eine nach v. eine na M. u. ihre angebl. Friedenswerte 14) 570. - Sieh auch: Friedens: bundnis, europäifches; Europa.

Unardie zwifden b. Staaten. I. (Uebermindung b. A. Aufgabe b. Friedensbe-

megung) 86. — 144, 145, 233.

Unarchismus. I. 7, 71, 85, 86, 89, 123, 141, 143, 144, 145, 232, 408, 425, 495, 599. - II. 80.

Anarchistensolterungen auf Fort Montjuich in Spanien 97. I. 386. — (Rache f. b. A.) 408, 425.

Ungriff. I. (Wer bei e. Rriege d. Angreifer ift, ift gewöhnlich ftreitig) 352.

Unleihen. Il. (Finanzielle Gintreifung 10) 268.

Untimilitarismus. II. (Prager Antimilitariftenprozeß; Stellung b. Pazifismus

3u A.) 193, 194. Armenien. I. (Degeleien 95) 237, 249 (II. 94). — (Englisch-ruffifche Breffebbe ib. A.) 258. - 271. - (Greuel u. Megeleien 98) 344, 345. - (Greuel 98) 492

Meratefongrek, internationaler, I. (94: Rom) 117, 131, 132.

Mfien. I. (Militarifierung A.'s) 244, 325, 326.

"Association littéraire". I. (Dresbener Tagung 95) 197, 246, 247.

Musfalltore, I. 424.

Auftralien. I. (Bildung e. Föderation) 528, 529.

Autotratie. I. (Das Schidfal Europas in b. Sanben eines Menichen) 152, 160,

166, 190, 216, 277.

Belfanwirren. I. (Mord am Baltan teine Kriegsgesahr mehr) 227. — (Armenter: I. (Mord am Baltan teine Kriegsgesahr mehr) 227. — (Armenter: I. (Mord am Baltan teine Kriegsgesahr mehr) 227. — (Armenter: I. (Mord) 23. — (Eord Galisbury 116. d. B. 95) 260. — (Gemeşel 95) 271, 334. — (Türtigle Wirren 96) 356. — (Griech.\*türt. Krieg 97) 377. — (Oefterr.\*ungar. Ultimatum an d. Türtei 97) 428—430. — II. (Sand) factbaln 98 85. — (Das beste System geg. d. B.) 94. — (Unnexion Bosniens u. der Dexegowinc; Unabhängigteitsertsärung Bulgariens 09) 131, 132, 133, 137, 150, 151, 156, 157, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170. — (Kretastreit 09) 190. — (Unruhen in Griechenland 09) 209. — (Kriegsgesahr 200. — (K Baltanwirren. I. (Mord am Baltan teine Kriegsgefahr mehr) 227. — (Armenier-Intervention 95) 250. — (Lord Salisbury üb. b. 38. 95) 260. —

Ronigspaares in Wien 10) 273.

Bellicitis. II. (Erfrantung Europas an B.) 419.

Bennett-Bill. II. 265, 291, 292, 293, 302, 303, 312, 313. Gieh: Abruftung, Berein. Staaten.

Befigveranderungen. I. (Auf b. Wege b. naturl. Entwidlung) 617. Beftedung, Bormurf ber. I. 563.

Blut und Gien, I. (Ammer wieder B. u. E.) 283. — (B. u. E.-Staatsmänner)

"Blutfaat". I. 241.

"Biniftener" I. 89. Bosnien u. herzegowina. II. (Annexion 09) 131, 132, 321. — (Gutheißung d. Annexion in ben Delegationen 09) 138, 139. — (Booftet d. Türfei geg. Desterreich-Ungarn 09) 140. — (Berständigung zw. Desterreich-Ungarn u. b. Türket 09) 150. — (Spannung zw. Desterreich-Ungarn u. Gerbien 09) 162. — (Ueberwindung d. Kriegsgesafr nach d. Annezion v. B. u. S.) 167. — (Prozeß Friedjung 09) 231. - (Die Annegion als Kriegsgefahr) 399. -Sieh: Baltanwirren.

Bontott, der, als blutlofer Krieg. II. 140, 209.

Bundesichiegen, internat., ju Wien 08. 11. 115.

Bureau ber ameritan. Republiten. II. 270. - Sieh: Ban : Amerita.

Carnegie-Stiftung. II. 291, 292, 293, 348. Cajablanca-Jwijdenjal. II. 137, 141, 154, 176, 177, 178, 182. — Sieh: Franfreich u. Deutschlaftand.

Chalons, Truppenichau zu (96). I. 340. Chauvinismus. I. 305. — (Der Ch. der Kulturfeind) 537. — II. (Ch., der sich als Batriotismus drapiert) 385. — (Ch. in Frantreich 12) 403, 418, 419. — (Ch., Keim der Kriegsgefahr 13) 477. — Sieh: Militarismus, Rationalismus.

Nationalismus.

China. I. (Krieg in Sicht 94) 140. — (Kriegsausbruch 94) 142. — 145. — (Krieg mit Japan 94) 154. — (Einmengung Europas in d. chinel.-japan. Krieg 94) 160. — (Auslichten auf Friedensschluß zw. China u. Japan 94) 169. 189. — (Bermittlungsgeluch des Antwerpener Friedenstongresses 94) 189. — (Friedensverhandlungen mit Japan 95) 204. — (Friedensverhandlungen mit Japan 95) 205. — (Kriedensverhandlungen mit Japan 95) 206. — (Kriedensverhandlungen mit Japan 95) 208. — (Kriedensverhandlungen mit Japan 95) 209. — (Kriedensverhandlungen mit Japan 95) 209. — (Kriedensverhandlungen mit Japan 96) 439. — (Kriedensverhandlungen 96) 439. — (Krieferung China) 326. — (Kriedensverhandlungen 96) 439. — (Krieferung China) 326. — (Krieferung China) 326. — (Krieferung China) 327. — (Krieferung China) 328. — (Krieferung China) 329. — (Krieferung China) 339. — (Krieferung

Chinefifche Mauer. I. 144.

Cholera als Rriegsfolge. I. 27, 51, 62, 74, 210, 228. — II. 118, 130, 260, 349, 514. — Sieh: Rriegsfeuchen.

Christentum u. Krieg. 1. 194, 208, 270, 282, 285. — Sieh: Kirch e. Euba. 1. (Aufstand a. C. 95) 232. — (Empfehlung d. Autonomie f. C.) 252. — (Bazifitationsmissijonen n. C.) 272. — (Induspentenausschweitungen 96) 281. — (Absendung d. General Wepter 96) 282. — (Elend u. Schredens-gerüchte) 482, 483. — (Einstellung b. Feindseligteiten 98) 490. — II. (Pra-sibent Laft äußert die Meinung, daß der Krieg mit Spanien vermeidbar gewesen mare 11) 348. - (Unruhen auf C. 12) 422.

Dahomen, Expedition nach. I. 36.

"Die Baffen nieber!" I. (3m beutichen Reichstag) 17. — (Papit Leo XIII.) 248. - (Leitartifel gur Reier bes Frantfurter Friedens) 313. - (3m beutschen Reichstag zitiert) 515. — II. (D. W. n. für acht Tage) 502. — (D. W. n. am Winterfest b. allbeutschen Frauen 14) 559.

Diftangritt gwifden Wien u. Berlin 92. 1. 6.

Dover, I. (Bau eines neuen Kriegshafens) 424.

Dowes fugelficherer Panger. I. 29, 121.

Duell, I. (Duellbebatte im Reichstag 95) 194. 310, 311. — (Duell Schrader-Rohe 96) 310. — (Dnellbebatte aus Anlah d. Kalles Brülewih 96) 354. — (Duell des Brinzen Heinrich v. Orléans m. d. Prinzen v. Italien 97) 409. — (D. Badeni-Wolf 97) 415. 416. — (D. Cavalotti 98) 458.

Durchhalten! I. (Gegen bas Durchbalteprinzip im Krieg) 568. — (Das Durchhalteprinzip im Burentrieg) 582. 591.

"Du follft nicht toten!" I. (Im beutichen Reichstag) 310, 311, 334.

"Du follft nicht toten laffen!" I. 334.

Cerafit. I. 58. — (E. als Ueberzeugungsgrund) 319.

"Egoismus, gefunder", als Staatsgrundlage. I. 211.

Chre. II. (Beoriff E. immer mit b. Bunfc nach Rrieg verbunden) 169.

Chrgeig, militarifcher. I. 298.

Einkreilung. II. (Das Gespenst b. E. 07) 27, 28, 29. — (Die "E." ein Hirngespinst 07) 43. — (Raiser Wilhelm üb. b. E. 08) 112. — (Das Wahngebilde E. 08) 119. — (Herrn v. Hosselleins füre Zdee 09) 192. 193. — (E. bezweite b. Zusammenschluß aller Länder 09) 193. — (Graf Aehrenthal üb. d. "Legende der E." 11) 311. — (Abg. Bassermann üb. d. E. 11) 374. — (Neuauswärmung des E.-Märchens 13) 497.

Cifernes Rreux f. b. Sanbelsflotte. I. 327. Gifernes Tor. I. (Eröffnung 96) 348, 349.

Esak-Vothringen. I. (Abg. Liebknecht darüber in Markeille 92) 3. — (Reichstanker Caprioi ilb. E.L. 93) 28. — (E.L. Urlache d. Arieasdrohung) 40. — (Mandover an d. Grenze v. E.L. 93) 64, 66. — (Wetz als "Eckliend d. militär. Macht Deutschlands") 66. — (General Gastliet ilb. E.L. 94) 130. — (Web fick darrivis, e. Berkfändigung ilb. E.L. derbeiguigtibren 94) 160. — (Befürchtungen d. Repandse wegen E.L. 3u Anfana d. 70er Lahre. 254. — (Erörterungen ilb. d. Ridgabe E.L. an Frantreich) 370. — II. (Reue Berfallung für E.L. 10) 241. — (Arieasprotesstungehungen im E. 13) 476. — (Die II. Kammer des e.s. Landtages protesseringen me E. 13) 482. — (Jaden 14) 535. 533, 539. — (J. u. die, "echt preußissen Eeute" 14) 550. —

Emjer Depefche. I. 8. — (General Trochu fib. d. E. D. 92) 18. — II. (Die Entfendung des "Nanther" nach Agadir mag die Wirtung d. E. D. haben) 335. England. I. (E.s Heer "taum noch ernst genommen" 94) 170. — (Besürchtung, daß der feständische Militarismus nach E. übergreifen könne 95) 234. —

(Rriegsgefahr zw. E. u. Rugland 95) 258. — (Ronflitt mit d. Bereinigt. Staaten wegen Benezuela 95) 268, 269, 270. — (Verftimmung zw. E. u. Deutschland wegen d. Krüger-Depelche 96) 277. — (Schiebsvertrag mit d. Berein. Staaten 96, 97) 289, 307, 308, 324, 331, 350, 351, 359, 366, 395 (11. 294). — (Kriegsgesahr mit Transvaal 97) 386, 549. — (Drohung Chamberlains mit Krieg gegen Rugland 98) 472. — (Kriegsbrohung am. E. u. Rufland 98) 493. — (Krieg im Sudan 98) 496. — (Ausgleich mit Rufland am Borabend d. I. Haager Konferenz 99) 537. — (Abtommen mit Rugland üb. China) 540. — (Ausbruch d. Transvaaltrieges 99) 560. — (Proteste b. Friedenspartei geg. b. Transvaalfrieg 99) 562, 568, 569, 570. — (Notwendigleit d. Einführung d. allg. Wehrpflicht 00) 577, 582, 583, 615. — (Anhaltung deutscher Schiffe in südafrikan. Gewässern 00) 578. — (Bewegung 3. Beendigung d. Transvaalkrieges 00) 581, 608. — (Throntede d. 30. Jan. 00) 584, 585. — (Wachlender Hag gegen E. auf d. Kontinent) 590. — (Chamberlain üb. d. Julunft des Transvaal 00) 609. — (Das Gebaren d. engl. Regierungspartei anachronistisch 11. — 11. (Lord Bortsmouth üb. d. Juvasion 07) 14, 15. — (Engl. Bürgermeister u. Journalisten in Berlin 07) 31, 32. — (Engländerbeluche in Deutschland 07) 34. — (Eintreisung 07) 27, 28, 29, 43. — (Kaiser Withelm 11. u. Gduard VII. 07 in Withelmspöhe) 43. — (Entente mit Ruhsand 07) 58. — (Reife d. deutschen Raiserpaars nach E. 07) 56, 57, 64, 65. — (Fürft Wilow üb. d. Mitwirfung d. Friedensdewegung an d. anglo-deutschen Berkändigung 07) 55. — (Deutschenglich Fiedensbewegung an d. anglo-deutschen Berkändigung 07) 55. — (Deutschenglich Fiedenschussel 201) 108. — (Archendenschussel 201) 108. — (Archendenschusse wegung 3. Beendigung b. Transvaalfrieges 00) 581, 608. — (Thronrede v. Interhortschungen vos 19. — (Bref Antjer Antjer Antjerins ab. Underhofts Tweedmouth 08) 92. — (Das engl.-deutlich Freundlichaftstomitee) 97, 304. — (Einführung e. Itaatlichen Friedensbudgets 08) 108. — (Protest gegen d. Bejuch Eduard VII. in Veval) 110, 111, 112. — (Die Frage d. Rüstungs-beschändtungen zw. E. u. Deutschand 08) 124. — (Das Interview des Dais Felegraph mit Kaiser Alishelm 08) 134, 135, 138. — (Asquiths Guildhallrede: Freundschaftsanerbieten an Deutschand 08) 142. — (Feldmarschaft Roberts üb. d. drohende deutschand 08) 143. — (Das Schlagwort "England hied das hinter" 09) 151, 154. — (Die Dentschift des Botschafters Cartwright 09) 152. — (Beluch d. engl. Konigspaares in Berlin 09) 156, 163. — (E. in d. Annexionstrije 09) 157. — (Flottenvermehrung u. Wehrpssicht-Propaganda 09) 170, 171. — (Besuch engl. Geistlicher in Deutschand) 172. — (Bleird übersliegt den Kanal 09) 194, 195. — (Bersüch zw. Erständigung üb. d. Seerijkungen mit Deutschland von Leichschand des Kolonien u. Beschänding d. Kolonien u. Beschänding d. Kolonien u. Beschänding d. Konstillen 214. — (Deuwahlen 09) 214, 215. — (Der bevorsehende deutschaft d. Kultungsverständigung Zwischau Deutschand von Konstern 222. — (Ueb. d. Kultungsverständigung Zwischau Deutschand Botschafters zu Kaisers Gedurtska 10 in London) 231, 234. — (Jinterpelation Botschafters zu Kaisers Gedurtska 10 in London) 231, 234. — (Jinterpelation Botschaft w. Unterplace w. Mitterschaus von 231, 234. — (Jinterpelation Botschaft von 212) 231. (Interpellation Byles im Unterhaus üb. e. anglo-beutiche Ruftungsverftanigung 10) 234. — (Cord Weardale f. d. Bezzicht E. auf d. Kapperrecht 10) 234, 235. — (Robe des deutlichen Bolifhafters beim Bankett der "Arbitration League"; "Mächtige Kräfte sind am West"..." 10) 240. — (Sympathien f. Deutlichland beim Begrädnis König Eduard VII.) 252. — (König Eduard VII.) 252. — (König Eduard VII.) 253. — (König Eduard VII.) 253. — (König Eduard VII.) 254. — (König Eduard VII.) 255. — (König Eduard VII.) 255. — (König Eduard VII.) 255. — (König Eduard VII.) 256. — (König Eduard VII.) 256. — (König Eduard VII.) 257. — (Laits Borlosse einspränkungsbeien Ediedse ei vertrages zw. Amerita u. E. 10) 291, 293, 294, 310, 311, 312, 317, 322, 323.
(Bethmannn Hollwegs Rebe v. Dez 10 üb. b. Berhanblungen m. E. üb. Rüftungsabommen) 294, 295, 296. — (Deutjch Geiftliche in E.) 304. — (Entente mit Frantreich nicht geg. Deutschland gerichtet) 304. — (Allgemeine Wehrpflicht u. Invasionsgespenst 11) 311, 318.— (Sir Edw. Grey üb. Rüstungen u. Schiedsperträge 11) 812, 313, 325, 326. — (Guildhall-Bersammlung zugunsten dinienbertituge 11) 322, 03, 323, 326. — (Die deutschengl. Freundschaft als Bedingung d. Weltfriedens bargeftellt v. hervorragenden Engländern 11) 327. — (Raifer Wilhelm in London; König Georg zum ртецв. Feldmarical ernannt 11) 330. — (Protest Balfours gegen b. Lonsboner Geerechtsbeklaration 11) 336. — (Reichstonfereng 11) 348, 349. —

(Lloyd Georges Kriegsdrohrede 11) 355. — (Mc. Renna üb. d. anglodeutsche Bertiändigung 11) 356. — (Unterhausdebatte f. e. Berständigung m. Deutschland u. geg. e. angebl. unvermeiblichen Krieg 27. Nov. 11) 378, 374. — Cereiterläurung zur Ausbehnung der franco-engl. Entente auch auf Deutschland 11) 374. — (England-Debatte im deutschen Meichstag 5. Dez. 11) 374, 375, 376. — ("Daliy Rews". Interview mit Kaijer Wilselm; Gegner d. Krieges 12) 385. — (Anglo-deutsche Freundschaftsversamelung in Glasgow 12) 391. — (Bergarbeiterstreif 12) 396. — (Bord Hallen in Control and Contro in Berlin 12) 397. — (Educati üb. "Awei Kiele für einen" 12) 405. — (Sit Haffeld bei Kaiser Mildelm) 405. — (Londoner Konservan 12) 459, 460. — (Vorightag e. Seestärteverhältnissen mit Deutschland 16: 10 13) 466. — (Kriegsrede d. Grafen v. Gleichen 13) 501. — (Aufstand in Ireland, Allster 13) 520. — (Norman-Angellismus in E. 14) 555. — (Homeruse-Certific Conservation 14) 555. — (Homeruse-Certific Conservation 15) 520. Ronflitt 14) 564. — (Gir Edw. Gren üb. b. Aufhebung b. Raperrechts 14)

573.

\*\*Eroberung, Junion ber. I. 280.

\*\*Eroberung, Junion ber. I. 280.

\*\*Eroberung, Junion ber. I. 280.

\*\*Eropa, I. (Berein. Staaten v. E.) 10. — (Staatenunion 95) 236. — (E. militarifiert Oficifien 95) 244. — (Die europ. Lüge) 275. — (Der nächste Rrieg wäre E.'s Tod 96) 343. — (Rurch vor d. Junimenbruch in e. europ. Arieg 97) 375. — (Europ. Konzert u. europ. Interesse Konttinental-E.") 385. — (Das verbündete E.) 385. — (Europ. Instigiertes Konttinental-E.") 385. — (Das verbündete E.) 385. — (Europ. Truppen 97) 385. — (Europ. Horodometrial) 389. — (Vord Salisbury üb. europ. Kordenial) 389. — (Vord Salisbury üb. europ. Krieges) 466. — (Der Augenbild 3. Drganisterung eines geeinigten E. 98) 488. — (Reine Metgeleien mehr, wenn E. erst auf der Grundlage d. Gerechtstelte 11. (Vord gebe uns ein sollertes E., dann tein Krieg möglich 68) 603. — II. (Vord gebe uns ein sollertes E., dann tein Krieg möglich 68) 103.— II. (Wan gebe uns ein föderiertes E., dann kein Krieg möglich 08) 102. — (Kaifer Franz Jofef foll die Initiative zu e. Höberation E.'s ergreifen 08) 111. — (E. beginnt sich zu organiseren 08) 132. — (Europ. Batriotismus) 132. — (Ware schon ein E. vorhanden, dann wäre die Friepartiotismus) 152. — [28ate igion et de Cotroptoet, othin ware vie greedensbensewagung überfilifig) 133. — (Die teimende Organisation E.'s seigt sich in dem bekundeten Willem aur Ueberwindung d. Rrieges 08) 134. — (Eord Schurftiffi: "Der Friede E.'s ruht von Jahr au Jahr auf immer breiterer Grundlage" (19) 176. — (Europ. Patriotismus) 208. — (E. ilf schon so weit, daß es von e. Krieg zurückfigerett 19) 229. — (Es gibt teinen "Seind" mehr in E. wein man ihn nicht kinstlich tonstruiert 11) 305. — (Unmegr in E., wenn man fign titgli tunftid intrituter 11305. (Anseichen e. E.-Seele 12) 396. (Ertrantung E. an Bellicitis 12) 419. (E. a. b. Scheibeweg: Weltbrand ob. Einigung 13) 466. (Europ. Genbarmerie) 470. (Entlepung v. E. als polit. Begriff 13) 475. ("Im Namen d. internat. Flotte, welche die Grohmächte E.'s vertritt" 13) 475. (Wenn E. es will, jo wird b. Baltantrieg d. letze Krieg auf europ. Boden fein 13) 476. — (Das neue Gebilde "E." 13) 481. — (Der überhandnehmende Begriff E. 13) 494. — (Das werdende E. hat noch feine Organe 13) 509. —
(Die Idee e. europ. Staatenbündnisse 13) 518. — (E. ist schon mehr als ein geogr. Begriff) 518. — (Das "einige E." muß zur polit. Parole werden 14) 538. — (Ein E., das einig handelt 14) 552. — (Ein rus. Diplomat für e. einiges E. 14) 554, 555. — (E. una 14) 571. — Sieh: Friedenss b ündnis, europäissches — Alflanzen.

Reind, ber innere. I. (Rede Raifer Wilhelms II.) 187. - 263. - (Der i. F.

ift bas Elend) 362.

Feldgrau. II. 58. Festungen. II. (Bedeutung in d. Gegenwart) 85, 195, 261, 262. — (Besestigung v. Bliffingen u. Panamafanal 11) 301, 308.

Finnland. 1. 540, 541. Flotte. 1. (Raifer Wilhelms II. Bortrage f. e. starte deutsche Flotte 95) 190, 193. — (Rede Raifer Wilhelms f. e. ftarte beutsche Flotte 96) 285. — (Agitation b. allbeutschen Berbandes f. b. F. 96) 292, 293. — (Raifer Wilhelms Rebe in Wilhelmshaven 96) 327. — (Deutsche &. als Schut b. Sandelsschiff-

fahrt im Kriege 96) 327. — (v. Tirpit' erste Flottenvorlage 96) 347. — (Erste große Flottenvorlage im Reichstag 97) 379, 380, 454. — (Flottenwahnsinn in Oesterreich 98) 468. — (Antündigung e. Berdoppelung der beutschen F., im Reichstag 99) 571. — II. (Flottenwettbewerd zw. Italien u. beutschen F. im Reichstag 99) 571. — II. (Flotteinweithewert zw. Italien u. Desterreich-Ungarn or) 12. — (Deutscheing) Kottenweithewert or) 32, 33, 34. — (Jar Nitolaus' Bewunderung der deutschen F., Kaiser Withelm toalitert auf d. Wiederausbau d. rust. F. or) 48. — (Engl.-deutsche Flottenverhandlungen 08) 91. — (Die F. als Schuß d. Handels ein nationalsötonomischer Irrtum) 136. — (Bermehrung d. F. i. England u. Deutschadd) 170, 171. — (Dreadonought-Rüstungen 10) 243. — (Rustands F. Programm 10) 243, 244. — (Desterr. Dreadonoughtsu a. Vorläus durch private Vantiers 10) 264. — (Neue Dreadonoughts 10) 277. — (Einweithung d. Sersieren österr. Dreadonoughts 11) 331. — (Englischeutsches Verhältnis 16: 10 13) 466. — (Die internat. F. im Ballantrieg 13) 475. — (Churchills Vorschlag e. Klöttenseierigh 13) 478, 523, 530, 543. — Siet: A brüttung v. Küstung e., Küstung

Flottenverein, beuticher. II. (Sauptversammlung Roln 07) 32, 33, 34. - (Saupt-

Flotienverein, deutscher. II. (Hauptversammtung Köln 07) 32, 33, 34. — (Hauptversein, deutscher, 11. (Hauptversein), 30. Flotienversein, diert. II. 105, 175, 296, 331, 349. Fortsehung, alles ist. II. 105, 175, 296, 331, 349. Fortsehung, alles ist. II. 105, 175, 296, 331, 349. Frantfurter Frieden. I. (Viertelijafrhundertseier d. K.). 313, 314. Frantreich u. Deutschland. I. 40, 132. — (Verbrüderung deutscher u. franz. Solden 94) 150. — (Anzeichen d. beginnenden Versöhung 95) 197. — (Franz. Schiffe zu d. K.) einer Fessen) 199. — (F. u. D. gemeinsam in Okasien 95) 207. — (Okasier Fessen) 199. — (F. u. D. gemeinsam in Okasien 95) 207. — (Okasier Fessen) 207. — (Okasier Fessen) 207. — (Okasier Fessen) 207. — (Okasier Fessen) 208. — (Kanas. Delegierte a. deutscher franz. Krieges 1870/71) 229, 230. — (Lavisse Vier an Kaiser Wisselm II. 95) 235. — (Verdanz) bespierer Lagung der "Association litteraire" 95) 246, 247. — (Versüssender Lagung der "Association litteraire" 95) 246, 247. — (Versüssender Lagung der "Association litteraire" 95) 246, 247. — (Versüssender Lagung der "Association in titeraire" 95) 246, 247. — (Versüssender Lagung der "Association in titeraire" 95) 246, 247. — (Versüssender Lagung der "Association in Levissen von der Versüssender Lagung der "Association in titeraire" 95) 246, 247. — (Versüssender Lagung der "Association in Levissen von der Westellen der Versüssen von der Michael von der Versüssen vo 96) 339–342. — (F. u. D. müllen sich versöhnen) 343. — (Erörterungen üb. e. Parijer Bejuch Kaijer Wilhelm II. 96, 97) 328, 389, 370. — (Beftigung v. Kancy 97) 393, 394. — (Die beutschfranz, Bertkindigung 99) 553. — II. (Revancherede d. General Bailloud 07) 23, 24. — (Kaijer Wils helm II.) 30, 31. — (Deutsch-franz Berständigungsarbeit 07) 35, 42. (Fürst Bülow üb. d. Detente 3w. H. v. D. 07) 44, 45. — (Fürst Bülow empfängt in Norberneg Etienne u. Cambon 07) 49. — (Das beutsch-franz empjangt in Vordering Etienne u. Cambon 07) 49. — (Das beutschfaran, Amnäherungsfomitee 69) 97. — (Cosolblanca-Jwischafta (08) 137, 141, 154, 176, 177. — (Die Revanche ein Schoftind d. beutschen Militärkreise) 154. — (Warotkoabkommen (09) 163, 165. — (Baron d'Etiournelles Vortrag in Verlin (09) 177. — (Die Rheinisch-Weltfäliche Zeitung geg. d. Cafablanca-Schiedsschaft) 182. — (Der franz, Gesanbte in Verlin, Cambon, üb. d. francobeutsche Annäherung (09) 186. — (Kaiser Wilhelm a. der franz, Pacht "Mriane" (09) 193. — (Kaiser Wilhelm lätzt sich b. Leichenbegängnis d. Optene von "La Kepublique" vertreten (09) 204. — (Zeppelin erhält d. goldene Wechalle d. franz Ukdermie d. Willenschaften (09) 214. — (Kaiser Wilhelm von "La Republique" vertreten (19) 204. — (Zeppelin ertgate d. goldene Medaitte d. franz, Atademie d. Wijfenschaften (19) 214. — (Kailer Wisselm spendet 20,000 Mart s. d. Leberschwemmten von Paris 10) 228. — (Wbelehung d. Ginschwap a. Jahrbundertseier d. Vertiner Atademie seitens des Varier "Institut" 10) 237. — (Der "Pantber" in Agadix 11) 334, 335. — (Gedantenaustaush zw. F. u. D.) 338. — (Marottoverbandlungen 11) 340, 341. — (Abhaltung v. Arbeiter-Friedensdemonstationen unter Anwesen:

heit frang. Gewertichaftsführer in Berlin 117 342, 343. - (Riefenverfamm-d. deutschen Milliardenvorlage durch d. Relchstanzler mit d. chaudinist. Be-wegung in Frankreich 131 477, 478. — (Berner Interparlament. Berständi-gungstonsterns 13) 482. — (Die essafrinis il. Rammer protessiert geg. d. Gebanten e. d.-fr. Krieges 13) 482. — ("Das deutsche Boll will die Ber-söhnung mit Frankreich" 13) 499. — (Die deutsch-franz. Annäherung u. die "Journaille") 526. — (Jabern) 532, 533, 539, 550. — (Herr de Mun ersent den slawischietunischem Zusammentoß, um die Stunde de Revanche vorzu-riden) 548. — (Die militär-nationalitische Kartet in Deutschland braucht Die Feindschaft Frankreichs 14) 550. - (Kriegsbereitschaft zw. F. u. D. im Jahre 75) 556. - Sieh: Marotto.

Frantreich u. Grofbritannien. I. (Gegen eine anglo-frang. Alliang 94) 132. -(Berhandlungen üb. e. Raumung Megpptens 96) 293. - (Dongola-Expebition 96) 303. — (Ausgleich franco-engl. Rolonialbifferengen 97) 432. — (Krieg im Guban; Befürchtung e. Ronflittes zw. F. u. G. 98) 496. — (Faschoda 99) 500, 501, 520, 521. — (Wachsender Engländerhaß 00) 589, 590. — (Prophezeiung e. franz. Invasionstrieges gegen England 00) 598. — II. (Entente cordiale 08) 106, 107. — (Die Entente teine Kriegsallianz)

107, 108. — (Das engl. Königspaar in Paris 14) 570.

Frankreich u. Italien. I. 60, 98, 99, 112, 113. — (König Umberto geg. d. Krieg 94) 119. — (Italienerheisen nach der Ermordung Carnots 94) 135. — (R. Bonghis Wiederwahl) 139. — (R. Bonghi bei Calimit Berrier 94) 146. — (Berbi in Paris) 164. — (Ronflitt weg. angebl. Waffenlieferung Frant-reichs nach Abesinnien 96) 284.

Frauen. I. (f. Frieben u. f. Krieg) 75. — (Fürstin Bismard) 175. — (F., die friegerische Politif treiben) 232, 327. — (Jules Simon über d. Beruf d. F., geg. d. Krieg zu protestieren 96) 333. — 11. Königinnen-Lugenden) 74, 75. — (Aufruf polnischer F. an d. beutschen F. 08) 89. — (Kailer Wilhelm II. verweist die F. in d. haus u. in d. Familie 10) 259. — (Mütter, die geborenen Feindinnen d. Krieges) 259. — (Frin. Rogstad), erstes weißt. Viese Dergen F. Mitter Date 13. glied e. Parlaments 11) 318. — (Wiener Demonstration zugunsten des Stimmrechts d. F. 11) 319. — (Gewalttaten d. engl. Suffragetten 13) 468.

Freihandel. I. 113. Freiheit. 1. (F. nicht bas Recht auf Robbeit) 145. - (F. bas erfte Opfer b. Ge-

maltpringips) 597.

Freiheit ber Mecre. I. 578. - II. 136.

Freifinnige Bartei. I. (Friedensbestrebungen im Brogramm b. F. B. 94) 150. -(Geringes Berftandnis f. b. Schaffung internat. Rechtsficherheit 98) 422. — (Geheime Bewilligung neuer Gefchuge 97) 423. — II. (Zusammenschluß gur "Deutschen Freisinnigen Boltspartei" 10) 225.

Frembenhete. 1. 62, 228, 616.

Friede. I. (nicht erhalten, erft ichaffen) 66, 102, 187, 194, 219. — (Genie b. F.) 136. — (Aufrechterhalten lagt fich nur, mas aufrecht ift) 221. — (Den nicht 100. — (Augreugergaten tagt fich nut, wus augreug ist 221. — (Den nicht auf Furcht berußenden F. schaffen) 241. — (R. auf Erben) 275, 276, 444. — (K. soll erst beginnen) 252. — (F. ist latenter Krieg) 279. — (Der Doppelssinn d. Wortes K.) 313. — (Kaiser Wilhelm II. üb. "Frieden erhalten" 96) 314. — (Falssche Anwendung d. Wortes K.) 340. — (Es gibt überhaupt teinen F. noch) 372. — (Gala-Diner-Logke teine Grundlagen d. K.) 385. — (Vesiegter, auf bessen kanden der Fuß d. Siegers; der Friedensfreunde F. ist den fielt des First hoken nicht des ijt das nicht) 389. — (Friedensverhandlungen nach e. Krieg haben nicht das Ilel, H. einzuleigen) 396, 397. — (B. auf diplomariligher Kriegsgrundlagd 403. — (F. nicht abhängig v. d. Stimmung u. Willtür einzelner Flieften) 403. - (Richt aufhörender Rrieg, fondern anfangender &.) 490. - (. F. um

jeben Breis") 373, 583, 584. - (F. u. Freiheit) 602. - (Die Gegnungen b. heben preis 373, 383, 384. — (R. u. Arether) vol. — (Die Segnungen b. F. werden wir erst fennen lernen, bis es einen anbern als d. bewaffneten F. geben wird) 612, 613. — II. (F. latenter Krieg) 16, 17. — (Bewaffneter F. ständiges Berbrechen) 22. — (Nicht F. erhalten, sondern sest begründen; Kalfer Wilhelm dassur 07) 65. — (Der Begriff d. gescheten F. an Stelle d. erhaltenen dringt durch) 73. — (Der Militarismus duldet nicht das Resentations) gime e. Dauer-g.) 78. — (F. Guropas muß auf gang anderer Grundlage gime e. Dauer-F.) 78. — (F. Europas muh auf ganz anderer Grunolage gestellt werden, zum Seiltangen ist er zu gut i 162. — (F. u. "Reinstrief") 167. — (F. erhalten gesährlicher als Arieg) 169. — (F. nur aus Anglt vor imponierender Wassenmacht, nicht ausgebrochener Arieg) 177. — (Friedenswort u. Friedenskat) 182. — (Leute, die den F. wollen — unter Beisbehaltung d. Ariegs) 294. — (Die Fervenstränge d. Welte-F.) 336. — (Banterot d. Briegs) 294. — (Die Fervenstränge d. Welte-F.) 336. — (Banterot d. Briegs) 295. — (Dr. Frervenstränge d. Melte-F.) 336. — (Dr. survey, F.; mimmer nur am Kand des Abgrundes radsahren") 354. — (Das "paca beslum"-Spstem die ärgste Bedrochung des F.) 376. — (Der Amps zw. Krieg u. F.) 474. — (Die Gesähren u. Kachteile d. F. nach d. Danzer schen Armezeitung 13) 484. — (F., was man fo F. nennt: Atemicopfen bis 3. nachften Krieg) 510.

Friede, dittierter, ist ein Kriegsfeim. I. 159. Friedensbegriff. I. 113, 214, 215, 219, 221, 224, 279, 312, 313, 340, 389, 396, 490,

612, 613, — II. 68, 73,

"Friedens-Bertha". I. 516. Friedensbewegung. I. (Subventionen f. g.) 67, 394, 427, 462, 570. — (Gleichgultigfeit gegenüber b. F.) 100. — (Antwort auf Bormurfe geg. b. F., fie habe e. Krieg nicht verhindern tonnen) 100. — (Wird burch Kriegsausbruch juster eines nicht aufhören 143. — (Bewechstung mit den Beftrebungen ber Anarchiften) 144. — (Das ganze Benjum d. F. in vier Worten) 159. — (Aufgade d. F. ift es, delchienigend auf d. Gang d. d. d. ftändigung einzuwirten) 197. — (Zustimmung d. Ministers Kalnoty zur F. 95) 214. — (Die F. hat bas Gebiet b. praft. Bolitit betreten) 238. — (Schwäche b. F. gegenüber b. triegerischen Propaganda) 242. — (F. in Ungarn) 274, 275. — (Der engl.-amerikan. Konflitt 95 eine Kraftprobe f. b. F.) 269. — (Abbrennen eines Saufes aus Sold, bas mit Betroleum begoffen ift, beweift nicht b. Ruglofigfeit einer Attion f. Steinhaufer) 271. -(Kampficeue Lämmerlanftmut nicht Grundlage d. F.) 275. — (Geldarmut d. F.; "es wird noch andezes dommen") 316. — (F. in d. d. b. öfterr. Delegationen) 321. — (Aufgabe d. F., die Einigkeit d. Mächte herzustellen) 374. — (Die Wichtigkeit b. Borarbeit b. F. f. d. Haager Konferenz) 532. — (Die F. eine religiöse Bewegung) 553. — (Die Indolenten in d. F.) 562. — (Demonstrationen auf Trafalgar-Square geg. b. Transvaalfrieg) 562. — (Schlagwort "Friede um jeden Preis" zur Bekampfung b. F.) 583, 584. — (Tätlichleiten geg. Friebensverjammlungen in London) 597. — (Das 504. — (Lattigietten geg. grevensverlammtungen in London) 59%. — (Harborden) 6. Å.) 600. — (K. durch d. Transvaaltrieg gehemmt) 617, 620. — II. (Angebl. Vergebildietit d. F.) 9. — (Die Pazifijten bedrohen den Weltfrieden) 34. — (Fürlt Bülow preist d. Mitwirtung d. F. 07) 65. — (Niemand stellt die Postulate der F. in den Delegationen auf) 84. — (Lopd Georg üb. d. F. 08) 108, 109. — ((F. tann nicht eingreisen in d. Jamitigkeiten d. Tages, nur vorbeugen helpen) 133. — (K. wäre überställisse, der Georg auf deutschaften d. Anges, nur vorbeugen helpen) 133. — (K. wäre überställisse, der George deutschaften d. K. der deutschaften deutschaften d. K. der deutschaften d 11) 350, 351. - (Bufammenbruch b. ital. Bagififten mabrend b. Inbifden Rrieges 11) 359, 406. — (Trauer b. Pazififten üb. b. Ereigniffe 11) 367. — (Abg. Baffermann fagt bie &. tot 11) 375, 376. - (F. u. Banamatanal) 377. - (Armut b. F. 14) 564. Friedensbudget. II. 108.

Friedensbunger. 11. 100. Kriedensbung. 1. (Bermeibung b. H.) 397. Friedensbündnis, europ. I. (Neichstanzler Caprivi barüber 93) 20. — 67. — (Fünf- oder Sechsbund) 102, 177. — 145, 184, 185, 186. — (Alexander I. für ein europ. H.) 162. — (Kaifer Wilhelm bei d. Eröffnung d. Nordoste fectanals f. e. e. H. 95) 221. — (Staatenunion) 236. — (Die Verbündung d. Kultruwest) 237, 244. — (Jeic d. Kriedenspereine die Verbündung d. zivilif. Staaten 95) 251. — (Salisbury f. e. Mächtelystem 95) 260. — (B.

gegen Kriegsgefahr) 260, 261. — ("Bölfer Europas, wahret eure heiligsten Guter!") 283. — (Die Barenreise 26 als Weg zu e. F.) 336. — (Einigsteit b. Machte muß zu e. verbrieften Inftitution werden) 374. — (Gerechtigteit als Grundlage f. e. F.) 374. — (Anfage e. Union b. Rulturftaaten) 383. tett als Grundlage J. E. g. J. 214. — (anjuge c. anion d. Kaltuljudien) 2002. — (Europ. Höberation) 2889. — ("Einer ober der andere Herricher wird doch nächstens die Initiative ergreisen") 408. — (Es wäre Zeit zu e. europ. Kulturbund) 418. — (Lord Salisbury üb. e. europ. F. 97) 433. — (Note wendigfeit e. europ. F.) 434. — (Schaffung e. europ. Staatenbundes zur Borbeugung d. drohenden europ. Krieges) 466. — (Höderation d. Kultur-Vordeugung d. drohenden europ. Krieges) 466. — (Föderation d. Kulturstaaten) 469. — (Borfalga an Kailer Franz Josef, die Initiative zu einem europ. F. zu ergreisen) 479. — (Die Föderation als Brogrammpunkt e. tünftigen Hagese Konsteren) 550. — (Die Hagese Abrunds 163. — (Dre Hagese Konsteren) 550. — (Die Hagese Michaelmen) 530. — (Dre Hagese Konsteren) 531. — (Bein Bourgeois üb. die sich bisdende Interessensiehung der Vorden der (Wenn bie Ententebewegung fich weiter entwidelt, tommt es gur europ. Föderation) 123. — (Borifolag jur Begründung e. e. F. durch Kaifer Franz Josef aus Anlaß s. 80. Geburtstages) 189. — (F. zw. einzelnen Staaten, um d. Frieden wenn nötig mit Gewalt zu erhalten) 246, 247. — (Kaijer Wilhelm II. üb. e. F. 10) 253. — (Taits Anregung zu e. F. 11) 291, 292, 293, 294, 302, 303, 312, 313. — (Ablehnung b. Tait'ichen Anregung durch Deutschland) 315. — (Vildung eines "Europa" 13) 475, 481. - (Die europ. Foberation reift beran) 481. - (Gir Mag Bachters europ. Liga 13) 481. - Siehe: Alliangen, Europa.

Friedensbureau, internationales, in Bern. L 104, 218. — (Raifer Wilhelm IL an bas i. F. 95) 250. — (Einladung betr. Beltfriedenstongreß v. 96) 274. — (Protestfundgebung geg. d. span.sameritan. Krieg 98) 475. — 525. –

— (Proteitunogedung geg. b. ipan.ameritan. Krieg 98) 475. — 525. — (Sielungnahme zur L. Hagger Konieren 39) 535. — II. (Subvention) 108. — (Beantragung e. Subvention in b. franz. Kammer 09) 221. Friedensstürk. L. (Kailer Bilhelms II. Tilhrede 94) 102. — (Der Machtfaber als F.) 161. — 193, 235. 263. — (Kailer Franz. Josef als F. 96) 295. 317. — (Zar Nitolaus II. 96) 317. — 362. — (Kailer Franz. Josef u. Jar Nitolaus 97) 385. — (Kailer Franz. Josef u. Jar Nitolaus 97) 385. — (Kailer Franz. Josef u. Jar Nitolaus 97) 385. — (Kailer Franz. Josef u. Jar Nitolaus 97) 385. — (Kailer Franz. Josef u. Jar Nitolaus 97) 385. — (Kailer Franz. Jar Nitolaus 98) 385. — (Kailer Franz. Jar N

Friedensgeist. I. 371, 378, 382. — (Schema d. F.) 572. Friedensgesulfchaften. I. (Brotest d. danischen E. geg. e. Rede d. Reichstanglers Caprivi 93) 19. — (Betition jagansten e. Schiedsvertrages mit Amerika 93) 28. — (International Peace Association) 43, 56. — (Die F. u. d. Streit 93) 28. — (International Peace Mociation) 43, 56. — (Die F. u. d. Streit 3w. Frantreich u. Siam 23) 56. — (Einrennen offener Türen) 71. — (Vorwürfe üb. das Schweigen d. K. die Archiven der Germennen offener Türen) 71. — (Vorwürfe üb. das Schweigen d. K. die Archiven der Archive angesehen werden 09) 166. - (Die "Arbitration League") 240. - (Ruff. F.)

233. — (Conciliation internationale) 233. — (Deutsche &. erheben Broteft 233. — (Continuation internationals) 233. — (Deutique & exteben Protest geg. b. Heier b. Sebantages 10) 270. — (New Yorker H. 11) 292. — (Ginn'ide "Reace Schoof" 11) 292. — (Eine Eingabe b. F.) 294. — (Greps Rede beim Zahresbantett b. "Arbitration League" 11) 312, 313, 326. — (Jahresperjammlung b. Londoner "Reace Society" in b. Guildhaff 11) 327. (Brafibent Wilfon Chrenprafibent b. ameritan. &. u. Schiebsgerichtsgefellichaft 13) 473. - (Ameritan. &. überreichen Raifer Bilbelm e. Abreffe 13) 494. — Sieh: Interparlamentarische Union.

Friedenslüge. L. 275.

Friedensunge. I. 27d. Friedenspaleft im Hag. 1. (Eröffnung 13) 512. Friedenspaleft im Hag. I. (Eröffnung 13) 512. Friedenspaleft im Hag. I. (Eröffnung 13) 512. Friedenspartei. L. (Die F. in Italien geg. d. abesspartei. 1. (Die F. in Italien geg. d. abesspartei. 1. (Die F. in Italien geg. d. abesspartei. 1. (Die J. 11. 225. — (Notwendigkeit e. F.) 477. Friedensphrafe. L. (Die offia. Neujahrsempfängen) 93, 181, 220, 221, 276, 514. — (F. au Weihandern) 444. — II. (F. d. Rönigs v. Montenegro) 226. — (F. au Weihandern) 444. — II. (F. d. Rönigs v. Montenegro) 226. — (F. au Weihandern) 444. — (F. au Weihandern) 445. — (F. au Weihandern) 445. — (F. au Weihandern) 446. — (F. au Weihandern) 446.

Friedensichluffe als Kriegsteime. L. 217.

Friedensjemble, I. 412. Friedensjembole, I. 412. Friedensjembole, I. 154, 171, 261, 403, 423, 433, 526. — II. (H. durch d. Bajosnette; Friedensgesährbung durch d. Bajosnette der andern 308, 318. — (Notentheligette, Friedensgesährbung durch d. Bajosnette der andern 308, 318. — (Notentheligette, Friedensgesährbung) durch der Friedensgeschaften 340. — (Fragans Friedensplan 13) 484. — (F. durch Auftrugen) 499. — (F. durch Kaifer Wilhelm) 500.

Fürsten, die Gefangenen ihrer Heere. II. 189, 330. Fürstenbegegnungen u. seeluche. I. (H., Auslegung durch d. Bresse) 11. — (Kai-jer Wilhelm II. in Benedig u. Wien 96) 309. — (Kaiser Wilhelm 00 nach Baris?) 328. — (Jar Nitolaus II. in Wien, Berlin, Balmoral u. Paris 96) Karie') 329. — (Jar Nitolaus II. in Wien, Berlin, Balmoral u. Karis 26)
339. — (Railer Franz Josef u. Jar Ritolaus 27) 384, 385. — (Das beutsche Kailerpaar am rull. Hof 39) 447. — (Das rull. Kailerpaar in Darmstadt 37)
426. — (Der Zar in Kosbam, Kailer Wilhelm in England 99) 570. — (Voriginung v. Kanonen beim Beluch Kailer Franz Josefs in Verlin 09)
605, 608, 611, 612. — II. (Kailer Wilhelm II. u. König Eduard VII. in Wilhelmsche 07) 44. — (Swimenwide, Milhelmsche 18) 119. — (Rool 08) 111, 112. — (König Allons XIII. in Wide, Milhelmsche 19) 129. — (Das beutsche Nollerpaar in Wien 09) 181, 182. — (Kailer Wilhelmsche 192. — (Das beutsche Kailerpaar in Wien 09) 181, 182. — (Kailer Wilhelm beluch den Jaren in b. sinnlichen Schären 09) 187. — (Jusammentunst d. Jaren u. b. Königs v. Italien in Kacconigi 09) 206. — (Erzberzog Franz Ferbinand am beutschen Dofe; 120. Schaulter erlegt 09) 217. — (F. bei dem Begrächnis König Schurch VII. 10) 252. — (Kailer Wilhelmsche Schärespaar in Wien 10) 273. — (Jar Milolaus in Botsdam 10) 280, 298, 299. — (Kailer Wilhelm in London 11) 330. — (Königin Wilhelmine von Solland in Paris 12) 419. -(F. bei d. hochzeit d. Tochter Kaiser Wilhelms 13) 492. — (Raiser Wilhelm führt dem Zaren Gesechtsübungen vor 13) 493. — (Präsident Poincaré beim Ronig v. Spanien 13) 520.

Fürstenbeziehungen. I. (Widerspruch mit d. Kriegsspstem) 103. — (Geringe polit. Bedeutung d. Hofverstimmungen) 426. — II. (Wenn davon das Glud der Bölter abhängen soll . . . . ) 49.

Kölker abhängen [voll ...) 49.
Garantieverträge, II. 199, 100.
Gaitfreundschaft, internat. II. 108, 109.
Geitf, triegerlicher. I. 60, 67, 71, 129, 141. — (Kampf des k. G. mit dem neuen G.) 165. — 168, 168. 224, 235, 241, 279, 329, 321. — (Der militär. Geift) 486. — (Schema d. t. G.) 572. — (Die Gegenwart steht ganz im Zeichen des k. G.) 576. — II. (Der k. G. dei d. G. trindung d. lentsdaren Luftschiffes) 46. — (Oer Jrrtum des k. G.) 203. — (Der internat. Tatt verdietet den k. G.) 213. — 254. — (Exziechung d. Sevössersthingsmynd 482, 483. — militær Geisten in Eurona 13) 462. — Exziechthingsmynd 482, 483. d. militar. Geistes in Europa 13) 462. — (Kriegsenthusiasmus) 482, 482. — (Dangers Armezeitung f. d. nächten Arteg 13) 484. — (Das Buch des deutschen Aronprinzen 13) 485. — Sieh: Militarismus.

Generalkreit gegen Arteg. II. 200.

Genjer Konvention. I. 524, 525. — II. 74.

Gerichtshof, internationaler. L. (Rotwendigfeit e. i. G.) 335.

Gelchichtsunterricht. L. 278.
Gewalt. I. (König "G.") 485. — (Berherrlichung d. G.-Herrichaft durch Pater.
Didon 98) 485, 486. — (Vismard verkörpert das Prinzip d. G. 98) 491. —
(Hetild G.) 521. — (G. oder Recht) 524. — (Der Begriff, daß G. dem Recht weichen muß, noch nicht weit gedrungen) 561. — (Das Prestige d. G.) 604. weitgen mus, noch nich weit georungen au. — (Das Prefitge 6. d.) 618. II. (Gleichgiltigkeit gegenüber 16. d.) 62. — (Umwälgungen ohne G.) 123. 140. — (Die G. in Grwartung d. Rechts) 138. — (Tolftoi üß. G. 10) 237. — (Aufrechterhaltung d. Friedens durch G.) 246, 247. — (G. muß aufhören als pleimisertes Geleig zu gelten) 267. — (G. als zuläftiges Instrument z. Durchführung polit. Winsche 468. — (Der Kampf zw. d. alten G. u. d. neuen Rechtsordnung) 474. — (G. u. Wacht das Prinzip d. Friedensverhandlungen)

Sieichgewicht. L. ("Afritanisches" G.) 133. — (Europ. G.) 133. — (G. bedeutet Dreinschlagen) 160. — (G. v. Feinbschaften) 344. — IL. (G. die Ursache aller Kriegsbrohungen 2c.) 498. — (Das Schlagwort G.) 503, 504, 517. — (Un-sicherheit d. G.:Friedens) 533.

Gleichheit ber Rationen. L. 374.

Goldfrije. IL 69, 74.

wotst ber Schlachten". I. 66, 80, 425, 576, 590, 614. — (G., ber ben Krieg ver-hüten möge) 81, 137, 138. — (Gott ber Armeen) 165. — (Vismard üb. G., ber ben Sieg von 1870/1 herbetgeführt 95) 206. — (Franzolengott u. G. von gassen richten Gebete zu Gott 95) 208. — (Franzolengott u. G. von Dennewig) 209. — (Der Krieg von G. gewollt) 304. — (G., ber bie Franzojen züchtigen wollte) 391. — ("G., ein gnädiger Eideshelfer") 425. — 11. (Der Sonderherrgott d. Schlachtinstrumente) 55. — (G. als allmächtiger Generaliffimus) 179. — (Eine geograph. Lettion an G.) 501. Gottesfrieden. L. 95, 96, 122. Gottgefälligfeit der Friedensarbeit. L. 553.

"Göttliche Beltordnung". L. 240. — IL 8.

"Gottietige Weiterungen. L. (S. e. Maskenwort f. Annektierungen) 397. Griechischriftstürklicher Arieg. L. 372, 373, 374, 382. — (Abschlüß d. Feindseligkeiten) 388. — (Friedensverhandlungen) 396, 397, 402, 404, 410. — (Abschlüß der Friedenspräliminarien) 413, 414

Gite. I. (Die Zufunft gehort ber G.) 572. — (Das Wort "G." jum erstenmal in e. offiziellen Rebe) 601.

Saager Konferens, 1. (Borahnung ber Einberufung e. Friedenstonferenz durch Nicolaus II. 94) 167, 168. — (Grunblagen d. Arbeiten d. H. auf d. Brüffeler Interpart. Konferenz d. 95) 238, 288. — (Borahnung e. H. A. 198) 336. — (Das Jarenmanifest 98) 489, 490, 494. — (Graf Mutaview an d.

europ. Heise 98) 499. — (Mistrauen gegen d. Beschäung d. Aonserenz durch d. Diplomaten) 518. — (Steads Agitation zugunsten d. Jarenmanisselses 99) 512, 520. — (Das Programm) 522. — (Enischebung, daß d. Ronserenz nach d. Hagen in der heise von der heise 18, 200. — (Das Programm) 522. — (Enischebung, daß d. Ronserenz nach d. Hagen in der heise von der heise der heise der heise von der heise vo um die eigenen Intereffen, sondern um die Gesamtintereffen handelte es fic um die eigenen Interessen, sondern um die Gesamtinteressen handelte es sich a. b. S. A.) 69. — (Neuziahrsemsstänge u. d.) S. A. (Ostoon Askernsthal üb. Askernsthal d. östetr. Delegationen 10) 275. — (Die Rüftungsfrage a. b. III. H. K.) 309. — (Deutschland a. b. H. R.) 1315. — (Betflagen b. Hauser Konven-tionen im Tripolistrieg) 360. — (Schötzgung b. Friedensslage duch die

Kriegsablommen b. H. R.) 389, 390. — (Rumäniens Haltung a. b. H.) 498. — (Eröffnunng b. Friedenspalastes 13) 512, 543. — (Oberst Schistungsperminderung a. b. I. H. R.) 561, 562, 563. —

(Die Abrüftung a. b. L. 5. R.) 561, 562, 563.

(Die Adrustung a. o. 1. D. N.) 201, 302, 302.

Saiti, II. (Revolution) 94.

Samburg-amerikan. Baketfahrgesellschaft. I. (Eisernes Kreuz f. d. Flagge) 327.

Sas. I. 54, 60, 146, 174. — (Pflicht z. H.) 200. — 246. — (Völlerpaß wird fünstitäg angefacht, um die Berantwortung f. Kriege den Völlern auserlegen zu tönnen) 253. — 291, 578. — II. (Der H. d.) 3. Mationalitäten schweigt bei Unglüdsfällen) 150. — (Willionen in allen Völlern, die gegen die anbern teinerlei bag mehr aufbringen tonnen) 478.

Seiligfeit bes Denichenlebens, I, 124, 134, 312, 401, 409, 567.

Seilferum. L. 155. Silfe, gegenfeitige. IL. 228.

**Hoffeite** u. Familienereignisse. L. <u>23.</u> 114. — (Berlobung d. Jarewitsch <u>94) 122.</u> 123. — (Berlobung im ital. Königshaus <u>95) 200. — (Berlobung d. Prinzen</u> Beinrich v. Orleans mit e. öfterr. Erzherzogin 96) 330. — IL (Hochzeit b.

Tochter Kaiser Wilhelms 13) 492. Holland. II. (als Geburtsland d. Weltorganisation) 301.

hullereAffare, II. 53, 75, 178. Human und national. II. 102. Human oder kriegerijd? II. 5, 464. — Sieh auch: Kriegshumanis

fierung.

Bealiften u. Brattiter. L (Die Rollen getaufcht) 302. "Institut de droit international". L. (Barifer Tagung 94) 118. - (Saager

Tagung 98) 492

Intereffen. L. (Berhinderung b. nachften Krieges durch 3.) 546. - (Die 3. ber

Interessen. I. Bethinderung d. nächsten Krieges durch I. Sass. — (Die J. der andern sind immer schmutzig) 627. — II. (Die Berschmelzung d. internat. J. 4. — (Füsit Bülow üb. d. Solidarität d. J.) 45. — (Die Krüppel u. Berwunderen d. "vitalen Interessen. T. — ("Das große gemeinsame J.") 459. — (Der voge Begriff "J.") 517.
Interessen, wirtschaftliche. L. (Die "große Täuschung") 280.
Interessen vositellen "T. 567.
International. L. 117. — (I. Recht) 118. — (Internationalismus d. Höse) 330. — (I. Bulswelle) 338. — (I. Truppen a. Kreta 97) III. — (I. Justin) 378. — (I. Justin) 380. — (I. Kun) 380. 281. — (Alsoerijum d. 1. Vollichteit dei gleichzeitiger i. Bedrohung) 330. — (I. Kongrein) 5. Sicherung d. d. E. Gere 4018. — (I. Kongrei) d. comeritan. Handelstammern 12) 441. — ("Union des associations i." 474. — (Die i. Flotte im Baltantrieg 13) 475. — (I. Truppen in Stutari 13) 481. — (Forderung i. Truppen i. Albanien 14) 351, 552. — (Kriegsminister v. Fallendann geg. d. "untlaren" Internationalismus 14) 374. — Sieh: Solidarität, int.; Polidet, int.
Anterparlamentarische Konserenzen. Sieh: Frieden stong resse.

Interparlamentarische Union. I. (Gründung e. ungar. Gruppe b. Z. U. 95) 218, 219 — (Die J. U. in d. ösiterr. Delegationen 96) 321. — (Borderung e. laten i. Friedensgruppe in jedem Karloment 3830. — (J. U. in d. ösiterr. Delegationen 97) 443. — (Berjagen d. J. U. in d. Barlamenten) 468, 469. — (Jnterparl. Amt in Bern) 525. — (Holden, Friedensfreunde" in d. J. U.) 578. — (Antegung e. Friedensvereinigung d. Preje (O) 599. — (Fingetter Rede e. Witgliedes d. J. U. geg. die vaguen Friedensverschafterungen) 612, 613. — II. (Die frang. Gruppe d. J. U. begrüßt d. Delegierten d. II. Honger Konferenz Of) 68. — (Die Vertreter d. J. J. Auges Ronferenz Of) 68. — (Die Vertreter d. J. J. Auges

Intervention. 1. (im friedlichen Sinne) 272, 389. — (3. als Ursache b. Weltstrieges) 600. —

Irieges) 600. — Iriegea. Rassal 146. — (Besürchtung üb. das Ausspringen Jaus d. Dreibund 94) 146, 164. — (Fastenlassen Jaus d. Dreibund 95) 186. — (Abessum 18 07) 68. — (08 wird in d. österr.ungar. Delegationen von e. Krieg mit J. in 3 Jahren gelprodepon) 84. — (Ronflitte mit d. Türlei 08) 104. — (d'Annunzio's "Nave") 105. — (Biener Rettungsgesellschaft zur Histelleitung f. d. Depter d. Erbbebens nach Siglien 09) 158. — (Die Universität in Triest u. d. ital. Irredentismus) 158. — (Deletr..ital. Jottenvermehrung; Besessellung v. Triest 09) 175. — (Zehnjahresseier d. Hoager Konserenz in d. ital. Kammer 08) 181. — (Ital. u. österr. Sozialistengruppen geg. d. Mitistarismus u. d. Kriegsbete; Desterreich will sich an d. Ital. Ausstellung 12 wicht heetitigen 00) 184. — (Zulammentungt von Kacconigi 09) 206. 207. nicht beteiligen 09) 184. — (Jusammentunft von Nacconigi 09) 206, 207, 208. — (Rriegsrede d. Generals Afinari geg. Desterreich 09) 212, 213. — (Forderung v. Verständigung mit 3. in d. österr. Delegationen 10) 275, 276. — (Antrag Bissolatti auf austroital. Rüstungsverständigung in d. ital. 276. — (Antrag Bissolati auf austro-ital. Küstungsverständigung in d. ital. Rammer 10) 224. — (Abrielung d. "Zwösserständigung in d. ital. Rammer 10) 224. — (Abrielung d. "Zwösserständigung in d. ital. Kreundsschaftsbewegung 11) 310. — (Abrielung d. d. Türtei 11) 297, 298. — (Antro-ital. Kreundsschaftsbewegung 11) 310. — (Altimatum an d. Türtei 11) 350. — (Kroteste geg. d. indissionen Krieges) 359. — (Austrond d. ital. Bazissism d. krieges) 359. — (Annezion v. Tripolis 11) 360, 388. — (Kroteste geg. d. indissionen Krieges) 359. — (Annezion v. Tripolis 11) 360, 388. — (Kroteste geg. d. indissionen krieges) 359. — (Annezion v. Tripolis 11) 360, 388. — (Kroteste geg. d. indissionen geg. d. il) 383, 384. — (Ab. — (Kriegsparteien in J. u. Dest. Ung.) 384, 385. — (Lorb Salisburg üb. d. Belegung v. Tripolis dung J. 380, 387. — (Abstrauen d. Jistesserien in J. u. Dest. Ung.) 384, 385. — (Abstrauen d. Jistesserien in Tripolis 2) 389. — (Streitsfall Jasson mit Frantreich üb. d. Krieg in Tripolis 12) 389. — (Streitsfall Jasson mit Frantreich üb. d. "Manouba"Fall 12) 359. — (Streidentismus 12) 393, 394. — (Der "unnüße Krieg". Interventionswünsche Italien gegen d. Türtei 12) 400. — (Attentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l'Austrial" 12) 404. — (Pattentat a. d. König; "Evviva l' tat a. d. König; "Erviva l'Austria!" 12) 404. — (Protesse geg. d. Tripolis-frieg 12) 405, 406. — (Besethung d. ägäischen Infeln 12) 414, 415, 416. — (Umschwung d. Stimmung; "Tripolis eine Hölle" 12) 417. — (Thronrede 13) 533.

Jagb. II. 217. Jahrhundertwende, I. (Hoffnung auf Frieden 3. 3.) 252. — (Das lette Jahr b. 19. Jahrhunderts) 507. — (Fortigrittverheißendes von b. 3.) 568. — (Die 3. als Beginn e. neuen Mera) 575. - Il. (Die Rulturgeschichte b. neuen

Japan. I. (Intervention d. europ. Mächte geg. d. Bertrag v. Shimonofefi 95)
195, 206, 207, 209, 217, 218. — (Grausamfeiten im Kriege mit China) 204,
205. — (Kurcht vor J.) 208. — (Ued. d. Ergebnis d. japan.-dimel, Krieges)
218. — (Keue Rüstungen u. Unruhen nach d. Kriege mit China 95) 228. —

(Rrieg mit Rufland in Sicht 95) 243, 258. — II. (Konslift mit d. Berein. Staaten 07) 13. — (Berträge mit Rufland) 56. — (Schiedsvertrag mit d. Berein. Staaten 08) 103. — (Angebl. Geheim:Bertrag mit Defterreich) 183. — (Fürst Itos Ermordung 09) 211. — (Mahnahmen gegen Ruhland 09) 216. — (3. u. die Schiedungerichtsbarteit) 344, 345, 346. — (Konslitt mit China 13) 515. — (Friedensbewegung in J. 14) 551. Jungösterreich, I. 435. Rabinette, L (R.-Kriegstuchen) 302. — ("Binnen drei Tagen". Krieg liegt in ber Macht ber R.) 429 Rabinettskriege. (Die Bedingungen f. R. bestehen noch) 253. — (R. noch möglid) Rampf, L. (K. zw. dem, was war und dem, was ist) 529. — II. (K. durch Koopes ration zu erfeßen) 74.
Rannenfulter. I. 163, 203.
Raperei. I. 463, 473. — II. 573.
Riaufigau. I. (Bachtung) 439.
Rieler Felte 95. I. 199, 216, 219.
Rismeterbefts. I. (Tāulhungen am K.) 280. — ("Kilometritis") 370.
Rismeterbefts. I. (Tāulhungen am K.) 280. — ("Kilometritis") 370.
Rismeterbefts. I. (Tāulhungen am K.) 280. — ("Kilometritis") 370.
Rismeterbefts. I. (Bailhungen am K.) 280. — ("Kilometritis") 370.
Rismeterbefts. I. (Bailhungen am K.) 280. — ("Rilometritis") 370.
Rismeterbefts. I. (Bailhungen am K.) 280. — ("Rilometritis") 370.
Rismeterbefts. II. (Kilometerbefts. I. (Bredien brauchen b. geschieften Krieden) 174.
Rolomialtriege. I. 8. 2146, 244, 245, 279, 486, 528, 572. — II. 10, 50, 93, 195, 201.
— (Sieß: Madagasfar, Abellynien, Transvaal, Cuba, ration zu erfeten) 74. Afghanistan, Marotto. Konferenz, Einberufung e. europ. L. 77, 115. — (Ideen Alexanders L. v. Rußland barüber) 162. — (Borahnung d. Einberufung e. K. durch Ritolaus II.) 168. - (Antrag Dejeantes in d. franz. Rammer auf Einberufung e. R. 96) 364. Ronfervative. II. (Das Baterunfer ber R.) 26. Rocca, I. (Streit zw. China u. Japan) 140. — 210. Recta, I. (Aufftand 97) 372, 377. — 386, 404, 414, 426. — II. (Unruhen 09) 190, 196, 197. — (Delegierte Aretas z griech, Rationalversammlung 10) 228. — (Gemeinsames Borgeben b. Schutmachte 10) 229. - (Rriegsbrohung 10) Rrieg von 1870/71. L. (D. Provotation Frantreichs war n. Bismard e. Wohltat) Rrieg von 187a<sup>c71</sup>. 1. (D. Krovolation Frantreichs war n. Bismard e. Wohltat) 206. — (Wolttes Voarabeiten f. b. R. von 1870/71.) 304.

Rrieg. I. (Argumente f. b. R.) 22. — (R. aus Liebe 3. Frieden) 70. 72. — (Das Krinzip der Legitimität des R.) 86. 262. — (R. latenter, fallder Friedenssbegriff) 114. 169. 214, 215. 219, 224. 279. — (II. 16, 17). — (Beleibigung d. R.) 274. — (Der R. enildeibet gar nichts) 343, 382. 389. — (Der griechisd-türtighe R. vielleichf der leite in Europa) 389. — (R. der Leite der Geleibigung d. R. felin Jufall, Jondern gewollte Tat) 391. — (Rein Borwurf aus in d. Bergangenbeit geführten R.) 393. — (R. an fic dos Unfinnige) 460. — (R. aus Humanität) 461, 500, 532. — (Bereeblung d. Charafters durch d. R.) 473. — (Folgen d. R.) 501. — (Das Richistun geg. d. R. bringt schwere Berantwortung) 531. — (Der R. if Utopie geworden) 546, 577. — (R. seugt R.) 563. — (Das Durchbaltepringim R.) 588. — (Brotefte gegen d. R. mitten im R.) 570. — (Das enigig im R.) 588. — (Brotefte gegen d. R. mitten im R.) 570. — (Das enigig im R.) 568. — (Proteste gegen d. R. mitten im R.) 570. — (Das einzig Rugliche e. R. gegenüber ift, daß er aufhore) 590. — (Die Bagififten haben niemals den A. geleugnet) 591. — (Den A. lieben heißt addanten) 662. — (Wenn es sich um A. handelt, werden die Bölter nicht gefragt) 626. — (Zdehr A. jak A.) 496. — (Kaiser Wilhelm: A. unvermeidlich) 527. — II. [Die Intersentend d. K.) 12. — (Der "unausweichliche" K.) 55. — (Eisensteinen d. K.) 12. — (Der "unausweichliche" K.) 56.

bahnt.) 85. — (Der österr. Kriegsminister behauptet, das man K. nicht abschaften tönne des 1912. — (Die Vöster wossen augel. d. K.) 1912. — (Ove K. ist betrott) 113. — (Weil d. k. in Europa möglich ist, streben d. Pazifisten

nach e. andern Grundlage d. Völferipftems) 133. — (Europa muß auf d. Feuersbrundt gescht ein) 133. — (Boutott, e. blutloger K.) 140. — (K. ansebl. aus "Bolfsteidenschaft" geführt) 151, 168, 183, 269. — (Bersicherung geg. d. K.) 122. — (Der "trante" K.) 136. — (Der K. d.). Elemente im Gegensch d. Schlackent.) 227. — (K. d.) Elebhaderet d. Minderfeit) 240. — (K. d.) bieler "häßlichste Fled unseret Zivilssation") 292, 293. — (K. oder tein K.) 339, 340. — (K. als moralise u. phylisel ulmöglichteit) 364. — (K. Massenrausch, Wassenrausch, Wassenrau nach e. andern Grundlage b. Bolferinftems) 133. — (Europa muß auf b.

14) 553, 554.

Rrieg, ber nächste. L. 19. — (Der fünftige Geet.) 71. — 80. — (Berwenbung (Achni in Sitte in Sattain) 221. (Anni unimatic) vosteven) 221. R. Europas Tod) 343. (Slocks Lehren üb. d. Aufunfistrieg in Transvaal bewiefen. Der K. d. Aufunfi tednijdig au. Unding geworden) 386. (Italiens Kräfte frei f. d. n. K.) 354. (Was soll in e. n. K. eriodten werden de d. ungeheuren Verluften?) 386. (Der casus belii der Jutunftstriegsromane) 373. (Wordengung e. europ. R.) 466. (Vortestung d. Verlugten) brobenden Rataftrophe burch e. Friedensbundnis) 479. — (Blochs Nachweis, drykeinden Kataltrophe durch e. Friedensbündnis) 479. — (Blochs Nachweis, daß d. n. N. unmöglich ift) 546. — (Der n. K. Selbitmord d. Kulturweit) 546. — (Blochs Behauptungen üb. d. n. K.) 546, 547. — (Blochs Lehren üb. d. n. K. om Militärs bestritten) 547. — (Der Weltbrand kann aus d. Transvaalt, hervorgehen) 563, 590. — (Der Weltf. steht als Schrechgehenst vor uns) 625. — II. (Die Kontinutäät d. Kriegsbrochung) 1. — (Ein Siedenstund in Machen ertischen) 389. — (Die Teiedenschaft der Verlagen d bund würde bem europ. K. ben Boben entziehen) 38. — (Die Sorge, baß ein n. K. nicht geführt werde; die Krüppel d. n. K.) 74, 75. — (General Reim üb. d. n. K.) 08) 113. — (Der n. K. geschilbert vom Generalstabschef v. Schlieffen 09) 154, 155. — (Der Brennstoff f. b. n. R. ift boch aufgeschichtet ... 10) 225. — (Als unvermeiblich angesehener R. Desterreichs mit Rugland, Deutschlands mit England 10) 240. — (Annahme, daß b. n. R. fo Ruyland, Deutiglands mit England 101 240. — (Annahme, daß d. n. K. lo ficher ist wie die Zahreszeiten) 301. — (Die Ariegsentschädigung im n. K. n. nicht 5. londern 50 Milliarden) 308. — (Zohann v. Blochs Borberlagungen üb. d. n. K.) 558, 451, 469. — (Im n. R. gibt es teine "Unbeteligte") 409. — (Wögligsleit eines K. in Europa zugegeben 12) 451. — (Europa am Scheideweg: Weltbrand oder Einigung 13) 468. — (K. oder Erwachen d. Bernunst muß tommen 13) 469. — (Der n. K., "das denkon höstleichgietet Unglüd") 475. — (Berhülung d. n. K. durch die gemeinsame Attion d. Mächte 13) 475. 476. — (Der Baltantrieg der letzte K. auf europ. Voden) 476. — (Die Nonerschie Armerschium üb. d. Nusschier d. n. K. 13) 484. — (Der n. Danzer iche Armeezeitung üb. d. Aussichten d. n. K. 13) 484. — (Der n. K. ablurd) 516. — (Boraussicht d. Weltbrandes 13) 523. — (Was kommen muß, iff "Jusammenbruch, Weltkrieg, Anarchie") 529. — (Weltbrand din Sicht! Wärz 14) 553. — (Das Suggerieren des kommenden Weltk. will nicht aufhoren 14) 560. - (1917 foll bie III. Saager Ronfereng ftattfinden, wenn

ber große europ. Krieg vermieben bleibt 14) 563. Rriege, nichtgeführte. L. (Armenierfrise von 95) 249, 250. — (Engl.-russ. Konflitt wegen Armenien 95) 258, 261. — (Engl.-ameritan. Benezuelatonflitt 96) 269. — (Anglo-beutscher Konflitt 96) 277. — 11. 40. — (3w. Schweden u. Rorwegen 05) 76, 77. — (Abwehrbewegungen d. Regierungen geg. Serbiens Ariegsabsichten (9)) 165. — (Ueberwindung d. europ. Ronflitfs von 09) 167, 168, 169, 170. — (Casabsances Ronflitf vol. 137, 141, 142, 154, 176, 177, 180, 181. — (Rrieg um Areta (9)) 196. — (Desterreich u. d. Türket (9)) 209, (Argentinien u. Bolivien (9)) 196. — (Ruhland u. China 11) 207, 318. — Warotto (5) 332. — Sieh: Huller Affäre.

Rriege, vermiebene. L. 459. - IL 53, 93, 196, 306, 307, 318, 332, 475, 491, 492.

Rriegsanleihen. L (Spanien) 337, 354, 355.

Rriegsbereitichaft als Friedensgefahr. L. 125, 126, 171, 209.

Rriegsberichterstattung. L. (Offigielle Schönfarberei) 245, 297. — II. (Der mo-berne Krieg hat die R. ausgeschaltet) 469. — Sieh: Presse.

Bethe Aireg gut die A. ausgesquitetz aus. — Geg. p. e. z. e. Rriegsgesch. Seis. Ge ist, triegerichet.
Rriegsgreuel. I. (Japan. K.) 205. — (Der Krieg ist zu verurteilen, nicht die Taten d. Armeen 230. — (K. dringen mehr in die Dessentlichteit als früher) 245. — (K. d. Schlacht bei Woua) 305, 306, 319, 320. — (K. im griech.etürt. Feldzug) 384. — (K. auf Cuba) 414. — (Erbarmungsloser Krieg tötet auch die eigenen Bürger) 444. — (K. im span.ameritan. Krieg) 473. — (K. von Gelanisstrieg) 579. — U. (K. im Eglanistrieg) Obdurman) 501. - (R. im Rolonialtrieg) 572. - II. (R. im Rolonialtrieg) 30. — (At the solidates) 32. — 11. (R. im Kolontaltrieg) 32. — 11. (R. im Kolontaltrieg) 38. — (At the Kolontaltrieg) 38. — (R. im lybiliden Krieg) 388, 369. — (R. im Baltantrieg) 464, 469, 506. — (R. im belgichten veitgenoffischen Völler hat das Recht, sich als ein zivilisertes zu betrachten) 507. — (In Albanien werden 190 Wohamebaner getreuzigt 14) 571. Rriegsberg. I. (Der Machthaber als R.) 161. — (Die R. wollen ja den Fries

ben) 329.

Rriegshumanisterung. I. (Gegen K.) 525. — II. (Der Krieg kann nicht human werben) 5. — (Vergleich mit b. Humanisterung b. Folter) 55. — (R. a. b. II. Haager Konserenz) 37. — (Die Berwundeten u. Krüppel b. nächsten Krieges) 74, 75. — (Vorschlag e. Neutralisterung b. Kurorte 14) 557.

Rriegsinduftrie. L. 169, 284, 285. - Sieh: Baffenhanbe L

Rriegsintereffengemeinichaft, IL (Die Internationale b. R.) 97.

Rriegsfredite. L. 173. Rriegslogit. L. 217.

Rriegsmache, L. 9. — (General Trochu üb. K. 93) 18, 22. — (Berbrechen) 73. essmäße. L. D. – (General Trodu üb. K. 93) 18, 22. — (Verdrechen) 72. — (Neußerung b. Königs v. Italien 94) 99. — (Bismard üb. b. Krieg von (Vergrechen) 94) 128. — (Ein paar Menschen in Europa haben die Wöglichfeit, Krieg zu machen) 148. — (Vunsch nach Betätigung der militärlichen Kräfte) 209. — (Ansachung b. Vöslterhales aus Gründen der Militärlichen Kräfte) 209. — (Ansachung der Vollerteite aus Gründen der Magreifer, ift gewöhnlich streitig) 352. — (Ner in e. Kriege der Angreifer, ift gewöhnlich streitig) 352. — (Die K. beim engl.-ameritan Konssisti 95) 289. — (K. beim Transvaaltonssitist) 289. — (Kongelschiche d. Transvaaltrieges) 586. — (I. (R. nach Hoppensche 240. — (Vorgelschiche d. Transvaaltrieges) 586. — (I. (R. nach Hoppensche) 280. — (Kaiser Kriedes mit Fransreich 74) 51. — (Nach d. Fürsten Bülow sind es die Viergeberge herbeisühren 08) 112. — (K. in der Marostopolitist) 08) 116. — (Vorb. Churchil üb. d. verrecherssiche Tüssetiget d. Kriegesberg 08) 116. - (Lord Churchill ub. b. verbrecherifche Tätigteit b. Rriegsbetter Rüstungsindustrie) 486. — (Lebenserinnerungen v. A. Lalance) 556. — (Berreitschaft f. e. deutschranz Krieg im Jahre 75) 556.

Rriegspartei. l. 65, 71, 161. — (Die Antisemiten sind R.) 217, 227, 235, 270, 304, 329. — (Die deutsche R. nährt d. Revanchegedanten in Frantreich) 234. — 440. — (R. f. d. Fortseung d. span-ameritan. Krieges) 483. — (Ramps der Friedenss u. R.) 229. — 271. — (R. in d. Türkei 11) 335. — (Die R. während der Marotto-Assartei 11) 341. — 461. — 477. — (Sieg üb. d. russ. R. 13) 478, 479. — 496. — <u>546</u>.

Ariegophraleologie. I. 154. — (R. b. Geiftlichkeit) 165. — ("Berechtigte Interessen") 210. — ("Höchte Güter") 210. 305. — (Siegesgewißbeit) 225. — (Diverje Kriegsprafen) 305. — (Kriegobentmaler) 329. — II. (Die K. von Christenberreiung u. Jochabschüttelung) 487, 495.

Rriegsruhm. L 503.

Rriegsfeuchen. I. 63, 210, 228, 232, 244, 245, 327, 369. - II. 300, 301, 410, 514. Sieh: Cholera.

Kriegeitatiltit. L. (Evatujerung b. Todestandidaten mahrend ber Madagastaregpedition) 245.

Rriegsursachen. 1. (Matabele-Rrieg 93) 82. — 403. — (Desterr. Konflitt mit b. Türfei 97) 428. — 430. — (Unterbrückung) 462. — (Kaiser Wilhelm II. üb. Die unerlofte Gunde 99) 526. - IL (Die "Boltsleidenschaften" als R.) 151. - (Die R. in ben Butunftstriegsromanen) 334. — (Befuniarer Gewinn als

Rriegsverherrlichung. L. (25jähriges Jubiläum b. Siege von 1870/71) 190, 220, 230. — (Sozialbemotratie geg. b. Jubiläumsfeste b. Siege von 1870/71) 234, 235, 239, 240. — (Beruteilung v. Gegnern b. R.) 263. — (R. antählich b. Zentenarfeier Wilhelms I.) 375, 376. — II. (Etwas "Häßliches" ist auf d. Krieg gefallen) 479. — Sieh: Schlachten jubiläen.

Rriegsvorbeugung. L. 156, 207, 208, 210, 261, 374, 397, 462, 545. — II. 348, 491, 492. Rriegsvorbereitung. L. (Die Krafte f. d. R. im Dienste d. Friedens vorgestellt) 182. Rriegsvormande, I. (Interessen) 207, 210. — II. 347. Rulturmenich u. Zentraleuropäer. II. 113.

Laibach, Erbbeben v. L. 205, 211. Ledert-Lügow-Prozes. L. 362.

Beg Beinge. L (Q. 5. ju Fall gebracht) 596, 598. Libau, ruff. Kriegshafen. L 62.

Liebe zw. b. Bölfern. L. (Ebenjo gefährlich wie der haß) 146. — (Gegen wen wollen sich China u. Japan lieben?) 184. — (Das Recht zu lieben u. die Pflicht zu hassen) 200.

Liga, internat., ber reifenben Raufleute. II. 97.

Quitflotten-Berein, beuticher. IL. 130.

tstotten-Verein, deutscher. I. 1381. ist in Wien 94) 95. — (Gegen d. Einführung d. L. in das Ariegsweien 94) 95. — (Wellners Modell) 147. — (Yoraussehung d. Dynamitregens aus Luftschiffen 94) 156. — ("bald vielleicht im Luftschiff" 96) 328. — (Voraussicht der Flugmaschine 28) 464, 465. — (Die Berluche des öster. Ingenieurs Aref. 99) 550. — II. (Das erste lentdare Luftschiff" 96) 328. — (Boraussicht der Flugmaschine 28) 464, 465. — (Die Berluche des öster. Ingenieurs Aref. 99) 550. — II. (Das erste lentdare Luftschiff" 96) 328. — (Die Eroberung d. Luft 08) 114, 115, 125, 130. — (Evernichtung des ersten Ispeptins 68) 119, 125. — (Scheu vor der Verwendung der V. zu Verkerungszweden) 126. — (Die L. als Förderung des Vörterung der V. zu Verkerungszweden) 126. — (Die L. als Förderung des Vörterung der V. zu Verkerungszweden) 126. — (Die L. als Förderung des Vörterung der V. zu Verkerung vor Buftichiffahrt. L (Berfuche Bellners in Bien 94) 95. - (Gegen b. Ginführung

11) 329. — (Fing Wien-Budapest 11) 337. — (Bebeutung d. L. f. d. Armee) 337. — (Berwendung d. Aeroplans im Tripolis-Krieg 11) 361, 362, 401, 402. — (Entwidlung b. Kriegs-Aeronautit 11) 386. — (China tauft Aeroplane in Europa 12) 393. — (Werben u. Wachsen triegerischer Aviatit 12) - (Beichiegung e. Aeroplans bei Tripolis 12) 398. — (Die "einzige e. Zeppelin 13) 493, 494. - (Die Barbarifierung ber Luft) 507. - (Musblide üb. b. Bernichtungswirtung b. Luftfahrzeuge im fünftigen Kriege 13) 508. — (Das Fliegen ober b. Kriegführen muß weichen 12) 526. — (Scharfdiegubungen b. Militarluftschiffes 2. V. in Doberit 14) 563. - (Ein beut-

ichiehübungen b. Militarluflichiffes L. V. in Odberig 14) 583. — (Ein deutsches Fluggeug übersliegt die rus. Grenze 14) 521.

Lugloch-Höhle. L. (Rettung Eingeschoffener 44) 128.

Radagastar. 1. (Borichiag zu schiederichtert. Erledigung) 1863. — (Expedition) 173. — (Sanitares Ciend mährend d. madagassiichen Feldzuges) 231. — (Keue Kredite, große Menschender) 244, 245. — (Einnahme d. Lananarivo) 248. — (Belagerungszustund a. M.) 329. — (Kustehnungen auf M. 96) 347.

Randver. 1. 62, 64, 73, 148, 224, 234, 243, 416, 417. — II. 57, 200, 440.

Ratinismus. 1. 577. — Sieh: Florite, Küştungen auf M. 96) 347.

Ratinismus. 1. 577. — (Seib: Florite, Küştungen (Menschender) 11. (Aufruhr 07) 46, 49, 66, 78. — (Notenaustausch 08) 128. — (Feldzug Spaniens ags. d. Kiff-Kadvsch 19) 185, 201. — (Kranz. Erpedition III 321. — (Der. Kanther" in Agadir II) 334. — (Beginn e. Gedantenustausch 11) 349. 341. — (Briedensversammlungen in Berlin II) 342, 343. — (M. Molomen vom Nod. II) 362, 363. — Sieh: Frankreich 11) 349. 341. — (Friedensversammlungen in Berlin II) 342, 343. — (M. Molomen vom Nod. II) 362, 363. — Sieh: Frankreich und Leiden vom Krantreich 11) 348. — (Kriedensversammlungen in Berlin II) 342, 343. — (M. Molomen vom Nod. II) 362, 363. — Sieh: Frankreich und d. II. 164.

Rajdinentotung. L. 164. Raffenbegeifterung auch f. friedl. Dinge möglich. L. 128.

Majenbegeisterung auch j. triedt. Dinge mognig, a. 2022.
Meinung, öffentliche (als Kriegsursache u. Grundlage d. Friedensarbeit). L. 20.
— II. (Die 5. M., die man selbst geschaffen, als Beweis d. eigenen Behaupung, "Die Stimme beruft sich auf die Zeugenschaft des Echos") 152.
Melinit. l. 37, 50, 128, 162, 163. — Sieh: Spreng stoffe, Waffen.
Menligenben, Wert des, im Krieg. II. 85, 352, 564.
Menligenben, Wert des, im Krieg. II. 85, 352, 564.
Menligenberstand, der gesunde. II. 316.
Menligischen, über die L. 316.
Menligischen, über die L. 316.
Menligischen, über die Kriegstreue des, Kriegsgreuel,
Kriegshum an isterung.
Militariscung. L. (Seichstriegertorps in Oesterreich) 106.
Militarismus. I. 5, 10, 15, 17. — (Gonderinterssen d. Militarismos) 25. — 46.
Militarismus. I. 5, 10, 15, 17. — (Gonderinterssen d. Militarismos) 1616.

Militariserung. İ. (Reichstriegerforps in Defterreich) 106.
Militarismus. I. 5, 10, 15, 17. — (Sonderinteressen b. Militärstandes) 25. — 48.
— (Sport als Ersaß b. M.) 14d. — (Rede Kaiser Wilsteims in Kiel, Dez. 94) 175, 178. — (Die österr. Klerisalen geg. b. M.) 184. — (Verquidung v. Vaterland v. Militär) 185. — 279. — (Deutschmeisterbensmal f. Wien) 232.
— (Der Fall Brüsewis 96) 254. — (Militärbistatur in Spanien v. Italien 98) 485. — (Wilitärisger Geist) 486. — (Der M. is der Schuldige im Dreisusprozeh 252, 256. — II. (Symbol b. N.) 22. — (Für b. Militärs gibt es immer e. Krieg "in Sicht") 40. — (Vermard Shaw üb. M. 07) 50. — (Der M. dulbet nicht das Regime e. Daverfriedens) 78. — (Soldatennishandlungen kann man nicht abschäften) 38. — (Kampf zw. akter militärischer u. neuer juristischer Weltordnung) 132. — (Militärischer Geist des Gerische b. Mr.) — (Soldatensberricht b. Mr.) hetrichte b. Presse während b. europ. Konflittes von 09) 170. — (Solbaten-rebe b. Generals Afinari 09) 212, 213. — (Präsident Roosevelt üb. M. 10) 246. — (Solbatifche Gefinnung als hindernis b. Weltorganisation) 298. -

("Langweitige Friedenszulunft" d. europ. Armeen 10) 298. — (Jabern 13) 532, 533, 539, 550. — (Der militär. Geist in e. Rede d. Ariegsministers Fallengam 14) 573. — Sieh: Geist, friegerischer.

Militärs für Rüftungsverminderung. L. (Ital. Kriegsminister Ricotti f. R.) 330. — IL. (Den Beer Bortugael) 29. 30.

Milis. L. (Antrag auf Einführung d. M. im deutschen Reichstag 95) 197, 202.

— (Schweizer M. angeblich nicht friegstüchtig) 203. — 11. (Kriegsminister v. Faltenhapn geg. d. Einführung d. M. Systems 14) 573.

Missionare. L (Die Chinesen sollen uns M. schiden) 441. Ristrauen. L (Gegenseitiges M. Grundlage b. Rustungswettbewerbes) 111. ("Die beste Gewähr nationaler Unabhängigett") 131, 132, 133. — (M. in d. Stabilität internat. Beziehungen) 550. — II. (Nicht was einer jagt, wird fonmentiert, sondern was dahinterstett) 18. — (Das rüstungsförbernde M.) 28. — (M., die Grundsage d. Rüstungen) 216.

Monarchenbegegnungen. L (Ihre Auslegung burch b. Breffe) 11. - IL 129. -

Sieh: Fürftenbegegnungen u. . bejuche.

Moral, militarifche. L. 432.

Moral, politische. I. (Gesunder Egoismus d. Staates) 211. — 237. — (B. M. "Raubtiermoral") 334. — (Warnung an Belgien 96) 356. — (Richt neue Kanonen, sondern eine neue p. M.) 361. — (Scheu vor ethischen Motiven)
434. — 593. — II. (Chriftl. M. in d. Bolitit) 84. — (Unverständnis f. d. p. M.) 94. — (Die M. d. Volitit muß die gleiche sein, wie die Privat-M.) 146. — ("Zu e. Politit d. Bertragsbruches gebe ich mich nicht her") 241. — (M. ist Bernunft) 543. — (Präsident Wilson führt die M. in die Politik ein 14) 565.

Mordinduftrie, Die internat. IL 553. Gieh: Baffenhande L

Mordtechnit. L (Geheime D., Die fich erft burch ichredliche Rriege als frieges aufhebend erweifen wird) 164.

Rachbar, ber "boje". L. 517. - II. 120. Rancy. L. (Befestigung v. R.) 393.

Actionalismus, I. (Ore Urtelispruch v. Angouléme 94) 98. — (Internationalistät d. N.) 337. — (Nationaler Fanatismus in Vöhmen 97) 410, 411. — (Die Prager Arbeiter geg. d. Berbehung d. Nationen 97) 419. — (Nationalistanlampf in Oesterreich 97) 424. — (Ezesse im österre Parlament 97) 427, 428. — (Nationale Undulplanleit in Oesterreich 97) 412. — (Butongemen b. N.) 509, 510. (Sprenchetz in Frantreich) 487. — (Parozysmen b. N.) 509, 510. (Sprenchetz in Desterreich 99) 566, 567. — (Internationalität b. N.) 572. — II. (National ift gleichbedeutend mit ruftungsfreundlich) 10, 315. — (Nationaler Egoismus) 11. — (Polen-unterbrudung in Deutschland) 66. — (Austro-ital. Studententramalle in Wien 07) 67, 68. — (Konflitte in Prag u. Laibad 08) 128, 129. — (Ital.s beutsche Studentenprügelei an b. Wiener Universität 08) 143. — (Stands recht in Brag 08 144, 153, 158. — (R., Hochverrat am Menischtum) 145. — (Nationalitätentämpse in Desterreich 09) 198. — (Der naturwidrige Fattor in d. Nationalitätensrage heißt 3wang) 229. — (3wei Wahnsinnss arten ichabigen bie Menichheit: Rationalwahn u. Ruftungswahn) 570. --Sieh: Chauvinismus.

Raturforicher: u. Mergteversammlung in Wien 94. L. 155.

Reujahrsempfänge u. fundgebungen. L. (Die Phraseologie d. R.) 93, 181. -(Neujahrsbetrachtungen d. Militärwochenblattes 95) 182. — 275. — (Zahreswende 95/96) 276. — II. (Neujahrsbetrachtungen 08) 73. — (Reujahrsbetrachtungen 12) 381.

Reutrale, I. (Bund b. R.) 81. - (Belgiens bedrofte Reutralität 94) 111. -(Neutralifierung b. | Candinavischen Staaten) 369. — 11. (Gebaren b. N. um das Kriegstheater herum, wie Kagen um e. heihen Brei) 382. — (Auch bie R. fpuren b. Wirtungen b. Rrieges) 409, 410, 411.

Richtintervention, Politif ber. L. 196

Rorddeuticher Llond. L. (Gifernes Kreug f. b. Flagge) 327.

Rord-Ditfee-Ranal, Sieh: Rieler Fefte.

10) 267

```
Rordpol. II. (Erreichung b. R. 09) 197.
Rordichleswig. L (Ausweisungen) 510, 518.
 Rotwendigleiten, militarifche. II. 410.
Dinen-Bauncefote-Bertrag 97. L 289,
                   en-Bauncesote-Bertrag 97. I. 289, 350, 351, 366, 380, 381, 395, 396. Sieh auch: Schiebsgerichtsbarteit, Berein. Staaten.
 Olympifche Spiele. L. 140.
      Operationen", friegerische. L. 388, 389, 390.
 Ditiees u. Rordjeeabtommen. II. 9
 Banama-Standal. I. 24.

Bans-Mareita. II. (IV. p.-a. Ronferenz 10) 254. — (Die p.-a. Methoden b. Rriegsvermeibung) 270. — (K.-A. als Beispiel f. Europa) 392. — (Tofts Definition von P.-A. bei der Einweihung d. Balaites d. p.-a. Union) 396.
                            - (Der Geift v. B.A. vermittelt im Kriege gw. d. Berein. Staaten und
                   — (Der Bellt V. $3.-21. dermittelt im Atlege zm. 5. Betein. Staaten und Megito 14) 5621. — Sieß auch: A = B = C = Staaten, Verein. Staasten, Süberin. Süberin. Staasten, Süberin. Sübe
 09) 202. — (Unregung e. Engaftifa geg. b. Krieg 12) 457.

"para pacem", L. 44. — (Egiby üb. p. p.) 103, 517. — 150, 251. — (Enblid; einmal; p. p.) 361.
 Barifer Weltausstellung 00. L. 568, 577. — (Eröffnung) 600.
Partei der Friedensfreunde. L. 17, 33, 65, 75.
Barteien, triegführende. L. 273.
Parteigeli, I. 159.
Battiotismus, I. (Durch Berallgemeinerung wird das Schlechte patriotisch) 127.

— (Im K. darf es teinen Etel geben) 130. — 163. — (Wie p. Feste geseiert werden sollen) 557. — II. (Europ. u. mondialer P.) 208. — (Die patr. Panit) 551.

"Pax et redur", I. 340.
Basilitationsmissionen, I. 272.
Basilitationsmissionen, I. 272.
  Bazifismus. II. (in einer öfterr. Gerichtsantlage öffentlich anertannt) 193, 194.
                      Sieh: Friebensbewegung.
 Sieh: Friedensbewegung.
"Peace Society". I. 97, 270.

Berfiale in Wien. I. 1602.

Beffiale in Wien. I. 1602.

Bollenvorlage. II. 66, 84, 89.

Bollitt. I. (Sobadde 18 sich um V. handelt, hört nicht nur die Moral auf, sondern auch die Bernunft) 287. — (P. als sortgesetzer Krieg) 319. — (Jusammenhang zwischen innerer u. äußerer V.) 399, 443. — (Hood P. lägt einen nie zur Ruhe kommen) 440. — (Polize, nicht V.) 620. — II. (Die Grifft. Moral in d. V.) 83. 84. — (Käubet-V.) u. Kultur-V.) 546.
 in b. H. 84. — (Käuber-P. u. Rulfur-P.) 546.

Polizei, internat. I. (Z. Truppen a. Areta 97) 38Z. — (P., nicht Politit) 620. —
(Die Weltarmee in China 00) 622. — II. (Verbindung der Heere u. Flotten mehrerer Staaten als Hormel f. d. Rüftungsverminderung) 179. — (J. V. a. Areta 09) 19Z. — (Präfiddent Roolevelt üb. i. H.) 24Z. — (Die "Rue Freie Presse" rust nach i. P. 11) 370. — (Europ. Gendarmerie) 470. — (Europ. Friedenspolizei 13) 475, 481. — (Z. B. Atlion in Montenegro 13) 481. — (Die i. R. als Krogrammpunt d. Hager Friedenstongress 13) 509. — (Z. P. in Albanien, Prof. Bollenhovens Forderung am Hager Weltsteidenstongress 551, 552. — ((Zmmer stärter die Rotwendigteit e. i. P.) 573. — Sieh: Welta arm ee.

Poetugal, II. (Ermordung d. Königs u. d. Kronprinzen 08) 79. — (Revolution 10) 287
```

Praventivtrieg. L. 33. — (Crifpi üb. d. Offensive zur Berteidigung) 79. — (Offensive als Defensive) 150. — (Boraussehung d. K.) 173, 174. — (Bers

werfung d. Milis-Systems, da es nur zur Desensive verwendbar) 202. — (Präventivtriegsabsichten Vismards geg. Frantreich Ansang der 70er Jahre) 254. — II. (Ued. d. K.) 40. — (Vismards Absichten zu e. K. gegen Frantreich 74) 51. — (Graf Jul. Andrassy gegen. R. geg. Italien 11) 383, 384. — (K. geg. Ruhland 14) 555. — (General Bernhard f. d. K. 14) 561.

Breffe. L (Ginfluß auf b. Rriegsgefahr) 20. — (Altbemahrte Mittel b. friegerischen I.) 22. — (Hegp auf beiben Seiten d. Rheins) 31. — (Hege wäßerend d. Ronflittes zw. Siam u. Frankreich 93) 55. — (Barfler P. beim ruff. Kottenbeluch in Frantreich 93 67, 69. – (Der Leitartiel-, Schimmel" bei Militärjorderungen) 87. – (Zeitungsbestitalitäten) 70. – (Klertfale K.) 71. – (Bon militäricher Seite inspirierte Artikel) 112. – (Schuld der B. an den francoital. Misperständnissen) 119. — (Setze nach d. Ermordung Carnots 94) 136. — (Hetze agg. e. Schiedsgericht im Koreastreit 94) 140. — (Oesterr.-ungar. Minister Graf Kalnoty üb. d. Alarmierung d. Wölter durch (Deltetr.-ungar. Minister Graf Kalnoty ub. d. Alarmierung d. Voller durch d. K. 163, 213, 214. — (Leitartisle:Kybetorist) 195. — (Militärtawalle geg. d. K. in Spanien 95) 200. — (Mord durch Druderschwärze) 206. — (Die altrologischen Horostope d. K. 211. — ("Hamb. Nachtichten" geg. e. fransiedeusliche Exetikandigung 95) 221, 222. — (Leitartistel in zehnjahrealten Geseisen) 243. — (Rüstungstreiberet in d. "Köln. Itz." u. im "Figaro" 94) 170. 171. — (Leitartistel d. "Neuen Freien Presse" üb. Kasinoty 95) 215. — (Heige in England 96) 277. — (Die V. im Dienste d. Kriegsmacht) 296. — (Witbeteitigung d. K. an d. Green Presser) 208. — (R. üb. d. Schiebeluch e. Loren Visitagus 11. 18) 238. d. Krieges) 298. — (P. üb. b. Höfebesuche d. Zaren Nitolaus II. 96) 336. — (Wiedergabe e. Hetgedichtes v. Deroulede in d. deutschen P., aber nicht des Friedensgedichtes v. Heredia anläglich d. Parifer Zarenbesuches 96) 342. — (Ueb. b. Bismard'ichen Rudverficherungsvertrag 96) 352. — (B. f. b. Raubu. Trugpolitit) 356. — (B. f. neue Schnellseuergeschütze 97) 359, 360. — (Macht b. B.) 368. — (Journalistentongreß in Stockholm 97) 400. — (Berantwortlichteit b. B.) 405. — (Die Rolle b. B. in Sachen b. Bölterver-- (Vorfchlag Steads & Beltrafung b. Nationenverbegung in b. P. 07) 61.
- (Militartrömmigkeit b. B.) 83. – (Die Zeitungen veröffentlichen Militar Tadrubriten, aber teine pazififtlichen Aubriten) 96. – (Das Gelb pressentum & äußersten Konsequens) 138. – (Die Wethode, e. allg. Ueberpresentum 3. augersten konsequeng) 1525. – (Die liberale B. schrist wie eine Filtale d. Kriegsministerium 199 155. – (Die V. tritt nicht j. Rüstungsverminderung ein 199 159. – (Der B. sehlt die Ausschlaftung d. Proportionen) 160. – (Kriegsgegnerifchen Stimmen ftand mabrend b. Krife 09 teine Zeitungsfpalte gur Berfügung) 168. - (Militar. Geift beherrichte b. B. mahrend b. europ, Krije von (99) 170. — (Die Erörterungen b. Zeitereigniffe in b. B. fteben im umgetehrten Berhaltnis ju beren Bichtigfeit u. zufunftiger Tragweite) 180. — (Wiener "Sonn: u. Montags: Jeitung" geg. Verträge u. Ententen, es gehe dadurch die "wertvollste Chance" des Cosissiagens verloren 10 230. — (Die Borliebe f. d. Krieg lebt nur noch in Redattionsstuben 10) 232. — (Seis-Depelche mährend d. Seluches d. Kranz, Varlamentarier in Vetersung 10) 233. — (Totschweigen d. Kultungsproteste in der Wiener Veters 11 303. — (Oie "triegswitternde Passinon" d. K.) 307, 308. — (Die europ. B. wetteifert barin, Die Friedensbewegung ju bistreditieren 11) 309. — (Die P. hält nur das für wichtig, woraus sich eventuell ein Krieg ergeben kann 11) 334. — (Die Kheinisch-Wesställiche Zeitung üb. Ugadir 11) 334, 335. — (Mission d. V.) 341, 342. — (Der moderne Krieg hat den Kriegs-berichterstatter ausgeschaftet) 469. — (Die deutsch-franz. Annäherung u. die

"Journaille" 13) 526, 527. — (Totichweigen aller für d. Frieden eintretenden Reußerungen) 554, 555. Pressenges, internat. L. (Lissabon 98) 498. — IL. (Berlin 08) 127. — (London 09) 204, 205. — (a. d. Abria 10) 256. — (in Rom 11) 323. Breftige. II. (Goge B.) 78. — (Friede, wenn bas P. nicht verlet wird) 169. — (Babern, ein Streit um bas militar. B. 14) 539. Brimrofe-Liga. L. 610.

Bringenerziehung. L. 61, 106, 167, 288, 316, 327, 607. Butilow-Berte, ruff. Ruftungsfabrit. 11. 553.

Raffentongreß. IL. 208, 348.

Recht, internationales. Sieh: Bolferrecht.

Recht statt Gewalt, L. 473, 571. — 1L. 105, 353. Reben u. Schreiben. L. 139. Reichtum, II. (Kein Bolt wird durch d. Bernichtung d. Handels e. andern Bolfes reicher) 33. - (R. fann nicht burch Bernichtung guftanbefommen) 523. Rotes Rreug. Sieh: Genfer Ronvention.

Notes Kreuz. Sieh: Genfer Konvention.
Ruhm. I. (Alte Anschauung üb. Kriegs-R.). 305.
Rumänien II. (Pogroms) 22, 23. — (Eintritt in d. Balfantrieg 13) 498. — (Chauvinismus, Kulturlīga, Heindichaft geg. Desterreich-Ungarn 14) 560.
Ruhfand. I. (Aussische Großfüsstein in Paris 92) 11. — (Fottenbesluch in tranz. Historius 47, 54, 1il. — (Toltori üb. d. franto-rus.). Barbeisvertrag 93944 47, 54, 1il. — (Toltori üb. d. franto-rus.). Berbrüberungsseite 94) 140. 141. — (Thronwechsel in R. 94) 161. 162, 167, 168. — (Freundschaft mit Deutschland 95) 182. — (Gegen die "Versible Englands" 95) 243. — (Versible Englands" 95) 243. — (Ansäherung an Frantreich Mitte der 7der Jahre) 255. — (Kriegsgefahr 200. R. u. Enaland 96) 258. — (Knicht geg. e. anglo-franz, od. geg. e. 31. — (Ermordung Stolppins 11) 357. — (Demobilifierung an b. öfterr. Grenze 13) 467. — (Sieg Sajanows üb. b. ruff. Kriegspartei 13) 478, 479. -Grenze 13) 46%. — (Sieg Salanows ud. d. rull, Rriegspatrei 13) 465, 468. — (R. an d. Seite Serbiens 13) 523. — (Ritualmorbrozoge in Riew 13) 527, 528. — (Alarmatrifel d. "Köln. 3tg." üb. d. Probemobilifierung R. an der Weltgrenze, März 14) 553, 554. — (Vacon Rolen geg. den rull, triegeriichen Rationalismus u. geg. Kültungen 14) 554. — (Ein. "militär. Fadmann" üb. e. Krieg R. geg. Desterreich-Ungarn 14) 556, 557.

Ruftungen. I. (R. Schüger von Runft u. Wissenschaft) 16. — (Schut u. Angriff)
29. — (Ruin durch R.) 39. — (Begründung d. R. durch Miquel 93) 41. —

(R. als "bauernde Sicherungen") 42. — (R. als "Bollwert b. Friedens" u. "Gemahr b. Sieges") 42. — (Annnahme b. beutichen Militarvorlage 93) 52. - (Intereffen als Antrieb b. R.) 45. - (R. als Gelbitgwed) 62. (Gittion, das d. R. aur Berhinderung tünstiger Arieg unternommen werden) 81. — (R. als Wittel d. Beruhigung u. Beunruhigung) 100. — (Gegen-jettige Bedrohung durch R.) 111. 112. — (Sprung in d. Abgrund) 129. — (Spetulation mit Erfindung neuer Kampsmittel) 129. — (Jahneseigen von Land zu Land) 144. — (R. beste Burgichaft b. Friedens) 148. — (Die Bolter, üb. d. A. erichreck, wollen d. Frieden) 1522 — (R. als Prämie f. d. Erchaltung d. Friedens) 158, 159. — (R. aur Sicherung d. Friedens) 171. — (Die jordwährenden R. müljen 3. Artege führen) 173, 174. — (Die Kräfte d. Kriegsvorbereitung im Dienste d. Kriedens vorgestellt) 182. — (Gegen d. innern Feind) 187. — (Steuen sind, das Ergebnis d. R., sondern wingeleht) 204. — (Desterr. Landesverteidigungsminister nennt die R. eine "Krantheit der Zeit" 94) 173. — (Umwirdig die Behauptung, daß nur streidensgwared gerüster wird) 222, 225. — (Bapt Leo XIII. geg. d. R. 95) 247, 248. — (Jaal. Kriegsminister Riccatti f. Verminderung d. R. 96) 330. — (Erhöhung d. Wirtssaften d. R. 200. — (Kriegung d. R. 200. — (Erhöhung d. Wirtssaften d. R.) 359. — (Keine internat. Beresindarungen geg. d. R.?) 393. — (Freisinnige Vartel für "para dellum") 423. — (Grundlagen e. alleitigen Undahme d. R.) 443. — (Actionalötonomisches Mäntelsden d. R.) 488. — (Wirtssaften d. R.) 481. — (Unsicherheit d. Bodens, auf dem d. R. gedeisen) 545. — (R. bringen d. Kriegsbudget u. Wolfswohl) 585. — II. (R. "Jolange als") 6. — (R. iegsbudget u. Wolfswohl) 585. — II. (R. "Jolange als") 6. — (R. ter, üb. b. R. erichredt, wollen b. Frieden) 152. - (R. als Bramie f. b. Er-Rriegsbudget u. Volfswohl) 585.— II. (R. "solange als") 6.— (R. als Kriegsbudget u. Volfswohl) 585.— II. (R. "solange als") 6.— (R. als Kriegsgeschyl 13.— (R. als Sicherung vor e. Niederlage) 34.— (Das Rüften d. andern eine eigene Gesahr) 34.— (Oesterr. Thronrede OT preist d. R. als stärssien Schub, R. als stärssien Schub, R. als stärssien Schub, R. als stärssien der Rriege auf d. R.) 56.— (Wirtschaftstrifen d. R.) 69. 76.— (Der Wahnslind d. Krophezelungen 76.— (Der Wahnslind d. Krophezelungen 27.— (Martag Macdonaldos im engl. Barlament auf Einschräufung d. R. 08) 90.— (Berminderung d. deutsche Reiseke I. der Reise d. (Edwinderung d. R. 1888) und engl. Flotte) 91. — (Campbell-Vannermann: Die R. e. Gefahr f. d. Weltfrieden (18) 104. — (Oer Gemeinplay "Schuß vor Eventualitäten") 120. — (Das Schlagwort von d. R., üb. die man fich das Selfishefinmungsrecht wahren mülle) 125. — (Der Parozysmus der Luft-R. wird vielleicht regr wahren mussel 125. — (Der Karogpsmus der Luft-R. wird vielleicht das Ende des R.-Barozysmus herbeisjühren) 125. — (Wohlstand durch R. e. wirtschaftlicher Jertum) 136. — (Prasident Tast: A. notwendig, "solange die übrige Welt in Wassen start: 1991 167. — (Sir Edward Grey: A. millen die Zivilsation untergraben 1991 171. — (Das Dogma, die R. d. Mittelsmächte haben in d. Arise von Go den Frieden erhalten) 173. — (Teuerung u. Desigite durch K.) 175. — (Die Enquete des Wiener Fremdenblatt: "Damm u. Flut ibentisch" 1991 185. — (Die R. machen d. Sanierung des Vulgets unmöglich) 1911. — (R. als Versicherungsprämie geg. Verlust v. Kationalvermögen) 192. — (Ertenntnis. das d. R. die Finanzen skäddien) Budgets unmöglich) 191. — (R. als Versicherungsprämte geg. Verlust v. Rationalvermögen) 192. — (Erkenntnis, daß d. R. die Kinanzen schädigen) 214. — (R. gelten beim Rachden immer als Drohung) 216. — (R. gelten beim Rachden immer als Drohung) 216. — (R. ols Demminise d. Sozialpolitit) 216, 217. — (Die Epidemie der Dreadnoughts 10) 243. — (Rniser Wilhelm: Aur auf unsern R. derust der Friede 10) 258, 259. — (Raiser Wilhelm: Aur auf unsern R. derust der Friede 10) 258, 259. — (Die Friedenssicherung d. R. in der Thronrede vor d. östend Europas durch d. R. 10) 278, 279. — (Rüstungseinschaftatung zw. Italien u. Desterreich lasse die "Freundschaft ertalten" 10) 234. — (Dreadnought Wahrzeichen unserer Zeit 11) 297. — (Sieg, Geldäst, Prestige, alles um eine dalbe Milliarde. Es ist geschentt) 302. — (Stillschweigende Annahme, daß die R. den Krein sich versichern) 308. — (Die Frage d. Einschaftung d. R. in den österr. Delegationen 11) 309. — (Verbluten im Frieden) 312. — (Str Edward Grez; Die Gestänglistüre von innen geschlossen 11) 313. — (Vord Breesfort) der Wettlatt d. R. sützt zu derreicht der Krieg 11) (Lord Beresjord: Der Wettlauf d. R. führt zu Bankerott oder Krieg 11) 313. — (Dieselben Leute, die d. R. als Friedenssicherung preisen, übrem d. R. der andern als Kriegsbrohung an) 308, 318. — (Sir Edward Grey üb. b. Rotwendigfeit e. Berringerung b. Ruftungen 11) 326, 327. — (Wenn man

noch so sehr gerüstet ist, einen Stärkeren gibt es boch) 352, 353. — (Zusammenhänge zw. R. u. Industrie: "Erst braucht man bie Fadriten s. R., dann braucht man b. R. s. d. Babriten") 405. — (Reford, darum handett es sich bei d. R.) 413. — (Wibersinn bei d. Begründg. v. R., Reichstag 12) 417, 418. — (Borichlag e. Flottenfeierjahres 13) 478. — (Die A.:Industrie als Artegsgefahr) 486. — (R. als Friedenssicherung) 499. — (Große Heeresverstärkung in Oesterreich-Ungarn 13) 518. — (Lloyd George lagt, die Staaten taten besser, die Ausgaben f. R. ins Meer zu wersen 13) 530. — (Asguith üb. d. Unfruchtbarkeit d. R.-Ausgaben 13) 530. — (Aufflammen d. R.Wahnfinns 13) 529, 530, 531. — (Lloyd George üb. R. 14) 540, 541. — (Arbeitslosigteit durch R. 14) 544. — (R. als Berlodung 3. Kriegführen) 552. — (Die angeblich den Frieden sichernden R. als Grundlage f. d. Bräventivirieg) 516. — (3wei Wahnsinnsarten: Nationalwahn u. R. wahn) 570. - Sieh: Abruftung, Flotte, Luftichiffahrt, Ruftungs. treiberei. Rüftungsvermehrung, Waffen, Baffen: banbel.

Ruftungsinduftrie. Gieh: Baffenhanbel.

Mütangstreiberei. I. (Die engl. Abmirale a. D. 93, 94) 87, 96, — (R. burch militärisch inspirierte Zeitungsartifel) 112. — (Die Kriegsindustrie als R.) 169. — (Köln. 3fg. u. Hagras 94) 170. — (Destert. Landesverteibigungsminister üb. "Die Kransbeit der Zeit" 94) 173. — (R. zw. Deutschland u. England 96) 277. — (Der alldeutsche Berband f. e. starte deutsche Klotte 96) 293. — (Frantreich im Sinblid auf b. beutschen Flottenruftungen gu Schiffbauten angeregt 96) 327. - (R. burch b. Breffe. Schnellfeuergeschute 96) 359, 360. — (Befestigung v. Rancy 97) 393, 394. — ("Ruftungsbeger") 484. — (Jarenmanisest 98) 489, 490. — (Forderung neuer Flottenvermehrung wegen Anhaltung beutscher Schiffe burch d. Engländer 60) 578. rung wegen angatung deutiger Sarlfe but v. Enganner vol 37.5. — (Retlame f. d. Artillerie beim Seluch Kaiser Franz Josefs in Vertin 00)
611, 612. — IL (R. in England infolge d. deutschen Wahlen 07) 12. — (B. 3m. Italien u. Desterreich-Ungarn 07) 12. — (General Keim u. der Flottenverein 07) 32. — (Secausssug d. ölterr.-ungar. Desegationen 08)
83. — (Abg. Tresemann f. Flottenvermehrung 07) 33, 34. — (Das Kuffen der andern eine eigene Gescher) 34. — (Soliven d. K. deim Geger) 96, 97.
— (General Keim f. R. 08) 112. — (Die R. draucht Feindsgaften und Kastellung eindsche der Artsche der Artsch — (veneral Reim f. N. 185) 112.— (Die R. draudt zeinolgaften und schafft sie daber) 171.— (Kriegsbeig aus Interesse an d. Ksästungsindustrie) 183. — (Die R. schreit immer in die West, daß das eigene Land jest wehrlos ist: Lord Roberts 10) 244. — (Der östern Viseadmiral a. D. Chiari verlangt e. ganz neue Flotte geg. Italien 10) 277. — (Beginn d. R. dei d. Lustessein 230. — (Hauptversammlung des deutschen Flottenvereins 11) 330. — (Prinz Visios) digt üb. d. Notwendigsteit e. östern-ungar. Lustslottet 11) 337. — (Winniser Aussenderg üb. e. diern-ungar. Lustslottet 12) 413. — (Der Kopang f. R. dei assen 186 e.) seiner seines Visios der Visios de Rüftungsvermehrung. I. (Deutsche Militärvorlage von 92) 4, 9, 15, 17, 19, 25, 33, 40, 45, 47, 52. — (Oeiterr. Candwehrnovelle 93) 80, 88. — (Vulgarische Staatsnot wegen R. 94) 99. — (Oesterr. Canditurmgeses 94) 127. — (Neu-Staatsnot wegen A. 94) 99. — (Oesterr. Landsturmgeles 94) 127. — (Reuforderungen in d. österr. ungar. Delegationen 94) 149. — (Annahme d. Heerschretzungen in d. österr. ungar. Delegationen 94) 157. — (Oesterr. Kleritale geg. A. 95) 184. — (Russorderungen in d. österr. ungar. Delegationen 95) 222, 223. — (Raiser Kisselm f. e. starte deutsche Flotte 95) 199, 193, 285. — (Englische Meicher A. 96) 289. — (R. in d. schoele Rammer 96) 216. — (R. im deutsche Reichstag 96) 319. — (R. in deutsche Rammer 96) 321. — (Flottenderungen 96) 227. — (Erte Flottenderungen 196) 227. — (Erte Flottenderungen 196) 227. — (Erte Flottenderungen 197) 379, 380. — (Flottenderungen 198) 468. — (Reicheme Borbereitung neuer Geschütze in Deutsche 197) 243. — (Flottendermehrung in Oesterreich 98) 468. — (Pewils ligungsbereitschaft d. österreich 98) 468. — (Flottenderungen Enderungen, Heerscoorlage in England, Kallen, Schweden u. Norwegen, Heerscoorlage in Deutschland 98) 484, 485. — (Armeeverstärtung im deutsche Reichstag 98) 514, 515, 516, 527, 528. — (Flottenderboppelung in Deutschland 99) 571. —

(Angeftrengte R. in allen Lanbern - ber Barorysmus bes Gemaltinftems por bem Bufammenbruch 00) 577. - (Bewilligung b. Milliarbenforberungen 00) 587. — II. (R. in d. österr.eungar. Delegationer; "bie Armee verdorrt" 188) 87. — (Wie soll das enden?) 88. — (Aeine Opposition geg. d. R. in d. Parlamenten (18) 88. — (Schreden üb. d. Vermehrung d. deutscher Reichs-Hatt das S. S. — (Sufeten us. b. Seinegtung b. Seutigen derigs-lehuld auf 5 Milliarben (8) 101. — (Rüftungsforberung im ameritantischen Kepräsentantenhaus 08 abgelehnt) 109, 110. — (In den Delegationen 08) 133. — (Das Dreadnought-Wettennen. Engl. Flottenermehrung von 09) 170. — (Protest d. Wiener Arbeiter geg. R. 00) 174. — (Pacropsmus des Bettrüftens zur Ses zw. Deutschand, Gengland). Destrereich u. Icalien 09) 175. — (Die österreungar. Millitärverwaltung fordert eine halbe Milliarde Wettrusten dur Ses du. Leuigaland, Eigland, Ochreteig u. Kaiten of 175.— (Die ölterr.-ungar. Militärverwaltung forbert eine halbe Militärde 09) 206. (Dreadnoughts-Rüßungen 10) 243. — (Rußlands K. 10) 243. 244. — (Erike Ausgabe f. e. Luftsfotte 10) 244. — (Rumer vorbereiten, niemals vorbereiter, lif die Formel d. R. 2244. — (R. in Spanien 10) 272. — (R. in Ochiereich-Ungarn 10) 272, 273, 274, 277. — (Abwälzen d. Verantungen in Ochiereich-Ungarn 11) 297, 301, 302, 303. — (Potelfe d. Vierungen in Ochiereich-Ungarn 11) 297, 301, 302, 303. — (Potelfe d. Wischen und England d. Vierungen M. im beutschen Reichstag 11) 308. — (Jweijährige Olenstäelt u. K. in Ochiereich-Ungarn 11) 332.— (Cuffilotten in Japan 11) 348. — (Buchlen der triegerischen Voialt 12) 397, 402. — (Der Babelturmbau d. Nüftungen 12) 401. — (Wechroorlage im Reichstag 12) 417, 418. — (Vermilitarifierung Deferreichs; Wilitärleitungsgeset 13) 465. — Militardendgade in Deutschaft 13) 468, 477, 499. — (Gemeinsamer Proteft d. deutschen; Verungsschilden d. Rußungen; Verungsschilden d. Rußungen; Verungsschilden d. Rußungen; Williarden f. d. franz. Armee 14) 566. — (Eine Militarde f. Seeresausgaden in Ochierreich-Ungarn gesotdert 14) 570. — Sieh: Rüßtungsschilden in Ochierreich-Ungarn

Mutungsverminderung. Sieh: A brüft un g.

Samoa. I. (Untuhen 99) 5.38.

Sanitätstonferenz, internat. (92). I. 28, 63, 90, 104.

Santtion des internat. Rechts. II. (Boyfort) 140, 209.

Geidedsgerichsbafteit, die. I. (im deutschen Keichstag 92) 27, 28. — (im engl. Unterhaus; 16, VI. 93. Gladitones große Rede) 51, 52. — (Uedungs-Schiedsgerichte als, "Triedensmanöber") 64. — (Die Schiedstlauglei im belg-franz, Kongövertrag 94) 124. — (Sch., Kolonialfragen 94) 133. — (Iden Alexanders 1. v. Ruhland hiezu) 162. — (Forderung e. Sch. f. d. Madagastarange legenheit 94) 166, 173, 244. — (Gremers Reife nach Amerita 95) 186. — (Kur fleine Fragen. Gegenüber dem Jammer des Juhnstefrieges je de Frage flein 93) 31. — (Entwurf e. Staatentribunals, daag 94) 148, 288. — (Shermans Antrag im ameritan. Genat zweds Errichtung e. internat. Tridunals 95) 188. — (Bede übe.) Mangele. Inflictus 3. Schlickung internat. Streitjragen 95) 194. — (Beendigung d. Streitfalls zw. Brafilien u. Argenstinien 95) 196, 197. — (Forderung e. ftänligen Schiedsvertrags mit d. Vereingt. Staaten in d. franz, Rammer 95) 226, 222. — Interparl. Ronferanz zw. Striffel 195) 234, 238, 288. — (Venezuela-Angelegenheit 95) 268, 307, 308, 350. — (Mies Mrecht left auf dem, der e. Schiedsprud ablehm 96) 288. — (Rönig Menelit f. e. Schiedsprud mit Italien 96) 281. — (Angloamerikan. Schiedsvertrag von 97) 289, 324, 331, 350, 351, 359, 366 (11. 234). — (Standspop interpelliert die engl. Meglerung im Unterhaus üb. ibt 71, terefie an d. Schiedsverfang n. 97 im Genat abgelehm 97 380, 381. — (Schiedsverfanen id. Transvaalfrage 97) 385. — (Ungloameritan. Schiedsverfang d. 97) 385. — (Ungloameritan Edelehm 97) 380, 381. — (Schiedsverfanen id. Transvaalfrage 97) 385. — (Mingloameritan Schiedsverfang d. 97) 385. — (Mingloameritan Schiedsverfang d. 97) 386, 483. 97) 395. — (Anglo-ameritan, Bertrag 97 im Senat abgelehnt) 395, 396, 463. — (Wiedereinbringung b. anglo-ameritan, Schiedsvertrages durch Mac Kinley 97) 398. — (Initiative des Storthing zu Sch.: Bertragen 97) 400. — (Sch. im griech.: türt. Friedensvertrag v. 97) 404, 414. — (Gerücht üb. d. Beilegung b. fpan. ameritan. Krieges burch e. Sch. 98) 464. - (Sch. Bertrag zw. Italien u. Argentinien 98) 509. — (Borschlag zu e. span.-amerikan Sch.-

Bertrag 98) 511. — (Das Brüffeler Memorandum d. Interparl. Konfereng 95) 524. — (Sch. Bertrag d. A.B.C. Staaten v. 99) 559. — (Freiherr v. Stengel geg. Sch. 99) 559. — (Interpreted b. A.B.C. Staaten v. 99) 559. — (Freiherr v. Stengel geg. Sch. 99) 559. — (Interpreted b. B.B.C. Schauften u. Sch. 11. (Frank-oamerikan. Sch. Bertrag 08) 559. — (Japan.-amerikan. Sch. Bertrag 08) 103. 141. — (Beitere entwicklung d. Sch. 08) 141. — (Frank-oamerikan. Sch. Bertrag 08) 103. 141. — (Beitere entwicklung d. Sch. 08) 141. — (Frank-oamerikan. Sch. Bertrag 09) 171. — (Die Rheinisch-Weitfälisch-Zeitung geg. d. Schiebserträge der Schiebserträge de denspalaftes 13) 51

Schiebsgerichtsfälle. I. (Behringsfrage 93) 30, 63, 140. — (Gunanastreitfall 97) 386. — 11. (Calabianca-Fall 85, 137, 141, 154, 178, 177, 180, 181, 182. — (Bolivien-Argentinen-Streit 89) 186. — (Bolivien-Argentinen-Streit 89) 186. — (Bolivien-Argentinen-Streit 98) 182. — (Fischereistreit zw. b. Berein. Staaten u. Kanada 11) 305. — (Manouba-Fall 12) 389.

Sciffstuffen, I. 417, 418, 464.
Schlachtenjubitäen, I. (Bierteljahrhundertfeier des Krieges von 70/71) 95, 229, , <u>238, 239, 240, 283.</u> — (Sch. v. Navarin u. Trafalgar <u>96) 348.</u> — (Alpen 03) 110, 111, 178, 180, 181. — (Teutoburger Schlacht und Tiroler Erhebung von 09) 198. — (Jur 40. Feier des Sedantages; Protest der deutschen Friedensgesellschaft 10) 270, 271. — (Sch. als Friedensgesetz; sünfzigjähriges Jubilaum ber ersten im nordameritanischen Sezessionskrieg gesschlagenen Schlacht 11) 347. — (Böllerschlachtserinnerungen 12) 440. — (Sundertjahrfeier ber Befreiungstriege 13) 470. — Jubelfeier bes banifchen Rrieges von 64 14) 542, 547

Shulbeneintreibung D. Kriegsichiffe. L. 605.

Soulbenmachen als Rinanzoperation, L. 587.

Schule, II. (Friedensbewegung in ber Sch.) 283, — (Schiefunterricht in ben öfterr. Mittelich.) 286, 287. — (Schiefunterricht in ben öfterr. Sch. 12) 419. Schweben. II. (Ruftungen in Sch. 14.) 551, 556, 557. - (Gven Sedins zweite Barnung) 564.

zournung) 1004.
Schanfeier. 1. (Bierteljahrhundertfeier 95) 238, 241. — (Friedl. Ton v. d. S.)
247. — (Majeftätsbeleidigungsprozelfe aus Anlah der S. 95) 263. — (Im Reichstag) 274. — Sieh: S. d. l. a. d. t. n. ju b. i se n.
Seerchtsdeftaration, Londoner. 11. 226. — (Proteft gegen die L. S. 11) 336.
Seefhlacht. 1. (Borgänge bei e. S.) 464. — (In Erwartung der Geefhlacht im Jean-meritan. Rrieg 98) 473. — (Die großen Schlacht der Julunft werden al. b. See ausgesöchten werden 00) 5728. — II. (S. d. Aldinitisc S.) 224. — (Rolfen . mod S.) 346. 3447 07) 4, 5, 224. — (Bufunftige S.) 224. — (Roften e. mob. S.) 346, 347.

Selbitbeftimmungsrecht ber Bolfer. L. 406, 428. Serbien. II. (Chauvinismus in S. 09) 157. — (Konzessionen an S. 09) 157. — (Konslitt mit Oesterreich-Ungarn 09) 162. — (Gesahr e. Krieges S. mit Defterreich-Ungarn 09) 165. — (Die ferbifche Angelegenheit als eine europaifche ober Desterreich-Ungarn allein betr. Frage 09) 166. — (Anertennung ber in Bosnien geschaffenen Tatfache burch G. 09) 167, 169, 170.

Siam. L. (Konflitt mit Frankreich 93) 55, 56, 57.
Siegesfelte u. Giegesfübet. L. (Stalptanz) 591. — 11. 201.
Sieg. L. (Sidecheit bes S.) 225, 590. — (Es icheint, daß es im Kriege immer nur Gieger gibt) 510.

"SI vis pacem, para bellum". L. 44, 224, 340, 605. — II. 73, 113, 170, 185, 351,

376, 437, 468, 496, 552, 553, 561. Stodawerte, Rüftungsfabrit. II. 161, 486, 524, 525, 553, 566.

Solidarität, internationale. L. (Gefühl ber europ. S.) 154. (b. Tod Alexanber III. 94) 161. (Europäijdes Familiengefühl 94) 168. (König Humbert und Kaifer Wilhelm über i. S. 94) 176. (Das S. Gefühl ist pumvert und Russer Wilselm uver 1. S. 941 1/h. — (Das S. Gelyul) it soon ab ver Thronen gedrungen 94) 177. — (Deutsche u. franz. Sozialdemotratie bei der Sedanseier 85) 239, 240, 241. — (S. d. Russert)
441. — (Gemeinsamkeitsdenken der Kulturweit) 465. — (J. S. schlingt ein
ethisches Band um d. Menschheit) 482. — (Des Jaren Idee der S. 00)
580. — (Rede Millerands d. Kröffung d. Karifer Westausskellung 00) 601. - (Raifer Wilhelms Depefche an Dac Rinley über ben gemeinfamen Bulsichlag ber Interessen, welche die Kulturvöller verbinden 00) 622. — 11. (Fürst Bulow über die S. d. Interessen 07) 45. — (3. S. im Falle Ferrer 09) 202. — (Pur mehr eine Kulturfamiliel 07) 68. — (Die 1. S. erlangt immer größer Gektung 09) 174. — (De Begriff S. die wissen sich glaftliche Bass spazismus 10) 228. — (D. S. de Unglüdsfüllen 10)

Souveränität, I. (S.:Raubrecht) 361. — II. (S. gegen Berträge) 101.
Sozialdemotratie. I. (Jüricher Resolution 98) 53. — (S. gegen die Ariegsverspertschung 95) 235, 242. — ("Rotte vaterlandsloser Leute" 95) 239, 240. — (Kaiter Wilhelm über d. "innern Feind" 95) 187. — (Masseltätsbeleidigungsprozesse 96) 263. — (Beschungt vom Ariegsminister Bronsart v. Schelchnort 95) 274. — (S. für Rüstungen 98) 419. — (Haltung 68) gegenüber ber haager Ronfereng u. ber Drenfuß-Affaire 99) 551, — II. (Rieberlage b. beutschen S. bei ben Bablen 07) 10. — (Int. Sozialisten-Interetuge 5. beutigen 6. bet den Abagten (7) 116. – Jan. Sogialifenstongreß in Stutigart und der Krieg (7) 52, 53. – (Protest de Rrieg 09) 168, 169. – (Protest der Wiener Arbeiter gegen Krieg und Rüstungen (19) 174. – (Sozialifitssisse Augendorganisationen in Desterreich Ungarn u. Italien gegen d. Krieg (19) 184. – (Die franz. S. gegen Krüstungen u. Militarismus (10) 234. – (Wahlen zum Reichstag 12) 392. – (Gemeinsamer Protest der deutsche und franz. S. gegen die Krüstungsser: mehrungen (13) 470. – (S. und "hürgerlicher" Pazissismus) 471, 477, 478,

499. – (S. gegen die Wehrvorlage 13) 499.

Sozialismus, L. (S. u. Friedensbewegung) 419–422. – IL. 53.

Sozialistentongresse. L. (Zürich 93) 53. – (London 96) 838. – IL. (Kopenhagen

10) 234. - (Friedenstongreg im Baster Munfter 12) 460. Spanien, I. (Rabylentrieg 93) 74, 82. — (Militärtrawalle) 200. — (Konflitt mit d. Berein. Staaten 96) 291. — (Ablehnung d. Bermittlung Clevelands mit b. Berein. Staaten 90] 221. — (Lotegnung v. Seimitting Creekinder 99) 306. — (Efend im Lanbe durch ben Krieg mit cuba 96). 322. — (In Saragossa protestieren die Mütter gegen die Albendung ihrer Söhne nach Cuba 96) 333. — (Rriegsanleibe für Cuba 96) 337, 354, 355. — (Krieg mit ben Berein. Staaten in Sicht 97) 363. — (Anarchistensferteungen 97) 386, 408. — (Bermittlungsversuche Der Berein. Staaten wegen Cubas 97) 415. — (Freilaffung ber Gefangenen v. Montjuich 98) 425. — (Die Leichen-[hilfe v. Cuba) 425. — (Explosion ber "Maine" 983 452, 454. — (Drohung d. Krieges m. d. Berein. Staaten 98) 455, 456, 458. — (Krieg m. Amerita 98) 460, 462, 473, 474, 475, 480, 482. — (Friesensgerüchte 98) 482, 483. — (Aufruf der Catalonier gegen den Krieg 98) 482. — (Anthupjung von Friedensver catatonier gegen ven Krieg 98) 482. — (Antnüpjung von Friedenssverhanblungen 98) 488. — (Einssellung der Seindseligkeiten 98) 490. — (Unterzeichnung des Friedensvertrages 99) 510, 511. — II. (Feldzug gegen die Rif-Kadvilen 09) 195, 201. — (Verurteilung und Hinrichtung von Ferrer 09) 202. — (Präsident Boincaré beim König 13) 520. — (Sieh: Euba. 626 Spionage. I. (Der Drenfuß-Hanbel 94) 175. — (S., moderner Hezenglaube) 283. — (Unmoral ber S.) 442, 556. — (S. latente Kriegführung) 557. — II. (Woral der S.) 278. — (S., biefe Eteltat) 385. — (Der Fall Rebl 13) 488. 489. - Sieh: Drenfuß. Sport als Erian bes Militarismus, I. 140. Sprengstoffe. L. (Revolution u. S.) 81. — (Aera d. S.) 83, 85. — (Turpin's Erfindung) 129, 162, 163. — (Flussige Luft) 542. — II. (Reue S.) 256. — (Wirtung der Brijangeichoffe) 363. - Sieh: Ecrafit, Delinit, Baffen. Staatshilfe. L (nicht für elementare Unfalle, nur für bas mit Billen bereitete Unglud) 211. Staatsichulden. IL. 101 Stedenpferbreiter. L. 7.

Streichholz, I. (Rat an das S., sich nicht reiben zu lassen) 73. Streitlösung. 1. (Auf beiben Seiten ein Stückhen Recht) 213. — Sieh: Schiebsgerichtsbarteit.

Südamerita. 11. (Ronifitt zw. Argentinien u. Bolivien 09) 196. — (Schieds-ausgleich zw. Bolivien u. Beru 09) 212. — (Ronifitt zw. Beru u. Chile) 245. — Sieh: Pan = Amerita, A. B. C. Staaten.

- Stell: Pansumerttu, as vorschuten.

Teuerung, II. (Utjachen d. X., die Rüftungen) 272, 358.

Tietschuß, L. 6.

Todesftrase, II. 130, 282.

Transvaal, L. (Zamelon-Raid 96) 276, 278. — (Prozeh gegen den Reformaussichuß 96) 315. — (Kriegswolfe zw. Großbritannien und X. 97) 386. — (Verlegswolfe zw. Großbritannien und X. 97) 386. — (Verlegswolfe zw. Großbritannien und X. 97) 386. — (Prozenum v. Griebaserichtsnortsdag 98) 395, 472, 473. inspaal. 1. (Jameioni-Atal) 201 270, 228. — (Prozes gegen den Reformalssighus 96) 315. — (Rriegwolfe zw. Großbritannien und T. 97) 386. — (Rachiassen von Kriegwossen zw. Großenberden und T. 97) 386. — (Rachiassen von Kriegwossen zw. Großenberden 29) 543, 549, 552. — (Gesahr verschauf) 99) 554. — (Wiederaufsammen der Kriegsgesahr 99) 555, 556. — (Rriegwausdrug 99) 556. — (Der T.-Krieg trägt den Weltbrand im Schoß 99) 556. — (L.Krieg als Motiv s. e. new deutsige flottenversichtung 99) 571. — (Ieder den Verlauf des T.-Krieges 00) 580, 581, 582, 588. — (Enthüllungen über den Jameson-Einsall) 586. — (Johann v. Bloch über den T.-Krieg 00) 586. — (Der T.-Krieg im Unterhaus 00) 587. — (Journalisten u. Zeitungen gegen den Transvaasstrieg 00) 588. — (Stop-the-war-Bewegung 00) 588. — (Bermittlungsversuch Vac Knieges 00) 590. — (Der Paptitung der Kriegesstüdes zugunsten der Knieges 00) 590. — (Verschleswar-Bewegung 00) 588. — (Bermittlungsversuch Vac Knieges 00) 590. — (Priedensangedet Krieges und Stefns 00) 593. 594. — (Berglander 00) 590. — (Der Vaptitussen über den Kniegesstüdes zugunsten der Kniegespiedet Krieges und Stefns 00) 593. 594. — (Bergland der Wermittlungsbestümmungen des Hanglassen von Stefns 00) 595. 597. 600. — (Burengelandisch in Europa 00) 601. 603. 604. 606. 608. — (Zernassen um jeden Preis 00) 604. — (Junahme der Kriegsproteste in England 00) 608. — (Chamberclain über die Jusussit des X. O) 609. 610. — (Das "hittere Ende" nach 00) 614, 616. — (Der X.-Krieg. "ein Unrecht gegen die Zivilitätion") 614. — (Burendeputation in Amerika 00) 614, 616. — (Preidens gefallen 00) 618. — (II. (Kaiser Wilkelm über den X. OS) 135. 136.

Tripolistrieg. Gieh: Stalien, Türlei. Türtei, II. (Jungtürt. Revolution 08; Berfassung) 117, 118, 123. — (Der Boyfott ber T., gegen Desterreich-lingarn 08) 123. — (Berständigung m. Desterreich-lingarn 09) 155. — (Herständigung m. Desterreich-lingarn 09) 155. — (Herständigung 156) 156. — (Herständigung terrevolution und Entthronung Sultan Abbul Hamids 02) 172. — (Kon-flitt m. Griechenland über Kreta 09) 190, 196, 197. — (Türl. Studienbesuch flitt m. Griechenland über Kreta (19) 190, 196, 197. — (Tütt. Studienbeluch in Ocsterich-Ungarn (19) 209. — (Androhung eines Krieges geg. Griechensland wegen Kreta (11) 228. — (Ausgleich m. Griechenland (10) 232. — (Reue Kriegsgesch) mit Griechenland (10) 256. — (Borghag aur Neutralisierung des schwarzen Weeres (10) 264. — (Angebl. Militärkonvention aw. d. Türkei u. Rumanien (10) 289. — (Militariserung der T.) 298. — (Konslift mit Wontengro (11) 328. — (Schiedliche Erledigung e. Grengfreites m. Bersien (11) 329. — (Konselliche Erledigung e. Grengfreites m. Bersien (11) 350. — (Anagelwar Widerland in Tripolis) 352. — (Behands lung der Jtaliener i. d. T.) 1352, 353. — (Fotols geg. Italiens Borz geben) 364, 365. - (Blodierung ber Darbanellen b. Italien 11) 370. --(Interview ber "Daily News" mit bem Grofvegier Said Baicha 12) 388. — (Beschießung der Außensorts der Dardanellen b. d. Italiener 12) 408, 409.
— (Revolution Enver Baschas; Regierungswechsel 13) 463. — (Friede zu London 13) 487. - (Türfen wicher in Abrignopel 13) 509. - (Friede mit Bulgarien; Boraussicht eines Bundniffes zw. Turten und Bulgaren 13) 511. — (Reurustungen; beutsche Infruttoren 13) 534. — Sieh: Baltans wirren, Kreta, Bosnien und herzegowina.

Umiturgvorlage 1895. L. 194. — (Broteft ber Intelligeng) 196, 207. — (Fall ber

u.) 211, 263, 361.

Uniturzportage 1895. L. 194. — (Protest der Intessign) 196, 207. — (Fall der U.) 211, 263, 361.

Unglüdsfälle. L. (Untergang des Schlachtschiffes "Victoria" 93) 48. — (Bombenplatzen in Wien 93) 57. — (Explosion auf der "Baden" 93) 58. — (Ratasstrophe im Hösen von Santander 93) 83, 97. — (Ratasstrophe auf dem Ariegsschiff, "Brandenburg" 94) 108. — (Untergang der "Elbe" 95) 192. — (Erdobeden von Calbad 95) 205. 211. — (Im Ariegs beißen U. nicht Ratasstrophen, sondern Episden) 273. — (U. auf dem Chodinstoseld Katasstrophen, sondern Episden) 273. — (U. auf dem Chodinstoseld Katasstrophen, sondern Episden) 273. — (U. auf dem Chodinstoseld Katasstrophen, sondern Episden) 318. — (Intergang der Chodinstoseld Katasstrophen, sondern Epischen) 273. — (U. auf dem Chodinstoseld Katasstrophen, sondern Epischen) 273. — (U. auf dem Chodinstoseld Katasstrophen, sondern Epischen) 273. — (U. auf dem Chodinstoseld Katasstrophen, sondern Epischen) 273. — (Explosion a. e. rufi. Ariegsschiff vor Areta 97) 379. — (Brandktachtschophen kun Epischen Kun zugen) 280. — (U. u. Arteg) 390, 391. — (Einsturz e. Eisenbahnbride dei Rosomen 97) 401. — (Explosion der "Naime" 98) 452, 454. — 11. (Explosion der "Sandistor?) 20. — (Grubenunglich Gaabrien 07) 10. — (Untergang der "Bertlim" und der "Imperatrir" 07) 14. — (Explosion der "Sena" im Hosten von Toulon 07) 21. — (Erdobeden in Tübittalien 08) 149. — (Vernichtung der Arpeplins ob 119, 125. — (Uederschwemmung den Baris 10) 227. — (Untergang des Franz, Unterfeeddes der Arbeiten von einem derabfallenden Aeroplan gebiet 11) 329. — (Explosion des franz, Artegsschiffes "Elberte" 11) 354, 355. — (Untergang der "Tütanic" 12) 407, 408, 411, 402. — (Untergang des Tanz) Untergeoder von Empra durch eine Mine 12) 411, 412. — (Untergang des Franz) Untergeoder von Empra durch eine Mine 12) 441, 412. — (Untergang des Franz) Untergeodom der "Titanic" 12) 407, 408, 411, 403. — (Untergang des Tanz) Untergeodom von Singra durch ein Bota, Vernichtung des Dampfers "Erans" durch eine Mine 12) 411, 412. — (Untergang

Unmöglichfeit bes Rrieges b. Entwidlung ber Morbtechnif. L. 164.

Unterbrudung. L (als Rriegsurfache) 462.

Utopie. L. 104. - II. 514.

"Bater unfer". (Golbaten, Die bas B. beten), L. 89.

Benedig. IL (Die Barbarifierung von B.) 175.

Benezuela-Ungelegenheit 1895. L 267, 268, 269, 270, 276, 277, 289, 307, 308, 331, 374, 445. — Sieh: Bereinigte Staaten.

Berallgemeinerung. (Gingelanfichten ober eigenschaften auf ein ganges Bolt be-30gen). I. 127 130, 135. ("Bündetbenten") 159, 184. (We'r ift "Eng-lanb", we'r ift <u>"Deutlifiland"?) 277.</u> (Verwechstung e. "Canbes" mie ben Noten tauligenden Perlonen) 304. ("Atalien") 306. ("Deutlifs-burch Bergeltung ber Berbrechen Gingelner an e. gangen Stamm) 49. (Borftellung e. fremben Ration immer als ein einheitliches Ganges, am liebsten als ein "Bojewicht") 151. — (Abstrattionen von Baterlanbern) 207. — ("Japan" und "Rufiland" planen...) 216. — ("Rufiland") 328. — ("Deutschland" und "Frantreich") 340. — ("Italienische Regierung", nicht "Italien") 351, 370, 371,

Berbrechen. L. (Ravachols Bombenattentat 92) 7 .- (Bombenattentat im Teatro Liceo in Barcelona 93) 82. — (Bombenattentat in ber frang. Rammer 93) 2. — (Sombendertal 183) 22. — (Sombenderental in der Ifang, Kammer 183) 24. — (Radiesgenlamenlendbung an Kailer Willielem und Caprivi 23) 24. — (Opnamitattentate in Paris; Hebruar:April 94) 123. — (Ermordung Cannots 95) 134. — (Ermordung des Schaßs Raßr:ed-Din 96) 312. — (Ermordung Cannovas 97) 408. — (Ermordung ber Kailerin Eliadeth 98) 494. 495. — (Attentat a. d. Prinzen v. Wales 00) 599. — (Einäiderung zweier Städe in Kanada durch Jren 00) 606. — (Ermordung des deutsigen Geslandten v. Retteler in China 00) 616. — IL. (Politische Worde in Rugland 1971 4. — (Exmordung des Königs und Kropolitique volore in Ausliand Off des Charles des Réviers des Ré Anarchismus.

Bereinigte Staaten von Amerita. L. (Uebermittlung bes pan-ameritanifchen Schiedsvertrages von 90 an die europ. Regierungen) 27. — (Konflift mit England in d. Benezuela-Angelegenheit #35 268, 269, 270. — (Ronflitt mit Englann in d. Benezuela-Angelegenheit #35 268, 269, 270. — (Ronflitt mit Spanien wegen Cuba 96) 291, 292. — (Schiedsvertrag mit England 97) 307, 308, 324, 331, 350, 351, 359, 368, 386. (11. 294). — (Rrieg mit Spanien bereitet fic vor 97) 363. — (Wermittlungsverluche mit Spanien 97) 415. — (Explosion der "Maine" 98) 452, 454. — (Drohung des Rrieges m. Spanien 98) 455, 456, 459. — (Kriegsausbruch mit Spanien 98) 460, 462, 475. — [Hurrahpatriotismus als Folge des spanischen Krieges 98) 482. — (Einftellung ber Feindseligfeiten mit Spanien 98) 490. - (Entwidlung eines ameritanischen Militarisums) 508. — (Antiexpanssonistische Revegung 99) 519. — (Arteg a. d. Khitippinen 99) 537. — (Konstitt mit Deutschaft in folge der Rede d. Kapitän Coghlan 99) 538, 539. — (Friede a. d. Khitippinen 99) 541. — (Konstitt mit Japan pinen 99) 541. — (Konstitt mit Japan 07) 13, 40. — (Schiebsvertrag mit Japan 08) 102, 103. — (Bennette Bill 10) 265, 291, 292. — (Borichlag eines einschräntungslofen Schiebsvertrages b. Intitative Americas jur Smartjung einer Friedenstiga der Staaten 113 al.4. — (B. St. und Agapa) als. 34.6. — (Wanasinsfeier 11) 24.7. — (Humbertjahrseier des anglo-ameritanischen Friedens 12) 440. — (Bryans Friedensplan 13) 484. — (Verhandlungen mit Japan üb. die Einwanderungsfrage 13) 491, 492. — (Panamasanaslurchisch 31) 521. — (Bryan üb. die Absich der Ber. St., einen dauernden Weltfrieden einzurchten 14) 542. — (Die Jahrhundertfeier bes anglo-ameritanifchen Friedens 14) 546. - (Mufhebung der Borgugstlaufel f. b. heimichiffahrt im Panamatanal 14) 568. — (Bermittlung der ArBec-Staaten 14) 569, 572. — (Arbeiterniedermegelungen in Colorado 14) 569.

Bergeftung des Berbrechens Einzelner an einem ganzen Volt. LL. 49, 50. Berfehr. I. (Die Zeit steht im Zeichen des V.) 120. Berfehr. I. (Die Zeit steht im Zeichen des V.) 120. Bernümftige Weien. Geben wir unter? L. 619. Bertsändigung. L. 21, 99. — (V. als Gesahr angeleben) 294, 361. (II.) 545, 546. — II. (V. Berträge von 09) 163. — (Minister Luzzatt üb. e. "attloe Politits d. Eintracht" 10) 250. — (Der Weg z. B. geht nur üb. Aufricktig. feit) 405.

Bertrage. II. (Richtachtung ber B.) 101. - ("B. hindern, im richtigen Augenstuge. I. istuguagung ver 3.5 inf. — ("S. ginoein, int thirtigen augend blid, das Schwert zu gieben") 220. — (Bethmann Hollweg gegen e. Hollitt des Vertragsbruckes 10) 241. — (Bethmann Hollweg: "Schiedes B. brennen wie Zunder, wenn's an die Nieren geht") 315, 316. — (Die andern dürfen Verträge nicht brechen) 321. — (Italiens Bruch d. B. gegenüber der Türkei

11) 364. — (K. m. Rüdversicherungen, daß sie nie ersüllt werden) 532. Bertragstreue. L. 352. — IL. 101, 241, 321, 336, 364, 532, 565. Böllerecht. L. (Es gibt noch fein B.) 278, 493. — (R., das Recht der Völlerein, das der Vollegien zu lassen) 285. — (Forderung von Recht, ehe die Rechtseins

richtungen geschaffen find) 536. — (Faustrecht gegen zwischenstaatliche Rechtsgeltung) 545. — II. (Schlachtschiffe find teine Rechtsargumente) 105. — (Londoner Seerechtsdetlaration 10) 226, 336. — (Lord Weardale f. b. Berzicht Englands a. b. Raperrecht 10) 234, 235. — (Präfibent Roofevelt über "Gerechtigkeit zwischen Nationen") 246.

Baffen, I. (Reue Schiefim.) 24. - (Sprengftoff Turpin 93) 37. - (Eleftr. Berwüstungsinftrumente) 50. - (Die 2B. werben angeblich immer humai er) 58. - (Die Mera b. Sprengitoffe erforbert ben Sieg ber Denichlichteit) 83. - (Mera ber Sprengftoffe) 85. - (Reues Gemehr in Frantreich 94) 103. - (Wirtungen bes rumanifden Funfmillimeter: Mannlicher Gewehrs 94) 118. — (Turpins Sprengltoff 94) 129, 145, 147, 162, 163. — (Bajonett in der beutschen Armee 94) 147. — (Der Wahnstlim immer neuer Hölfen wertzeuge) 163. — (Entwicklung d. Vernicktungsgewalk, die den Artieg unmöglich machen wird) 164. — (Neue Schnellfeuerkanone in Frankreich 96) 308, 359. — (Wer mit der besten Artisterte zuerst am Platze ist, dem wird der Sieg) 360. — (Neues deutsches Feldseschütz 97) 393, 423. — (Torpedozetsiörer als Blockoberger 97) 465. — (Notwendigkeit einer neuen Tattit angesichts der Wirtung der neuen Feuerw. 97) 417. — (Trugschluf, daß die verbesserten W. vor dem Totgeschossenwerden schützen) 422. — (Umgestaltung verbesserten W. vor dem Totgeschossenverden schützen 422. — (Umgestaltung der deutschen Feldartislerie 97) 423. — (Reue Kanonen in Oesterreich 97) 443. — (Schücksichsisseries) 456. — (Schücksichsisseries) 456. — (Schücksichsisseries) 456. — (Die 120-Kanone in Frankreich 98] 457. — (Die Haubitze im Transvoastrieg 00) 576. — (Enstüdern der Jaubitze in Deutschaft den den Desterreich 00) 612. — (Maritimes Probessichsen der Nortsmouth 00) 618. 619. — (L. (Das lenkbare Lutschissen) 45. — (Ersindung v. W., die die Kriege der Jutunit unmöglich machen werden) 83. — (Eester. Kanone) 94, 95. — (Das Lutschisseries) 154, 237. — (Flugmaschisser) 210. — ("Ein Torpedo mit einem Gehirn") 224. — (Unterseeboot 10) 255. — 324. — (W. Jur Abswehr von Lenkbassen) 280. — (Fernübertragung der Kraft) 304. — (Das Lüssichsen von Lenkbassen) 280. — (Fernübertragung der Kraft) 304. — (Das Küssichsen von von Menn M. ist im selben Grad ichbilde, des ein von (Das Rugliche von neuen 23. ift im felben Grad fcablich, da es ja von beiben Gegnern gleichzeitig angewandt wird) 337. — (Fernlentboot 11) 338, 364. — (Entwickung d. Kriegsäronautit 12) 386. — (Luftflotte in China 12) 333. — (Grittige Gale) 425. — (Ulivas li-Strahlen 19) 513, 520. — (Das Walchinengewehr) 516, 517. - (Reue Saubigen in Defterreich:Ungarn 14) 566. - Sieh: Spreng :

itoffe, Luftiditfahrt, Flotte. Baffenhandel. L. 208, 228, 233, 284. — II. 161, 486, 508, 524, 525, 543, 553, 564. — Sieh auch: Krupp, Armftrong, Schneiber, Stodawerte,

Butilowwerte, Biders.

Butilowwerte, Viders. Weltarnee. L. (In China 00) Sieh: Poliziei, int.
Wille zum Frieden. L. 34. — (Gott als Berhüter des Krieges oder Selbsthisse).
Al. — (König Umberto v. Italien über W. 5. F. 94) 99. — (Der W. 5. F. anäßlich der Ermordung Cannols 97) 125. — (Der Wille des Jaren Haben Frieden erhalten 94) 151. — (Kann e. Machthaber den Ausbruch des Krieges sindern?) 161. — (Eintönigleit der enigen Friedensverschiedeungen) 162. — (W. 5. F. Beim Südpol liegt das Heil und wir steuern zum Nordpol) 322. — Ll. (W. 5. F. betunder 99 durch die österr. Sozialdemokratie 168, 169. — (Der F.W. der Viölker) 334. — (W. 5. F. hötte den Transvaalfrieg vermeidbar gemacht) 561. — (Deffentl. Eintreten stärtt die Gewalt des VIN) 566 des F .: 23.) 596.

Wille jum Krieg. L. 9. — (General Trochu barüber 92) 18. — (Krieg ein Billensatt) 17. — (Stobeleff barüber) 21, 22. — ("Die Welt, in der man den Krieg will") 30. — (Kriegswille der Bölter) 54, 100, 118, 127, 152, 234. - (Anfachung bes Bolferhaffes, um ben Boltern bie Berantwortung f. b. von der Diplomatie gewollten Kriege aufzuerlegen) 253. - (Molttes Borbereitungen 3. Krieg v. 1870/71) 304. - (Chamberlains 2B. 3. A.) 561. -(Die Boller werben nicht gefragt, wenn es fich um Rrieg hanbelt) 626. -IL (Die Boller follen ben Rrieg wollen) 151, 168, 183. - (Die Madeine ichaften ber Rriegsheger, Die Die Regierungen, Die felbft Rrieg mr len, bann als Zwang ausgeben) 341. — (Noch Biele in Europa, die den K. wollen) 476. — (Der W. 3. K. übt noch seine Wirtung aus 14) 538. Imenicatt. 1. (W. im Gegensat zur Kriegstechnit) 284. — (W. im Gegensat zur iggen. Recaspolitit) 294. Burttmassine. I. (Das Bolt verhält sich zu neuen Tötemaschinen wie die

548, 551, 558, 561, 571, 575, 619.

Benfur im Krieg. II. 201. Bentrumspartei. I. (Gegen Militarismus und Ruftungsvermehrung) 183, 184.

— Sieh: Scheicher, Lieber. Zoultrieg. 1. (zw. Rugland und Deutschland) 47, 54. — II. (Petroleumkrieg zw. Defterreich und Franfreich) 269.

Butunftstrieg. - Sieh: Rrieg, ber nachfte.

3weijahrige Dienftzeit, I. 274.













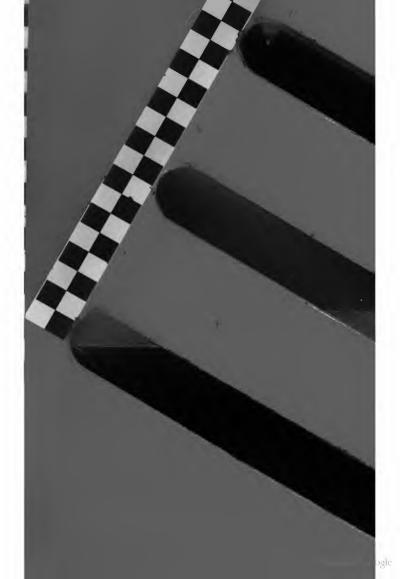

